

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

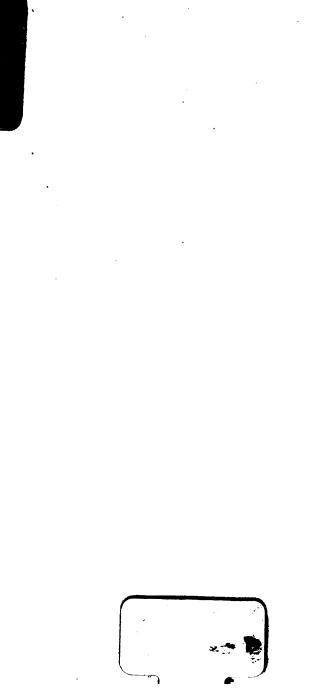

MENE MENE

-

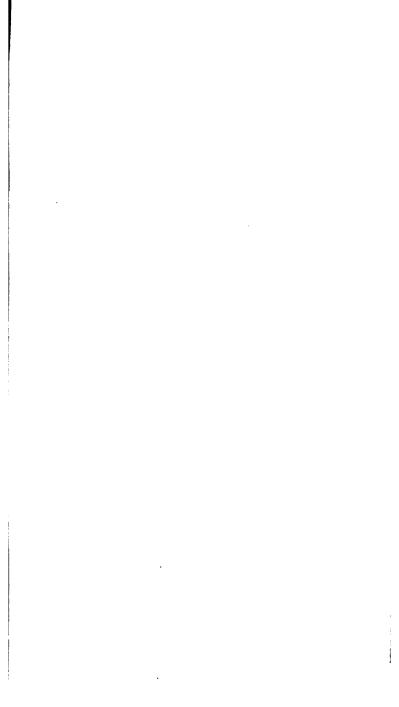

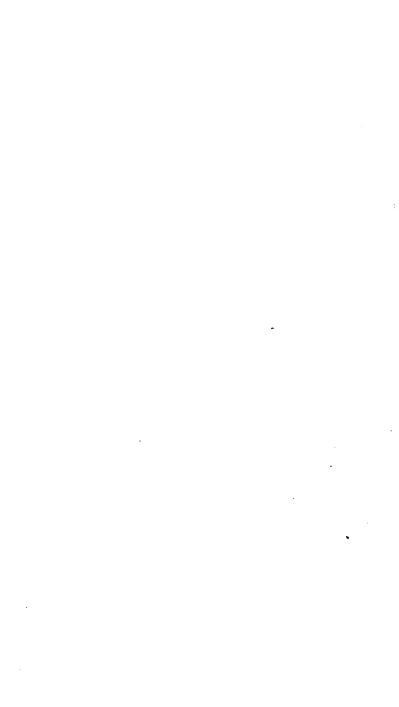

NEVE

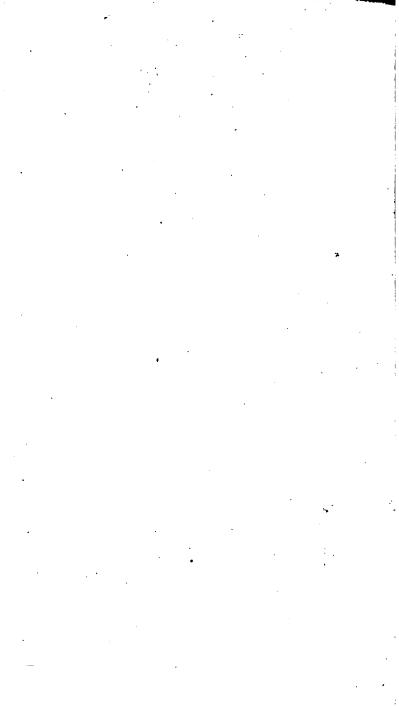

THE NEW YORK

TIEDEN FOUNDATION



# Neue allgemeine deutsche

# Bibliothek.



Des fünf und zwanzigsten Bandes erstes Stuck.

Erftes bis Viertes Beft.

Riel,

verlegts Carl Ernft Bobn, 1796.

cus ellgeneine

Millottet.



350. 20335 11. 11. 11. 11. 11.

Sandre State of the state of th

# Berzeichniß

ver im ersten Stude bes fünf und zwanzigsten Bandes recensirten Bucher.

# I. Protestantische Gottesgelahrheit.

Ueber ben Cob far bie Braber, Charactergate, tinftige Ernbte u. Doffnung. Derausg. v. G. C. 2. Meper. 29 3. g. C. Graffe wollkandiges Lehrbuch ber allgemeinen Ram

tedetif nad Rantifden Grundfagen ic. ir Db.

| Predigien mit Andricht auf die Wegebenheiten und     | ben Weift   |
|------------------------------------------------------|-------------|
| bes gegenw. Zeitalters, v. D. J. g. C. Loffler       | . 32        |
| Pragmatifche Ueberficht ber Theologie ber fpatern S  | uben . bolk |
| R. D. E. Bilis, ir Theil.                            | 35          |
| Predigten und Eufualreben, mehrentheils bey Leich    |             |
| niffen gehalten von G. E. Fronmuller.                | 34          |
|                                                      |             |
| D. G. E. Gebharde's bibliches Worterbuch, als R      |             |
| danz über die sämmtlichen beil. Bucher bes           |             |
| Bundes ic. Mit einer Borrebe v. Begel. 3te           |             |
| iftes Sud.                                           | 168         |
| Die Geschichte der Leiben und des Todes Jesu, har    |             |
| bargeftellt får gebildete Lefer, von 3. 28. Fifd     |             |
| Beide - und Communionbud fur Freunde Jefti, v        | on A. D.    |
| Boit.                                                | 167         |
| Der Prediger als Auftfarer auf der Rangel und        | in feinem   |
| gangen Amte. Bon M. B. 2. Steinbrenner.              | 2 3. 16R    |
| Ratedifationen über ben moralifden Theil bes Sann    |             |
| Lambestatedismus. iftes St.                          | 170         |
| Heber Religion als Biffenfcaft, jur Beftimmung be    | •           |
| han Wallalanch and han Observational for             | w Makes     |
| der Religionen und der Behandlungsart ihr            |             |
| ben.                                                 | 225         |
| Predigten von Dieg.                                  | 130         |
| Ratechetifche Unterrebungen aber religible Gegenftan | de, v. M.   |
| 3. C. Dol.                                           | 238         |
|                                                      | II. Ra      |
|                                                      |             |

# II. Katholische Gottesgelahrheit.

Das besonder Geberhuch des Kahers Franz II. Auch sakt burchgebends für alle kathol. Fürsten brauchbar.

170 Geberhuch für die Jugend.
Oredigten über die ganze christliche Woral. 3r u. 4r B. 17 I. Beueste Samulung von Predigten, welche besonders sur uns sere Zeiten anwendbar find. 1r Bd.
172
Memoriale vitae sacerdotalis, a sacerdote gallicand Dioscesie Lingonensis, Exule, redactum.

174

Peaecognita inris Panchestarum hodierni, sive Iurisfrudentiae positivae civilis per Germaniam communis, austore Gottl. Huseland. und Eehrench der Geschichte und Encoelopable aller in Deutschand geltenden positiven Rechte, von G. Huseland, ic. Erster Th.

Repertorium für praktische Juristen in den Preußischen Stadeten. 1te und 2te Lieferung.

75
Wichtige, bisher noch ungebruckte Actenstäde aus dem Reisgionsprocesse des Predigers Schulz zu Gielsbarf.
78
Grundsähe des gemeinen, ordentlicken, bürgerlichen Prozesses.

Bom Prof. D. Danz. 2te verdessert Aust. ebend.
Eritif über Preußens neues Eriminalgeses.

127
Allgernon Sidney's Betrachtungen über die Regierungssotz

men. Setansg. v. S. S. Saceb.

G. H. Hodermann Principia Iurisprudentiae ecclefiasticae

Evangelicorum, ab erroneis Pontificiorum principiia

atque dogmatibus, quantum fieri potuit, purificata,
et ad ecclesiam foraque pretestantium hodierna fo
lummodo accommodata etc.

137

### IV. Arzneygelahrheit.

Dr. Samters Borlefungen für Frauenzimmer über bie schwane gere Beharmutter und bie Entbindungskunft, zc. Dersauss, von einem seiner Zuhörer. Mit z Rupf. Aus dem Englischen.

39. D. Dunichs Bohachtungen bep angewendeter Belladonna ben Den Menschen. 48 St.

Tùt

| Für Sppochendriften, Mervenkranke, Gichepatienten u. Aus-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gehrende zc. ve D. 3. B. Maller und D. G. g. Soffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| geteenve te. van 5. 3. 2. mennet und D. G. g. 330114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| mann dem fungern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3. F. Brandte forgfaltiger Band . und Bamernboeter zc. 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ueber bie Priora ale Rachbarn ber Pofteriora. Bon Dous                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| jum dem jungern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Max. Stoll Seilungemethode in dem prattifchen Krauten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| haufe ju Bien. on Eh. ir Bb. Ueberfest und mit prae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ctifchen Bufaben begleitet von S. 2. Sabri. 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| The second section of the second seco |
| C. 28. Bufeland's Ideen über Pathogenie und Ginflug ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Lebenstraft auf Entftehung und gorm ber Rranthelich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| als Einleitung ju parhologifchen Borlefungen. 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Abhandlung über die Rrantheiten ber Rinder, und aber bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| phyfifche Erziehung derfelben, w. D. Ch. Girtanner. 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| D. B. Nisbet's medicinisch s praftisches Sandbuch. Ins b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Engl. überf. und mit Aumertungen begleitet von D. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| B. Canelle Bahrnehmungen über die Urfaden, die Befchafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| fenhelt und die Beilart ber Lungensucht. Mus dem Ital."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| überf. mit Bufagen und Unmert. von 3. Eperel. ebenb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| D. R. Milman Untersuchung iher ben Ursprung ber Some                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ptome des Scorbuts und ber Faulfieber. Aus D. Engl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| übers, von Dr. S. B. Lindemann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dr. Fr. Cremadell nova physiologiae elementa. Danue)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1111 13 () 11 4 1 7 7 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Generalia medico - practica in morbos chronicos; in víum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| medic, neopradicorum edidir Dr. B. I. Reyland: 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sylloge operum minorum praestantiorum ad artem oblie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| triciam spectantium, quam curavit atque edidit, et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| extensor recommend down entaits and a cattorial as                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| tude has acceptable englished Y C T Cablemat Walter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| indicibus necellariis auxit Dr. I. C. T. Schlegel. Volta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| indicibus necessariis auxit Dr. I. C. T. Schlegel. Volta<br>I. c. tabb. sen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| indicibus necessariis auxit Dr. I. C. T. Schlegel. Volta<br>I. c. tabb. sen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| indicibus necessariis auxit Dr. I. C. T. Schlegel. Valts I. c. tabb. son.  1.45 26handlung von der wahren Kenntnis und Kur der Krante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| indicibus necossariis auxit Dr. I. C. T. Schlogel. Volts I. c. tabb. son.  1. df Abhandlung von der wahren Kenntnis und Kur ber Kranke heiten der ersten Wege 2c. von Dr. S. C. G. Bebefind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| indicibus necollariis auxit Dr. I. C. T. Schlogel. Volts I. c. tabb. son.  1.45  Abhandlung von ber wahren Kenntnis und Kur ber Kranke heiten ber ersten Wege zo. von Dr. S. C. G. Bebefind.  Aus bem Latein, mit Anmere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| indicibus necossariis auxit Dr. I. C. T. Schlogel. Volts I. c. tabb. son.  1. df Abhandlung von der wahren Kenntnis und Kur ber Kranke heiten der ersten Wege 2c. von Dr. S. C. G. Bebefind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| indicibus necossaries auxit Dr. I. C. T. Schlogel. Valts I. c. tabb. son. I. c. tabb. son. Ich and in Standard Control Control Control Information on der wahren Kenntnis und Kur der Kranke heiten der ersten Wege 2c. von Dr. S. C. G. Bebefind. Aus dem Latein. mit Anmerk. Sota Betrachtungen über die Krähe. Bon Dr. C. B. Gubener von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| indicibus necollariis auxit Dr. I. C. T. Schlogel. Volts I. c. tabb. son. I. c. tabb. son. Ils Abhandlung von der wahren Kenntnis und Kur der Kranke heiten der ersten Wege ic. von Dr. S. C. S. Webetind. Aus dem Latein. mit Anmerk. Betrachtungen über die Kräte. Bon Dr. E. B. Sulhener von Lobes. ate verbesserte Aus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| indicibus necossaries auxit Dr. I. C. T. Schlogel. Valts I. c. tabb. son. I. c. tabb. son. Ilbhandlung von der wahren Kenntnis und Kur der Kranke heiten der ersten Wege zc. von Dr. S. C. G. Webefind, Aus dem Latein. mit Unmerk. Son Dr. C. B. Gulbener von Lobes. ate verbesserte Aust. Unterricht für Aeltern über die Behandlung ihrer Kinder in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| indicibus necossaries auxit Dr. I. C. T. Schlogel. Valts I. c. tabb. son. I. c. tabb. son. Ilbhandlung von der wahren Kenntnis und Kur der Kranke heiten der ersten Wege zc. von Dr. G. E. G. Webefind, Aus dem Latein. mit Anmerk. Son Dr. C. B. Sulbener von Lobes. ate verbesserte Aust. Unterricht für Aeltern über die Behandlung ihrer Kinder in den natürlichen Blattern und mährend der eingeinnpfien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| indicibus necollariis auxit Dr. I. C. T. Schlogel. Valts I. c. tabb. son. I. c. tabb. son. Ils Abhandlung von der wahren Kenntnis und Kur der Kranke heiten der ersten Wege zc. von Dr. S. C. S. Webefind, Aus dem Latein. mit Unmerk. Son Dr. C. B. Gulbener von Lobes. ate verbesserte Aust. Unterricht für Aeltern über die Behandlung ihrer Kinder in den natürlichen Blattern und während der eingeinnpften. Aus dem Engl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| indicibus necollariis auxit Dr. I. C. T. Schlogel. Valts I. c. tabb. son. I. c. tabb. son. Ils Abhandlung von der wahren Kenntnis und Kur der Kranke heiten der ersten Wege zc. von Dr. S. C. S. Webefind, Aus dem Latein. mit Unmerk. Son Dr. C. B. Gulbener von Lobes. ate verbesserte Aust. Unterricht für Aeltern über die Behandlung ihrer Kinder in den natürlichen Blattern und während der eingeinnpften. Aus dem Engl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| indicibus necossaries auxit Dr. I. C. T. Schlogel. Valts I. c. tabb. son. I. c. tabb. son. I. c. tabb. son. Ils Ashandlung von der wahren Kenntnis und Kur der Kranke heiten der ersten Wege zc. von Dr. G. E. G. Webefind, Aus dem Latein. mit Unmerk. Betrachtungen über die Krähe. Bon Dr. C. B. Gulbener von Lobes. ate verbesserte Aust. Unterricht für Aeltern über die Behandlung ihrer Kinder in den natürlichen Blattern und während der eingeinnpfien. Aus dem Engl. Dr. D. B. Ferro's Medicivische Ephemeriben, aus bem Lat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| indicibus necessaries auxit Dr. l. C. T. Schlogel. Volts I. c. tabb. son.  1. c. tabb. son.  1.45  Abhandlung von der wahren Kenntnis und Kur der Kranke heiten der ersten Wege zc. von Dr. S. C. S. Webefind, Aus dem Latein. mit Unmerk.  Son Dr. C. B. Gulbener von Lober, ate verbessere Aust.  Unterricht für Aeltern über die Behandlung ihrer Kinder in den natürlichen Blattern und während der eingeimpsten.  Aus dem Engl.  Dr. D. J. Herro's Medicivische Ephemeriben, aus dem Lat.  übers. v. Dr. A. C. Rosenhlade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| indicibus necessaries auxie Dr. I. C. T. Schlegel. Voltz<br>I. c. tabb. son.  I. c. tabb. son.  I. c. tabb. son.  I. c. tabb. son.  Il fanntig und Kur der Kranke keiten der ersten Wege z. von Dr. G. E. G. Webefind.  Aus dem Latein. mit Unmerk.  Betrachtungen über die Krähe. Bon Dr. C. B. Gulbener von Lobes. ate verbesserte Aust.  Unterricht für Reltern über die Behandlung ihrer Kinder in den natürlichen Blattern und während der einzeinnpfien.  Aus dem Engl.  Dr. D. B. Kerro's Medicivische Ephemeriben, aus dem Lat.  übers. v. Dr. A. E. Rosenhladt.  Das Bad zu Ruhla. Bon Dr. B. H. S. S. Sauchhols. Mitorywe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| indicibus necessaries auxit Dr. I. C. T. Schlegel. Voltz<br>I. c. tabb. son.  I. c. tabb. son.  I. c. tabb. son.  Il fantiung von der wahren Kenntnis und Kur der Kranke heiten der ersten Wege zc. von Dr. S. C. S. Webefind, Aus dem Latein. mit Unmerk.  Betrachtungen über die Krähe. Bon Dr. C. B. Sulbener von Lobes. ate verbessere Aust.  Unterricht für Aeltern über die Behandlung ihrer Kinder in den natürlichen Blattern und während der eingeinnpsten.  Aus dem Engl.  Dr. D. B. Ferro's Medicivische Ephemeriben, aus dem Lat.  übers. v. Dr. A. C. Rosenhlade.  Das Bad zu Ruhla. Bon Dr. B. H. S. S. Buchbols. Mit dersen Bignetten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| indicibus necessaries auxit Dr. I. C. T. Schlegel. Voltz<br>I. c. tabb. son.  I. c. tabb. son.  I. c. tabb. son.  Il fantiung von der wahren Kenntnis und Kur der Kranke heiten der ersten Wege zc. von Dr. S. C. S. Webefind, Aus dem Latein. mit Unmerk.  Betrachtungen über die Krähe. Bon Dr. C. B. Sulbener von Lobes. ate verbessere Aust.  Unterricht für Aeltern über die Behandlung ihrer Kinder in den natürlichen Blattern und während der eingeinnpsten.  Aus dem Engl.  Dr. D. B. Ferro's Medicivische Ephemeriben, aus dem Lat.  übers. v. Dr. A. C. Rosenhlade.  Das Bad zu Ruhla. Bon Dr. B. H. S. S. Buchbols. Mit dersen Bignetten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| indicibus necessaries auxie Dr. I. C. T. Schlegel. Voltz<br>I. c. tabb. son.  I. c. tabb. son.  I. c. tabb. son.  I. c. tabb. son.  Il fanntig und Kur der Kranke keiten der ersten Wege z. von Dr. G. E. G. Webefind.  Aus dem Latein. mit Unmerk.  Betrachtungen über die Krähe. Bon Dr. C. B. Gulbener von Lobes. ate verbesserte Aust.  Unterricht für Reltern über die Behandlung ihrer Kinder in den natürlichen Blattern und während der einzeinnpfien.  Aus dem Engl.  Dr. D. B. Kerro's Medicivische Ephemeriben, aus dem Lat.  übers. v. Dr. A. E. Rosenhladt.  Das Bad zu Ruhla. Bon Dr. B. H. S. S. Sauchhols. Mitorywe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| ,   |            | fpe Santium                                |         |              |             |
|-----|------------|--------------------------------------------|---------|--------------|-------------|
| •   |            | npora, A. C                                |         |              |             |
| 400 | sber Linkt | Rarfgráfli <b>ch</b> :<br>uc <b>ci</b> on. | WHATIME | - Sebatinatu | 26 <b>6</b> |

# V. Schone Wiffenschaften und Poeffen.

Lerpsichore, von J. G. herber. 1r und 2r Theil, 189 Lhalia und Sphing, oder dramatifirte Sprüchwörter, sur jesbe untihppochondrische Gesellschaft. Ifte Lieferung. 197 Gebichte von D. B. F. Uelgen. 18 Boch. 199

#### VI. Bildende Kunfte.

Aeschetsches Wörterbuch über die bilbenden Kunfte, nach Wastelet und Levesque. Bon K. H. Heydenreich. 1ster und 4ter Hand.

113
Die Eremitage zu Sanspareil. 28 und 34 Heft. Jedes Heft mit 4 Kunf.

#### VII. Musit.

Eleber für bas Klavier, von Dr. Eider.

Singftude für's Clavier, von H. E. E. Schwerr, ebend.
Die Farben. Funf Lieber von E. Müchler, in Musik geseht von F. F. Hurta.

Sinfacho Eleber für Clavier u. Forte Piano, v. E. Spazier. 148
Seitzig Dandftude für angehendo Clavierspieler, von D. G.

Türk. 2r Theil.

Singbare und beitste Choralvorspiele, für Lehrer und Organischen auf dem Lande und in den Städten, von J. Fr. Dovol. Les. 12 und 2r Heft.

#### VIII. Romane.

Mathias Corvinus, König der Hungarn und Grolsherzog von Schleilen, Vom Verfasser des Marc-Aureis, pr. Theil: 268 Sittegard von Hohenthal. pr Th. Mit & Aupserft. 268 Srof Meaupois und seine Freunde. 27 u. letter Theil. 270 Wollenger. Erster und Zwepter Theil. 270 Politikis Septimins, oder das lette Geheimnis des Cfeustnis 277 Sie Comentiteer. Jerausg. von F. Boutervoed. 277 Die Comentitier. 32 und 42 Th. Ban K. Policis. 278

# IX. Weltweisheit.

| Allgemeine praktische Philosophie, von C. G. Barbiff. Opftem der Elementarphibsophie. Bon J. H. Abicht. Optundriß der Logik, von M. G. R. D. Goep. Das einzige System der zwecknäßigen Glückseite in ach den Grundsägen des religiöfen Weifen, wider den alten und neuen Episneismus. Don Anton Lug. 246 Positiones Metaphylicae erc. Auch. A. Rorer. 247 Etwas über die neuere Philosophie, über Neuerungen und dergleichen.                                                                                                                                                                                  |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| X. Botanif, Gartentunft u. Forstwissenschaft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,      |
| Doltons Geschichte ber merkwürdigken Pilge; mit 44 le lum. Rups. 1x Th. aus dem Engl. mit Anmerk. von Dr. E. Willdenow.  Sacien der Flora, oder Beschreibung und Abbitdung verschied dener Pflanzen sur Liebhaber der schinen Gartenkunst.  3s und 4s Hest, wit 10 illum Rups.  95 Bessuch einer Anleitung zu Aulegung eines Gartens im Englischen Geschmack.  Sutze praktische Ameistung zum Korstwesen zu. Bon G. F. Therricht zur kublichen Berechnung und Schäung alter Bauholzgattungen, mit 55 angehängten Bauholztobessen zu. V. J. Kreitschack.  21g Unterricht zur Aufnahme, Einebellung und Abschäuf |        |
| pang ber Balber, Mis 6 & n. verfch. Schellen. 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ı      |
| XI. Haushaltungswissenschaft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 'ę     |
| Bene Cammlung vermischer stonomischer Schriften; heraud gegeben von J. Riem. 7ter Theil, mit i Rupfert. 8r E. mit i Rupf. 79 Whandlung üben die Enstur und die bkonomischen Eigenschaften der Endapfet, von Parmentier. 86 Der Rüchengartenbau für den Gartner und Gartenliebhaber, von J. R. Bechfiedt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ;<br>; |
| XII. Mittlere und neuere, politische und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ;      |

Rirchengeschichte.

Das Christenthum in Dentschland. Ein hifter. Berfuch.

| Heber ben nothwenbigen Zufemmenhang ber Philosophie mit                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ficact atu matomerinfiften Dulammennanna ata Anderslabete une                                                 |
| der Geschichte der Menschheit. Gine Boriefung von C.                                                          |
|                                                                                                               |
| Bortfebung ber Weichichte bes falfert. Reichetammergerichte un-                                               |
| ter ben boben Reichevikarien, von C. 3. R. von Sab-                                                           |
|                                                                                                               |
| . 1) Britan coll and an analysis .                                                                            |
| Menere Befdichte der Evangelifden Miffionsauftalten gu Be-                                                    |
| tehrung ber Benden in Oflindien. Berausg, von Dr. 3.                                                          |
| 25 E. Schulze, Motes Stud.                                                                                    |
| Beben, Odriften und Lebren Thoma Mungers, bes Urhebers                                                        |
| Sibilit Schiellen und Abliem Schillen Schillbein, des mit begert                                              |
| bes Bauernaufruhre in Thuringen. Befdrieben von                                                               |
| G. T. Strobel. 253                                                                                            |
| Archie für die neuefte Rivdengeschichte. Berausg. v. Dr. S.                                                   |
| D. E. Senfe, 2n Bos is und 26 Stud, 256                                                                       |
| To Ci obiliti on Doo so and to Commit                                                                         |
|                                                                                                               |
| XIII. Erbbeschreibung, Reisebeschreibung                                                                      |
|                                                                                                               |
| und Statistif.                                                                                                |
| ,                                                                                                             |
| Reise von Manns nach Kölln im Fruhjahr 1794 in Briefen. 44                                                    |
| Rleine Reifen burch einen Theil von Italien, Franfreich und                                                   |
|                                                                                                               |
|                                                                                                               |
| Malerifche Banberungen burd Sadien, von Engelhardt und                                                        |
| Beith. 2r Beft. 46                                                                                            |
| Durchfluge burch Deutschland, Die Mieberlande und Frant-                                                      |
| reich, sr Band 47                                                                                             |
| Berfuch einer foftematifden Erbbefdreibung ber entfernteften                                                  |
| Meblitt stuet ibitemarifcen Croseimeeronig Der euriet triefreit                                               |
| Belithelle, Afrika, Affien, Amerita und Gubinbien,                                                            |
| Afrika, 20 Th. oder Gubafrike, Von D. J. Brunk, 52                                                            |
| Rieine Banberungen burch Sachfen unb Branbenburg. 159                                                         |
| Bortfegung bet Campilchen Reifebeichteibungen für Die Jugend.                                                 |
| eter Misk, ous b. Endl                                                                                        |
|                                                                                                               |
| Sefchichte ber Entbedung von Amerika. Dit 1 Rupl. 163                                                         |
| 3. D. Galant's neue Geographie von Italien. A. d. Ital. überf, von C. 3. Jagemann, 22 B. auch unter d. Litel; |
| ifert won C. A. Ragemann, 22 B. auch unter b. Ditel                                                           |
| 3, DR. Galanti's Geographie der fammtlichen Staaten bes.                                                      |
| Rinigs von Sarbinien. 3. & Ital. von Ebend. 168'                                                              |
| Manias won Sardinien. A. & Ital. von Ebend. 168'                                                              |

# XIV. Gelehrtengeschichte.

Sifterlich geographische Beschreibung Wittenberge und seiner Universität ze. Bon Samuel Pfit Schalfcheleth. 3 Lebensgeschicke Dr. Johann Dekalampads, Reformators ber Riche in Basel. zc. Mit bessein Bildnis, er Bo. 7

| 3  | . Baabe Engenerf ju feinen Borlefangen fice bie Ritt                                                               | •          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Ĵ  | raturgeichichte!<br>D. Michaelis Lebensbeichreibung, von ibm felbe abs<br>faßt, mit Anmerkungen von Saffentamp ze. | i a<br>Bør |
| 81 | mente gu bem Leben bes Grafen von Bergberg, Bergu                                                                  | 1          |

geg. von D. S. Bebbigen.

Bibliotheca historica instructa a B. B. G. Struvio, audz s
B. C. G. Budero, nunc vero a I. G. Meuselio ita digesta et emendata, ut paene novum opus videri posfix. Vol. VIII. P. I.

XV. Biblische, hebr. griech. und überhaupt oriental. Philologie, ec.

Neuer Berluch über den Brief an die Hebraer, in Kritiken üb.
, bie Morusiche Ueberf, als Beplage zu berf. v. Bezel. 175

XVI, Klassische, griechische und lateinische Phistologie, nebst den dahin gehörigen Alterth.

Reu latelnische Chrestomathie. Mit Anm. Bon C. Kiofe. 179 3. F. Beper über Spiktet und fein Sandbuch der Stoischen Moral, in biographischer und litterarticher Ruckficht. 182 Reues griechisches Lejebuch jur Erleichterung und Unterhale.

tung für die ersten Anfänger eingerichtet. 184 M. T. Ciceronis opera. Ad optimos libros recensuit, animade, crit. instrucit, indices et Lexicon Ciceronia-

made, crit. intruxit, indices et Lexicon Ciceronianum addidit C. D. Beckius, Vol. I. Orat, T. I. 207 Encyclopable ber latenischen Klassier. 2te Absh. in Theise

Ifter Band. Ciceto vom Redner in drey Bichern, Berausg. von M. J. E. A. Behel; auch unter dem Litel: Ciceto vom Redner, in drey Buchern ze von Bekel.

geg. von Begel.

M. T. Ciceronis Epistolarum Libri XVI, Cum notis criticis T. F. Benedict. Tom. Ildus. ebend. 3. K. Berlein über bie Mittel, den griechischen Sprachunterricht auf Schulen zu erleichtern.

# XVII. Erziehungsschriften.

Branbenburgische Geschichte für heranwachsende Sohne und Tochter, von A. Hartung, 2tes Banbchen. 234 Panschen und Gretchen. Ister und 2ter Th. 237 XVIII.

# XVIII. Handlungs Finang u. Polizentriffenfch. nebst Technologie.

Actenmasige Donaumoos - Rultursgeschichte. Geschrieben von S. Fredh. von Aretin. Herausa, von der Danaumoos - Rultur - Rommission, mit 1 Aupsert.

So Collection do Lottres de Commerce, quelques lettres de change, connoissemens et factures, avec une phrasologie allemande erc. par C. Christiani.

22 Tempendieuses Handbuch sür Rausseute; von A. Schumann. 12 Theil. A.—G.

|                                                                   | 1                                                                        | • •                                                                                              |                                  |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| XIX.                                                              | Vermischte                                                               | Schriften.                                                                                       |                                  |
| tenwohl. He<br>Jacobi. Is u<br>Sinige patriotische<br>vhne Schmin | erausg. von J. F<br>pd 28 Quartal.<br>Borte, mit bei<br>Le, zur Beherzig | nschenerziehung und fi. E. Kirften, und muserf. ber Babriung deutscher Michtaelprochen, von G. L | J. A.<br>5.7<br>heiten<br>aristo |
| refdreibung,<br>15 Etuck.                                         | u. f. w., Derauss                                                        | entische Benträge zur<br>geg. v. Hegewisch. 1                                                    | erd.<br>188.                     |
| B. J. Hildebrand<br>burgerliche R                                 | , über die Macht<br>renheit. Ein Bud                                     | für das Jahr 1796.<br>: der Fürsten und üb<br>h fürs deutsche Bolk<br>:n und Unterricht.         | 123                              |
| Berftreuung                                                       | gesammelt von S                                                          | rellmann.                                                                                        | 125                              |

# Reus Allgemeine

# Deutsche Bibliothek.

### Bunf und zwanzigften Banbes Erftes Culd

Erfes Deft

Intelligengblatt, No. 24. : 2 79.4

# Belehrtengelatibte,

Diftorisch geographische Beschreibung Wittenberge und seiner Universität, nebst Giren gegenwärste gen Zustande, von Samuel Pfit Schaffcheleth. Brankfurt und Leipzig. 1795. 424 S. in S.

eit einiger Zeit find mehrere Dachrichten bom gegent warrigen Buftande unferer beutschen, befonders protestantifchen. Univerfitaten erschienens ofine daß bie vollfanbige und geb nanere Kenntnis beifelben baburch febr viel gemonnen batte. Wenige biefer Rachrichten find namentlich von Lehrern eines Tolden Univerfitat, wer andern mit ibt in Berbinbung fte benben Dannern Berausgegeben worden : und biefe behaupten freulich ben Borgng, gleich ausfihrlich und zuverläßig zu fenna aber fie baben anch ben unvermeiblichen Bebler an fich. bas barinne entweder alles blibent und glangend vorgeffellt; poet Doch ichmache und mangethafte Seiten verbect; auch wohl ife rer Lebranffalt übertriebene, juweilen gar fremde Berdienffe bengelegt werben; wie wir uns g. B. von einer ber berühmtes ften neuern Univerfitaten entfinnen gelefen ju baben, bag ibe Die Ginführung ber Dent . und Lehrfrepheit im protestantis fcen Deutschland jugefchrieben morben ift: ein Rubm, bet bod offenbar Salle jugeborr. Allein Die meiften jener Dade richten maren bisber anonymifch: und bas icheint beum erften Anblicke für ihre Freymathigkeit vorthellhaft ju fepn. Mábér betracio

#### at in Belehrtengefchichte.

burachtet hingegen, verrieben fie bald ben burchfliegenben Reisehoen, ber bille die beide nieberfebrieb, mas er fie weite gen Tagen zober von gufaltig gemachten Betanntfedften erfuhrt; bald ben jungen Canbidaten, bem der Einbruck, ben biese ober jene Lehrer, Einrichtungen, Begebenheiten, u. f. w. einer Iniversität auf ihn hinerlaffen haben. Das nand rich von ihr zu machen habe.

Much die vorliegende Schrift gehort in diefe lettere Claffe. Satte es fleich ihr Berfonicht ftibft gefagt, bafret noch furg por Abfaffung berfelben ju Wittenberg Theologie findirt habe: fo worde to bech beprache vom Anfange bis zu ihren Ente Daraus hervorleuchten. Bugleich aber ertennt man an ibm einen guten Kant's ber mit Gleif, und Machbenten in Borles fungen und ans Buchern manchetten Rennthiffe eingefams melt hat; bem es auch nicht an feiner Unlage fowohl jum Bewhacheen, aleigum Beutrheilen fehlt. Bur ift alles diefes tiod la mais pon einiger Beife entfetent; boil, wenn er einen Senner aber feine Befebreibung, Sefrage barte, ibm biefer geibiB gerathen haben murbe, erft ju bem Beboregn und Sefebenen med biet fingingutefen, gu unterfuchen, und gu ertinbis gen ; ohngefahr die Salfte, welches Muswuchse find, weggufreichen, und sodann, nach mehrern Jahren, eine mutlich geprufte und lehrreiche Nachricht and Licht zu ftellen. Jeht febt man ble Spuren ber Bluchtigteit und bes Roben feliet Arbeit bennahe aberall an. Er gat mertlich genug aus Bor; lesungen einiges Brauchbare über Die Beschichte ber Stadt und Univerdiat Bittenberg, auch über bie Wethode, bir Bo Schichte einer Univerfitat überhaupt gu beschreiben, bengehiachts allein Die eigentlichen Quellen ber Ergablung fast gar nicht Damit verglichen, und daher manche auffallende Rebler bes gangen; wie g. B. Der bekannte Berfaffer der Academia Virebergensis, Gottfe. Svevus, hier (S. 102.) Schwei Bus heißt; Det auch wohl befannte Pezelius (G. 128.) Bezel genannt; ber berühmte Rechtsgelehrte Leyfer (&. 135.) ins fiebzehute Jahrhundert verfest wird., u. bgl. m. Dafur verbramt er alles auf feine eigene Art: mit Declamae tionen, Raisonnements, Bigelegen, Studentenfcherzen, u, Rleinigfeiten beschäfftigen ibn febr oft, und mit manchen berfetben, tann er taum fertig werben; wie j. B. ber Urfprung bes Namens Wittenberg von S. 22-35. erortert wird; auch fonit fommt viel Entbebrliches vor; aber,

#### Belehrtengefdichte.

mod man om medfelt erwarter, die eigenthumliche Berfaf. fulia und Birichtung ber Univerfitat, Das Charafteriftifche threr Lebrer, b. ogl. m. ift großentheile feicht und mangelhafe abgehandelt. Gein Sang'gur Freomithigteit und gut Spots terep ift gerade wie ben einem jungen Menfthen von einigen Sabigeeiten, ber eben angefangen bat . fich in ber Belt' ume aufeben : alles fagt, was et bentt; gern Laderlichfeiten auffucht, sin fich und andere ju beluftigen; unbetimmert, of et fich nicht übereilt, nicht einseltige Auflichten ergriffen habes fich nicht etwan gar felbft lachertich mache. Biel in wenig fühlte es der Berf. , baf er aber bas Gange einer Univerfitata und über ben Bang jeder Biffenschaft' auf berfelben, noch gar nicht gu urebeifen im Stande fen. Er fagt gwar, et theile basjenige mit, was er mit feinen Angen gefeben habes Bemerfungen, Die ften und unverfallder aus ber erften Bard getommen feben. Aber ju richtigen Geben gehort in folden Dingen gar mancherley Einficht, Belchmack, Erfahrung: und alles diefes tomme erff nach und nach.

"Mehr Belege gu tinferm Urtheif über biefe Schrift anjuftibren, mare befto überfligiger; ba ber in berfelben berefchende Con ein unr in ftartes Mistrauen gegen bie Glauswurdigfeit Des Betf. erregen muß. Chen berbegen , well man fich nur in wenigen gallen auf biefe Schrift mit einiger Buverlagigfeit funftig wird berufen tonneit, wenn von ber Wittenberg. Univerfitat Die Mede ift, wolfen wir von einer giemlichen Angabl Berichtigungen teinem Gebrauch machen, Die und von Bittenberg felbft ber zugetominen filtb; wie f. D, über die unbillige Rlage wegen Mangel un Frenheit gu beuten und ju lehren bet für verftanbine und bebachtfame Lehrer, die nicht jeden Einfall übet ble Religion und Bibel vor thren Bubbrern ober vor dem Dublitmu anegutramen eis, len, gar nicht Statt finden foll; über das vorgebliche foft allgemeine Dictiren in Collegiis; Die verunftaltere Rachticht von den Diebrauchen des Convictorium, u. ogl. m. betreffend. Bir wollen nur an einem Benfpiel zeigen; wie wenig man bem Berf. felbft in bem, ibas vor feinen Augen gefdieben ift, buchftablich trauen fonne; befonbers, wenn er es einmal bar-auf angelegt bat, fich barüber luftig ju machen. Et erlaubt fich G. 158 - 164. eine Menge ber bitterften Spotterepen darüber, bag bie Propfiffelle', feit dem Abange bes Srn. D. 3. D. Zeinbard, brey Sabre burburch tinbefehr geblieben

filelt let ning out bom Blachlaffe, bes fariabunten "Josias Situlers manches schähbare Autographon von Bullingers und andern Reformatoren. Er machte auch felbft einigen Anfang aut Bearbeitung ber gesammleten Dateriglien, inbem er vom Jahr 1757 (nicht 1759, wie unfer Berf. fagt, ber auch bef en berühmten Ramillennamen immer Simmler ichreibt,) bis 1763 vier Theife von Urtunden bruiten ließ. Biefe Sammlung, welche S. auf feine Roften berausgab, um ter bem neuen Eltel, den ihr die Burchifden Berleger im 3. 1267 geben: Sammlung alter und neuer Urfunden jur Defeuchtung ber Ritchengeschichte, vornehmlich bes Schweises landes, in zwey. Octapbanden .. in ben Danben; fle enthat mande beträchtliche Actenftucke und Auffage, vom 14ten Sabrbundert an, bis auf die neuesten Beiten.) Geine abri den Entwurfe wurden jum Theil durch Mangel an Unterfic bung gehemmt. Dach feinem Tobe tamen feine reichhaltigen Sammlungen, Die fich viel weiter als auf das Reformations fahrhundert erftrecten, un ben geduchten bffentlichen Ort. Die Pauptsammlung betrifft freplich das eben genannte Jahrhuffbert; besteht aus 155 Banden, und begreift bie Briefe bet Schweizer Reformatoren, und anderer gelehrten und merf. wurdigen Derfonen ihres Bestalters , außerdem auch enbeve befannte und unbefannte, gebructe und hanbidriftliche Urfunden, bie mit einer gewiffen Bollftanbigfrit gefammelt, munmehr auch burdans dronologisch gereihet find. Außerbem bat fich nun ber Berf, auch anderer Quellen und Silfsmittel, die in den Anmerkungen genannt werben, ingleichen ber altern Biographien Wecol, bebient.

Diese Lebensbeschreibung: ist in drep Boder getbeist. Das erste enthält Gecol. Geschichte bis zur Gadner Dispustation im Jahr 15.26. Das zwepte geht bis zum Marburser Religionsgespräche im Jahr 15.29.3 und das dritte bis zu Gecol. Tod, 15.31. Da sein Leben so gang in die Resord mationsgeschichte von Basel verwebt ist, daß der Verf. sich genöthigt sah, berde mit kinander zu verbinden; und da in der dritten Periode die Geschichte der Bucerischen Concordienverhandlungen die nuf Gecol. Tod, nicht nur ausgenommen werden muste; sondern auch aus handschristlichen, größtentheils unbekannten Urkunden ausgeschie und der Ausschlichteit der Bieser dein entstanden. Wie zeichnen einige merkwürdige Stellen aus. Alach zur Ipris

Antil Des 3. 1525 war Decol., wie einer feiner Briefe ber weift. (6. 104.) nichts weniger als 3minglianer in ber Lebre vom Abenomabl. "Ich bedarf des Leibs, schreibt er, bet für meine Gunden gelitten bat; der für die Engel, in gewissem Berftande, noch eine Speise ift; bes Leibs, ben et kibft ju geben verfprochen, und ju genießen batgeboten, nicht ju einer fleischlichen, wohl aber ju einer geiftlichen Opelle ? so wie auch bes Bluts, bas aus feiner Seite flog," u. f. m. Aber gleich darauf verwarf er, nach einem icon tange baus ernden innern Rampfe, die Lebre von ber leiblichen Segena wart und vom leiblichen Benuffe, als einen groben Jerthum. - Eine Urt von Rirchen und Legeralmanach ließ ber befannte Chomas Murner, Barfüßermond, D, der beil. Schrift und B. M., auch Pfarrer ju Lucern, icon im I. 1527 unter ber Auffchrift in Folio bruden: Der Lutberig schen Evangelischen Rirchen. Dieb und Reger Calender. Im Januer deffelben ift. Ulr. Twingli ein Kire dendieb und ein ftolger Feigenfreffer in der beil. Ochrift, ein Beiger des beil. Evangeliums, und ein Lautenschlager des M. und R. Test, und Magister artium in Theologia; im Junius, Pellican ein observantinischer abtrunniger Reber, und ein apoltata in breven Sprachen; Becolampadius, ben etlich Miclaus Bader nennen, etlich Led uns im Bad, etlich Sunfcbinder, (weil er eigentlich Sausschein bieff,) u. f. w. - . In bem G. 345. fg. ans Licht geftellten Ochrei. ben Bucers vom 3.. 1531 an den Burgermeifter Meper in Basel, Oecol. pertrautesten Freund, ift die unparthepische Friedensliebe besouders sichtbar, mie welcher er einen Bergleich über die Abenomablslehre zwifden Antbern und den Schweizern zu ftiften fucht; aber auch das milde Nachgeben und gunftige Auslegen entgegen gefehter Meynungen, Die ibn zu einem folden Mittler geschickt machten. Ob er gleich fich weit mehr auf Twinglis als Authers Seite neigt: fo giebt er boch jenem nicht allein Recht, und febreibt unter andern von diefem : "Mifo wenn ich von gandischen feibigen Leuten rebe, will ich auch auf D. L. gar nicht gedeutet haben: benn ich ibn aubers nicht erfeunt, noch gefunden bab, benn bet jum bochften Furgang ber Babrbeit fuche, fo meit fein Ber-Rand und Bermogen reicht. Allein er bat ju viel Comeich. ler, die gemacht baben, daß er etwa nicht foviel als paundthen meder fein felbe mabrnibmt, ober fich durch andere marnen laft : und folche Schmeichler finbs, die Stuhl und Dancf

für ihren Delben. Auf ber anbern Seite überlaft fic ber &. fin Gifer für feine tirchliche Gefellschaft nicht felten ber Dipe and Unbilligfeit wiber ihre erften Gegner. Daß Lutber int Dacramentiften Streit noch ju viel vom befeidigenten Ung fum Dapiftifcher Regermacher benbehulten habe, tonnte ime mer deutsch nefagt und hiftorisch erwiesen werben. Unebrlie de Dintelinge bingegen batten ibm G. ibi. nicht bepgemeffen iberben follen; unib am feltfamften ift es, bag ibm &: ara mit Bwinglin, aus bem mehrmals auch gereitte Giferfucht fprach, beswegen Gols vorgeworfen wird, bag, et fich su fagen vermeffen habe, er babe Bottes Wort unter der Bant bervorgezogen; als wenn nicht ber fathol. Eles bet vor Luthern jum Theil faum mußte, wie viel jur Dibel veborte, es im bitterften Berbruffe ju einer Saupran-Blage wider ifm gemacht batte, daß er biefelbe querft bem beutiten aenielnen Manne in die Bande gegeben babe. bobe Schule zu Beilbtonn, (G. 28.) und abnliche Und tichtigfeiteit, ober Dangel an Genaufgfeit, ibergeben mir, weil, wie'schon an einem anbern Orte biefer Bibliothet angezeigt worden ift, (D. A. D. B. ster Band, &. soo.) einer unferer vorzüglichften Litteratoren, (Strobel, in Den Reuen Beptragen jur Litteratur, aten B. ates Stud,) biefes binlanglich gethan hat.

3. B. Baabs Entwurf ju feinen Borfefungen über bie Litteraturgefchichte. Tubingen, bey Cotta. 1794. 46 S. in 8. 4 Se.

Die Borlesungen, zu welchen Gr. S, bier einen Entmutf mittheilt, waren, wie er selbst sagt, nicht auf Auberer berechnet, die eine vollständige Geschichte aller Theile der gesammten Gelehrsankeit oder auch nur der meisten davon verlaugten; sondenn bles auf solche, die sich zunächst mit densenigen literarischistorischen Ideen, welche jeder Gelehrte van Aechtswegen kennen sollte, begmigen; was ihnen aber gelegentlich weiter gesagt wird, als zusälligen Gewinn betrachten, und das Uebrige, was sie interessiten kann, aus Collegien über die Seschichte einzelner Wissenschaften erwarten. Das ist nun wohl etwas unbestimmt gesprochen: und nach diesm vorläusigen Begriffe konnte St. S. in seinen Vorlesungen über die

Belebrtengefchichte fo viel obet fo wenig fagen, als tom beliebte. Darnach ift lauch martill ber Entwutf gerathen's balb blos allgemeiner Grundrig; balb einige fehr fpecielle Radrichten Chitiquen ber berubmteften Corififeller bes Alterthums, fleine Demertungen über fie, w fi mi; und wiederum, mo man am meiffen erwartet, am wenigften Er will amar, baff, man fein-Urtheil iber Bollfandiafeit und Unvollstandigfeit feiner Arbeit; jurudhalte, weil of nicht pur moglich, fondern ben ber Rurje, bie er fich vorfdrieb, fager nochwendig fen, daß man viele Materien ale ausgeleffen anfebe. Die er aft nur, mit einem Worte, ober ger nicht, andentete, wenn ber vermißte Segenffand mit bem genannten aufs ind nauefte verbunden fen. Allein es last fich bemobngenchtet gar mobl über feinen Dlan urtheilen. Gine febr armliche Einleitung von anderthalb Beiten geht voran, In ber etften Periode won Abam bis Doah ift die befannte Stelle bes Ont has vom Abams Gelehrfamteir und Erfindungen, angeführt, und mit feinen Dfalmen, dem Bud Rallel, And den Bisdern Enoche, find mehrere Beilen gugefullt worben. Ba ber zwenten, von Moah bis Mofes, nehmen wieder bas Buch Sezirab, die Teftamente der 12 Patriarchen, und die Sibullinifden Bucher, eine balbe Beite ein, Lehrreicher wird Der britte Beitraum, pon Pofes bis auf den großen Em rus. Der magerfte von allen ift ber fiebente, vom Anfange bes i been Sahrhunderes, bis auf unfere Zeiten, beftebend aus fechs Seiten , wovon bie lette im Grunde faft nichts De ftorifches enthalt. Gelbft nach ben eingeschranttern Abfichten des Bru, G. ift bes Beggelaffenen ; Fragmentarifden und Disproportionirlichen fo viel, das wir biefen Entwurf gar piche mufterhaft neunen tonnen. ...

O.W.

Joh. Dav. Michaelis — tebensbeschreibung, von ihm selbst abgefaßt, mit Anmertungen von Sassencamp. Nebst Bemertungen über dessen litterarischen Charafter von Sichhorn, Schulz, und dem Clogium von Depne. Mit dem Bruftbilde (Schattenrisse) des Seligen, und einem vollständigen Berzeichnisse seiner Schriften. Rinteln,

in ben Erpebition der theel. Annalen Leipzig, in Commiff. ben Bareb, 17.93. 1 Rf.

· incinit !

Allerdings hat Weldneits wech keinen Widgraphen gefanden, ind wise ichwerlich einen finden, wie er ihn verdiente; und wie et ihn, weind er eine Englischet gewesell ware, gewiß sown hater. Doch ericht auch die hier willegende Schrift, wornehmlich die von Beichaelle selbst verfagie, überaus interessante Autobiographie, verbunden mit festent inn erst vor ed alger Zeit herausgerommenen litteratischen Willstechseit volls sommen zu, um der Weltwelt und Rächwelt ein wohigttrossens bild bines ber verblenftvollesten und verühntresten Gebenen datzustellen, die Deutschland gehabl hat.

1: "Bean Ander Bet 13 beall ebengebachten Anflat bes fref. Beldhaefis von feinem eignen Leben, ben 'tt fin Sabre voc foinein Lobe bem Gerandicher jufchickte, und bon bem ichon in Beyers Magage für Drebiger ein, wiewehl targerer, 201 Druck Rand, die Delchaelis noth lebte; 21 Sent. Sofrath Michioens Bemertungen aber Dichaelis litteratifchen Chie Batter aus beff. affgeint. Biblioth, ber bibl. Litt. B. III. ab mebenett; neben welchen and bas, mas unter biner gleichen Mubrit 3) une Dem De Gouls in Glegen Anmeit., Cemni and Bweifeln gegen Dithachte Urberf. bei De. E. mitgethefit ift, feinen Plas verbientes 4) bas befannte Elogium ift Mainen ber Bbring. Got. ber Biff, vom Sen. Dofr. Geynich und 5) ein vollständiges vom Drn, Prof. Tuchfen durchgefel Genes und berichtigtes Bergeichnif ber Dichhelifden Schrife Ben. Sebes biefer Onice Win feiner Art vortrefflich, und jebes ein Beutrag ju einem mar nicht toffbaren und fanfflichen: aber auftweichen Denkmal. Bey bem Bilde aber, bas bema felben vorgebangt ift, bewies fich bie Dantbarteit bes Berausgebers gegen feinen Lehrer, ober bie Ernebition ber theol. Minhalet in Rinteln', virbas gar zu parfam.

Lz,

# Beltweisheit.

Allgemeine praktische Philosophie, von C. G. Bardili. Stuttgart, ben Erhard und tofflund. 1795. 12 Bog. in 8. 14 %.

Der Berf. liefert hier ein Lehrbuch ber allgemeinen prattifchen Philosophie, in welchem bas Empirische, mit ben neuer
ften Kantischen Entdedungen, im Gebiete der Sittenlehre,
auf das Glücklichste verbunden ist. Auf diesem Wege führt ber Berf. seine Leser von der Physik des menschichen Willens,
zu einer Wetaphysik der Sitten, die eben so gründlich, als

Deutlich und allgemein veritaublich ift.

In der Ginleitung ertlatt bet Berf. mas et unter bem Willen des Menschen verstebe. Er ift ihm der Grund des besondern Charafters einzelner Individuen. Die alle nemeine prattifche Philosophie, ober Die Thelematologie, ift Die Lehre von dem Billen des Menfchen, welche fich mit der Auflbfung ber Frage beschäfftiget: wie und auf was Art, ben bem ftrenaffen Bebundenfenn an die allgemeinen Bestimmungen ber Gattung, boch noch Berichiebenheit in ben Rraftaufe ferungen der Individuen, als vorgestellte Solge des eigen nen Gueduntens, fratt finden tonne? Bur Auflofung blefer Brage giebt es brey Bege. Dach bem erften, fucht man ben Grund Diefer Berichiebenbeit auch wieder in ben allgemeinen Bestimmungen der Sattung (in Natur und Bernunft): Rad bem Zwepten, überfpringt man diefe Grenzen, und fucht jemen Grund in dem Einfluffe eines bobern Befens: Dach dem Britten, erhebt man bas anscheinende Ungefahr in den menfche fichen Rraftaufferungen, die Willfabr, ju einer eigenen, von Bernunft und Ratur getrennten, Seelentraft. Dad Diefer Gittleitung, worin besonders auch die Aufibfung obiger Frage, wie fie Berr Reinhold im zweyten Bande feiner Briefe iber die Kantische Philosophie, gegeben hat, beurtheilt wird, bemubt fich der Berf. jene Rrage nach bem erften Bege aufzulofen. Er banbelt baber in bren Kapiteln som Billenevermogen überhaupt , wo er zeigt, wie ber Bille burch die Marur, durch den Verstand, und durch die Dere nunft, bestimmt werbe. Unter Matur wird bier die Sinm lichfelt, oder die Art und Beife, wie Menichen von Gegene Randen afficirt werden, berftanden; burch bas Ufficirtmer-17.71. D. B. XXV. B. I. St. le Seft. ben

ben entfteben Borftellungen, ben welchen ein Loften und eis ne Gelbitchatigkeit, vortommt. Die innere felbstthatige Beranderung bezieht fich entweder auf eine vorgeftellte Des Schaffenheit des Gegenstandes, bber auf fein Berhaltnif ja bem Buftande des Borftellenden. 3m lehtern galle entfleht Das Empfinden und Begebren, welches nichts anders ift, als eine Willensbestimmung, die auf ein geschehenes Empfine ben, als bem vollständigen Beunde ihres Dajenns, etfolgt. Ein nach Maturgeieben ftete wiedertebrendes Begebren won berfelbigen Urt, beift ein Crieb, Inffinet. Der miabs wendbare Antrieb ber Ratur ju einer gemiffen Art bes Begehrens, ift physisches Bedarfniff, und die Busammenftimmung ber Matur ju bem Begebren, bas fie in uns ertegt Dat, gemahrt Auft ; Das Gegentheil Unluft. Gine Reihe, mit. Bewußtfenn verenupfter Maturveranderungen, bie fich wechselfeitig bervorbringen und bestimmen, beißen Empfins Dungen. Die Rraft, worin biefe gegrundet find, ift bas Empfindungs . und Gefühlsvermogen; und bie Meuferung dieses Bermogens ist Leben. Wo Leben ift, da ift auch fowohl ein unabwendbarer Antrieb der Ratur ju feiner Erhaltung an und fur fich, Lebenstrieb, als auch ein ftets wiederkehrendes Begehren der Bedingungen, unter welchen es erhalten werden fann, abgeleicete Triebe. Leben an fich wird unabanderlich begehrt, auch werden mit der Aufhebung diefes Triebs alle andere aufgehoben; er ift baber ein enrippunglicher, ober Grundtrieb. Bunachft an ihm fleht der Trieb der Selbsterhaltung, oder die unwilltührliche Michtung des Begehrungsvermogens auf alles das, was Bebingung bes forperlichen Wohlftandes ift, wogu Mabrung, Bertheidigung, Rube, Bequemlichteit, und Maas im Benuffe, geboren, wofür fich eben beswegen auch Inftinfte finden. In foferne der Lebenstrieb auf einen ungehinderten Bebrauch bringt, beißt er Greybeitotrieb. Der Drang auf den Bebrand berjenigen Rrafte, welche die Ratur bem Sindividuum fur bas Leben ber Gattung anvertraut bat, falieft den Fortpflanzungstrieb, und den Inftinkt für die Aufnahrung und Vertheidigung der Jungen in fich. Alle biefe Triebe werden beym Menschen burch bas Erkenntniffvermogen modificirt. Gine bet erften und nachften Rois gen des Ertenntnifvermogens ift, daß ber Denich nicht blos Bewußtseyn der Existens, sondern auch der Person besibt. Das Bewußtfeyn feiner, als einer Derfon, verbunden mit

dem Erfebe bis Lebens, ergengt die Gelbfillebe, weldeible Borne für fich feibft, ale einer Berfon ift. Die Celbfilleben eritrectt fich auf Die Bergangenbeit, Begenwart und Butunft: bes Lebens, und ift eins mit dem Triebe nach Polltome menbeie, und bem fogenannten Erweiverungstrieb. Die. Borge für unfere Derfon, fchlieft Die Eriebe nach Rigenei rbum. Store, Anfeben und Macht, in fich: Augerben. fotbilifchen Erieben, befibt ber Menich ... vermbae ber Erfahr. rung. auch mittheilende Meigungen, Die fich auf Die uriprungel liche Anlage jur Sympathie, jum Margefubl, grunden. Aus ber Compathie entipringt unter ber: Ditwuctung mebe terer Bedurfniffe, Die Befelligkeit, und burch den gefelle. fchaftlichen Umgang entfaltet fich behm Denfchen nach und rach Alles , was ichon feine Ginnlichfeit , porider blos thiert. fchen, ber Anlage nach, voraus bat, 3. E. Die Gefühle füs. das Schone, fur das Wahre, für das Gute. haftigteit: biefer Befühle erzeugt ben Entbuffasmus, mber Die Begeistenung, die in Schwarmerey ausartet, wenn Gelbstmache und Berffand unter der Starte ber Befiblei mertlich leiben. Leidenschaften find nach Raturgeschen wiederfehrende, heftige Bewegungen von berfelben Art, im Der gröbern Ginnlichkeit des Menschen, g. E Jorn; Neben: muth, Surcht, Soffnung, Liebe, Eraurigteln Weid. Aramobn, Miforfucht. 'Alle biefe Gefühle, Triebe, Bele anngen : und Leidenftbaften, bestimmen ben Billen bes Benfchen.

Das mepte Rapitel bandelt von ber Beffimmung den Willens durch ben Perffand. Unter Perffand verfieht Der Berf. Die Rabigteit, allgemeine Begriffe bu bilben. ' Sme leferne Ericbeinungen in und außer uns unter allgemeine Begriffe gebracht, und bas Bemeinschaftliche, was ber allen Ibmedifelungen in mehreren gallen vortommt, gefammelt with : fo entsteben Gelebe, (physikhe, pfychologische) und ber Berftand tann baber, in Diefer Binficht, theoretifth bee trachtet, das Vermogen der Gefetze genannt weeben. In foferne fich aber ber Berftand aligemeine Begriffe über ben Erfolg gewiffer Sandlungen verschafft : fo entfteben bier aus Regeln, welche als mogliche Bestimmungsgrunde bes menfolichen Billens überhaupt, Grunofate; und ale wurtliche Beftimmungsgrunde Des Billens, eines Gingelnen, Marimen beigen, und ber Berftand tann daber in biefet 233 a

Sinficht, praftifc betrachtet, die Sabigteit ber Regein : geweithe werden. Gine Sammlung von Regeln über bad; neis nach dem jedesmaligen Erfolge beurtheilt, in beftimmten. Sandbungefallen gu thun ober ju laffen, am rathfamiten ift,. beist Blugbeitelehre, und die zweckmäßieste Anwendunge folder Megeln. ift Blugbeit. Indem der Berftand Anschaufe ungen unter allarmeine Begriffe bringt: fo erzeugt er ans. bem mannichfaltigen und wiederholten Genuffe ber Bett. Detol Die Sinnlichteit perfchafft, aus ben Empfindungen ber Luft, ben allgemeinen Benriff von Glackfeligteit, und; inbem er Regeln bervorbringt :: fo bringt er auch fur die Gluckfeligteit Regeln hervar; indem er endlich bas, was bas Thier nach. Brieben begehrt; Beutlich benten lagt: fo befordert er bas: Begebren in uns jum Wollen, das ift, er macht baraus. ein Begehren nach deutlich vorgestellten Twecken Die. Gluckfeligkeit ift bas llebergewicht der angenehmen. Empfindungen über die unangenehmen im gangen Leben. Die Regeln, welche ber Berftand in Absicht auf Gluchfelige telt porfebreibt, berieben fich auf die Benugung unferer Une. lagen und Rrafte,; auf die Dagigung im Gebrauche betfel-. ben anf die, Untererdnung ber blos thierifchen Begierbenge nater Die eblern Epiebe und Reigungen, und auf eine bieraus: emitebenbe, durchgafigige Ordnung in uns felbit, aus webe der allein ein Uebergewicht der angenehmen Empfindungen iber die unangegehmen im ganzen Leben; entfleben kann. Regeln von diefer Art beißt man Grundfarze, und wer feir ne Gludfeligfeit nach Grunbidben beiorbert, ber banbelt nach Den Anrequagen einer beritanbigen Gelbfilebe, Sin foferne Grundfige wurtfiche Bestimmungegrunde Des Begehrunger vermogene werden! fo beißen fie Bewegungegrunde, MIos. tipe. Ein burch beutliche Berftanbesbegriffe im Bablen ober Berwerfen geleutter Bille, beift sin freyer Wille: and die Freybeit des verständigen, flugen Menschen. ift alfo die Sabigteit, fic burch beutlich ertannte Grunblate won Bluckeligfeit in feinen Sandlungen beftimmen zu laffen, Math diefen Bestimmungen besteht die Tugend in einer zur Pettiafeit gewordenen mobigeordneten: Sorge für feine Derfon. Tugendlebre ift auf diefe Art Alugbeite und in Bren Burtungen betrachtet, Gladfeligteitslehre. Pflicht Sefteht in der naturlichen Berbindlichteit eines jeden Wefens fein eigenes Befte ju befordern. Rene ift Berdruß uber ichledt gewählte Mittel ju feiner eigenen Gludfeligteit. Beft ferung

forma ift ein thatiges Beftreben, jest und in Bufunft tauglichere Mittel ju feiner Gluckfeligfeit ju mablen. Gurech. nung ift Burdigung eines Menfchen, nach bem Grabe ber Aufmertfamteit auf fein eigenes Beftes, ben er in gewiffen Sandlungen ausbructte, ober nicht ausbructte. Belohnung des Tugendhaften in Diefem Sinne, ift eine von aufen Commende, Erhöbung feines Bohlstandes, weil er flug genug war, ihn auch fcon von felbit, und burch Befelgung gutgemablter Grundfage ju befordern. Strafe bes Berbrechers ift eine, von aufen tommenbe Berminderung, obet gangliche Aufhebung feines Boblitandes, weil er thoricht gemug war, ibn nicht von felbit, und burch Befolgung gutgemabiter Grundfage zu befordern. Aus allem biefen aber gre bellet , daß bier blos von dem die Rebe fen , was dem Denschen vortbeilhaft, nicht aber von dem, mas ihm erlaube ift. Allein es tann etwas febr vortheilbaft, und desmegen Doch nichts weniger als erlaubt fenn.

Das dritte Kapitel handelt von ber Bestimmung des Willens durch Vernunft. Unter Vernunft verfteht bet Berf. das Vermögen der Prinzipien. Die Verflandes. bandlungen machen noch nicht bas bechfte und lette Beichafft Des obern Erfennenigvermogens aus; fondern in Die Urtheile wird felbst wieder mehr Einheit durch Ochlusse gebracht, und man trifft in dem menichlichen Beifte überhaupt noch gewiffe, von aller Erfahrung unabhangige, Ideen und Pringipien an. Bu diesen Prinzipien, movon ber Grund gang allein in ber eigenen Gelbstrhatigbeit ber Bernunft liegt, gehört auch bas Moralpringip, und in soferne der Mensch bas Bermigen befist, fic zu feinen Sandlungen Barfcbriften zu geben, gu welchen der Grund in der blogen Gelbittbatigfeit felner Bermunft liegt, legt man ibm prattische ober moralische Vermunft ben. Bir unterfcheiben, swifchen dem, mas vortbeil: haft, und was erlaubt, recht, und moralisch gut ist. .Bir tonnen uns ben vorzumehmenden Sandlungen befinnen, nicht nur mas fie fur Folgen haben, fondern auch, ob fie an und far fich recht find, oder nicht: und biefe Urtheile muffen wir lediglich der felbstthatigent Rraft, und eigenthums :lichen gorm, bas ift, ber urfprunglichen, wefentlichen Gin-- zichtung unserer Bermunft guldreiben; fie bestimmt bas Dioralischgute burchifich felbft, und ihr 3weck baben ift kein Apdeter, als daß ibr Gefes in Erfullung gebe. Da bie ftrengfte

Maemeinheit, der obfolute Einheit, Rorm ber Bernunk fit: fo caun das Gefes der Sittlichtelt Diefer Korm aemaß. auf folgende Beile ausgedruckt werden : Die frengite Alls gemeinbeit, welche Deine Bernunft, ale Bernunft, danafterifirt, liege and bey deiner Sandlungsart "jum brunde; over, bandle fo, daß du dir deine gand. "lungsart für ein Reich vernünftiger Wefen als aliger mein geltend denten tanuft; ober, die ber deiner "Sandlung zum Grunde liegende Besinnung fer fo beldiaffen, daß fie for ein Reich vornanftiger Wefen, als allgemeines Gefen aufgestellt werden konnte, baf bu vadurch, und in soferne Geletzgeber in einem Reich vernünftiger Wefen werden tonntelt." In ber Sittlichkeit entbecht fich erft ber Beariff ber Rrepbelt im eigentlichen moralifchen Sinne des Borts. Gir, unabhangig von allem Empirijden, blos burd bie Borffellung eines Befenes überhaupt, und beffen form bestimmbarer Bille, ift ein freyer Wille. Durch die Gewahrnehmung des unbedingt gebierenben Befeges ber Sirtlichteit, werben wir uns jugleich auch einet Mothigung burch Bernunft zu einer gemiffen Sandfung, so ungerne es auch immer geschehen mag, bas ist, wir werben uns unferer Berbindlichkeit bewußt, diefer fittlichen Borichrift um ihrer feibst willen, und ohne irgend ein anderes Motiv ju bedarfen, eine gang unbedingte Rolge bu leiften. Die ber Anertennung bes Befehes, und feiner Rraft gu verbinden, ift benn auch bie unbedingte Achtung gegen baf. felbe verenupft, welche bie entgegengefehten Untriebe bes Bemuthes nieberfdingt, und Eriebfeder jur Befolgung bes Belebes wird. Pflicht ift, was die Bernunft ale nothwenbig an une forbert; Recht ift, was ble Bernunft ale etwas. thr teineswegs widerstreitenbes, julafit. Derjenige handelt gue dem Grande der Pflicht, ber aus Achtung gegen jene, unbedingt an ibn ergebende, Forderung ber Bernunft, so banbelt, wie er banbelt; berjenige bat ein Recht an de rons, bem die Bernunft die Befugnig baju entheilt. Ligent-Tiche Cugeno besteht in ber Befolgung bes Sittengefebes um feiner felbit willen; und Cugend, wie fie beum Menichen. als einem finnlich vernanftigen Befen vortonimen fann be-Reht in ber Uebereinstimmung aller feiner Brafte und Meigungen zur Warksamkeit des oberften Sinenge-

Gres. Das Gegentheil ber Tugend ift Sande.

Der lette Abichnitt biefes Lebrbuche ftellt in giben Ra. pitein die Jundamente der Wiffenschaften auf, die fich Bunachft auf Das Willensvermögen beziehen. Das erfte i Rapitel bestimmt das bochste Moralprincip. nennt der Berf. Wiffenschaft des Buten; fle muß folglich ein feststebendes Princip haben, auf welchem bie in ihr vore tommenden, und unter fich ju verbindenden Gabe, als einer feften Grundlage, aufgebaut werben. Beldes ift alfo ber lette Grund des Guten? Che aber diese Frage beantwor. tet merden tann, muß vorher entichieden werden, ob es einen wurtlichen Unterschied zwischen Gut und Bos gebe? Der Unterschied zwischen Gutem und Bofem ift unwiderspreche lich; erift eine Thatfache, über bie fich nicht ftreiten lagt, und über bie nie gestritten wurde; benn wer vermag es für gleichgultig ju halten, ob einer ein Morber feines Freundes, oder fein Bobithater; ob einer ein Befruger, oder ein ebr-Hicher Dann; ein Lugner und Berlaumder, ober ein aufrich. tiger Berehrer ber Bahrheit, ift. Belches ift nun ber Brund des Unterschiedes zwischen dem Guten und Bosen? Diefer Grund tann meder in der Erziebung noch Gefen. groping liegen; benn fonft murbe erft wieber gefragt werben muffen: Bober batten ibn benn die allererffen Erzieber und Beforzgeber? Liegt vielleicht dieser. Grund in einer Staft außer dem Menfchen, entweber in ber ibn umgebenben Matur, ober in ber, fich ibm übernoturlich nabenden Gotte beit? In der Matur fann biefer Grund nicht liegen; denn Da findet fich biefer Unterfchied gar nicht. Bill man aber ane nehmen, die Gottheit babe die Menfchen zuerft burch bobers Erleuchtung mit biefem Unterschied befannt gemacht: fo bebt man damit alles Philosophiren über den Grund Diefes Unter-Schiedes auf, macht ibn ju einer Glaubensfache, und es ift alsbann umionft, fich um ein wiffenschaftliches gunbament ber Moral umzuseben. Der lette Grund Diefes Unterfchieds fann alfo nirgends anders, ale in einer Rraft des Menfchen felbft gefucht werden. Er muß entweder in der Sinnlichfeit, ober in dem Verstande, oder in ber Vernunft, als den brep Sauptkraften bes Menfchen, liegen. Da aber ber Une terschied zwischen bem Guten und Bofen nothwendig und allgemein ift; indem Jeder fich nicht nur gedrungen fühlt, Diesen Unterschied anzuerkennen, fondern auch von allen Uebrigen ju fordern, daß fie ibn gleichmäßig anerkennen: io muß auch der Begriff des Guten ein nothwendiger und alle gemei.

gemeiner Begriff fenn. 27othwendigteit und Aligemeinheit aber find die unmidersprechlichen Mertmale eines Pernunfmroduttes, folglich tann auch ber Begriff bes Suten nur in der Bernunft gegrundet fenn. Der Berf. beweift bies auch baburd, jehr auffallend, bag er zeigt, biefer Beariff tonne weber ein Drodutt ber Sinnlichteit, noch bes Berftandes jenn. Das Bute ift alm nicht besmegen aut, weil fich im Bemuthe bes Tugendhaften angenehme Gefühle eine Rellen, nicht weil es der Weg ju irgend einer Art von Bolle tommenbeit werden tann, nicht weil fich burch daffelbe irgend ein Sweck noch außer feiner Ausubung erreichen ließe, ben man obne daffelbe nicht erreichen murbe; fondern es-ift blos besmegen gut, weil es die Vernunft gebietet. Rorm, bas ift, Die urfprungliche Ginrichtung unferer prattifcen Bernunft bringt es fo mit fich, daß wir zwischen Gutem und Bojem unterfcheiben muffen. Es verbindet uns jum · Buten, tein noch außet der Ausübung beffelben ju erreichen. ber 3med; fondern was uns jum Guten verbindet, ift eben Das, was auch den letten Grund jum Guten enthalt: nam. lich einzig und allein bie Form, bas ift, bie ursprüngliche Ginrichtung unferer Bernunft. Dan mag alfo unter bem pberften Moralprincip den letten Grund des Guten felbit, oder den letten Grund unferer Berbindlichkeit jum Guten versteben: so ift das oberfte Moralprincip formal, das ift. Das Gute ift blos gut, und verbindet uns blos durch die Form unserer Bernunft, folglich bendes blos, weil es die ursprung. liche Ginrichtung unferer Bernunft fo mit fich bringt. Grund des Guten felbft, ift auch ber Grund feiner Berbindlichteit.

In dem zwepten Kapitel wird der erste Grundsat des Maturrechts seitgeset, Als Vernunftwesen kann der Mensch mit Recht alles Korperliche als bloges Mittel, und sich hingegen als eigenen, selbsständigen Zweck, als Zweck an sich; alles Korperliche als bloge Sache, um sich hingegen als Person, betrachten. Aber er ist nicht das einzige Vernunstwesen, nicht die einzige Person auf der Erde; es giebt Wesen seinet Art um und neben ihm, bey welchen Vernunft und Sinnlichteit ebenfalls ein Subject ausmachen, wie ben ihm; und ihre Vernunft giebt ihnen gleiche Rechte, sich als eigenen sehmen, wodurch sie von jenem Vorzuge Vebrauch machen. Siere

Dierans erhellet von felbft, daß ber Denfc fein Wefen feiner Art, fo wie bie fibrige Matur, als Mittel gur Erreichung beliebiger 3mede, gebraudjen barf. Auch murbe berjenige. ber fich einem Andern blos als millfubrliches Mittel gur Gie reichung feiner 3mede bingeben wollte, gegen bas banbein. mas ibm doch feine eigene Bernunft als unumflögliche Mabr. beit, und als allgemeines Befet in einem Epfiem vernunftis ger Befen barftellt, er murbe gegen bas oberfte Gittengelin Benn nun ichlechterbings nicht quaegeben meiben barf, daß der Undere mich ale willtubrliches Mittel jur Erreichung feiner Zwecke gebrauche, das ift, mit das ju entgieben , was mich boch eigentlich jum Denfchen macht; er aber boch von einem falchen Unternehmen nicht abniehen will: fo babe ich bas unftreitige Recht, ihm in diefem Falle Gewalt anzuthun, ober ibn mit Imange zu belegen; to ich babe bogn micht nur ein Recht, sonbern es ift auch Pflicht, bas ift. Alorbigung durch Bernunft, daß ich dieses thue. zurrecht ift die Biffenschaft von bem, mas lebes Bernunft. mefen, als foldes, mit Gewalt burchfeben tann. in diefem Ginne, ober Smang, ift eine mit finnlichem Rade brud verbundene Sandlung. Der erfte Grundfat des Dlas turredits beißt: "Thue nichts, wodurch du den Andern blos als willführliches Mittel gur Erreichung Deiner Jwede gebrauchen wurdeft, oder unterlaffe alles, woonrch du eine Perfon gur Sache berabwurdigrelt." Der zwepte Grundfat beift: "du darfft allen Sandlun: gen deines Webenmenschen, wodurch er dich als blofes Mittel gur Erreichung feiner felbitbeliebigen Twede gebrauchen, over, wodurch er dich als Sas che, nicht als Person behandeln wurde, Bewalt entgegen feten, ibn dafur mit Twange belegen, ibn Durch Einschräntung feiner nathrlichen Greybeit wi-"der feinen Willen gu'einem Entschlusse beffimmen.". Ber etwas gegen ben Andern unternimmt, woburch er bie Deripn beffelben zu einer bloffen Cache erniedriget, begebt eine Ungerechtigkeit. Obige erfte Formel befagt alfo eben so viel, als: Sey nicht ungerecht gegen Deinen Mebenmenschen. Ein jeder, ben ber Undere gur blogen Cache berabmurbigen will, barf biefen mit 3mange belegen, ober ibm Bemalt entgegenseten. Die obige zwente Kormel befagt alfo eben fo viel, als: Ein jeder darf der Ungerechtigteit, die man an ibm begebt, Gewalt entgegen setzen. -Dies **20** 5

Dies ift der Inhalt Diefes mit vorzüglicher Gründlichkeit und Deutlichteit geschriebenen Lebrbuchs ber allgemeinen prattie iden Philosophie. In ber Lebre von der eigentlichen Rreve beit icheinen und noch einige Duntelbeiten ju fenn, Die einer naberen Auftlarung bedurfen. Bird namlich die Freybeit nicht als ein besonderes Grundvermogen der Berfon, fondern als eine Beichaffenbeit der praftifden Bernunft felbit vorge-Rellt: fo feben wir auch nicht einmal die Möglichfeit unfittlie der Sandlungen ein. Dber follte Die praftifche Bernunft. Die ood unbedingt gebietet, baf etwas gefcheben foll, ibr Des bot felbst bintanfeben? Rach ber ursprünglichen Ginrichtung unferes Begehrungspermogens mollen wir Etwas, entweder weit es angenehm ift, ober weil ibir es für ein Mittel jur Sindfeligteit halten, oder weil es die prattifche Bernunft ge-Gefest nut, bas, mas wir nach unferer Sinnlichfeit wollen, widerfpricht bem, was wir nach ber praftifchen Beremunft mollen ; fo muß, wenn biefer Streit entschieden mere ben foll, in ber Derfon ein befonberes Bermogen vorbanden fepn, das fich entweder fur die Farberung ber Sinnlichkeit, ober ber prattifchen Bernunft erflatt, und biefes Bermogen" nennen wir grepheit. .

Lį.

Spstem ber Clementarphilosophie, ober vollständige Maturlehre der Erkenntniß. Gefühl- und Willenss kraft dargestellt von Joh. Heinr. Abicht. Erlansgen, ben Palm. 1795. 325 S. in 8. 1 Me.

Die compendlarische Darkeslung hieser Theorieen für die Schule, sagt der Berf. am Schusse der Borrede; erlaubte es nicht, dem Leser durch ausschillichere Erläuterungen das Studium und die Prüsung derleiben zu erleichtern, und manchen seiner Fragen und Misverständnisse zuvor zu komenen. Ich verspreche aber, ibm bald einen Commentar darüber zu liesern, und derin auf diesenigen Bemerkungen über sie liesen, und derin auf diesenigen Bemerkungen über sie, die mir von verehrten Benkern zu Gestate kommen, die gehörige schuldige Rücksicht zu nehmen. Im der That bedürfen anch diese Theorsen eines Commentars so sehr, daß wir uns nicht getrauen, ohne ihn des Vers. Meynung mit einis ger Zuversicht zu erreichen. Er geht großentheils seinen ganz eiges

eigenen, fonft nicht gewöhnlichen Bang : Beblent fich baben einer gang eigenen Sprache, und balt fich fast gang in ten Regionen abstratter Begriffe und Borte auf, und bemutis fich nicht febr, wie nuch feine vorbergebenden Schriften begengen , nut Leichtigteit verstanben ju werben. Wir hoffen Daber , bepbes ben ben Lejern und bem Berf. Entichuldigung Ju finden, wenn wir von dem Inbake bes gangen Buches Berneu Bericht erstatten, noch über beffen Saupttheile unfere Mepnung fagen , da fcon die erften Bogen uns alle Soffnung benahmen, ben Berf., obne eine Arbeit von mehrern Boden, und Bergleichung feiner worberigen Cdriften, die wir nicht alle ben ber Sand baben, nur erträglich ju verfite ben. Soffentlich wird ber verfprochene Commentar biefest abheifen , besonders wenn der Berf, es fich wird angelegen fepn laffen, feinen febr abstratten Formeln burd Appenbung auf einzelne Beniviele Licht zu geben.

Diefe Behauptung ju bestätigen, wollen wir aus bet allgemeinen Einleitung etliche Belege aufugen. Die Philofopbie ift nach &. t. Die Biffenschaft ber naturlich geoffenbatten, allgemeinen, und nothwendigen Grundfabe unfere Ertennens, Sublens und Bollens der Begenftande. Buerft feben wir nicht, marum in einer Definition , Die boch tein faliches, noch versuhrerisches Licht auf die Begenstande werfen foll, vom natürlich Geoffenbarten gerebet wird, das Den Debenbegriff von einer außergewohnlichen Erfenntnigart leicht berbeyfubrt; menigstens bas nicht fogleich giebt, und gant tlar giebt, was wurflich porbanden ift. 3meptens icheine uns diefe Definition bey weiten ju wenig ju enthalten; die Philosophie foll uns boch außer den Gefegen auch mit ben Rraften Des Ertennens, Rublens und Ballens feibit, bas ift, mit ihren übrigen Beldraffenheiten, und ihrer fonftigen Ras tur, fo weit es thunlich ift, befannt maden; fie foll aus dies fem allen auch noch prattifche Folgerungen und Anwendungen berleiten. Drittens endlich find biefe nicht Die einzigen Seclein wurtungen, womit wir durch die Philosophie befannt werden muffen; Denn auch das Empfinden und bas Borftellen muffen' mir fennen lepnen, Die bepbe boch wefentlich noch fein Ers Bennen enthalten, obgleich fie gewöhnlich nicht jum richtigsten ju ben Ertenneniffraften gerechnet werben. Ber einen Ton blos bort, weiß bamit blos bas eine große Beranderung in ihm worgeht, ohne vom Gegenstande fcon baburch etwas du

erfennen; wer ein Gebanfenbild, 3. S. eines Centauren eith wirft, ertennt damit noch nichts, fo lange er feine Borftellung nicht auf etwas auger ibr bezieht. Die Philosophie wird abgetheilt in die reine und empirische: so baf die eritete blos Die von ber Ertenntniß: Gefühl - und Willensnatur meiner Seele geoffenbatten reinen, Die lettere aber Die felbft burch Begenftande, welche von meiner Geele verschieden find, qeoffenbarten, allgemeinen und nothwenbigen empirifchen Grundfane jener Art, portragt. - Diefer: Unterfchied icheint ben genauerer Ermaqung gang ju verschwinden; Die Matur meiner Beele tenne ich nur burch ibre Burtungen, und Die Burtungen nut burch die von meiner Seele verichiebenen Begenftan-Des alfo fann die Datur Det Geelentrafte allein, teine Gefete offenbaren. Die reine Philosophie wird weiter (6. 4.) in die Clementarphilosophie zerlegt; wir gesteben aber, biefen Daragraphen nicht gang verftanden ju baben. Ob andere ibn beutlicher finden. mogen fie felbft ermeffen; bier ift er: Die Clemenfarphilosophie ift ein Theil der reinen Philosophie; fie enthale namlich die Grundfabe von ber offenbarenden Datur und urfprunglichen Sabigteit meiner Erfenntnig. Gefühle und Billenstraft; folglich lehrt fie, welche erften Theile (Elemente) meine Seelenfrafte ju jenen Grundfagen ber reinen, Philosophie, welche bas bloe von mir aus Ertenn . Rubl - und Bollbarem felbit jum Begenftande haben, und welche gufammen die reine materiale Philosophie genannt werden, berge-Bas wird denn nun eigentlich die reine materiale Phis losophie genannt? Belder Theil fteht der Elementarphilosophie gegenüber, um mit ihr die teine Philosophie auszumaden?

Den Grundsat dieser Elementarphilosophie sucht der Af. (S. 4.) solgendergekalt herauszubringen: die Elementarphilosophie muß einen vollständigen, an sich selbst bestimmten, allegemeingeltenden ersten Grundsat haben. Wir würden hinzussehen, auch einen aus sich selbst allein verständlichen, keiner weitern Ertlärung bedürftigen Grundsat; weil sonst des Erklärens kein Ende ist, und man entweder auf einen Rückgang ins Unendliche kommt, oder in einem Röcise sie heruntreibt. Dieser Dauptgrundsat nun ist; (nach S. 6.) die unadänderliche Gewisheit von der Beseelung in mir, und der Sas, ich bin gewiß, daß Beseelung in mir ist, der Sas der Beseelung genannt; ist der erste Grundsat der Elementarphilosophie.

Mis oberften Grundiat tonnen wir biefen Gat ber Befeelung nicht auerkennen; er bebarf erftlich noch weiterer Ertlarung ; benn mas ift Befeelung ? Gur fich allein ift dies nicht binlange Der Berf. Scheint das ju fublen , besmegen fest es nachber bingu, die Befeelung ift bas Bewußtfenn ber Borfellungen , und der Gefühle jufammengenommen. Goll abet bas die Befeelung fenn bann ift zweptens biefer Grundfas nicht einfach, fondern besteht aus mehreren Gaben als topus lativer Gab, und enthalt die Gabe, in mir ift Bewußtfebn. in mir fund Borftellungen, in mir find Befuble. Der Grunde fat aber foll boch nur ein Sab fepn. Dann ift er brittens nicht einmal Grundfaß; beim daß wir Vorstellungen und Ges fühle baben, willen wir nur durch bas Dewußtfenn, nicht unmittelbar aus fich lelbit, und mithin muß eigentlich ber Brundfas nur beigen, ich babe Bewußtfenn. Aus bem Bemußtlenn murbe nachber, nachdem es entschieden mare, daß wir berechtigt find, une alles benjulegen, was mit ibm und in ihm augleich gegeben ift, erft bas übrige geschloffen. if er viertens in diefem Umfange auch nicht einleuchtend und gewiß genug, um als erfter Grundfas gelten ju tonnen ; ob ich murtlich Gefühle, und Borftellungen habe,, fann ich noch zweifeln, vielleicht tommt es mir nur jo vor, und mas ich Gefühle und Borftellungen nenne, ift vielleicht gang etwas Dann ift er auch funftens, felbft wenn man ibn als mabr augesteht, nicht vollstandig; benn es wird in ibm von der Ertenntniffraft, von der Denffraft, und von dem Empfindungsvermogen teine Ermabnung gethan; Borftellen ift noch nicht Denten; Empfinden noch nicht Borftellen; und Worstellen allein noch nicht Ertennen.

Wenn der Berf. hieraus (S. 9, 10.) den Sat solgert: es giebt der Schluß von dem so Gedachtwerdenmussen einer Botstellung auf das Seyn ihres Gegenstandes unabanderliche wahre Sewisheit von den Gegenstanden, und zwar er nur allein, so daß, wenn es irgend eine Gewisheit von Etwas giebt, sie blos auf diesem Schlusse beruben kann: so scheint hierin noch eine Zwydeutigkeit zu liegen. Soll es helßen, wenn ich einen Gegensand als existirend denten muß: so erisstirt er wurtlich als solcher? oder, wenn ich einen Gegenstand überhaupt denten muß: so existirt er? Das letztere ist offeubar unstatthaft; wenn ich alle vorstellbare Thiergestalten dente: somuß ich einen Gegenstente: somuß ich einen Genten; denten; denten Greif benten; dete

dberbebolb eriftiren beude nicht. Ein vollfommenftes Befen must ich als eristirend benten; aber daß es darum wirtlich eriffirt, will ben meiften Oblivfopben noch nicht einfeuchtent: alfo bar auch bas erffere noch felne große Bedentlichteiten. Den Beweis haben wir nicht recht burchfeben tomien's er lautet'fo: Die abfolute Bewißheit von dem Bafenn Der Befeter fund in mir, tommt junachft bavon ber, bag mich bie berges wiffernde Borftellung von der Beieelung fich unwiffenbeliche und unabanderlich ale ein von ihrent Gegenstande & marttes anglebt; fie lagt fich nicht anders als fe benten : bas anders' Bedachtwerben berfelben, macht fle feibft fich mibetfprechenb. Bon forem le Bedachtwerbenmuffen bange aber meine abfor lute Bewifibelt von bem objectiven Genn ber Befeelung in Die bier andenommenen Vorderfate find und weber dang beutlich'; noch auch febr sitverläßig. Eben fo wenie find Ben wir auch ben gleich folgenden Sat tlar und juverläßig & Die Befeelung glebt fich in jener meiner Gewigheit von ibr au erfennen, als etwas in mit ; es giebt Befeefung in mira Wer ift bler ber 3ch, in welchem Die Befeetung ift? Ruch bem Obigen fenne ich mich weiter nicht als befeelt, und weiß von mir weiter nithte, ale bag ich Befeelung bin; ein Subject, dem Diefe anklebt, tenne ich noch nicht, auch etwas von. Der Befeelung Berfchiebenes, mit welchem fie verenunft fff tenne ich nicht; mithin bat ber Sas, es glebt Befeehing in mir, nach bem Borbergebenden noch foinen eigentlichen Sinn-Eben barum buntt und bas bierauf weiter gebaute ju rafc gefolgert', und ber erforberlichen Deutlichfeit noch febr ere mangeind. Denn daß die Bewißheit von ber Befeelm a its mir , eine Bewißheit , a) von ber Befeelung ats einer Sinbos reng des 3de, b) von ihrem Unterschiedenfern von dem 3d. c) von dem Dafeyn des Iche, welches in dem Dafenn ber Befeelung als einer Inhareng des Iche enthalten ift, unt d) som 3ch als einem Subjecte (Befen) ift, leuchtet aus bem Befagten nicht fattfam bervor.

Die andern hieraus gezogenen Folgerungen konnnen und eben so unftatihaft, und wegen anderer Betrachtungen, auch unhaltbar vor. Das Ich, heißt es S. 13. als a) vers ursachendes b) Wesen, also als Nichtindarenz, sondern als ein selbstständiges Stwas gedacht, ist Kraft. Daß die Kraft etwas Selbstständiges senn soll, will uns nicht einleuchten, da wir nach allem bisherigen Sprachgedrand, und allen bisherien

gen Erfahrung bie Rraft nie ale etwas Gelbftidinbiges angetroffen haben. Ueberall wird die Kraft itgend einem andern Subjecte bengelegt; Rraft bes Feurts, Rraft ber Luft, und wo wir Rraft antreffen, da tommt fie nie blos allein, fonbern immer mit einer andern der Ausdehnung, ober Sinpenetras bilitat, oder fouft etwas verbunden vor. Wir find also and nicht berechtigt, fie, wie auch einige Bolfianen thaten, als felbitftandig angunehmen; wenigstens nicht, bas fo ohne allem Beweis, und als mare es von felbst tlar, ju thun. Beweis, welchen ber Berf. giebt, bag bas Ich als Kraft gedad,. werden muß, bat fur uns nichts febr einleuchtendes! es lauret fo: (S. 14.) bas 3ch muß als Rraft gebacht werben, folglich ist es auch Kraft; namlich a) als Wesen in dem die Befeelung haftet, b) als verutfachend bie Befeelung; benn einmal lagt fich die Befeelung nicht als unabhangig von ihrem Daseyn denken, vielmehr muß die Vorstellung von ihr als eis ne folde gedacht werben, die ihren Begenftand, namlich bie Befeelung, ale etwas Entstandenes ju ertennen giebt. offenbart fich besonders alsbann, wenn Bewuftlebn, Bor-Rellungen und Gefühle ju denten find, die bald fo, bald wieber anders ausfallen. Zweptens, die als entstanden zu dens tende Befeelung tann nicht gebacht werden, als unmittelbas gewürfte von Etwas von bem Geelenwefen verfchiedenem. b. b. nicht als eingegeben, nicht als eingefibft durch ein von bem Seelenwefen verschiedenes Etwas, alfo aud nicht unmittelbar erzeugt aus Bewüßtfenn, aus Borftellungen und Befühlen. Folglich fann die Befeelung nur gedacht werden als unmittelbar entitanden und gewürft von bem Geelenme Demnach ift das Seelenweien Rraft. Die Lefer mogen feben, ob es ihnen mehr gludt, hiervon fich tlare Begriffe ju machen, und den Bufammenhang, nebft der Rraft des Rais fonnements, zu entbecten.

Bm.

## Protestantische Gottesgelahrheit.

Ueber ben Cob für die Brüber, (Die) Charactergute, (bie) fünftige Ernbte und (unfre) Hoffnung. Bum Beiten bar vorzüglich (bebutftigsten) teibenben unter ben Abgebrandten (Abgebrannten) ju Salzeben.

berfurth im Hilbesheimischen. Herausgegeben von Georg Ehr. Ludw. Mener, Kandidaten der Theologie (des Predigtamts). Hannover, bep Hahn. 1795. 7 Bog. in 8. 8 K.

Mas am obigen Titel auszuseben ober zu verbessern mare, Das zeigen die eingeschobenen Rlammern nur eines Theils; benn felbst die sonderbare Abtheilung feiner Beilen, an welder jeboch der Berf. und ber Ceper vielleicht gleiche Schulb baben, erregt, ben dem erffen Unblid menigftens, eine Dune Beipeit, wo nicht gar einen Biberfpruch, ba fie auf folgende Att unter einander fteben : "Ueber - ben Tob - für die -Bruber, Charafter . Gate. - funftige - Ernbte und Doffnung." Da aber hier teine Betrachtung über ben Bunftigen, fondern von der jegigen Soffnung gehandelt wird: fo mußte ber Titel etwa folgende Gestalt baben: Ueber - ben Tod für die Bruder, - Die Charafterafte, - Die funftige Ernote, und die Soffnung. Inzwischen darf man biefe und manche andere in der Ausführung bemerkbare Dangel, megen ber beabfichteten und murflich ins Berf' gefesten Unterftugung etlicher burch eine Reuersbrunft verarmten Samilien. nicht ftrenge rugen. Uebrigens befinden fich unter ben biet gelieferten 5 Betrachtungen auch 2 Predigten, namlich Dr. 1.: aber die große und edle Pflicht far die Brader das Leben zu laffen, welche gang ichicflich auf die willige Bertheibigung bes Baterlandes gegen antuckende Feinde ift angewandt worden; und dann Dr. 4. mo, mathrige Eindrucke der Wahrheit, was der Mensch faet, wird or ernoten, zwar im Sauptfag angefundigt; aber in ber Darftellung nicht binlauglich erregt werben.

· Hw.

Joh. Friedr. Christoph Graffe, Doctors ber Philofophie und Pastors in Göttingen, vollständiges
tehrbuch der allgemeinen Katecherik nach Kantischen Grundfäßen, jum Gebrauch academischer
Borlesungen. Erster Band. Göttingen, ben
Ran-

Wandenhöf und Ruprecht. 1795. 515 S. in 8. 1 Mg. 12 ge.

Met. erinnert fich nicht, feit langer Zeit ein Buch gelesen zu haben, ben welchem eine eingeschranteere subjectivifche Brauche Barteit Statt finden durfte, als ben biejem. Der theoretiffe Theil deffelben, und bas lit gerade ber betrechtlichfte, ift nur für Anbanger bes Kantifchen Spftems gefdrieben. Dan f. 6. 83. und 89 - 139. Das ift um io mehr ju bedauern. Da es eine Ungelegenheit betrifft, in det Die größte Deutliche feit berrichend febn mußte. Ronnte bern bas nicht, mas bie Rantifche Philosophie bier etwa befferes als Form darbot, in einer verftandlichern Sprache bargelegt werben? Es fcheint aber , ale ob ber Berf. Die Ratechetif nur batum babe porerae aen wollen, um berfelben bas Rantifche Onftem einverleiben au tonnen. Dan f. die Ginleitung, mo er fein Lehrbuch Darum vollständig nennt, weil ber Theolog, nach ber jebigen Lage ber Dinge, boch bie fritifche Phiolophie tennen mußte, (?) . und bierdurch eine erfeichternde Borubung erhielte, die Rane tifden Schriften felbft gu lefen und ju verfteben.

Bie febr überhaupt det Beif. für dies System Borliebe habe, darüber wollen wir eine Stells ansühren, die A.d. B. betreffend. S 21.1. Die A.d. Bibl. erhob (ben der Die Kinction) zwischen Theologie und Religion ein immer stärter werdendes Geschren gegen die scholastischen Ueberbleibsel — was nicht unmittelbar zur Besserung des Herzens würke, salso nicht gemeinungig sich beweise, gehöre nicht zur Relfengion, sey scholastisch. — "Mit dieser Distinction, sagt er, wurde viel Unsug getrieben. Das zwendeutige und schwanstende in dem Gebrauche des Worts Religion, gemeinnüßig, whiente dazu, alles ernsthafte Studium der Philosophie, (?) "so wie der gelehrten Theologie zu verdrängen. Unter dem "Vorwande der scholastischen Gristensängeren wurde zuleht "die gelehrte Theologie — einer gemeinnüßigen Seichtinkeit "haben weichen mussen, wenn nicht Rant die deutsche Denkingtrift von neuem gestählt hätte. "Ohe !

Wahrlich, wenn bie Kantische Philosophie ber Theologie das Reich wieder aufrichtete: so thate sie berglich wenig, und es wurden auch diesmal die Kinder der Weit elfiger seyn, als die Kinder des Liches. Bielleicht subt man den Dienft ber A. A. D. B. XXV. B. 1. St. 16 Beit. A. b. Bibl. med ju ber Belt, wo fich bie Anhanger bes Kantifchen Syftenis bereits verloren haben.

Uebrigens sprechen wir es dieser Schrift nicht ab, baß sie viel Gutes enthalte. In den Anwendungen wird man es nicht vergebens suchen. Dahln rechnen wir S. 140., 319., u.f. s. Möchte es boch dem Verf. gefallen, mit hinwegnehmung alles Ueberfüßigen, z. B. der verschiedenen Definitionen über Katechetit aus altern Zeiten, und der Vertheldigung des Kantischen Spftems, nur Regein und praktische Anwendungen in einer leichten Sprache darzulegen. Aber dem mabte er zuwellen noch schäfer prüfen, z. B. S. 672 und 82., wo die Methode des Verf. zur Beschämung det so genannten Vielwisser ganz zweckwidrig ist.

Predigten mit Rucksicht auf die Begebenheiten und ben Geist des gegenwärtigen Zeitalters, von Dr. J. F. E. Lossler, Obercons. R. und Generalsuperint. des Herzogthums Gotha. Gotha, in der Ettingerschen Buchhandl. 1795. 223 S. in 8. 16 M.

"Man fann, fagt ber Berf., ber Beitpunkt genau angeben, feit welcher Zeit bie Religion ein Gegenstand ber ernften Untersuchung ben ben bobern Stanben ju werben anfangt. -Bon ihnen mifte baber ber Unfang gemacht werden, fie wieder in Aufnahme zu bringen. Das ift zwar mabr; aber in ber Unsführung wohrlich nicht leicht. Denn wer murbe bas Mistrauen gegen die Bahrheit ber Religiofitat ber bobern Stande haben? Bare es nur Verftellung, und was wird es viel mehr als dus febn: fo wurden biefe Bertehrungen jut Sidjerheit, Die Unficherheit noch mehr befordern. Und nober nehmer wir jur Beit ber theologischen Rriffs die Danner. Die mit bem Beltalter Schritt halten, und Anfeben und Rraft genug haben, gu ihm gu fagen: mas madfeft bu? Der treffe liche Berf. tann es ju feiner Lage, und er nutt fie, wovon Diese Dredigten zeugen.

Dies führt uns auf bas Urtheil über biese Prebigten, bag ber Inhalt berseiben naber erwogen werden muß, ba et Bahr-

Babrheiten enthalt, die mit Bescheibenheit vorgettes.

Se.

Pragmatische Uebersicht der Theologie der spätern Juden; von Karl Heinrich Ludwig Polit, zweptem Professor der Moral und Beschichte an der Ritteracademie zu Dresben. Erster Theil. Leipzig, ben Feind. 1795. XVI G. Worrede und 288 S. in 8. 21 H.

Dies ist die erste Frucht ber fortgesetzen Untersuchungen bes Berf., ju welchen ibn zuerft die Sammlung der Materialien au feiner zu Leipzig 1794 erschienenen Disputation, de gravissimis theologiae seriorum judaeorum decretis, quorum vestigia in libris inde ab exilii aerate pique ad faeculi guarti post Christum natum initia deprehenduntur, peranlafte. Er nennt die Ueberficht der Theologie der fpatern Juben pragmatifch, weil fie ben Segenstand nach feinem gane den Bulammenbange in ber Religionegeschichte jener Beit, nicht allein der Juden, fondern auch andrer damals cultivirten Bolter, barftellt und betrachtet; ble fammtlichen ftufen. weifen Fortidritte der Menschheit, die damals geschahen, im Beifte jenes Zeltalters murbigt; fie auf ein allgemeines Prine cip aller pragmatifchen Geschichteuntersuchungen gurudführt. und ihre Angemeffenheit zu bem gangen Diane der Cultur anerfennt, ber bem menichlichen Befchlechte bienieben qu ere reichen vorgezeichnet ift; wie auch in sofern fie fich nicht an einzelne Stellen und Citaten balt, fondern nur das vorzüge lichfte und wichtigfte aus ihnen aushebt, und nach biefem, nicht nach ber Quantitat, sondern nach ber Qualitat, Die religiblen Begriffe biefes Beitalters icatt, und ihren Ginfluß auf die Cultur ber folgenden Perioden zeigt.

Um es völlig einleuchtend zu machen, welchem Zeitalter ein Dogma, und eine gewisse Form dessehen angehöre; ob und in wie weit es den altern Juden bekannt, oder ganz uns bekannt gewesen sey: geht der Berf. zuruck bis auf die Entstes bung und allmalige Bildung des Bolkes, und stellt die alle malige Bildung der judischen Religiansbogmen, in diesem Theile bis auf Christi Beiten dar, welches er Prolegomenen

211

pur Dogmengeschichte nennet. Diese Protegomenen find noch nicht in diesem Theile geendigt. Es soll noch vorlaufig im zwepten Theile vom Ursprunge der allegorischen Interpretation, von den Accommodationen im R. E., vom Einstusse der griechischen Philosophie auf die spärindische Theologie gehaubelt werden, um über das Zusammensließen stemdartiget Grundsätze in diesen Dogmen der spätern Juden zu sesten Resultaten zu bringen.

Heberall bemerft ber mit blefen Gegenstanden befannte Lefer einen Schriftsteller, ber felbst gedacht, und mas Undre gefagt haben, vollig in ein Eigenthum feines Beiftes verwan-Delt bat, und eben besmegen auch feine Bedanten mit ber Borliebe und in der entscheidenden Oprache vorftellt, die uns ben bem Selbstgebachten und gang ju eigen gemachten fo na-Indeffen glaubt Rec., der Berf. werde nach Sabren über manchen Punkt anders urtheilen, als jest. Ablicht des Mosaismus tritt er Ranten vollig ben, und will behaupten, er fen feine eigentliche Religion, fondern blos ein politifches Inftitut, moben Religion eine Rebenfache fen. -Den Bang ju pragmatifiren, ober ben bentbaren Urfprung eines Dogma aufzufpuren, lagt er fich auch oft verleiten, bas Bu überfeben, mas in Abficht bes Zeiturfprungs der Soee bie ftorifc erweislich ift. Auferftehung j. D. ju hoffen, foll bie Erwartung bes Deffiasreichs, und die Doffnung, daß auch die Berfforbenen baran Theil nehmen murden, veranlagt baben. Heberhaupt murbe fur die Grundlichteit ber Ginficht boch mobl noch mehr geforgt fenn, wenn blos die Refultate mit ibren Belegen angegeben maren, wodurch jugleich viel Raum erfpart fenn murbe. Ber nicht ichon mit ben bier abgehandels ten Materien vertraut ift, muß bem Berf. auf fein Bort glauben, weil er teine Belege benfugt. Gin Urtheil über bas Sange und das Berhaltniß aller Theile ju demfelben ju fallen, wird man erft am Schluffe des zwenten Theils im Stande fenn, und bis dabin bittet auch der Berf. felbft, das Urtheil du verschieben. Bg.

Predigten und Casualreden, mehrentheils ben letchenbegangniffen gehalten von Georg Tubias Christoph Fronmuller, Archibiakonus in Fürth. NurnNürnberg und Altborf, ben Monath und Rußler. 1795. 287 S. in 8. 20 ge.

Der Berf. bescheidet sich von selbst, daß diese kleine Samtw lung von Predigten und Reden eben fur tein großes Publis fum gehoten tonne. Denn mer, außer ben Ortseinwohnern, und den Freunden und Befannten ber Berftorbenen, werbe gerne Leichenpredigten und Trauerreben lefen mogen. bestimmt fie daber auch nur junachft fur einige feiner Gonner, Rreunde und Bubbrer, die fie ausbrucklich von ibm begebrt "Unterdeffen, heißt es in der Borrede, follte es mich febr freuen, wenn Diefe Blatter einigen wurdigen Debelieben wollten; noch mehr aber murbe ich es mit innigem Dank erkennen, wenn fle biefelbigen aufrichtig beurtheilen, und mich durch ihren weifen und freundtichen Cabet belehren und beffern mochten. Ber nicht ben Label ber Renner muns iden und vertragen fann, wird es in feinem Sache bes menich. lichen Wiffens zu einiger Bolltommenbeit bringen." -Berf. hat Recht! Dogen doch mehrere von unfern Schriftftellern fich das zur Bebergigung und Rachacheung gefagt fent Die erfte Predigt, gebalten ben 18ten Dov. 1794 ben dem Sarge Des feel. Drn. Joh. Abani Schmerlere, gewesenen Rectors an ber gemeindlichen Schule in Rurth, über Bal. 6, 9., ftellt vor: ben Eroft, welchen ein tugenbhaftes, gemeinnübiges Leben in den Stunden bes Todes gewährt. Deun wir tonnen alsbenn: 1) beiter und gufrieden auf unfere jurudgelegte irbifche Lebensbahn jurudfebn; 2) voll Freue De und guter Doffnung auf die uns erwartende Emigteit binüberblicen. - Um bes fur Die Biffenschaften gu frub verforbenen verdienten Gelehrten willen, bem ju Ehren diefe Predigt gehalten wurde, tonnte fie allerdings auch fur bas größere Publifum nicht wenig intereffant feyn; ob aber die Ausführung dem Intereffe ihres Gegenstandes burchgangig fo gang angemeffen gefunden werden durfte, das ift nun frepe lich eine andere Frage. Benn j. E. ber Berf. Die Relation bes Buten und Bemeinnübigen, beffen Bewugtfenn einen beitern Ructblick auf das verfioffene Leben gemabrt, bem fterbenden Menichenfreunde felbft in den Dund legt, und in felbst ein langes Register feiner guten Thaten gleichsam berbeten lagt: fo icheint er gar nicht baran gedacht ju haben,

baß jebes anscheinende Gelbfilob gewöhnlich eine wibrige und feinem Brocke gang entgegengefette Burtung tout, und bag man baben fast unvermeiblich an jenen fich felbst rubmenben Pharnder im Evangelio erinnert wird. Rura, Die gange Wendung, die der Redner bier genommen bat, icheint uns unnaturlich, geschmactlos, matt und froftig! Auch die Oprade icheint in biefer Predigt bin und wieder etwas ju gefucht Man mertt es ihr zu beutlich an, daß fie nach reduerifden Flockeln hafcht, und vermift dann nicht felten Die edle Simplicitat und Burde, Die man fur die Rangel, und von einer Predigt, fordert und erwartet. 3. C. "die glan. sende Kranze bes. Nachruhms, mit welchen die bankbare Machwelt unfer Grabmal ehren und umtrapgen wird." -"hinderniffe, welche Beichlichkeit, Bolluft und Gigennus, entgegenwalten." - "Ich" habe die Spenden der Erde. nicht in Tragbeit verzehrt, und als mußiger Bulchquer Die, Arbeiten meiner fleißigen Bruder angestaunt." — "Die: Schaale ber forgenzutheilenden Baage neigt fich auf den freundlichen unermudeten Menschenwohithater bin." Auch gweydeutig dructt fich der Berf. jumellen ans. 3. E. "Ich babe bie von bir (namlich Gott) mir auerschaffene Burde burd beinen Beuftaud nicht entehrt." Rann man benn durch ben Benftand Gottes etwas entehren? Es follte beigen: unterftut burch beinen Benftand. — Die ate, ebenfalls eine Leichenpredigt, auf einen Mann, ber auf ber Jagb aus Ber feben fich felbit erichoffen batte, bandelt über Dr. Sal. 6, 4. (durch Trauren wird bas Berg gebeffert,) folgenden Sauptfas ab : Die Befferung bes menfchlichen Bergens, eine verehrungswurdige Abficht Gottes ben der Bulaffung plotlicher Tobes. falle guter Menschen. 1) Sie machen namlich eitele und leichtstunige Gemuther auf sich, und ihre sttliche Beschaffen. beit aufmertfam , befordern bas Undenken an wichtige Relie gionslehren, und verftarten ibre Rraft; 2) fie bieten ber fittlichen Belt Gelegenheit und Veranlaffung bar, fich in den Pflichten des Mitleids und ber Bruderliebe ju uben; 3) fie, treiben unfern Willen an, bas, mas der Verstand fur recht und gut erkannt bat, bald und ungefaumt auszuführen. -Die dritte Dredigt, bey einem Leichenbegangniffe am Chara frentage, handelt über Bebr. 12, 2. von bem meifen Betra. gen eines Chriften auf feinem Giech : und Sterbebette, nach. bem Benfpiel bes frommen Berhaltens Jesu Chrifti ben feie nem Leiden und Tode. (Ein etwas ju langes und ju worte

reiches Thema.) - Die 4te Orediat über Di. 16, 6. ftellt por: Die Lehre ber Schrift von dem feeligen Buftande ber Krommen nach dem Tode ihres Leibes. . 1) Die Seele ift un. fterblich und unverganglich; 2) fie bleibt fich ihrer bewußt, benft und wurft bestandig fort, und ihr befferer, feeliger Buftand nimmt fogleich nach bem Tobe biefes Leibes finen Unfang; 3) we Jesus ift, ba foll und wird fein Diener auch fen; 4) was der Denich faet, bas wird er ernoten. Die ste Predigt, über das Evangelium am himmelfahrts fefte, liefert eine Kortfebung ber Lebte ber Schrift von bem feeligen Buftande ber Krommen nach bem Tobe ibres Leibes. Diefer Buftand wird beschrieben 1) als ein Buftand ber Befremung von allen Uebeln biefes Lebens. Dierben giebt ber Berf. eine ziemlich ausführliche und im Gangen nicht übelgerathene Schilberung bes mannichfaltigen Phenbes, worüber bier noch zuweilen die Renschheit fenfzet. . Mur ift Sprache und Ausbruck nicht immer fimpel und geschmachvoll genug. 2) Als ein Buftand ber angenehmften und Religsten Befchaff. tigungen , und eines ewig junehmenden Bachsehums an Bolltommenhelt und Seeligkeit. — Dagder Berf. in diefen Predigten auf die Grunde der Bernunft für die Soffmung der . Unfterblichfeit, die boch auch allerdings einer großen Dopus, laritat fabig find, burchaus gar feine. Ruckficht genommen hat, fondern S. 114. bavon urtheilt : .ibre Bewelle fteigen . nicht haber, als bis ju großer Bahrfcheintichteit, und ihre Schluffe und Kolgerungen erfordern fo viel: Bilbung des Beiftes, und fo viel liebung, im Denten, daß fie far den Berftand ber großen Menge unferer, Diefes Eroftes boch eben fo bedürftigen, Bruber unerreichbar, unbegreiflich und unbrauch. bar werben;" - fo fiebt man mobl , fur mas fur eine Rlaffe von Buborern und Lefern ber Berf. hauptfachlich gebeiten wollte ober fonnte. Um fo mehr aber ift ibm zu rathen, baß er aller Blumeleven und Runfteleven in feinem Bortrage gaulich fich enthalte, und nur immer fur eine eble Simplie citat und Popularitat, nicht nur in ben Sachen, fondern auch in der Darftellung, forge. Geine Vortrage merden gewiß weit : mehr gefallen, und auch mehrern Ruben ftiften, wenn er biefen Rath befolgt; jumai, da es ibm an ber Gabe, eine bergliche, fagliche und einbringliche Sprache ju reben, aur nicht zu fehlen icheint. Gie bebarf nut einet noch etwas mehrern Bildung nach guten Muftern, fo wie feine Religious. erfenninif eines mehrern Studiums der Philosophie, und einer gelâu#

geläuterten Religionswiffenfchaft nach ben Beburfniffen unferer Beit. - Außer Diefen Dredigten liefert ber Berf. in Diefer Sammlung nun noch folgende Bortrage: 1) Rebe ben ber Druft Des feel. Den. Daftors Johann Siegmund Burgers, in Furth, feines gewesenen Collegen. Dach ber borbin angeführten Aeugerung bes Berf. follte' man taum ermarten , mas er in diefer Rede leiftet. Er bat namlich bier ben Bernunfte beweis; meil Bott maife und gutig ift : fo ift bie Unfterblich. Leit und einige Dauer ber Geele der Lugendhaften mit hober Bapribeinlichteit ju boffen und ju erwarten, gang faglich und einleuchtend, gut und zweckmäßig ausgeführt. aber auch Bernunftbeweife giebt, Die biefen Glauben mit bober moralifder Blothwendigfeit gebieten; bavon icheint ber Berf. noch nichts zu miffen. Hebrigens tommen auch Musbrude und Redensarten, wie biefe, por: glein unerschuttbas res Gottesvertrauen, anftatt: fein merfcutterliches Bers trauen auf Gott. - D, mit welch einem tiefschneibenden Griffel mag die Liebe feinen theuren Damen in ihre Bergen : eingegraben baben !" - Jenes ift noch baju gang undeutsch. 2) Gine Predigt, iber Gir. 10,. 22. in einer jonntaglichen Arubitunde gebalten: von der Thorbeit und ben trautigen Rolgen bes muthwilligen Aufschube ber Bufe und Befferung auf Die Lage Des Alters und des Krantenbettes. -Sangen mobt eine ber beften in biefer Sammlung. Wele: gentlich behauptet und vertheibigt bier ber Berf. auch die Geligreit der Beiben und Dichtchriften; betrachtet fie jedoch als eine Folge der Genugthung Jefu. Allein wenn Johannes fagt: Er ift bie Berfohnung für bie gange Belt : fo tant und will er mobl nichts anderes fagen', als: Die burch den Tob Be'u gestiftete driftliche Religion ift von der Art, daß fie eine allgemein erleuchtende, beffernde und befeeligende Beitreligion fenn und werden tann und foll. 3) Rede ben ber Gruft bes feel. Drn. Pfarrers, Georg Ernft Bebers, in Farrenbach. Der Berf. macht ben Berftorbenen felbft jum Them (warum nicht lieber jum Inhalte?) feiner Rede, und errichtet ibm ein Dentmal ber Rieundschaft und ber Achtung, bas eben fo febr fur ben Redner, als fur ben Berftorbenen einnimmt. -4) Bebet nach den fommermonatlichen Rruhpredigten, nebft einem erwas veranverten Liede aus bem Dietrichfchen Defangbuche. 5) Taufrede beum Uebertritt bes Brn. Siegmui d , Rarl Frankets , Sochfünftl. Brand. Diolgbachichen Braucommiffarius und Raufmanns in Furth, von dem Jubenehume zur driftlichen Rilgion, in ber Sacriften ber St. Michaelistische gehalten, Sanntage den 22 sten Jun. 1794. — Allem Ansehen nach einer von den wenigen Proselyten, deren das Christenthum sich nicht zu schamen ubthig hat. Das ganze, sowohl von der Obriskelt, als von dem Verf. dabep beobachtete Versahren kann unter ahnlichen Umständen zum Muster dienen.

Sa.

## Arznengelahrheit.

Dr. Hunters Vorlesungen für Frquenzimmer überbie schwangere Gebährmutter und die Entbinbungsfunst, wie sie dieser berühmte Mann ben
seinen tebzeiten gelehrt und ausgeübt hat. Herausgegeben von einem seiner Zuhörer. Mit einem Kupfer. Aus bem Englischen. Leipzig, ben
Baumgartner. 1795, 98 G. in 8. 8 R.

Für dentsche Frauenzimmer niel zu schlecht! "Geschwülfte an den Stiedmaßen nach dem Kindbette-sind allezeit sehr gut. (!!) In diesem Falle sind Aberlässe. Bahungen und Reiben des Theils mit Del sehr naplich." — "Der rothe und weiße Kriesel ist gesund. (!!) Man hat nicht nothig, etel was darwider zu brauchen." — Dieser und ahnlicher Unassinn, komme nun auf Hunters, seines Zuhörers, oder des deutschen Uebersehres Achnung: so dieibt das Buch für und immer gleich unnuß und unbrauchbar. Aber was fragt dars nach ein Leipziger Lohnüberseher!

Johann Heinrich Munche Beobuchtungen ben angewendeter Bella donna ben ben Menschen. Biera tes Stuck. Stendal, ben Franzen und Groffe. 1795. XXXIV und 226 S. in 8., 12 ge.

fr. Superintend. Manch hat allerdings das Berbienft, bie Rergte mehr auf die beilsamen Burtungen der Belladonna aufmerksam gemache zu haben. Um so mehr thut es uns leib,

leib, munichen ju muffen, daß er nun aufboren mochte, ferner von biefem Mittel ju fchreiben. Solche gedantenlofe, grobe Empirie, als in ben vorliegenden Bogen, ift uns lange nicht vorgetommen. Es ist fast teine Krantheit mehr, in der ber Berf, nicht Belladonna ohne allen Grund und Anzeigen giebt , und ihr bann bie erfolgte Beilung anferelbt. Go follte man doch mit einem fo bochft murkfamen Mittel nicht umgeben! Dan bore nur: Benigstens einmal bes Sabres, nimmt ber Berf. felbst Bellabonna ein, um nicht trant zu werden. Einmal fiel er von der Treppe, und quetschte fich etwas am Ropfe; gleich murbe, neben ber geborigen außern Behandlung, Belladonna genommen, und, was außerdem auch erfoigt mare, die verlette Stelle beilte. Das beift nun ben" bem Berf. eine Beobachtung von ben guten Burfungen ber Bellabonna ben Quetidungen, beren fich bier noch mehrere Außerdem will er nun die Folgen von Blattern, den Schwarzen Staar, viele Beborfehler, Bahrmeb, Rluffe, Afthma, Rebler der monatlichen Reinigung, Burmfrantheiten, Rrabe, bofen Ropf, ja fogar Geltenfteden, Ballenfieber, Scharlad . und Friefelfieber, jum Theil in gabireichen Bep. fpielen, durch Belladonna geheilt haben. Wir wollen gar nicht in Abrede fenn, daß ber mehreren ber genannten Uebet. aute Grunde eintreten tonnen, jenes Mittel anzuwenden; aber fo geradebin, als unfer empfrischer Berf. wird und barf es fein vernünftiger Urat geben. In unferer Glftperlode follte man lieber gegen ben Misbrauch bet Mittel Diefer Urg marnen, als noch mehr baju verleiten; und überhaupt follte fich niemand aumgagen, ben Berth und die Burtungen eines Argnenmittels ju beuriheilen, bem es in fo bobem Grabe an allen medicinifden Renntniffen fehlt, als Brn. Mund. Merten und Laien muß feine grobe Empirie eteln!

Arw.

Für Hnpochonbeisten; Rervenkrante, Gichtpatienten und Auszehrende, nebst bidrerischen Borschriften in verschiedenen andern Kraukheiten, und einem Anhange, wie man sich ben ploglichen Unglucksfällen, z. B. ben Ertrunkenen, Erfrornen, vom Blig gerührten und vergisteten Personen zu ververhalten habe; von Dr. Johann Balentin Duller, und Dr. Geoig Friedrich Poffmann bem jungern. Frankfurt, in der Andreausauen Buchh. 1795-13 Bag. in 8. 1226.

Der eine Theil dieser Schrift, welcher die Berhaltungsres gein in der Lebensordnung fowohl bep verfchiedenen Rrantheiten, besonders benen, die oftere vortommen, als auch in ber Lebensordnung , Die Personen von verfchiedenen Ctanoen und Lebeusweife gu berbachten haben, in fich enthalt, mochte noch von einigen Rugen fenn, weil man hier das jujammen gelefen findet, was in mehrern andern Schriften, mitunter obgleich wohl boffer, boch zerftreut vorgeeragen ift; aber ber Theil, in welchem fich bie Berf. auf die Krantheiten felbft, bie Personen von verschledenen Professionen eiden find, eine laffen wollen, ift fehr mager, und verdient faum ermahnt ju : werden, hatte atfo gar füglich gang wegbleiben tonnen. Bulest muffen wir noch berühren, daß die Berf. auch am Ende ber Schrift einigen Unterricht über allgemeine Rettungsmittet für diejenigen, fo auf verschiedene Beife ploblich in Lebense' gefahr gerathen , ober fcheintobt werben fonnen, noch eithefelen wollen; aber hiebubet wird man in vielen andern Schrife ten theils beffern, theils aussubrlichetn Unterricht finden.

3. F. Brandts sorgfältiger land = und Bauerndoctor, oder gründliche Unweisung für jeden Hauswirth, alle Krankheiten, welche in seinem Hauswesen sowohl an Menschen, als an Thieren vorfallen, selbsten (selbst) gründlich und sicher zu heilen, nebst angehängten Kurarten. Heilbronn,
im Berlage der Classischen Buchhandl. 1795.
1 Alph. 1 Bog, in 8. 14 98.

Beym Schinsse des Buchs bemerken wir, wie auch daseibst angegeben worden, daß dies nur der erste Theil ist von dem Werke, das der Verf. zu liefern gedenkt. Der Verf. hat sich zwar nicht genannt; er ist aber aus der auffallenden Lawne, in welcher er die Vorrede dazu geschrieben, und aus den sartas

fartaffifden Ausbrucken, womit er feine Bedanten bafeibft mittheilet, leicht ju ertennen, und bas Dubiftum fennt ibn fcon aus manchen brauchbaren medicinifchen Ochriften als einen ftete wibeinden Argt, ber oft mit ju beigenber Satyre fcreibt, Die auch in biefer Schrift an vielen Stellen berporflicht. Dun jur Schrift felbft. In Diefem erften Theile wird pon der Gesundheit und den Krantheiten 1) der Pferde, 2) bes Rindviehes, 3) ber Schaafe, Biegen und Bocke, und 4) ber Schweine gebaudelt. Die Begriffe, mit welchem ber Bert, feine Lefer aus der Physiologie, Pathologie und Diates tit befonnt macht, und ble meiften Aurrathichlage, bie et gegen Krantheiten bier mittheilt, find gwar richtig und vermunftig; aber durchaus wird man gewahr werden, daß et feibft nie prattifcher Biebargt gemefen ift. Die Abficht mit diefem Buche taun alfo nicht gang erreicht werben, , Bum Befolius nur etwas aus bem Buche felbft: O. 147. fagt ber Bf. 2 "Bur das stadigiche (foll mohl beifen vor das fratige) Befen! ben Dierden und Beibeleuten ift die beste Eur - Die Diever Depeitiche." Ferner: "Wenn ein Pferd immer tangelt ober: ausschlagt, wenn man es beschlagen foll, bebt man ibm ente. weber bepbe guße auf einer Seite jugleich auf, bber man: lent ibm einen Riefelftein ins Ohr; oder, menn biefe gutlichen. Mittel nicht belfen, fo gudtiget man ibm bie Rafe mit der Bremfe." Genyg jur Drobe! -

Kb.

Neber die Priora als Machbarn ber Posteriora. Eine physiologisch s historisch sphilosophisch eliterarische (?) Abhandlung von Pougum, dem jungern. Buslar, gedruckt auf Kosten eines Menschenfreundes. 1795. 62 S. in 8. 4 28.

Das Buchlein über die Posteriora war zum Spase geschtieben; wozu dieses? das sehen wir nicht vällig ein. Bur Beluntigung ist es zu trocken; zum Unterrichte über die Lehre won der Zeugung zu kusz, unvollständig und verworren; zuö Moral sur den Geschiechtstrieb ist die Schreibart nicht stark, und nicht rührend genng. Indessen scheint doch die Warnung wor dem Misbrauche der Geschlechtstheile, welche der Wish des Vers. die Priora nennt, sein eigentlicher Zweck zu sein. Riche Richt' ohne deutliche Spuren von Kenntnissen und Beleien beit spricht er von der Macht des Geschlechtstriebes, und den großen Burtungen derselben; über die Ochablichtelt der von nerischen Ausschweisungen; über die Mannichsaltigkeit der Begattungsart; über die Polygamie; über die Zwitter u. s. w.; aber in einem sonderbaren Gemische von physitalischen und bistorischen Fragmenten, wibelnden Gentenzen und moralischen Declamationen, die gegen einige schüpflige Stelleu sonderbar allstechen. Das Geniesbarste im ganzen Buche ist die Beschreibung der Secte. der Tribaden und ihrer Gebräuche. Uebrigens ist es ein unreises Produkt.

Hr.

Maximilian Stoll — Heilungsmethode in dem praktischen Krankenhause zu Wien. Sechsten Speils erster Band. Uebersest und mit praktischen Zusässen begleitet von Gottlieb Leberecht Fasteil. — Breslau, Hirschberg und Lissa in Sudpreußen, ben Korn dem altern. 1795. 267 und XVI S. in gr. 8. 1 M. 4 M.

Die Vorerinnerungen des Ueberstegets zu diesem Band enthalten die im vorigen Theil verfprochene Kortfegung einer Biberlegung und Belehrung ber Gegner bes Berf. Band enthalt die Ueberfetung ber aphorifmi, feu praecepta medendi generalia ex variis autoribus collecta, batte gewünscht, bag Br. Dr. Jabri, ber ein fo großer Berehrer des allerdings vortrefflichen Stolls ift, ben feiner Hes berfehung diefer nachgelaffenen Berte des berühmten Dannes. mehr Achtung gegen die Danen beffelben burch eine genauere Sichtung biefes gelehrten Dachlaffes bewiefen batte, als ber Berausgeber berfelben, Dr. Eyerel; er hatte fich bann ber undantbaren Dube füglich überheben tonnen, biefe Ercente aus Baglio und Baillan, welche Stoll blos ju feinem Drie vargebrauch bestimmt batte, ju verbeutichen. Da er nun aber einmal alles überfegen wollte, mas in Eyerels Ausgabe ftand: fo hatte er doch wenigstens fich bemuben follen, den Plan, welchen Stoll ben biefen Ercerpten mahricheinlich batte, fie nach und nach aus eigner Erfahrung ju berichtigen. Durch prattifche Zufage zu regliffren ; allein dies ift fo menig gelchee.

geschehen, daß dieser Band noch armer am Jusagen ist, als die vorigen. Einen Zusat hatte Mr. vom Krn. K. doch nicht erwartet, nämisch den zum S. 5:21., wo unter andern steht: woch mehr aber ziedt der häusige Genuß von Fischen und von stehendem faulenden Wasser zur Erzeugung der Würmer Gesegenheit. Als Beweis sühre ich nur den einzigen Gedanten an: daß man in den Fischen sehr häusig die nämlichen Arren von Würmern entdeckt, die man im menschlichen Körper sindet. Hat Hr. K. Götze von den Kinsgeweidwürmern nicht gelesen?

Ia.

## Erdbeschreibung, Reisebeschreibung und Statistik.

Reise von Mainz nach Kölln im Frühjahr 1794, in Briefen (beschrieben). Nebst Benlagen, die Franzosen in Deutschland, den Dr. Bahrdt in Marschlinz und den Pater Simplicianus Haan in Kölln betreffend. Kölln, ben Hammer. 1795. Ueberhaupt 274 S. in 8. 16 ge.

Gern wird man dem Berausgeber einraumen, daß die gegenwartige Reisebschreibung den Lefer, sondetlich wenn er jene Rheingegenden noch nicht tenut, nühlicher unterhalt, als ein Roman von gemeinem Schlage; dennoch ist sie nichts weniger als reichhaltig; selten stögt man auf seine Bemerkunsgen und interessante Nachrichten, zu welchen sich doch denr sachkundigen Reisenden dort häusige Gelegenheit darbietet. Sogar drängt sich den Dem Durchblättern oft der Erdanke auf, daß sie vielleicht den Beplagen (welche den namhaft gesmachten Personen zu einer schlechten Empfehlung gereichen; dennoch größentheils bekannte Dinge, auch wohl manche Uesbertreibungen enthalten,) blos zum Aushängeschild dienem sollte. Etliche eingewebte Anekdoten, z. B. die von Neuswied S. 172. u. f scheinen das Vorzüglichste im ganzen Miche zu senn. Hingegen hätte die angehängte Predigt des P. Saan, als die lehte Beplage, welche über 3 Bogen einnimmt, süglich wegbleiben können, da sie ohnehin schon im Druck erson

schienen mar, und nicht die einzige in ihrer Art ift. Buffe benn der Berausgeber nicht, daß ber Wahn, als konne tein Protestant selig werden, in vielen katholischen Ländern noch immer für eine Grundwahrheit gehalten wird?

Gþ,

Rleine Reisen durch einen Theil von Italien, Frankreich und England. Halberftabt, ben ben Groffischen Erben. 1795. 143 G. in 8. 8 2.

Menn der Berf. in feinem Borberiche behauptet, daß ber Dentiche, mehr als der Italiener, Frangofe und Englander, gestimmt und qualificitt fen, fremde Dationen und Lauber gu Audiren, und richtig zu beurtheilen: fo bat er Recht; benn Die Erfahrung und die gandertunde find bier - es veritebe fich mit Ausnahmen - auf feiner Gelte. Benn aber ber Berf. diefen Gat ftillichweigend, wie es icheint, auf fich felbit anwenden will: fo bat er Unrecht; benn ber Inhalt feines eignen Wertchens wiberlegt ibn bierin. Er babe, fagt er, als beutscher Beobachter, Gelegenheit gehabt, fieben Jahre ben Charafter und bie Conftitution bet Englander gu ftubiren, und mit andern Rationen zu vergleichen. Diefes Borgeben erregt naturlicherweife ein gunftiges Vorurtheil für feine Bemertungen über England. Dun aber bar er mit feinen Bemerfungen Diefes fo wichtige Land auf 21 Bogen abgefertiget. -Es giebt bier teinen britten Fall; entweder Diefer Schriftftel. ler muß ein Meifter in ber Runft feyn, viele Beobachtungen aufs enafte zu concentriren und ihre Resultate aufs bestimmtes Re jusammenzubrangen - oder er gehort zu der Legion oberflachticher Reisebeschreiber — und fein viel verfprechendes Aushangeschild in bem Borbericht ift Wofe Laufchung. — Die Lefer wollen es bem Rec. , vor ber Band, auf fein Bort glauben, baf diefes lettere der Rall mit biefem Berf. ift. Rec. ift noch teine Reifebeschreibung vorgetommen, beren Bf. weniger burch Borbereitungetenntniffe gebildet mare, und worin die oberflächlichften und trivialiten Bemerkungen ichies fer, und, auch in Unsehung des Stole, fchlechter vorgetragen maren. - Ein felefamer Bug verbient noch befonders Semertt zu werden. - Diefer Mann ruhmt fich ein Deutfcber zu fenn, und er fchreibt - wie ein Deutschfranges aus ber unterften Boltsflaffe. Der Abgeschmacktheiten biefer Urt

find su biesen wenigen Bogen saft unzählige, und kaum trant man seinen Augen als Zeugen solden Unstinns. Nec. hat nicht die Verbindlichteit übernommen, ein Corrector dieset Oprachverdrehungen zu seyn. Er will also hier nur blos den Liebhabern solcher Maritaten die Attention deweisen, ihe nen zu rathen, um sich ein uniques Vergnügen zu verschassen, das Buch aufzuschlagen, um, sast auf sedem Blatt, einer Hout solcher Coquanten Passagen und Traits zu sinden, womit sich der Verk, einen Kfort giebt, ganz im Lon und Gout eines bornirten Domestique od Place, die Leser zu amustren, — und die deutsche Sprache zu bladmiren,

Malerische Wanderungen durch Sachsen, von Engelwardt und Beuth. ater Heft. leipzig, ben Bog und Compagnie. 1795. 8 Bog. fl. Queerfol. 1 M. 8 %.

Die in biefem heft bargeftellten fachfifchen Gegenden, find : Reinhardedorf, Konigstein und Lilienstein, Dirna und Amfelftein , (lettere auf der Eitelvignette). Bon dem artie Rifchen Cheil Diefes zwenten Beftes, lagt fich eben fo viel, und von bem literarifchen, in mancher Dinficht, eben fo wenig Empfehlendes lagen, als von benden, beb unfrer Angeige bes erften Beftes biefer Banberungen (15. B. 2. St. E. 358.) gefagt worden ift. But Probe ber fleinlichen Manier, det pft mehr als findifchen Einfalle, und des matten Bibes biefes ... malerischen" Banderers (wie er fich &. 36 felbft nennt). will Rec. bier, fo wie ihm die Stellen gleich in die Mugen fallen, einiges abschreiben. & 4. "Man darf fein Achrjunge in ber edlen Bletterfunft fenn, wenn man gludlich Die Felswande binab in bas einsame Thal tommen will, mo-Die Steinbruche fich befinden. Der grofe und fleine Binterberg, Der Rubftall, Gulenberg, Arnftein, Baubftein, u. f. w., maren lange genug unfte Meifter in biefer fo'nothigen Runft gemefen, und Diefen ebrmatdigen Berren verbant ich es, daß ich mobibehalten binab und auch mieder berauf tam." - 6. 9. "Man fühlt fich von einer gewiffen Ehrfurcht gegen die Rrafte ber Denfchen burchdrungen, wenn man biefe ungeheuren Steinblode burch Die Thatigfeit Bebiget

mlaer berabgeftutgt fieht, die ein einziger Druck ber Daffe wie Muchen vernichten konnte. Die toloffalische Matur bengt fich, por ben Sauben, Berfjeugen und Erfindungen Des Bleinen Beschöpfchen, Die ein falscher Tritt, eine fuble Luft, ein Erunt jur Ungeit, um ibre torperliche Exiften bringen tam. Sonderbare Erscheinung!" (auch biefe triviale Bemertung!) - . S. 12. "Die Morgenfrube widmeten wir einem Coilettenbesuch ben ber berühmtesten Dame ber biefigen Begend. Dit dem Duntt baib 4 Uhr flatteten wir. verwildert und ungeputt, mit grefen Anotenfloden in ben Sanden, der keuschesten Jungfer, die ich bis jest tene ne, unfern Morgenbefuch ab." Dier ift, wer errath ben Schacter? - von einem Selfen, Die Jungfer genannt, Die Rebe. "Der Blis ift fo menig galant gewesen, und bat ihr (ber Jungfer) einen Theil des Ropfe genommen." -Moch eine pour la bonne bouche. Benn Berabsteigen vom Lilienftein glitt unfer Banberer aus, und bielt fich, um nicht binabgufturgen, an einen Baum. "3d fegne noch beute, fagt et 6. 36. , und werde es immer feguen, das wohlthab eige Luftchen, welches einft ben Saamen gu Diefem Baume bieber webete. Bielleicht bag der Wind, der mich eben umfaufte, als ich mich festhielt, (welch ein malerie feber Bebante bes malerifchen Wanderers!) in bem namlichen Augenblick auf irgend einen Abbang ein Beumchen faete, bas noch einer Reihe von Jahren bas Leben eines wurdigerern Banberers rettet." (Bie befcheiben der Danp von feinem Rettungsfall (pricht.)

Die in diefem Deft berührten Begenben, find: Reinbarbsborf und bie bortigen Steinbruche, ber Ronigsftein und feine Geschichte, Lillenftein, Befte Mathen, und Pirna.

Ko

Durchfluge burch Deutschland, die Mieberlande und Frankreich. Dritter Band. Hamburg, ben Bachmann und Gundermann. 1795, 220 S. in gr. 8, 20 M.

Rur drep Stadte von einigem Belang, Schweinfars namlich, Bamberg und Erlangen, werden in diesem Bande durchflogen. Bon Meinungen aus bis an den ersten dies U.A.D.B. XXV.B. 1. St. 16 Soft.

fer Plate gefdiebt, bis S. 44., mehrerer Burgburgifden Don fer'und fleden Ertoabnung, bon beren Betriebfamfeit und Abgaben allerhand ergablt wird, was bem Statiftifer nicht gleichaftlig mate, wenn Ungabe ber Quellen ibn nur biere aber fichette ! Franken gefiel bem. Bandrer fo febr, bag ber fagte Seitenreibe ju Empfehlung Diefer Deutschen Proving eine Menge freundlicher Motigen barbietet. Rein Bunber! Er reifte mitten im Sommer, befant fich beffer als gemobnlich. und durchifrich ftiftifche Begenden, Die, wie befannt, fich überall burch Fruchtbarteit auszeichnen. Raube Jahrszeit, ftrenge Bergluft, und biltre Sandftriche, woran es bem loblichen Rreife gleichfalls nicht fehlt, murben vermutbich wieber andre Karbert geliefert haben. Allein felbft ber lachenbe Some mer konnte bie alte Laune bes Reifenben nicht gang verfcheuden, und icon ble erften 44 Seiten enthalten blergu gable reiche Belege. Da findet man 3. B., bey Unlag bes Sittenverberbens, Ausfalle auf einen nordifchen gurften, mit Meufe ferungen burdwebt, Die Rec. nicht nachschreiben barf, und burft"er es auch , keinestveges mochte. - Ben Gelegene beit ber Mainzolle, eine Nubanwendung ber Theilung Doblens, zu Bunft jeder eben fo gut motivirten Bewaltthatige Den Gelegenheit von Ariftofratie. beplaufig bie Frage: wo ist das weibliche Geschlecht verworfner als me Bern? — Ben Belegenheit endlich republikanischer Riefs Dertracht folgende Stelle : "Dan febe bie Reufranten jest. mwie ihre erfte Sorge ein reines Demb ift. Gine Sorge, Die "ihnen heilig zu fenn fcheint, weil es junachft ben Rorper becft. "ber jeht der ihrige ift." - Der ihrige? ben bas nachfte Nevolutionstribunal jur Schlachtbant fchicken, ber erfte Bint eines Conventsbepfteirten in Bluth und Rerter flogen, jede Requisition wohin fie wollte fcbleudern durfte? Und bas reine Bemb erft, großer Gott! ba Bunderttaufende, die ju feiner Sauberung nothige Seife nicht mehr erfcwingen; ja mus noch fchrecklicher, es wohl felber gegen Brobt tauschen mus fen! Bie tonnte man, felbft im Johr 89, fo etwas fcbreiben ? wie Im Jahr 1794 es noch fteben laffen?

Nebenfluge dieser Art find es, die erst S. 44. uns nach Schweinfurt bringen; im rechten Ernft namlich; wie auch unter dieser Nübrit wörtlich ausgedruckt steht; benn ete fien Bogen schon früher hatte eben das Schild gehangen: Diese etwas beseitigte Reichsstadt nun, soll 1100 Haufer und

7000 Einwohner haben. Außer bem Spebitionshandel, Blumenbau, und einer (wie Rec, im Jahr 88 fand, noch unbedeutenden) Bleptveiffabrit, ift ben naben Dain unger achtet, bier nur geringer Bertehr. Bep feiner fenatorifchen Ariftotratie befindet S, indes fic gar nicht übel; wie der Bandrer feiber jugeben muß, weil an allen ben Unftalten, wozu obrigteitliche Aufficht nothig ift, wenig ober nichte ju tabeln fich zeigte; und, ein an Reicheftabten bochfifelten ju rubmender gall! von den vier jabrlich ju entrichtenden Steuern, feit 1790 eine fogar tonnte nachgelaffen werben. Defte auffallender ift es, ein Daar Seiten fruber ju lefen, bag pho ne reichsoberhauptliche Benehmigung, und allen Babitapie culationen zuwider, Daing feit 1768 den Tarif bes Daine" solles mehr als verdoppeln, Frankfurt ibn aufe brevfache treis ben, und Deffen . Sanau biefen Bepfpielen eben fo ungehine Dert habe folgen tonnen und durfen. Doch muß Rec. dem auten S. aus eigner Erfahrung nadrubmen, bag Reffenbe mit ausnehmender Gefalligteit bafelbit behandelt merden, und bag man vor einigen Jahren ichon Unftalt traf, burch verbeffertes Schulwefen und andre zweckmäßige Mittel, biefem acht tosmopolitischen Con immer festern Grund ju verschaffen. Die benden unter Wurgburgichem Schube ftebenden Reicheborfer Godisbeim und Gennfeld, allerdings eine Merkmurdigfeit deutscher Reichsverfaffung, werden in dem folgenden Capitel lebrreich befdrieben. Erfteres bat 270 burs gerliche Ginmohner, Die Schubvermandten ungerechnets Sennfeld ungefahr ein balbes Dundert weniger. Bevbe find gar nicht borfmaßig gebaut, und baben gerade, rein gehaltne Das auf einer Unbobe liegende B. empfiehlt fic fogar burch ein artiges Rathbaus. Sinlanglicher Beinbaus ber Sauptgeminft aber von Biebzucht und Gemuß; als wemit fie Burgburg, Schweinfurt und mehrere Stabte vetfora Die Abgaben febr erträglich, und felbft die eines menie ger begunftigten Odubverwandten, taum vier Gulben betragend. Der Pfarrer bepder jur Augeb. Conf. fich betennenden Dorfer, wird vom Burgburgifden Domtapitel nach protes fantischen Grundsäben eraminirt. Ob diefe Eraminatoren nach alten ober neuen fich richten? und mas baraus entftanbe, wenn bas Subject ju arg neoterifirte?

Mehr als ein Drittel bes Buchs handelt von Bamy berg und seinem Domstifte. Da es an fatistischen Erörte-D 2

rungen aber bevbe nicht feblt, und bet Reffenbe felten von ben Datis berfelben abweicht: fo muß auch Rec. auf nur Beniges fich einschränten. Die Stadt felbit zahlt 21000 Einwohner, die meift bom Sofe, und mas dem anbangt, fich nabren; ber tleinere Theil vom Sandel, vom Barrenbant" und ber Bierbraueren. Wem find bie Bambergifden Rruchte garten unbefannt? Diefe fucht man immer volltommener gut machen; woraus benn wieder vermehrte Schifffahrt auf ber Rednit entsteht. Das Bisthum felbst bat 165000 Bewohn: ner, und foll bep nur maßigen Abgaben bennoch 700000 Gulben abwerfen. Den reinen Ueberfchuß ber biervon gange getrennten Softammer in die Privattaffe bes Bifchofs giebt man für Bamberg ju 24, für Burgburg für so taufend Sulben an. Mit Recht verweilt der Reifende am umftanblichften und liebsten ben bem unlangft verftorbenen Bifchof Rrang Enomia von Ergbal, diesem aus dem Kreise geistlicher Regenten unvergeflichen Danne! Roch fab er ibn beten, prebis gen, wurten; und fo viel man fcon von dem eremplarischen Dralaten uns bisber ju lefen gab, wird es boch Riemand. reuen, auch biefen Bevbachter ju boren, ber mabrlich nicht in der Abficht nach Bamberg gieng, um eine Lobrede auf Rariten anzuftimmen. Ob der aus feinem Auge bervorgebenbe ichwermuthige Blid, und feine Abfonderung von gewohne: lichet Gefellicaft, eben fo viel Unzeigen maren, daß er bie Menfchen, fo gern er gewollt, nicht lieben tonnte; und ob : mehr Rachficht gegen menschliche Schwachbeit, feinen Charafter noch ehrwurdiger murde gemacht haben; darüber ju entscheiden, muß benen überlaffen bleiben, die einen folchen Landesvater in der Dabe, und von allen Seiten beobachten burften.

, Rach Etlangen, etwa sechs Meilen von Bamberg entlegen, gleng der Wanderer über Jorchbeim, eine alte Bamsbergische Festung, deren Junetes eben nichts anlockendes hat,
und noch weniger die darauf folgende Gegend. Schade, daß
er nicht den tleinen Umweg über Pommersselden nahm,
besten jehige Debe zu mancher Nuhanwendung hatte Aulas
geben konnen! I. soll doch 4000 Einwohner haben, die von
1,5000 Morgen ihnen gehöriger Wiesen, gut zenug sich nahs
gen. Funszehn tausend Eimer jährlich darin gebrauten und
verschenkten Biers, zeigen ebenfalls einen nicht unbeträchtliden Vertehr mit ihren Nachbarn aus wie denn das Brauwesen

mefen aberhaupt in Franken beffer als in ben nordlichen Revie feu zu bluben icheint. - Alt und Reu . Etlangen foll 700 pon neun taufend Menfchen bewohnte Saufer jablen; und außer andern Manufacturen, bie große Cattunfabrit allein 400 Manfchen Brodt geben. Die baffge Univerfitat, von beren Lebrern verschiedene namentlich und mit Actung ange zeigt werben, Die theol. und philos. Facultat aber weniger gut bejett feyn follen, batte im Jahr 1789 nur etma 150 Ctu-Bor 1781 follen beren oft gegen 400 ba gewefen In diefem Jahre aber vergiengen fich folche an der fevn. Landesobrigfeit, murben fammelich in einer Dacht aufgeboben, und vier Bochen gefanglich innegebalten. Zus ftrengen Sefeten, die noch ftrenger angewendet murben, und ben Erianger Mufenfohn felavifth einschränkten, entftand allo Die große Abnahme ber Stubirenben; Die nicht eber als feit ber Preußischen Regierung wieder fich ju beben aufangt. Relata refero.

Da bie übrigen ben Band audfallenben vier Bogen netto, durchaus nichts durchflugartiges, foudern fire, beate Weile enthalten: fo hatte biefer Umftand für Die Raufer bes Buchs both billig auf bem Litelblatte bemerkt werben foffent Es ift eine in befter form gebarnifchte Machrede, unter bet Rubrit: Controversen. Die Berbandungen des Baudes rere mit zwen feiner Bequer, und mit ber Direction bes 3e natiden gelehrten Intelligenzblattes, werben barin ab ovo getti gliebert. Erbane fich baran wer Luft bat! Dec., ber ju ein nem Widerruf auf teinen Fall geneigt ift, muß die nahere Unzeige biefes Epiloge Undern überlaffen. Rragt jemand: woher eine folche Bebentlichfeit? fo bient gur Antwort: well unfer Autor mit jum Dienft ber Rrenheit und Gleichheit gefpitter geder fich nicht begnugt, fonbern auf ber Stelle vom Leder gieht! - Satte Det eine oben ermabnter Begner fic nicht jum Biberruf bequemt: "fo gwing' ich ibn torperlich, proage mein Leben baran, um ihn in ben Stand ju feben, "mie wieder dergleichen von mir fagen gu fonnen." 6. 177. -Damit man aber in biefem Benehmen nichts Unritterliches argrobne: "Datten wir une auf teine Beife verftanbigen "fonnen: fo blieb nichts als der Tweytampf." 6. 178. -Rach berubigenber ohne Zwelfel, G. 215 .: "Man febe mich -für einen civilifirten Menfchen an; dies ift ber bodifte Eitel, 11.35 B 1 1 1 1 1 1 1 1

proces! o mores!

Ea.

Versuch einer spftematischen Erdbeschreibung der entferntesten Weltspeite, Afrika, Asien, Amerika
und Sudindien. Afrika. Dritter Theil, ober Sudafrika: Von Paul Jakob Bruns. Frankfurt, im Verlag ben Fleischer. 1795. 24 Vog.
in gr. 8. 1 R. 6 R.

Mir freuen uns, ben Berf. nach feinem Plane in ber angefangenen Erbbefchreibung ber außereuropalfchen Erbtheile fortfahren ju feben. 28ft baben ibn R. A. d. B. Band 7: O. 275. angrgeben, und er ift ber einzige, nach bem die Defchreibung ber von Buiding ubrig gelaffenen Welttheile befrie-Digent für den Kenner geliefert werben fann; pamlich mit verausgeschiefter Rotis der gebrauchten Quellen, alle Angaben und Madrichten init Sinweifung auf Diefe Quellen ju belegen. Dem Eltel nach liefert biefer britte Theil bie Beforeibung von Sudafrita, in bregen Abtheilungen: 1) bie Oftfufte vom südlichen Afrika, bis G. 78.; 2) die Infeln an der Oftufte von Afrika, bis G. 202.; und 3) has Borgeditge der guten Soffnung, ober bas Sottentottenland, bis st Ende S. 381. Benn der Berf, aber mit Gatterern unter Dudafrita benjenigen Theil von Afrifa verfteht, der gegen Bupen von bem Aequator liegt: fo enthalt biefer Theil nicht Das gange Sudafrita, fondern es fehlt noch die westliche Rufte deffelben.

1. Sudafrita gegen Often. Die gebrauchten Land- und Reisebeschreibungen sind erstlich, die von Renaudot aus dem Atabischen übersete Nachricht von den Reisen nach Indien und China, die, den Abuzeid al Hacen, aus Siros, zum Bersfasser hat, und wahrscheinlich im geen Jahrhundert geschries ben, 1718 aber zu Paris hergusgegeben worden ist. Man sieht daraus, daß schon im geen Jahrh. die sübliche Küste von Afrika umschisst worden seyn ung: denn das Schiss kan vermuthlich durch Zusall, aus dem Indischen Weere in das Wittellandische. Die Reisebeschreibung berührt übrigens von Güdasstia blos die Küste Zanguebar und das Kassernland?

mad

mas aber bavon bier ausgehoben wird, ift febr unerheblich, und mitunter fabelhaft. Der zweite Bemabremann ift. bet fogenannte Geographus Mubienfis aus bem Laten Sairb. Sofala ift ibm die fübliche Granje der von Arabern gemachten Entdeckungen. Marco Polo, ein Benetianer aus dem Dach diefem tommen die Portugiefen: Dafco de Bama, ber 1498 um bas Borgebirge b. g. D. fegelte; und feine Dache foiger, Cabral, und andere, beren Reifebemertungen Ras mufto, und die Sammlung aller Reifebefchreibungen I-V. Band, gefammelt bat. 3m jebigen und bem porigen Sahr-Sundert find teine neue Reifen nach der Oftfufte von Afrita gemacht worden. Ben neueften Buftand fernt man aus ber Reife des Engl. Capitains Alex. Samiltons, 1720, und des deutschen Missouairs, Chomans, Augsburg 1788, Bennen, womit man Bucquay Reife nach Indien, 1771. Die Radrichten von bem Schiffbruch bes Schiffes, Grofves. mor, an ber Rufte ber Raffern 1782, Sac. v. Reenen Reife an ber Oftfufte bes füdlichen Afrita 1793, und was das Botgebirge b. g. D. anlangt, Spartmann, Thunberg, Patterfon und Baillant vergleichen tann. Die beichriebenen Lanber And, mit Ginfchug einiger übrig gebliebenen Stude bes nord. Lichen Afrita, bie Konigreiche Abel, aber Beila; ben bem Drt und Safen Beila fann der Berf, nicht mit Bewifibeit, fagen, ob er feit feiner Berftobeung burch bie Dortugiefen im. Sahr 1517, wieder bergestellt fep. Und fo ift überhaupt unfre Geographie von Portugal in Anfebung ber außereutopalichen Belibungen voller Ungewißbeiten und Brethamer; einer fchreibt bem andern Damen von Afrifanischen gacto-Beveu und Reftungen nach, die langft verloffen obet verlohren Es mare ein mabres Berbienf für Die Geographie, menn ein ber Sprache tunbiger Dann, aus ben Schriften portugiefficher Erbbeichreiber wiefe Luden berichtigen wollte. Mian, Magadoro; zwey Meilen von dem Ort biefes Das mens follen in den fonigt. Begrabuffplagen 100 goldene Utnen, nebft to goldenen Lampen befindlich fenn. Jubo and Pate, nach dem Jesuiten Lobo (1635 - 1634) Bafallentenigreiche von Portugali - nach einigen Erbbeichreibern, felbe nach Gatterern, nach jost : nach unferm Berf, follte man bas Gegentheil vermuthen. Janguebar, mit feinen Stabten Melinde und Montbaga, ben benen die namliche Ungewiß-Quilog, Mosambique, der vornehmite beit berricht. Dan. 20 4

Sanbeisplat bet Portneiefen an ber Offfufte von Afrifa. Cafraria, deffen pornehmites Dreduct Gold fenn foll, motnad Die Portugiefen hauptfichlich unweit Tete graben, auch gegen Baumwollenzeuge und Glascorallen eintaufchen follen-Daunfre gewohnlichen Bengraphien und Rarten bem Rafferniend einen großern Umfang geben, und die neuern Retfeiden, die von den Dollandifden Befigungen aus bas Rafferniand berührt baben, nichts, weber vom Raffrifchen Golbfund, noch von Portugieffichen Mieberlaffungen ermabnen: to batte bellig bavon, wenn es moglich war, mit mehreret Bestimmtheit gesprochen werden sollen. Gofala, jest Ges na, au beffen Rufte bie Dortugiefen einige Driefter balten, Die ihnen Elephantengabne und Gold, bas aber ichlechter ift. verlchaffen. Monomorana, bat ergieblae Golbadern, unb hatte, 1759 menigftens, folgende Portugiefilde Coloniens Tangelane, Quillemane, Senna, ber Sit bes Gouverneurs und Generalvicars, Raja , Tete , Maranque, und ju Daffas pa halt fich ein portugiefifcher Beamter auf. Monorhotapa und Sofata find bie beften Golbaruben fur Dortugal; bas Gold wird mit Staube vermifcht, auch in Steinmaffen am funden. Die Rufte Maral ober Lagoa, bis auf den Anfang ber Bollandifden Befitungen, in beffen Bay ber Grofpenor Scheiterte, meiftens nach vorermabnten Reffenben, Die bie Oftente vom Sollandifden Afrita besucht baben.

11. Die Jinseln an ber Oftfufte von Afrifa. Diese find 1) bie Almirante, 13 an ber Babi, aber unbewohnt. Die Comorreichen, wornnter Anjuan ober Johanna die große te ift . 73 Dorfer und 30000 Menfchen unter einem Konia entbalt. Englander landen bier jumeilen, um Erfrischungen einzunehmen. 3) Madagaskar. G. 93 + 286. Ein krie tilches Bergeichnis ber fur biefe Infeln geborigen Land . und Reifebeldreibungen baben ichon Soufter in der Borrede jum Bren Band bes Magagins von merfwurd. Meffebefdreibungen, und Ebeling in ber Borrebe jum men Band ber neuern Sofch, ber Sees mib Landreifen gegeben. Die Quellen, Die ber Berf. gebraucht bat, find, nach Marco Polo, Man. Delelo von 1639, flacourt 1642 - 58, Dapper, Bucquoy-1722, le Gentil 1762, Rochon 1768 - 71, Bene powsty 1773 - 76, und Matintosb, einige andere gelegentlich angeführte Reifebeschreiber nicht ju gedenten. Die-Beschreibung von Madagastar selbit erkreckt fich in 23 Paragragraphen über Mamen, Lage, Grife (10500 Q.M.) und Rlima; Winde, Berge, Gluffe (bie tonnten noch jum verle gen S. gezogen werden) und Pflangen, von welchen letten ber Berf. bas von Slacourt gelieferte Bergeichuft nach ben im Cande ublichen Damen, alphabetilch geordnet, auf 12 Blattern einruckt. Die vornehmften find: Ebenbolg, Baummolle, Indigo, trefflicher Reis, Citronen, Cocesnuffe, Ebiere; ben einem großen Reichthum an allen Arten genieße barer Thiere, feblt es gang an folden, die ben Menfchen Schablich find; auch bavon folgt ein alphabetliches Bergeichnis nach ihren Benennungen in der Landesprache. Mineralien ; Einwohner - nach ihren Cloffen und Stammen : nach Berjowelp und Rochon gegen 4 Millionen. Unberichtigte Gas ge von einer Zwergnation. Ihre Beidafftigungen, Land. wittbichaft, Runftfleiß - fie tounen Gifeners fcmelgen, in Gold arbeiten, Topfer . und Drechslerarbeiten verfertigen. Ihre Bohnungen - obne Stubt, Tijd und Teller; Kleis bung - fie gebn größtentbeils nackend; boch leffen fich bie Damen burd riane Rrauensperfonen friffren. Rabrung auch fur Europier reichlich und lederhafet; Otgate. und Regierungeverfalung; Gefete; Beprathen; fuft bie Salfte ber Rinder wird durch einen von Prieftern lunterbaltenen Aberglaus ben erfanft ober ausgesett. Spiele; Rrantbotten; Begrabuiß; Baffen; Dandel - Ausfubrarrifel find Reis, Rindvieb, Bretter, Bengoe und Sclaven; es fonnten aber noch Buder, Judigo, Cabact, Baumwolle, Geibe und Bachs ausgeführt werben, wenn fich Eutopaer bafelbft niederließen, und die Materialien benutten. Religion - Glaube an eie nen guten und bofen Gott, und Geifter gleicher Urt; Oprades Character ber Einwohner - nach ben neueften Reifenben gutmutbig und gaftfrep. Den Ochlug mocht eine fogepannte Chorographie ober Befdreibung ber Provingen, Gin aus Reliebeschreibungen genommenes trockenes Berzeichniß une befaunter Raman von Rluffen, Bayen, Borgebirgen und wenigen Stadten und Dorfern. Die mehrmale und que lett von Beniowsty werinchten, frantofilden Dieberlaffunger End alle verlaffen und vermuthlich nun gerfebrt. 4) Infel Bourbon, von 50 Geemeilen in gintelrunden Umfang. Der dafige Bulcan bat noch 1793 einen breiten Lavafttom ausgeworfen. Sie wurde von Flacourt querft in Befit genommen, ber 1649, und nachber aus Dadagasfar Schaafe und Rinder bieber bringen ließ, Die fich 1276 bie guf 57858 Stud

Stad, und 2891 Dferbe vermeber batten. Dan baute Bieerft Baigen, Bucterrobt, Reis und Gartengewachfe; Die Ernbten übertrafen Die Ermartung. 1718 murben aus Arae bien bie erften Raffeeftamme bieber berpfiangt, beren man lest millionen gabit. Daumwolle wird feit 1780 gezogen. Rutz darauf bat Poivre mit gutem Erfolg Mufcat' und Gewurznettenbaume angepflangt. Die Einwohner find in & Rirchiviele vertheilt, von benen St. Denis bas vornehmfe Ihrer maren 1776, 6386 Beife, und 20175 Deget 5) Jole de France, von 35 Deffen Umfang, und minder autem Boben. Die bier gebauten Fruchte find fcblechter, und nabren die Einwohner nur 4 Monate; fie bat hur 3 Buckerpflanjungen, Die die Infel verforgen; Die fabrliche Baumwollenerndte beträgt 40000 Pf. Die 1770 ameleg. ten Caffeepflangungen find 1780 wiebet eingegangen; Indie amflanzungen waren 1791 mehr als 100; ein einziger Manni fandte 1789, 30000-Pfund pon vorzüglicher Gute nach Guropa. In bem vom Intendant Poivre angelegten großen botanifden Garten wathfen jeboth Pflangen ans allen Belttheis len; ble Gemurgnettenftauben aber find von ber undehter Gattung. Das Rindvieb gedeiht nicht; man lebt baber bom Bilboret, Biegenfleifc, Geffugel, Fifchen und Ochiblebten. Die Babl ber weißen Einwohner ift großer als in Bourbon. man fagt 8000 ; und gegen 50000 Schwarze. Die zwen vornehmften Safen find Port Louis, und Port Bourgon. Rrantreich bat die Infel 1712 in Befis genommen. Pinfel Seychelle ober Maben, war bis 1769 von Schilb-Rioten bewohnt, nachber von ben Rtangofen befete und mit Mufcat . und Gemurzneltenbaumen bepflangt worden.

tentottenland — eigentlich das Hollandsche sübliche Afrikatift den angränzenden Krausen der Hottentotten. Es ift ans genehm, auch hier die diese Land betresenden Reisedschreisbungen, vom Perer Kolde an, die auf von Wurmb und Wollzogen, dronologisch aufgestellt und beurthellt zu sinden zähein es ist zu verlagen, daß diesenigen, so am weitesten ins Kand eindrangen, mit dem wenigsten Mestungsgeist reisten, sind die Berschung der Breiten und Längen ganz vernachtstigten: so daß man im Grunde nicht weiß, die zu welchem Grad der Rähe des Requators sie gefommen sind, und wohim man auf der Karte die durchstreisten Gegenden bringen soll.

und wie bach fich eigentlich ber-Klächeninhalt, ber Sollandiichen Bofibungen belaufe. Bie aber ber Berf. bas gange Land ein feumpfwinklichtes Drepeck nennen tonne, (&. 21.1.) thunen wir nicht einsehen, ba gleich ber Anblick ber gangen Areals die Borftellung eines ftumpfen Wintels aufhebt. Bir erfparen ben Raum, die einzelnen Rubriten ber Befdreibung Diefes Landes bier ju wiederholen; ju denen, die beb ber Befdreibung von Dadagastar vortamen, fommen bier noch Regierung, Ginnahmen, Jufig, Garnffon, Kelde Beine und Sartenban. Da alles eine Reibe von wim Theil wiberfpres chenden Ercerpten aus Buchern ift, die in Jedermanns Bane ben find, und die ibre Berichtigung von fratern Reifenden erwarten: jo enthalten wir uns daraus alles fernern Auszuge, und übergeben die in diefer. Abficht angemertten Stellen. Auch bier find die von ben Reisebeschreibern angemerkten Pftangen in ein alphabetifches Bergeichniß gebracht worden, und givar nach Linneischen Benennungen, welches ben ben werbergebenden nicht gescheben mar.

Mir.

## Bermifchte Schriften.

Jourval für Menschenkenntniß, Menschenerziehung und Staatenwohl. Herausgegeben von J. F. E. Kirsten, ber Philosophie Doctor, und der philosophischen Facultät zu Jena Adjunctus, und J. A. Jakobi, der Philosophie Doctor. Istes Quartal. Jena, im academischen Leseinstitut. 1795. 9½ Bog. in 8. — Iltes Quartal. Ebendaf. 1795. 9½ Bog. Bepde Stude zusammen 1 M.

Die Absicht Diefes Journals ift zur Bollfammnung der Erselbungswiffenschaft dadurch benzutragen, daß sie mit der gestammten Natur des Menschen auf das engste verbunden wird. Benn es ift eine ewige Wahrheit, daß die Erziehungswissenschaft wur in, dem Grade für die Menschheit wohlthatige Fortzschritte machen, allgemein herrschende Fehler und Torcheiten ihrer Eutstehung verhindern, und alle Lugenden unter den Menschaft

Menschen, als Menschen und Stantsbürgern, befürdern kann, in welchem fie auf eine richtige Kennenis menschlicher Sähigkeiten und Kräfte gegründet wird. Dieses Journal hat beswegen zur Absicht, daß die Padagogik durch eine genauere Berbindung mit Menschenkenknis immer mehr an Zweckmaßsteut gewinnen, und ihre wohlthätigen Würkungen für das Billick einzelner Menschen und Familien, und für das Wohl ganzer Staaten immer fählbarer machen möge. So richtig diese angegebenen Bemerkungen sind, eben so zweckmäßig sind die in den bezden vor ums liegenden Quartalen vortommenden Abhandlungen.

Das erfte Quartal enthalt folgende Abhandlungen:. 1) Ueber die Schwierigkeiten der Beobachtung seiner felbli und Anderer. Alle Schwierigfeiten werben biet auf folgende zwen guruckgeführt, bie eine: bag man nicht Miles feben fann, mas man feben will; und bie Anbere: bal man nicht Alles feben will, :was man feben fann. 2) lieber einige Sehler bey der frühesten Erziehung, wodurch der sittliche Charafter der Kinder verdorben wird. Seri biefer Abbandiung wird auf einige Sehler aufmertfam gemacht, beren fich DRutter, Ammeu und Rendemoarterinnen ben ber frubeften Erziehung bet Rinder Schuldig machen, moburch ber fittliche Charafter, ben ber Denfc von Matur 14 baben icheint, verdachtig gemacht wirb. Es ift namlich eine Thatfache, bag Eros, Eigenfinn und Berrichlucht ein Ginenthum bet Rinder find, bag biefe und anbere Rebler giemlich allgemein gefunden werden. Bober nun biefe traurige Erfcbemung? Done Zweifel von einer fehlerhaften Bebandlung ber Kinder. Um bie angemerften bofen Reigungen in ihret Eniftebung ju bindern, werden bier folgende Regeln gegeben: a) Suchet ben Bedurfniffen eurer Boglinge guvor ju tommen und fie ju befriebigen , bevor ihr ihren Befehl burch Beinen abwartet. b) Uebet die noch schwachen Krafte enter Boglinge, und lagt fle jur Befriedigung ihrer Bedurfniffe fo viel felbft thun, als fie tonnen. c) Wenn ihr eurem Zogling etwas abgefchlagen habt: fo laffet euch burch fein Beinen ober. Bitten nicht mehr bestimmen, feinem Billen nachzugeben. 3) Ueber den Umgang mit Kindern. Der Umgang mit Rindern, um irgend eines Zwecks willen, wird bier burch folgende Marimen bestimmt : a) ehre in ibnen die Menfcheil. und lag dich nie burch Leibenschaften oder verfahrte Worurtbeile

ju einem Betragen gegen fie verleiten, bas bem Denfchen gegen den Menichen überhaupt uicht jufommt; b) verholte bid gegen fie fo naturlich und ungezwungen, ale moglich, und suche nie etwas ju scheinen, was bu nicht bift. Beige bich immer als Menfch, und bute bich eben fo febr, Jrrthund und Schwäche, bas unwandelbare Loos ber Denichen, une ter bem Dimbus einer intellectuellen und moralifchen Infallibilitat ju verbergen, als bu bir Dube giebft, ihnen unvorfichtiger Beife teine Biogen mabrnehmen ju laffen; c) Dimm Rudficht auf bas Individuelle in dem Charatter eines Jeden, fo wie auch auf Alter, auf Konftitution bes Korpers, und auf Gefchlecht, und modificire nach ben bier portoimmenden Bere fcbiebenheiten beine Behandlungsmethode. Suche die Lieblingeneigungen, bas Sute und Bofe, Die geiftigen und tote perlicen Rrafte, und Die probeterminirenden Gemutheau. fande eines jeden Zoglings genau tennen ju lernen , und biefe Renntuif bestimme bann Die Form beines Betragens gegen a) Lag bich fo viel wie moglich ju ihren Begriffen, Borftellungen und Eraumen berab, und ehre auf Diefe Beife auch die Rindheit fbres Beiftes. Aus diefen allgemeinen Maximen eutfpringen nun auch folgende Regeln fur Meltern. nach welchen fie ihr Betragen gegen ihre Rinder einzurichten 2) Lebret, Bater und Dutter, eure Sobne und Tochter fo frubzeitig als möglich, euch als ihre erften Freunde betrachten, und ichrecht fie nicht burch einen unrechtmäßigen Bebrauch alterlicher Bewalt von euren Bergen gurud. Bloft ihren weichen Seelen Butrauen ein, und fept ihnen warnenbe Rathgeber, nicht drobenbe Defpoten. b) Richtet Die Strafen genau nach dem begangenen Rebler, und dem individuellen Charatter des Rindes ein, bas fich beffelben fouldig machte, und brobet nichts, mas ihr nicht erfullen wollt, ober nicht erfullen tonnt. c) Zeichnet tein Rind burch eine besondere Liebe auf Unfoffen ber Anbern aus, und verschwendet die Beweise eures Boblmollens nicht alle an einen fogenannten: Liebling, mabrent die Uebrigen nur tarqlich bamit ausgefratd) Geftattet euren altern Rindern niemals, bal fie einen ftrengen gebietenden Con gegen ihre jungere Be-Schwifter annehmen, und ben jedem fleinen Berfeben biefer in Schmabenden Tabel und beleidigende Bormurfe ausbrechen. e) 3mifchen euren Dienstbothen und Rindern laffet teine allaugroße Bertraulichteit auftommen, fondern fepd bemubt, mifchen bepben immer eine gewiffe Scheibewand ju erhalten.

Dietet eure gange Ausmertsamkeit auf, gn verhaten, bag enre Dienstborben die Borurtheile und den Aberglauben ihres Standes nicht auf eure Kinder übertragen, und daburch ihrem Geiste Fesseln aulegen, die Zeitlebens nicht wieder zers brochen werden konnen. 4) Machricht von einer Lehrs und Erziedungsanstalt in Jena.

Das zweyte Quartal enthält folgende Stude: 1) Anthropologische Fragmente. Von diesen wollen wir uns sern Lesern Nr. 29. auszeichnen, mit der Ausschift: Widersprechende Urtheile zweyer großen Manner über den Werth des menschlichen Lebens:

"Man kann die Beantwortung der Sophisteren (daß "Leber, so schlimm es ihm auch ergeht, doch lieder leben, als stoot seyn wolle) sicher dem Ausspruche eines jeden Menschen won gesundem Verstande, der lange genug gesebt, und über den. Werth des Lebens nachgedacht hat, um hierüber ein "Urtheil sällen zu können, übertassen, wenn man ihn fragt: "od er wohl, ich will nicht lagen, auf dieselben, sondern auf "jede andere ihm beliebige Bedingungen, (nur nicht etwa einner Feen sondern dieser unserer Erdenwelt) das Spiel des "Lebens noch einmal durchzuspielen Luft hatte."

Das Ginct blieb bis in mein hohes Alter mein ungerstrennlicher Begleiter. — Dieses Sluck, menn ich, wie softers geschah, darüber nachdachte, veranlaste mich bisweis blen zu sagen: wenn es mir angeboten wurde, wollte ich mobil eben dieselbe Lebensbahn noch einmal von einem Ende bis zum Andern durchlausen. Ich wurde mir nur das Recht wert Schriftsteller ausbedingen, ben einer neuen Ausgabe ihner Werte die Fehler der erstern zu verhessern. Indessen, menn mir auch dieser Punkt verweigert wurde: so ware ich michts desto weniger bereit, wieder von sorne anzusangen." Benjamin Franklin."

2) Neber einige Sehler der Beurrheilung Anderer. Hier werden zwen Fehler gerügt: die übermäßige Strenge; und die übergroße Gelindigteit. 3) Fragmence aus Briesfen. Diese Briefe, ob sie gleich nicht ganz unparthenisch gesschrieben zu seyn scheinen enthalten verschiedene Bemerkungen, über das Steigen und Fallen der Kantischen, Reinholsdischen und Fichteschen Philosophie, auf der Universität Jena.

4) Gragment einer academischen Povlesing fiber die Methode des philosophischen Unterrichts. 5) lieber offentliche und bausliche Erziehung. Die Beranlafa fung an diefer Abhandlung ift folgende Preiffrage, welche Die berühmte Gefellschaft der Biffenschaften ju Atrecht vor einigen Jahren aufgab: Belde Art von Erziehung ift Die vorzuge lichite? Die offentliche , oder die bausliche?: Beldes find Die Bortbeile und Gebrechen von benben? Giebt te eine 2frt pon Striebung, welche die Bortbeile bepder mit Ausschlieffung iba rer Dachtheile vereiniget? Bur Beantwortung Diefer Fragen wird folgender Begriff von Erziehung feftgefest: Erziehung begreift Alles bas unter fich, mas mit Rinbern als Borbereis tung auf ihr tunftiges Leben vorgenommen wird. werden die Mertmale ber bausiichen und ber öffentlichen Erziehung bestimmt; die bausliche Erziehung wird blos mit den Rindern kiner einzigen Familie, oder bochftens amener Ramilien vorgenommen. Die bffentliche Erglebung aber befchaffeiget fich mit der Jugend mehrerer Samilien, auch mobil mit ber Jugend eines gangen Ortes. Der Ergieber ben ber erften ift ber Bater , oder ein Anderer von ihm bagu berufe. mer, gerobnitch aber ein einziger Dann. Ben ber offentlie. den Erziehung find es mehrere, benen bie. Rinder theils auf einmat, theils nach und nach anvertraut-werben. Die Saupte eigenichaft ber offentlichen Erziehung besteht barin, bas meberere und zwar viele Kinder auf einnigl und gufanimen erzogen Es folgt aus diefer Eigenschaft ein mit der öffentlis chen Erziehung innigft verbundenes, und ihr wesentliches Sebrechen, namlich biefes: bag die große Ungalit ber Rinder ben Lebrern eine fpiche Aufficht und Sorgfalt unmbglich macht. ale jedes einzelne erfordert, um an fein Biel möglichft bald, pollitandig und ficher ju gelangen. Die Saupteigenfchaft ber bauslichen Erziehung ift diefe, bag fie an wenig Rindern porgenommen wird. Diese Eigenschaft giebt ihr einen wesentis den Bortheil, und einen überwiegenden Borgug vor der bf femtlichen, namlich diefen; daß die maßige Ungabl ber Rind Der bem Privaterzieher es moglich macht, einem Jeden berfelben fo viel Gorgfalt und Aufficht zu wibmen, als bies übere baupt ben Memchen angeht. Dieraus ergiebt fich : bie baus. liche Erziehung ift die vorzuglichfte, weil fie die möglichft volle Commene Sorgfalt und Aufficht uber die Rinder gestattet. Allerdings findet freplich die hausliche Erziehung gegenwartig wiele Schwierigteiten, welche ber öffentlichen Erziehung eben

fo viele Borzüge geben; allein bepbe find nicht wesentlich, sondern vorübergebend, und haben auf die Antschiung der Frage feinen Sinsing. Es giebt teine Erziehungsart, weiche bie wesentlichen Bortheile mit Ausschluf der menschlichen Wängel vereinigte; sondern die öffentliche Erziehung wird, so lange sie vorhanden und nothwendig ist, außerwesentliche Borzüge vor der Privaterziehung haben; diese aber wird ihr ten einzigen wesentlichen Borzug nie gegen jenen zu vertausschen brauchen.

Ri.

Einige patriotische Worte, mit bem Verfasser ber Wahrheiten ohne Schminke, zur Beherzigung beutscher Michtaristofraten und Nichtbemokraten gesprochen, von G. M. F. Beneken. Vreinen, ben Wilmann. 1795. 7\frac{1}{2}\rmathbb{B}0g. in 8. 8 \mathbb{ge.}

Bepbe, die widerlegte Schrift, und die Biberlegung selbst, find von keinem Belang. Jene als ein seichtes, im leidenschaftlichen Tone abgefaßtes, demotratisch kosmopolitisches Pamphlet, erregt Mitleiden und Spott; diese aber Langes weile. Es macht einen widrigen Contrast, wenn man solche Schriften, die man lieber der Vergessenheit übergiebt, oder, falls die Umstände darnach sind, dem Gelächter Preis giebt, mit so seprelichem Ernste widerlegt. Darum vertennt aber Rec. die gute Absicht des Verf. nicht, und will gerne glauben, daß er für gewisse Classen von Menschen den rechten Ton getrossen habe; nur hätte er seinem Vortrage mehr Lebhaftigkeit und Nachdruck gewänscht.

Mf.

## Neue Allgemeine Deutsche Bibliothef.

Fünf und zwanzigsten Bandes Erstes Stud 3 meptes heft. Intelligenzblatt, No. 25. 1796.

### Rechtsgelahrheit.

Praecognita iuris Pandectarum hodierni, sive surisprudentiae positivae civilis per Germaniam communis, auctore Gottlieb Huseland, Phil. et I. U. D. iur. seud. P. P. O. et sacultiur. atque scabin. Assess. ord. Ienae, in Bibl. acad. 1795. 62 und IV Seiten in 8. 4 92.

Lehrbuch der Geschichte und Encyklopädie aller in Deutschland geltenden positiven Rechte, von Gottlieb Huseland, etc. Erster Theil. Einleitung und Geschichte des römischen Rechts. Erste Abtheilung. Iena, in der akadem. Buchhandl. 1795. 241 und VIII Seiten in 8. 18 88.

Bepbe Lehrhacher, beren Anzeige wir hier zusammen nehmen, find, wie der geschickte Verf. selbst fagt, durch Bedurfnis veranlaßt worden. Zwar machte es in unsern jehigen, an Lehr-buchen in diesem Fache, selbst an guten, so fruchtbaren Zeiten nach gerade etwas auffallend und gesucht scheinen, noch immer über Bedurfnis in diesem Stude zu klagen; allein, unsers Beduntens nach, tonnen eines Theils der guten Lehrbücher nie zu viel werden, und andern Thoils bedarf ein akademischer Rechtslehrer keiner Rechtsertigung, wenn er sich, selbst ben T. A. D. B. XXV, D. I. St. 16 Sest.

vorhandenen vorfrefflichen Lehrbuchern, ju feinen Borlefungen einen eigenen Leitfaben entwirft, fo lange Dent - und Dar-gellungeart ihre verschiedenen Richtungen haben, und Seder barin seinen eigenen Beg ju gehen berechtiget ift. Indes find die Bewegungsgrunde unfers Verf. gewiß sehr gultig; und gesett auch, sie waren es nicht, wer wird einen solchen Schriftsteller nicht immer gern sehen, wenn et auch einmal, ohne Bedurfniß ju haben, schriebe?

Bir wollen nun unfern Lefern von dem Befentlichen und der innern Einrichtung biefer bepben Lehrbucher einen turgen Abrig ju geben fuchen.

Die Beranlaffung jur Berausgabe diefer Bogen war, nach ber Borrede, folgende. Der Berf., ber gewiß mit jedem einfichtsvollen Rechtsgelehrten von der Ungwedmaßigfeit der gewöhnlichen Pandettenvorlefungen nach Ordnung ober beffer Unordnung, ihrer Bucher und Titel überzeugt mar, legte feit einigen Sahren felbft Sand baran, Die Pandetten jum Behuf feiner Borlefungen in eine zwedmäßige, fuftematifche Ordnung ju bringen, indem ihm von allen in gleichet Abfict gefdriebenen fpftematifden Lehrbuchern feine gang gefiel, und feinen von der Anordnung eines folden Spftems gefaßten Ideen vollig entsprach : "praelertim, fagt er, quod iuris peregrini et germanici sive potius iuris communis et particularis cinnum, in plerisque factum, nec iustae disciplinae istius notioni, nec verae principiorum iuris communis et germanici tum e fontibus cuique propriis derivandorum, tum pro utilitate utrimque haurienda, valde tamen inter se discrepante, apte tractandorum (utpote in hoc utroque iure multum diversae) rationi respondere mibi persuaferam." Da es ibm inbeg jur Ausführung feis nes Borhabens an Duge gebrach, und er bie dabin bas Bellfelbiche Lehrbuch bey feinen Borlefungen jum Grunde ju legen für gerathen fand : fo bielt er es meniquens für amechlenlich, Diejenigen Daterien, welche als Bortenntniffe jur gangen Rechtswiffenschafe bem 21: fanger ju wiffen nothig find, und die eines Theils im Anfange jenes Lebrbuchs ganglich febe ten; andern Theils aber in ben erften vier Siteln beffelben nicht in gehöriger Ordnung vorgetragen find, (benn mit ben übrigen im gangen Lehrbuche gerftrent vortommenben Lehren, ob fle gleich gemiffermaagen auch ju ben Bortenntniffen geboren, will er fich bier nicht befaffen,) vorläufig fomobl in Anfe-Paud

Suna ber feftwiftellenben richtigen Begriffe, als ber fpftematis fcben Anordnung, in Diefen wenigen Dogen ju bearbeiten, um . Diefe fatt jener vier Titel ben feinen Borlefungen über jenes Dandeften . Compendium jum Grunde ju legen. Beder wied gewiß mir-une biefe 3bee febr qut, fo wie biefe Bogen au biefer Abficht überaus zwedmäßig finben, ob wir gleich gegen bie Art und Beife ibrer Bestimmung überhaupt bas Bedenten auffern mocheen, daß (fo lange wir wenigftens noch ber bergebrachten Dethobe folgen, über Buftitutinnen und Danbetren besondere Borfeftingen gu balten) alle diefe propadertifchen Lebren eigenelich fur Die Borlefungen über jene, und nicht über Diefe, ben ber obnebin ju biefen fo tnapp jugeichnittenen Beit. gehoren, indem man bier nicht mehr mit eigentlichen Unfangern ju thun bat, und man ben biefen folde Dinge billig als betannt vorausfegen follte. Allein, ba bieben leider nicht uas debebamus, fonbern bie jesige Lage ber Sache in Rudfitt fommt, und ein Lehrer Bedenten baben muß, ben ben Borles fungen über Die Banbetten jene vier erften Titel bes baben gum Grunde gelegten nun einmal fo gefdriebenen Lehrbuchs gang ju überschlagen: fo bleibt es freplich immer beffer und für ibn verblenfticher, Dieje Lebren auch bier auf Die gwede mäßigste Art vorzutragen-

Der Berf. klagt übrigens über die Elle, in der er diese fleine Schrift zu verfassen genöthiget gewesen ift, und bittet deshalb seine Leser um Nachsicht. Ob wir nun gleich sonkt biese Entschuldigung für einen Auctor nicht sonderlich statthaft finden: so durite sie doch bier wohl gultig, und um so weileger Ursach da senn, mit unserm Verf. darüber zu rechten, da, das, was er uns hier selbst in der Eile liefert, wovon die Spuren so wenig statbar sind, schähdar und durchgedacht ist, und wirklich mauche Lehrbegriffe und Materien, die wir und ren an ihrem Orte ausheben wollen, in einem gang neuen Lichte darstellt.

Wenn wir diese wenigen Logen umftanblicher anzeigen, als manche bidlieibige Schrift: so durfen wir uns wohl beswegen ben unfern Lefern nicht entschuldigen, da es hier das Spekem unfer Rechtswissenschaft betrifft, und wir darin jede Kortswitte und neuen Aufschuffe im Einzelnen in unfrer Bibliochet, die stets den Gang der Wissenschaften pragmatisch darzussellen sich zur Pflicht gemacht bat, treu und genau reserten zu mussen glauben.

) Det

Der Berf. bat biele Borfenntniffe in zwo Sectionen porgetragen. Die erfte ift überfchrieben: Praecognita circa disciplinam iur.-civ. commun. hodierni generalia, und ente balt folgende Unterabtbeflungen: . De Notione iurisprudenrine civ. comm. hodiernae. Diet ift gleich bie Definition, die der Berf. S. t. von der Iurisprudentia civil. pofitiva giebt, sit merten: est disciplina iurium perfectorum pofitivorum et obligationum ad illa relatarum, quae subditis qua civibus privatis competunt; ferner feine Gintfeilung ber Burisprudeng, mas ihre einzelnen Zweige betrifft, ble wir. weit fe die Gache unter einem neuen Gefichtspunfte barftellt. unfern Lefern nicht vorenthalten tonnen : Omnie iurisprudentiae politivae partium, si singularum disciplinarum materiem spectes, haec viderur distributio proxime ad veritatem et naturam accedere.

Tradit nempe iura et officia,

) quae non stricte a nexu civitatis pendent, nec simpliciter imperium civile et subditos einsdem'suppo-His enim secundum iurisprudentiae nostrae conditionem hodiernam annumeranda funt:

a) iura ecclesiae et membrorum einsdem - ius ec-

clesiasticum.

b) iura ex nexu feudali promanantia — ius feudale.

2) iura, quae civitatis rationes praesupponunt. Complectuntur ista:

a) iura inter plures civitates intercedentia - iug gentium.

b) jurz, quae unam eandemque civitatem attingunt ius civitatis (civile) sensu latissimo appellatum.

Hoc vero docet:

a) iura et obligationes imperantium civitatis cuius

dam qua talium - ius publicum,

β) iura subditorum qua privatorum — ius privatum sensu lato acceptum; et hic quidem iterum distinguenda funt:

N) iura erga subditos, qui iura civium delicto per-

diderunt — ius criminale.

5) iura privatorum, qui cives sunt — ius civile stricte sumtum; quod quidem denno dispescia) in iura privatorum proprie non ex civitatis conflictutione illis competentia — ius civile f, privatum fenfa firicliffimo fie nominatum.

 b) in illa iura, quae non nisi civitate sundata illia tribui possum — ius regiminis publici (Regies' rungerecht) forsan dicendum.

Gegen die Richtigfeit des unter w) aufgestellten Begriffs non dem iure criminali, im Begenfage bes von bem iure civili unter 3) gegebenen (ble ber Berf, auch in dem Lebrbuche Dr. 2. 8-33 vortragt) mochte mobi einiges zu erfinnern fem. Arren wir nicht: fo ift des Verf. Sbee daben mabufdeintich folgende: bag burch jedes Berbrechen jeber Burger jum extex werbe, und nur unter ber vom Staate auferlegten unangenehmen. Bedingung (Strafe) allein wieder jum Genuf bes Bargerrechts gelangen tonne; daß ferner dies ber einzig richtige Be-Achtepunkt bes Strafrechte ju fenn fcheine, indem ber Berbreder baburd, bag er fich ber ibm als Bedingung bes ferneren Burgerrechts anferlegten Strafe unterwirft, funftige Beobs achtung ber Befete verfpreche, weil ibn fouft ber Staat auf. immer ans bem Rechtsbunde batte ausschließen muffen, lein , wenn wir die Sache genau nehmen, wie fie wirtlich ift: fo lagt fic boch mobl fcwerlich behaupten, bag burch jedes Berbrechen, also auch tebes geringere, Die Bingerrechte, fo ollgemein, wie bier, genommen, verlobren geben, und jeder Berbrecher beshalb aufbore, Burger ju fenn. Denn er ver-Hert bod offenbar einstweilen nur bie Burgerrechte, Die allein. auf bas begangene Berbrechen und bie barauf gefehte auszufter bende Strafe Bejug baben, perfonliche Frenheit u. f. m : met wird ibm aber bemobngeachtet die Theilnabme an allen übrii den abivrechen fonnen? - Unfers Bebuntens nach kefte Ro etwa burch den fleinen Aufat : qui iure civium plenaria delicho perdiderunt : ber von bem Berf, gegebene Begriff gegen Diefen Einmand rechtfertigen. - Den Begriff Der heutigen Bandettenvorlefungen fest ber Berf. 5. 3. fo feft: Si pande-Sarum iuris nomen disciplinae eriam nunc ad usum toritransferendae adoptare velis, nil aliud fub eodent hodieintelligendum puto, nisi omnem iurisprudentise civilis communis hodiemae ambitum. II. Notitia librorum, quie de jure civ. comm. exponunt. Mit Renntnis und-Ein Paar fich bier eingeschlichene fleine Berfeben: muffen wir doch verheffern. G. 14. Die Maller ichen Obfervat.

forvat, ad Leyfer, bestehen nicht in & Falc., sondern in 6 Tom., wovon jeder 2 Falc. enthält; auch geht das Druckjahr nicht bis 1791, sondern bis 1793. Ebendas, ist noch die erste Ausgabe der Waldelfchen Institutionen v. 3. 1788 angegeben, da boch die zwote bereits im 3. 1793 erschien.

Sect. II. Generalia iur. comm. praecepta de fontibus iurium, et de modo ex indem doctrinas de iuribus hauriendis. L. De obiectis iur. II. De requisitis fontium: iur, in gonere. Den Begriff ber Drivitegien giebt ber Berf. in zwiefach verschiebener Diuficht an, in fofern fle namiich, als Constitutionen oder als Rechte und Berbindlichkeiten zu bee: trachten find, und erörtert jede Art berfelben befonders; jene. bier 5. 28, diefe unter VI. 5. 83. Bleichfalls neu ift bie biet gelieterte Theorie ber Gewohnheiten, nach melder er bie Confuetudinem in introductivam et torrectoriam theilt, in isfern baburch ein neues Recht auffer bem fcon feftgefesten eine g führt, ober biefes abrogirt wird, und jebe Urt als gang von einander in ber Birtung abgefondert, mit ihren eigenthumliden Erforderniffen § 30 u. f. burchgebt. HI. De interpretatione fontium iur. in genere. Diefe Materie hat der B. recht gut bargeftellt. Er nimmt zwo Sanpreintheilungen bet Auterpretation an, 1) ratione sensus ad verba relati, in extensivam et strichm, baec in restrictivam et declarativam; 2) rat. originis, in legalem (authentic et ulual.) et doctrinalem. Unfere Bebuntens nach febr richtig, ba man gewöhnlich die extensivam, restrictivam et declarativ. als Untergattungen der boctrinellen Sinterpret, betrachtet, welches. fle boch, genau genommen, nicht find, inbem fle mit gleichem Richte lintergattungen ber authentic, er ufual, fepn tonnen. IV. De legum vi obligandi. V. De praerogativa, qua sontes quidam iur. civ. comm, prae aliis gandent in appli-. catoine. In Unfehung bis tomifden und canonifden Rechts fft er folgender Deinung gugethan, 5. 70: Praevalet ius canon., quia novius est, prae romano, nifi 1) praecepto cuidam ex isto hausto usus ex causis generalibus omnine, denegandus sit. 2) usus fori quibusdam iur, rom. regulismagis faveat. Der Oak im 5.71: institutiones derogent digestis, nist error sit apertus, ift indes viel ju allgemein ausgebrudt, und, wie er da ftebt, von der einen Seite offene bar unrichtig. VI. De iurium dochrinis ex fontibus hauriendis indeque enata iurisprudentia. VII. De sis iurium: fontifontibus, quibus iuris comm applicatio impeditut. Bes

Alle diese Macerien find übrigeks in kurzen \$5., obne' baben ber Beutlichkeit und Bestimmeheit Abbruch zu thun, worgetragen.

Rr. 2. Auth jur Entwerfung biefes Lebrbuchs fab fic ber Berf. burch den Umftand genothiget, bag er unter ben vorbandenen Lehrbuchern teine ju feinen Boriefungen aant paffend und bequem fand. Da er in denfelben tie fo bepfallsmurdige und bas grundliche Studium ber Rechtswiffenschaft fo febr befordernde Methode unfrer neuern Beiten befolgt, bie aufere Rectigeschichte in Verbindung mit der innern vorme tragen : fo tounte er in diefer Binficht nur unter ben bren betannten in iprer Art fo vortrefflichen Lebrbuchern, bem Reitemeierschen, Tafingerschen und Zugoschen, mablen. Indeg batte er boch feine besondern Bewegungsgrunde, marum es ibm nicht wohl moglich mar, ihnen gang im Bortrage au folgen. Bir mollen ibn felbit baruber boren, weit biefe Grunde qualeich und am befren unfern Lefern ben Befichts Dunft, nach welchem bies Lehrbuch entworfen ift, barftelleu, und bas Eigenthumliche deffelben im Berhaltniffe jener Lebre' bucher zeigen. "3ch batte bisber bas Reitemeiersche Compendium ben meinen Borlefungen gebraucht, well, mir bie Une ordnung im Gangen fur die Ginfict in die Ausbildung unfers Rechtsipftems am vortheilhafteften ichien; allein, es enthielt manche Theile, bie mir in folden Borlefungen unzwedmäßig fchienen; j. B. die Encyflopabien des Maturrechts upd ber Politit; fodann murben Die Borlefungen ju weitlaufelg und an ausgedebnt burch den Mangel aller Terminologie und Lite. ratur, felbft oft bestimmter Thatfachen, weil baburd zu viel Bufage nothig gemacht, und oft Unrichtigteiten im Radidreiben, bas boch unter folden Umftanben unumglinglich war. beraplagt wurden. Diefen Mangeln hatte bas Cafingeriche Lebrouch abgeholfen; allein, die Trennung des deutschen Staats - Privat - Rirchen - Lebnrechts u. f. m., die Sr. Ca. finger aus frühern Darftellungen ber auffern Rechtsgeschichte benbehalten batte, fcbien mir ben nothwendigen und fo febr -belehrenben Erlauterungen großen Eintrag ju thun, welche eine Berbindung ber Gefchichte aller diefer Rechte nach ber Beitfoige von ber Bolfermanderung an gewährt. Das Sus goiche endlich, das fic durch Scharffinn und eine Menge neu.t.

nener Sesichtspunkte so fehr empfiehlt, konnte ich schon barum nicht mablen, weil ber Plan besieben nur auf die bimische Bechtegeschichte geht, und auch in dieser noch das Rechtsspstem zur Zeit der Antoninen ausgelassen ist. Ich mußte bemnach mir seihst meinen eigenen Weg vorzeichnen und ehnen." Er gesteht sedach, daß er seine Erkenntlichkeit für die mannichsaltigen Briehrungen und Winke, die er durch diese Lehrbücher, die alle ihre eigenthumlichen Berdieuste haben, erhalten, nicht bester habe an den Tag legen können, als durch sorgfätzige Benuhung dessen, was sie dem Publikum mitgetheilt haben, von der sich Spuren genug in diesem Lehrbuche sinden.

Begenmartig liefert ber Berf., wie icon ber Titel fagt, nur die Einleitung in bas Sange; und einen Theil ber romi. fchen Rechtsgeschichte; die fpatern Perioden berfelben, beren Ausarbeitung ibm überhaufte Amtsgeschafte vor jest unmaglich machten, benft er biefen Sommer, und bann bie vereinigte Befchichte bes beutschen und canonischen Rechts zu bearbeiten. So willtommen nun auch bas hier auf Abichlag gelieferte Bruchftud bem juriftiichen Dublifum feyn muß: fo follten toir both deufen; bag es biefem angenehmer, und überhaupt fcon der alsbann erleichterten richtigern Ueberficht und Beurtheilung des gangen Lehrbuchs wegen beffer gemefen mare. wenn er auch diefes Bruchftucf'ihm lieber fo lange vorenthals ten hatte, bis er im Stande gemefen mare, bas Gange gu liefern; und wir mochten mobl fragen, warum er mit ber Berausgabe fo geeilt habe? Geine Borlefungen fonnten boch biefe Eile fcwerfich nothig machen, ba er baben mobl nicht füglich bies Bruchftud wird jum Grunde legen, und bas Uebrige nach einem anbern Lehrbuche vortragen konnen. Doch ber Berf. mad feine Grunde dagu gehabt haben; und wir befcheiden uns gerne teinen eigentlichen Beruf ju jener Frage ju haben; fonbetn ichranten uns lieber dafur bier auf unfern nachften Beruf ein, unfere Lefer mit dem Inhalte diefes Buche, fo wie es ba ift, befannt ju mathen.

Die porangehende Einleitung begreist dren Abschnitte; Ister Abschn. Begriff, Arien, Geschichte, Tunen den Rechtsgeschichte. Uter Abschn. Bestimmungen, die ber jeder Gesetzgebung vorkommen. iste Abicheil. In Ansehung der Form derselbem. 1) Entstehung den Gesetze — Gesetzgebung. 2) Erleitung und Anweng dung der Gesetze — Gesetzunde. 2te Abich. Gegenstände.

ftande der Besetzgebung. Illier Abschn. Allgemeine, bistorische Vortennmisse. ifte Abth. Allgemeines posis tives Recht. Den Begriff davon feste der Berf. bereits aben 6. 8 feff : "Gewiffe gletchformige Urfachen bringen auch gleichformige Birtungen hervor; daber bie Gleichformigteit mehrerer Rechteinstitute auf gleichen Stufen ber menfchlichen Man fann die Sammlung von Beobachtungen'aber Diefe Gleichformigfelt in Rudficht ber geringeren ober boberen Cultur allgemeines positives Recht pennen; die aber von der Geschichte der positiven Besetzgebung überbaupt (f. die folgende Abtheil) mobl zu unterfcheiben ift;" nud gebt daber bier 6.87, von bem Grundfate aus, daß die allgemeine Culturgeschichte ber Denichen bie befte Grundlage bes allgemeinen positiven Rechts fep. Er liefert bieruber turge, aber vortreffliche Ideen. Da Die Errichtung bes Staats Die Sauptideibung ber Stufen ber Cultur bes Menfchen macht: fo geht er biefe in Binficht bes Standes vor dem Stant, und im Staat, burd, und lettere, nach vorangeschickten allgemeis Ben Bepbachtungen barüber, in Rucffict der unftaten Bolfer, ber Aderbauer und ber funftreichen und Bemerbe treibenben Bolter. Er entwirft baben einen fargen Abrif, fomobl bes Charafters und Buftanbes, als ber Rechte eines jeden biefet Ute Abtheil. Allgemeine Geschichte der positis ven Gefetigebungen, vorzuglich in Binficht ber viererlen Dauptstamme origineller Befehgebungen, Des altaffatifden, arlechifden, grabifden und celtifchen.

Nach diefer Einteitung in das Ganze folgt nun die Gefcbichte aller in Deutschland geltenden Rechte selbst.
Der I. macht mit der des rom. Nechts hier den Anfang, und
etklart sich darüber, so wie über seine Behandlungsart der Nechtsgeschichte überhaupt, h. 138 folgendergestatt: "Das römische Necht ift das ättere, und war vot allen übrigen unabhanglg von ihnen ausgebildet; seine Bearbeitung geht also natürlicherweise voraus. Alle andre Nechtsspsteme sind in ebender Zeit neben einander ausgebildet, und wirkten gegenseitig auf einander; die Geschichte von allen übrigen wird also am zweckmäßigsten im Zusammenhauge erzählt."

Die Gelchichte des rimischen Rechts geht er nach folgenden Hauptpierichen beströmischen Staats durch. Iste Periode. Eingeschränkte Monarchie iste Abtheil. Entstebung des römischen Staats, ate Abth. Poin Anfange des Eragts

Staats bis sum Ende der Monarchie. Hie Der. Von der Vertreibung der Konige bis auf die Vernichtung der paericischen Vorzüge. ifte Abth. Blubende Erbe ariffottatie obne feste Privatgesenge. 2te Abth. Sine Bende Erbarifforratie. IIIte Der. Dom Sturs Der Erbaristotratie bis auf die Einführung eines Auguifte Abth. Dom Siurs der Erbarisfokratie bis auf die Eroberung von Kartbago und Korintb. 2te Abrb. Dom Ende Des Punischen Arleges bis auf Die Dauernden Dictaturen. ste Abth. Don Errichsung der Dauernden Dictaturen bis auf die Schlacht bey Actium. Die perichiebenen in jeber Abthellung einer Periode abjuhans Delnden Materien feibst bat ber Berf. ftets unter gewiffe Se-Achtepuntre gebracht, und fle, im Gangen genommen, nach folgender fyftematifden Debnung vorgetragen:

#### E. Begebenbeiten."

- II. Buftand bes Bolfs und Staats.
  - 1) Gebiet und Boltszahl ...
  - 3) Bewerbe und Reichthum.
  - g) Bolfetlaffen.
    - 4) Sitten, Bildung.
    - 5) Rriegsanstalten.
  - 6) Zeufferes der Stadt.

#### III. Befehlunde.

#### IV. Abris des Recots-

- 1) Quellen.
- s) Staaterecht. 3) Regierungerecht.
  - - a) Memter.
    - b) Militarrecht.
    - c) Cameralrect.
    - d) Recht ber Juftig.
    - e) Polizen; Bevolferunge . Sitten . Gewerbe. literarifche Polizep.
    - f) Religionsrecht.
  - Drivatrect. . ohne Rudficht auf einen Tobesfall.
    - a) Rechte ber Perfon, b) an Sachen, c) an Derfonen.
    - 2) nach einem Tobesfalle.

- 3) Erlinfunlrecht.
- 6) Bolferrecht.

Wenn wir daben etwas erinnern sollten: so mare es dies, daß biese Ubtheilungen und Unterabtheilungen in jedem Abichnitte nicht immer gleichsormig genug, und nach der einmal anges nommenen Ordnung beobachtet worden; auch hieben, dunte uns, strenge Genaufgkeit, jur bessernlicht der Maretien einer jeden Periode, nicht unwesentlich.

Mas Bortrag und Ausführung in biefem Lebrbuche bie trifft: fo bar ber Berf. alles in turge, aber baben ftets vete fandliche, Cabe und Aphorismen gufammengebrangt, und aberall, mit ungemeiner, bier vorauszufebender, Sachtennte nig, nur die Sauptbata mehr burch Ringerzeige angegeben, als ausgeführt, fo daß man bles Lebrbuch als ein mabres Repera torium einer nicht geringen Daffe wiffenschaftlicher Materias fien betrachten, und barauf bas: non multa, fed multuma mit Recht anwenden fann. Dier mar es Berdienft, gelehrte Ausführlichtelt zu vermeiben, und mit wenig Borten viet au faien; und die Runft bat unfer Berf. verftanden; jene bleibe Billia dem Bebrer überlaffen, und unfere Beduntens nach burfte ber Bortrag aber bies Lehrbuch teine fo gang leichte und be-Mur ein Paar Depfpiele gur Probe: queme Cache fenn. 6. 180. Der Unterfchied gwifden bem großen Stgat und ben fleineren Staaten ober Kamilien warb noch nicht merflich verandert ; aber mehrere ihrer Begiehungen werben jest beute licher." S. 480. "Erneuerte Befehe anfange gegen bie there maßige Boitesabl in Rom, und nachber mir Erhaltung bers feiben; fobann über bie öffentlichen Strafen. Der fonft ges buldeten Bublerinnen murben immer mehr. Begen Die Bers femmender und betrügerifchen -Banferottirer finden fic Doll-Bengefete, und eben fo auch noch mehrere Gefete gegen ben Lurus ben Gaftmalern." 9. 552. "Den Berhandlungen mit andern Boltern mar der Ginfluß der Religion meggefallen : allein, mauche andere Sitte aufgetommen."

Auch die Methobe des Berf., da; wo eine Sache noch freitig ift, nicht ju entscheiben; fondern bies billig burch ein Dielleicht angubeuten, verbient Bepfall und Rachahmung.

Auffer ben allgemeinen literarifchen Angaben findet man in diefer erften Abthellung wenig Citate, indem der Berf. hiere über auf Bach verweiset; er hat daher nur ben den Meinun-

ی دی

gen, ble erft nach Bach aufgetommen finb, bie Schriften barüber allegirt.

Es ift une bier übrigens mehr barum m'thun erwefen. bas Bange und Eigenthumliche Diefes Lebrbuchs darzuftellen, als Die Richtigfeit ber einzelnen Gabe ju prufen, welches und aberbem ber Raum verbietet; boch wollen wir folgenbe wenige Erinnetungen bem Berf. nicht vorenthalten: 6. 221. "Durch ble Berbannung (aquae et ignis interdictio) warb man Rremder, und verlohr alfo alle Rechte, felbft bie Rrenbeit." Diefe aquae et ignis interdictio ber Romer mirtte befanntfic nur capit, deminutionem mediam, wodurd die Arenheit nicht verlobten gieng. S. 243. Das bier am Enbe Angeführte geborte mobi eigentlich unten bin ins Criminalrecht biefer Deriode, wie dies der Berf, in ber vorhergehenden Periode 6, 221 beobachtet bat, worauf bies Bezug bat. Chen fo gebort bas im 6. 322 enthaltene offenbar nicht unter bie Rubrif. Bewerbe; fondetit' mußte die, bier ausgelaffene, Rubrit, Briegsanffalten, haben. Die Bormunbichaft bringt bet Berf., wie G. 237, etwas unfostematifch unter die Rubrit, Drivatreche nach einem Codesfalle. Benn fich dies auch in Anfebung der Tutel iber Minderfabrige rechtfertigen fiege : fo burfte boch das mobl nicht ber gall in Unfebung der bier zugleich abgehandelten Curatel über Frauen, Babufinnige, Berichwender u. f. w. fepu.

Nach unfrer hier gelieferten umftandlichen-Anzeige biefes Buchs, derer wir wenigstens in unfrer Bibliothet teln mittels maßiges zu murdigen pflegen, halten wir es für überflüßig, dem Berf. unfern Bepfall noch besonders zu bezeugen, deffen dies vortreffliche und musterhafte Lehrbuch zu feiner Empfeh- lung nach dem alten, aber wahren Sprächworte: vino vendibili erc., nicht bedarf.

Wir konnen biefe Recension nicht schließen, ohne zuvor noch unsern Lesern eine, gewiß einem jeden Freunde der Rechtswissenschaft und dem Uterarischen Vorschießenschaft angenehme Nachricht von dem literarischen Vorschießen des Berk. mitzuthellen. "Sine gewisse Unvollkammens heit diese Lehrbuchs, sogt er am Ende der Vorrede, wird sich den erft heben taffen, wenn ich es in die genaueste Uzbereinstimmung mit den Vorleungen und Oudern der juriffischen Archodologie, der Institutionen des gesammten Rechts, der Beschichte des deutschen Reichs, des Lagentreis Lechts, der Beschichte des deutschen Reichs, des Lagentreis

enredte, (baster bereits gellefert har;) bes deutschaft Pris vatrechte und ber Politit werbe bringen tonnen, an Benen allen ich fcon feit mehreren Jahren arbeite. - Benn id nur etwa noch einen Ochritt weiter in biefem Theil meiner Bemuhungen werde gethan haben: fo will ich die Grande meiner Ueberzeugung in einer befonbern Abhandlung genan und bestimmt entwickeln, warum teiner ber bieber vorgefchia. genen Studienplane dem Bedurfniffe angehender Rechtsges lebrten entspreche.; fonbern im Allgemeinen ein gang neuer Cobaleich mit Benubung mancher trefflichen Borichlage, bie fcon gethan flid,) angelegt werden muffe." -. Ber wird ibm bazu nicht recht viel Duge und Befundheit, um biefe Borbaben bald auszuführen, und unfrer Biffenicaft jugleich nicht Glud ju einem Danne in ihrem Rreife wunfchen, der Die Erwartungen, Die fich bas juriftifche literarifche Dublitum aleich bev feinem Gintritte in baffelbe von ihm mit fo vielem Grunde machte, fo thatig und ruhmlich rechtfertiget?

Ma.

Repertorium für praktische Juristen in ben Preußisschen Staaten. Erste Lieferung; 5½ Bogen. Zwepte Lieferung; 10 B. 1793. Dritte Liefes rung; 9B. 1794. in 8. Berlin, bey Nauck. Mit einem beygelegten blauen Umschlage. 1 Me. 6 98.

Erft auf bem Litel ber britten Lieferung bat fich Gr. C. Z. Stengel, Preuß. Doffistal und Justigcommiffarius, als Berfaffer befannt. Bor allen Dingen geben wir eine Inshaltsanzeige:

Erste Lieferung. 1) Supplemente ju den Auszügen aus den zur Ergänzung und nähern Bestimmung der Preußischen Prozesordnung ergangenen einzelnen Verordnungen. Berlin, bey Mandorf. 1791. Diese Auszüge sind nämlich auch vom Hrn. Stengel. 2) Auszüge aus Berordnungen, welche das Hypothekenwesen zum Gegenstande haben. 3) Auszüge aus Depositalverordnungen. 4) Auszüge aus Stempelverordnungen.

Imorte Lieferung. 1) Supplemente zur Prözesorbsung. 2) Nachtrag zu den Auszügen aus Stempelverordeungen. 3) Auszüge aus den etheblichsten Vetordnungen in Vormundschaftssachen. 4) Kurze Rechtsiche. — Sie bes stehen aus 177 kurz ausgedrückten praktischen Fällen, mit unstragleisten Prajudicien, bisweilen auch mit Vemerkung des Gesehes, nach welchem der jedesmalige Fall zu enisch den, Ger wirklich entschieden worden ist. Sie konnen also auch zur Vereicherung des Schröterischen Repertorii iuris consultatorii dienen 5) Kortsehung des Verzeichnisses der Criminalverordnungen in der vierten Sammlung der Venträge zur juristischen Literatur in den Preußischen Etaaten. 6) Ein interessanter Rechtsfall 7) Fragment eines Protocolls über den Sühneversuch in einer Ehescheldungssache.

Dritte Lieferung. 1) Supplemente jur Prozesordnung. 2) Ausjuge aus Berordnungen, die sich naber oder entfernter auf das Ippothekenwesen, 3) auf das Depositalwesen, 4) auf das Stempelwesen, 5) auf das Vormundschaftstwesen beziehen. 6) Rechtssäße und unentbehrliche Notizen für praktische Juriften und andere Geschäftsmander. 7) Eriminalverordnungen. 8) Abschoß, und Absahrtswesen. 9) Ein interessanter Rechtssall. 19) Etwas über Revisionsertenutnisse. 11) Anekdoten.

Diese bren Lieferungen erschienen zu einer Zeit, als bas Breufifche Befebbuch auf unbestimmte Beit fuspendirt worben Deshalb ift und bleibt ihr Intereffe aber nicht weniger Der Berf. aufferte fich über Diefen Dunft gleich in ber Borrede gur erften Lieferung alfo: "Da eines Theils bas "Dreufifche Gefebbuch auf unbestimmte Zeit sufpendirt motben ift, und bes mefentlichen Bufammenbanges wegen, in "welchem bas Bange unferer Juftigverfaffung ftebt, von ber "Drogeg. Sypothefen . und Depofitalordnung neue Auflagen (fm Sinne Des neuen Befegbuches) unicht eber, als die Bepfeberaft bes Befegbuchs eintritt, ericbeinen tonnen; andern "Theils auch mein Repertorinm (ber Auszuge aus ben Berwordnungen jur nabern Bestimmung bes Stempeleditte nicht "einmal ju gebenten) fo viel Specielles enthalt, welches burch "ble tuuftig einmal eintretende Befetfraft bes neuen Befet. budes, und burd neue Auflagen jener Berordnungen nicht Lleine Brauchbatteit verliehren wird: fo beforge ich nicht, mich burch bie Berausgabe biefes Repertorit bem Borwurfe \_eines

neines hors d'ocuvre ausinfesen. Heber bie Bemeisaufnah. "me burch Beugen (um nur ein Bepfpiel anguführen) tann eine Drojefordnung nur dasjenige vererbnen, mas fich gunachft Lauf ben Prozeg bezieht; und alles biefes enthalt auch bie "Preugische Procegordnung. In Ansehung ber vollftandie gen Lehre vom Beweise burch Beugen, muß fie aber noth--wendig auf die eigentlichen Befete vermeifen. Bur Beit noch bat man nut bas gemeine Recht, an welches man fich bes-"balb balten muß. Dach ber Ginfubrung des Breußifden - Gefegbuches aber, als welches an Die Stelle bes gemeinen Bechte tritt, wird mein Repertorium ben bem Titel: pon "ber Aufnahme bes Bemeifes burd. Beugen zwerläßig brauch-"bar bleiben, weil bas neue Befesbuch in Unfebung ber Bemeisqufnahme durch Beugen, fo wie überhaupt in Unfebuna "ber Beweisaufnahme, nichts verordnet, und, bis etwa fur "Die Prozegordnung ein besonderer Unhang von Befeben er-"icheinen mochte, nichts anders übrig bleibt, als im gemeinen "Rechte ben Drajudicien, Entscheidungen ber Gefescommiffion aund Berordnungen für einzelne Salle fich Raths ju erholen."

In Ansehung der Quellen, die der Berk benute; in Ansehung der Art, wie er sie benutte, und in Ausehung des Zwecks seiner Arbeit, bezieht er sich auf die den schon obein einmal angesubrten Auszugen u. f. w. vorangeschieften Nachricht.

Den Borlat, die Abweichungen bes neuen Preußischen Sesetbuchs von dem gemeinen deutschen Rechte seinem Repertorium einzuverleiben, hat der Verf. wieder aufgegeben, da ihm Hr. Prof. Erhard in dieser Arbeit zuvorgedemmen ist. Dagegen verspricht er aber, noch eine Zusammenstellung der Abweichungen des allgemeinen Gesehbuchs von den bisher geltenden Landesgesehen zu liesern. Auch wird er darin dem Wunsche seiner Leser willsahren, daß er je über dren oder vier Lieserungen des Repertorit ein vollständiges alphabetisches Register liesern will, welches sich auch über die mit der sten henden Rubrit des Repertorit: Supplemente zur Prozesis ordnung, ein Ganzes ausmachenden und bereits oben augessührten Auszüge u. s. to. erstrecken wird.

Wichtige, bisher noch ungebruckte Actenstücke aus bem Religionsprozesse bes Predigers Schulz zu Gielsbotf. Solches habe ich zu euch 2c. Joh. 16, 1—4. 1794. 264 S. 1392.

Das Publikum hat sich einmal ben diesem Prozesse so interesser; und den Ausgang so begierig erwartet, daß ihm diese Actenstücke eben so wilkommen senn mußten, als der vorher gedruckte Religionsprozes, nebst der Vertheidsgungsschrift des Pred. Schulz. Da von der Sache selbst und von mehrern zu berseiben gehörenden Schriften bereits in der ältern A. D. B. gehandelt ist (B: CXV. St. 1.): so wird hier weiter nichts nothig senn, als, der Vollständigkeit wegen, die Eristenz dieses tehten Fascitels von Verhandlungen im Oberconsistorium, im Rammergericht, in den Semeinen des Predigers u. s. w., anzugrigen.

Dm.

Grundfaße des gemeinen, ordentlichen, burgerlichen Prozesses. Bom Professor D. Danz zu Stuttgart, gart. Zwepte verbesserte Auslage. Stuttgart, 1795.694 S. 8. Anhang: Ueber den Geschäftsgang von der Bersendung der Acten an Rechtscollegien an, bis zur Eröffnung des eingeholten Urzthels. Bon dem Regierungsrath Elfasser zu Stuttgart. 78 S. 8. 2 M.

Ben genauer Untersuchung finden wir, wie es der Bf. in der Borrede versichert, daß er, ausser der nachgetragenen neueren Literatur, seit 1791 nur wenige Zusche oder Berbesserungen gemacht hat, und die größere Seltenzahl mag mehr von dem veränderten Druck, als von würklichen Bermehrungen berstommen. Mit Bergnugen finden wir, daß det Berf. mehrere unserer Demerkungen, besonders in der Einseltung benucht; einige derseiben aber in ihm feine andere Ueberzeugung bewürtt haben mögen. Wir prophezenen diesem vorzüglichen Lehrbuche noch manche neue Auslage, und hosten, daß es der Bf. immer zu mehrerer Bolltommenheit bringen werde.

Aş. Haus-

## Haushaltungswiffenschaft.

Mene Sammiung vermischter ökonomischer Schriften; herausgegeben von Johann Riem. Siebenter Eheil, mit i Kupst. Dresden, in der Walther rischen Buchhandlung. 2794. 8. 126 und 116 S. Achter Shell, mit i K. Ebendas. 1795. 8, 303 S. 1 Mc. 4 M.

Bir feben ben Berth blefer Sammlungen als befanne und entschieben voraus, und zeigen die mertwurdigften Abhandlungen an, die wir in ihnen ausbewahrt finden:

Siebenter Cheil. Auf bie Dadrichten, welche bloß Den stonomiichen Buftand ber Leipziger atonomifchen Societat. betreffen, folgen von den in der Ofterverfammlung 1294. bors gefommenen Berhandlungen querft: Chemifche Perfuche. Den wesentlichen Unterschied zwischen dem Romischen und Gadfifden Mann ju entbeden, und letztern bem erftern, sowohl der innern Gute, als dem auffern In. febn nach, abnlich zu machen; S. 8, bem Gru. Prof. Sochbeimer. Um dem beutschen Mlaun, ben man in ben Rabrifen minder fcast, als ben romifchen, bas augre rothliche Unfeben bes lettern ju geben, pflegt man, bem beutiden Be lus, oder, wie die Gebruder Gravenhorft, Robalt gutumifchen. Diefes war aber freplich bloke Laufdung, und bas übrige Befen bevder Maunarten blieb, Babricheinith muß man Durch genauere Renntniffe ber Bestandtheile derfelben Die Madie abmung treffender bemirten fonnen. Die bier beidriebenen Berfuche zeigten, daß ber Romifche Maun mehr Erbe enthalte. als ber Sadfice, und wahricheinlich fein rothliches Befen som Braunftein berbubre. Diefe Berfuche follen weiter forte gefest werden, um fle ju großerer Bestimmtheit ju bringen; in bem Achten Thelle aber finden wir biefes, Berfprechen noch nicht erfüllt. — Porschlag zu einem neuen Pyrometer. der bey allen vermittelft des feuers zu erhaltenden Sabrit und andern Produkten angewendet werden Kann; 6. 18, von Demfelben. Untauglichfeit ber There mometer, weil bas Glas bie hohe Sige ohne Berfpringen nicht. ausbalt; - ber Pyrometer, welche auf Ziusbehnung burchs Zeuer fich grunden, weil die efferne Stange, welche den Beiger 17.2. D. B. XXV. B. I. Gt. Ils Seft.

ausmacht, febr lang fenn muß, folglich nicht in jebes Reuer gefett merben tann, fich gegen bas talte Ende, welches von Der Dibe am entfernteften ift, nicht gleichformig verlangere, pach und nach vertaltet, und felbft bey einem beftigern Reuer schnieht. — Der Wedgewoodischen Thermometer, die fich buf Busammenziehung des Thons im gener grunden, weil der Thon ber einem getoiffen: Brade ber Dite, der noch ben weitem ber Sige unfrer Schmelzofen nicht gleich tommt, icon alles fein Baffer fabren lagt, und aufhort, fich jufammenzuziehen, folglich nicht alle Grade der Site angeben fann. Eigenschaft, die fich weiter, als jene alle, verfolgen lagt, if die Ochmelibarteit der Rorper; und ber Berf. fchlagt baber eine Mifdung von Schwefel und Gifen unter verschiedenen Berhaltniffen vor, beren vericiedene Schmelzbarteit Die Grade ber Dibe bestimmen tonnte, Ueber die Schmelzbarfeit Des reinen Eisens binaus bient eine Mifchung von Platina und Arfenit, gleichfalle in verschiedenen Berbaltniffen mit einander Berbunden. - Bir verbinden fogleich nus dem Achren Cheile Diefer Sammlung S. 10 fg. hiermit Die Rachricht, bag fene Borfdlage fich ben ben vom Sin. Sochheimer angeftellten Berfuchen nicht ausführbar machen laffen wollten. gabe ber Grunde bes Miglingens vermillen wir. -Adungen verschiedner Erbarten führten nager jum 3med; aber bie Rapfein, in welchen die Difdungen aufbehalten werben nuften, maden Schwierigfeit. - Linige Verfuche Aber Sarbanaterialien aus dem Gewachsreiche : 8-32. wom Brn D. Bobmer. Grundhell oder Bielgut, Artiamancha Oreoselinum Linn., vorzüglich ju gelb; Granafe Saum, Punica Granadus Linn,, feine Blatter ju blautich Idwarger Rathe; Levfojen mic blaugeffillten Blumen, Chei-- Rleine gefüllte Studentenblumen, santhi ineani vat. Tagetes patula Linn., ju citronengelb. - Heber das gefchwinde Wachstbum junger Obstbame, besonders im Grasboden, durch den Gebrauch der Stachsschar ben, 6. 45; vom Paftor Germershaufen. Die lettern um ben Stamm berumgelegt, fo weit bie Burgein reichens Baumlaub thut ein gleiches; muß aber befestigt werden. Gie tilgen den Grasmuche, und erhalten bie Fenchtigfeit bes Bo-Dens. - Gebäude obne Schwellen, G. do; vem Ben. Ingenfeurhauptmann Beffer ju Gotha. Bur Befeftiguna Bander fatt ber Riegel, die aber alle Saulen ber Mande ante geplattet weglaufen. - Heber einen kanfilichen Magnet,

6, 76; vom Arn. Steinbaußer. Bir empfehlen bie bier aufaestellten Cabe und die damit in Berbindung febenben Berfuche, welche fic ber Brugmannifchen Theorie nabern, ber Aufmerksamfeit ber Physter. - Erdapfel oder Bar. toffeln zum Speisen für den Sommer wohlschmeckend 'su erbalten, obne daß sie keimen kommen; obne Abbruch de Porrathe sum Legen, mehr noch zur Perbas tung der Kräufeltrantbeit oder des fogenannten Braus feins, S. 90. Diefes besteht darin, daß man bies Die Chafen ober Augen ber Rartoffeln lege, welche eben fo reidlich, ale die gangen Bruchte, tragen, und baben die in ber Rubrit trmannten Bortheile haben. - Joregeletzte Beobachtung gen über die fogenannten Igelokalber bey gebabren. Den Raben, S. 98; vom Grn, Reuttet ju Sagnovere Beftatigung der in ben vorbergebenben Theilen enthaltenen Erfahrungen. Betrachtung über eine nicht febr befannte Rindviebkrantheit: Das Verfangen im Sannda verischen, bier Verstopfen genannt, S. 106 r bon Demf. Durch ein Berfeben ift ein Theil diefer Abbandlung icon bem porbergebenden Auffage S. 104 fg. einverleibt, wie man aud bort aus dem Mangel an Bufainmenbang leicht bemertt. -Die Rrantheit wird genau beschrieben; oft febt man fie als eine Rotge ber Igeletalber an; file ift aber gang andrer Urt. -Robleupulver sur Verbefferung des Branntweins, und deffen neuer Gebrauch ohne neues Koblenbedurf. nif, S. 11f. Durch die Lowitifchen Berfuche murbe man barauf gebracht, ben Branntwein, fatt ibn ben ber Lauterung aber Afche abzugieben, übet Roblenpulver ju bestilliren, ben welchem Berfahren man ihn vom beften Gefdmad und bem. Franzbranntwein gleich erhielt. Da diefes aber einen unge benern Aufwand an Roblen nothig machte: fo bachte man bare auf; bas icon gebrauchte Robienpulver jum fernern Gebrauch wieber ju verbeffern. Diefes gefchieht vom Drn. Rriegerath Rieben gu Rottwis ben Dobna bergeftalt, bag er bas Reff. bnum bemm Brennen mit bem Roblenstaub in einen Filerichut giefft, bas Oblegma ablaufen, und bann bie Roblen abtrodien lagt. Gie werben hart, wie Stein. Wenn gebacten wird, thut man biefe Maffe in einen Topf, fest biefen in den Bacteofen, und lagt ihn glubend werden. Dann wird er berausaes nommen, fest jugebecht, und man lagt fin ertalten; es findet Ach wenige leichte Afche, Die fich abblafen lagt. Wenn man bierauf Die fteinharte Robienmaffe ftampft: fo ift bas Pulver mieder

wieder brauchbar, und jeigt gegen frifche Roblen feinen Unterfchled; ja, es fcheint noch beffere Dienfte zu thun, ale vorber. -Unter der Rubrif: Beytrage sur neren Sammlung; fteben zwen Auffahe, wovon der erfe: Heber nanlich veranderte Einrichtung eines Guths in Pommern, nach eis nem Plan des Brn. v. Wenden auf Griebnin bey Cos. lin, S. i. megen ber blos localen Beziehungen teinen Ausaug leidet; aber von bentenden Detonomen gewiß gelesen gu werden verbient. - Der zwepte entbalt : Joeen und Erfahrungen über mehrere Gegenstände der Landwirthe Schaft, von Friedrich Wilb, v. Selchow, auf Vebra im Ame Weissensee in Thuringen, S. 69. Rhapsodische bingeworfene Gabe, unter verschiebenen allgemeinern Rubtiten gusammengestellt. Bir beben einige aus: I. Rap. Vons Aderbau. , S. 1. Die Untersuchung ber Burgeln der Sewachte marbe für ben gangen Pflangenbau febr wichtige Aufe fchlusse geben. - 6. 2. Acterbiographie, b. i. genaue Bee fcreibung der Behandlung eines jeden Acers in einem Tages buche, und ihr nublicher Ginflug. (Die Sache ift gut, doch nicht neu; die Benennung ungludlich gewählt). - S. 4. Falfcheit bes Babes: ein Landmann muffe alles, was er in feiner hanshaltung brauche, felbft bauen. - 6. Tief. und Blachpflügen: Beobachtungen barüber. Das Tiefpflugen ift nicht allgemein zu empfehlen; fast überall ift die Pflugart die befte, die am allgemeinften eingeführt ift; boch fann man immer etwas tiefer, ale ficher pflugen, weil flaches Pflugen, permoge ber wenigern Dube, mehr Reis fur ben tragen Land. manu bat, ale bie tiefere Pflugart. - 7. Die Balge muß nicht, wenn ber Saame foon aufgegangen ift, fonbern bann, wenn er erst bestellt ist, angewendet werden. - III. Vom Winter- und Sommerrubsamen, 1 2. Reine Frucht eta fordre mehr Aufmertfamteit, als ber Binterfaamen, und biere inne-liege Die Utrfache feines oftern Digrathens und feines fele tenen Anbaues. - 4. Das Ochrapfen des Saamens ift fcallich; gut aber ift es, ihn im Ropember, nach ftarfem Froft, burch Schaafe betreiben ju laffen; jumal, wenn es viele Mause glebt. — 5. Die Erndte darf men nicht verspaten; ein Zag macht in ber Reife vielen Unterfcbied. Sobald die Schoten gelb, und die Rorner auf einer Seite braun find, muß das Sauen, beffer als Schneiden, gefcheben. - 7. Bins terfaat dient febr jur Ausrottung des Untrauts, vorzüglich des ' Windhafers, wenn man nach ihm wieder Winterfendet auf

ben Acker bringen fann. - IV. Vom Waizen. 3. Det Brand entftebe von ju ichnellem Buche ber jungen Pflangen. Der alte Baigen machfe minder gell; baber fein Borgug gur Bermeidung des Brands. - 6, Alter und fruber (obne Ameifel: frubgefaeter) Baigen, ober folder, ber von altem erzeugt worden ift, find die beften Prafervative gegen ben V. Von der Gerfte und dem Bafer. -Øtand. — 4. An Medern, wo die Rruchte fonelt und aut machlen, icheis nen die Rorner weniger feftzufigen; und man muß baber frub VII. Von den Erbsen. Die alten Erbsen permieben die Stockerbfen; und diefes mache mabricbeinlich. daß biefe mir dem Brand in Baigen gleiche Entftebungsurfache batten. (Stockerbsen find ja bekanntlich eine Ausartung bet Erblen in eine Bicenart, welche durch Bermifchung mit Biden Statt findet. Gine nur oberflächliche Untersuchung fann ben Berf. überführen, daß ihre Befchaffenheit gar nichts abnliches mit dem Brande des Baigens habe.) - 8. Ob Erbfen fich gut fochen laffen, beruhe mehr auf der Erbart des Mets, als auf der Bitterung. - IX. Von Braut, Boblzüben, Möhren und Kartoffeln. 6. Kartoffeln mit Schafen auszuhuten ift ichablich, weil baburch bas Land feftgetreten wird. - XI. Dom Bleebau. Bur Erhaltung der Quierne bient nichts trefflicher, als Die Ausrottung ber Grose buiche, bie man burch eine Sacte bewertftelligt. Dann faet man etwas Sagmen nach. Go tann wan die Lugerneacker gebn Jahre langer, als gewohnich, und mit mehrerm Bortheil erhalten. - 5. 3ft Lugerne burd widrige Witterung im Bachethum guructgekommen : fo laffe man fie nicht ubet. Die gewöhnliche Beit von 6 - 8 Bochen, fteben: man wartet umfonft auf eine beffere Ernote. - XII Von Ernoteges Schaften. I. Ber einer feuchten Ernbte laffe man bie Fruchte nicht zu lange auf ben Schwaden liegen; bem einer trochnen wicht ju lange auf bem Salme fteben. Wenn bas Betferglas fallt, muß man binden; wenn es fteigt, ichneiben. Ben nafe ber Bitgerung laffe man lieber die Fruchte auf dem Felde, als Daß man fie in die Sheune bringe. Wenn es fo fart regnet, Daß die Tropfen vom Dache laufen, bore man auf, einzufabren. --

Achter Theil. Aus den Societätsverhandlungen bes merken wir folgendes: Ueber den Unterschied der Vortheile und Nachteile des Spinnens mit Radern und mit mit Spindeln, in Bergleichung mit einander, S.-6; vom prn. D. Roffig. Die Spindel bat Die Bortheile : 1) fie bequemer ben fich tragen ju fonnen; 2) einen loderern Raben au erhalten, bet mehr Bleiche annimmt; 3) burch biefen locke rern Raben bas Brechen ber Leinfvand tu vermelben. Das Opinirad liefert 1) niebr Barn; 2) ber Raden fann gleiches und feiner merben, und man tann ben geborigen Sanbariffen auch den Anden fo loder arbeiten, ale beb ber Beindel. -Beschreibung eines geometrischen Bopierinstruments. namlich eines Jietels mit feche Spitten, G, 13; vom Dru. Lieut, v. Drouget erfunden ; es vereinigt i) einen ordie haren Birtel, 2) einen brepip gigen gewoonlichen Covierzirfel. 3). efren Rebuctionsgirtel nun Langenmagf, 4) einen Rebuctions. pietel jum Klavenmaag. — Einige landwirthschaftliche Machrichten von der Wekonomie in der Begend von Courrey und Menin in Weffflandern, und besonders von dem daselbst befindlichen Kobligarbau. 6. 23: wom Orn. Rath Frensdorf ju Arolfen. - Beobachtung gen und Versuche, den Ackerban und die Viebzucht is Der Gegend von Berlin betreffend, S. 29; wom Gru-Dir Achard. -Der Borgug ber Aufterkrauter berube nicht blos auf ber Menge bes Futters, bas fie geben ; fonbern auf bem' Einfluß, ber fe. auf das Bief und die Dubung bavon Daben; 3 B. ben Ruben auf Die Dildinubung. Die Berfuche bes Berf, zeigten, bag bas frangofifche Rangras bie meifte Wilch, aber von gerfingerer Qualität gebo; Riee und Lugerne vermehren ble Mild in geringerm Daage; beffern aber bie Beichaffenheit derfelben. - Ueber des Genuf und die Unichablichteir' Des Gleischen vom Blin getobteter Chiere, und die Anwendung einiger gulfomittel, wenn fie nur betändt und nicht robt find. Gine Abhandlung vom Arn. Chierarst Gottlob Sigismund Reutter d. L 8. 43. -- Das Bleifch ift gang unichablich; aber rother. als gewohnlich, und geht, wegen bes barinne gestochten Bluts, eber in Saulnig aber. Beniegbarer tann man es machen. wenn man bas Thier gleich mit bem Sinteribeit bochlegt, ibm ben Bals gang burchidneibet, und es unter beftanblaem Rutteln und Reiben mit Strobwifden ausbluten laft. - Deobachtungen über den granufirten Blafenbandwurm, wovon eine Menge in der linken Wiere eines Pferdes gefunden murden; von Ebendemf. S. 47. Dan fand Weer 50 Bigfen von Erbiengroße bis jur Broge eines Taubenand Sahnerepes; fie lagen theils in dem Beden, theils in dem Urinkamalen (tybulis uriniferis) der linken Miere; ihre Obere flache fcbien rauh, wie von einer Menge Mundungen resorbe render Gefäße überzogen; das Thier fonnte wenig und nur dam ftallen, wenn es über warmen Mift gestellt wurde. — Bemerkungen über die im Darmkanal der Pferde be, sindlichen Bandwürmer; von Dems. S. 49. Bey febr magern, abgezehrten Pferden findet man sie; sie haben ihren Sis in dem Indistringer. Leer und Blindbarm, zu 100 und 1200 bensammen; aber sehr klein. Sie machen keinen augens scheinlichen Schmerz, und wichen auf folgendes Recept:

B. Ralurae stanni anglic. Žij.
Olei lini recent. Žviij. m.

pen britten Tag wurde ein Larativ gegeben', und jur Nacheux ein Starkungsmittel gebraucht. — Ueber die Anwendung des Glaubersates als Löschungsmittels bey Jeuersbrünsten, S. 52; vom Hrn. geheimen Finanzach v. Oppel. Die Erfindung rührt vom Hrn. Bergrath Gelleve her.

Un biefe Societateverhandlungen foliegen fic noch folgende Abhandlungen: Auszug aus des Irn. Tegierungs-xath Medikus Abhandlung über den unächten Akazienbaum, zur Ermunterung des allgemeinen Anbaves Diefer in ibret Art einzigen Solzart. I. II. III. Stud, O., 72 fg. vom Drn. Rriegscommiffair Rieben. -Rumpeles Etwas von Schäfern und Schäfereyen, was sie ebedem waren, sind, seyn konnten und seyn follten, &. 88 fa. mit einigen bepgefügten Gutachten unb Anmerkungen, besonders vom Ben. Commissionsrath Riem. Die Berachtung, in welche bie Ochafer gefunten find, bat ben Sauptgrund ju ihrem Berberben gegeben, bas vorzüglich In firtlicher Sinficht febr groß ift. Die Spanier maren und find noch im Befit befferer Schafer; allein, auch fle baben, ben Big ber Ratur verlaffen, und baburch ihrer Ochaafzucht gefchabet; wir bingegen baben biefen Beg nie gefannt; fonbern ihm immer entgegen gehandelt. Babl ber Schafer überbaupt : Rachtheile ber Mengeschafer u. f. w. Betrugetepen und Mittel, ihnen zuvorzutommen. Eigenschaften eines Schafers: Treue, Bleif, Bachfamfeit, Renneniffe. Die lettern befteben in genauer Renntnig feiner Deerde und eines jeden

Stude; in Beurtheilung und Behandlung ber Rrantheiten ber Schafe; Schwierigfelten, Die beffern Borichriften und Die baju erforderlichen Borfenntniffe ju verbreiten. foule; Granien ber, barinne vorzutragenden Renntniffe. -. Odaferenen und thre Erforderniffe. Beftalt und Lage. Ignatiches Bierect, um bie Raufen ununterbrochen ju haben. Erochner Grund; Graben um ble Schaferen, jur Abführung ber Raffe. Ihre Lange von Norden nach Mittag u. f. m. Absorderung von andern Stallen. Reine leimerne Bande; Reinerne Bande gwar am bauerhafteften; aber in anbern Mucfichten nicht die besten. 3wo große Thiten, wo möglich geaen Norben und Mittag. Deffnung ber Thuren jum Luft-Raite, ein Saupterforderniß auter Schafftalle. fter, weil die Schafe bas Licht lieben. Bindzuge am Boden ber Stalle, um die ftarten Ausbunftungen der Schafe abguleiten. Reinlichkeit in den Stallen. Deftre Reinigung vom Dift, und Borurtheit, daß fich ber Dift im Stalle anhaufen burfe. Die Unterlaffung bes Musmiftens erzeugt die Raude, und macht das Schmeervieh nothwendig; wenigstens alle acht Lage follte erftres gescheben. Erfat des mangelnden Strobs burd andre Streumaterialien. Gerathichaften, Raufen, ihre Stellung, Bobe u. f. m. Bett bes Schafers; Reinigungse, wertzeuge; Salzleden; Nachtlampe. Butterbebaltniffe gebo-ren nicht ins Dach ber Schaffialle. — Offine Schaferenen. — Etwas über Branneweinbrennen, O. 171. Ausjug aus given Ochriften, Die nicht eigentlich in ben Buchhandel fommen: 1) Grundliche und nubliche Amweisung gur Berbeffe. rung der Branntweinbrenneren. Mietau, den 28. San. 1793. Riga, gebruckt ben Duller, - 2) Der moblerfahrne Deftillateur und Liquorift, oder vollftanbiger Sinbegriff ber fran-Boffichen Deftillirfunft. Altona, gebruckt ben Ecfforf. 1793.

Hm.

Abhandlung über die Cultur und die ökonomischen Eigenschaften der Erdäpfel, vom Herrn Parmenstier. Augsburg ben Matth. Riegers sel. Söhnen. 1795. S. 136 und XVIII S. Vorrede und Inhaltsanzeige. 5 %.

Die Ueberfehung biefer Abhanblung hatte mobl unterbleiben tonnen; ba bas Rothige über bie Cultur ber Erthirn in centichen bennmifchen und Gortenschriften zur Genuge ju finden Dufte fie aber überfest fenn: fo hatten wir gemunicht, Dag fie einem beffern Ueberfeber in die Bande gefallen mare. Bleich ber Eitel ift falfch überfest; Darmentier rebet nicht vom Erbapfel; benn biefer ift Helianthus tuberofus L.; fone bern von ber Erbbirn, Rartoffet, Solanum tuberofum L. Um unfer Urtheil aber noch welter ju belegen, bag ber Sr. Heberfeber undeutsch und unverftanblich überiett habe, wollen wir, wie es uns auffallt, etwas anführen. . 34. Dechfter Abichn. Bon ben Thieren, wolche Die Erdapfel anfallen, beift es: "bie Epiere, melde bie Erdapfel beichabigen, thun es -nicht mehr und nicht weniger; biefes gefchiebt nur nach ben Sabren, Boben, Aussehungen und Arten. Dan fiebt aus proeilen auf ihren Blattern einige Laufe und eine Raube "(Ranpe), die ihnen zwar teinen betrachtlichen Schaben ben-"bringt. Die Bamfter, Die Schneden, Die weiße Burmer -greifen fie von allen Geiten an; fle nabren fich. von bem "Rleifch, und laffen oft nur den Umidlag ober bie Baute, in welche fie fich einniften, wie bie Ragen im Rafe. Dur mit. geels bem Pflugeifen ober Grabfchietes bringt man es ju Bege, "bag man die weißen Barmer, von allen Thieren ben Erda "apfeln bie ichabitchften, aus ber Erbe ju verjagen. Dan . tonnte fie ben Raben preiß geben, wenn biefe Bogel im "Arublinge gemeiner maren; ober ben Schweinen, wenn fie "ihren graß nicht auch auf bie Erbapfel erftrecten, u. f. m.

Der Ruchengartenbau für ben Gartner und Gartenliebhaber, beschrieben von Johann Kaspar Bechstedt, Handelsgartner zu Schwensbun unweis Flensburg. Schleswig und Leipzig, ben Robs. 1795. 332 S. ohne Worrede und Register, gr. 8. 1 Me.

Es erscheinen feit einiger Zeit so viele Gartenscriften, daß man von einem Schriftseller, der in diesem Fache auftreten will, mit Recht etwas Vorzügliches und Neues fordern kann. Denn blos desivegen, weil man glaubt, die Behandlung einiger Gewächse besser zu vekstehen, als sie bisher gelehrt worden fit.

ift, ober einige neue Bomertungen gemacht ju haben, gleich ein ganges Bartenbuch ju foreiben, ift in ber That Unbilligfeit gegen bas Dublifum. Bir baben ja Barconfournale und Barrenannalen -u. f. w., wo bergleichen neue Bemerkungen mit Bergnugen aufgenommen werden. Bir tonnen Imar ber vorliegenden Schrift ihre Brauchbarteit nicht absprechen; muffen aber aufrichtig gestehen, daß wir wenig Neues darin gefunden baben. Das Bert ift in zwey Abiconitte getheilt. Der erfte enthalt allgemeine Bemertimgen über ben Ruchengarten, und banbelt augleich von Anlegung ber Miftbeete und ben vornehmften Arten ber Fruchtbaume, in fafern fle fich bequem im Ruchengarten gleben laffen. Dievon findet man aber in andern Gartenschriften beffere und vollständigere Ampeisun. gen. O. 9 fagt Dr. B.: Bielleicht verbient Die Bebau-"ptung, daf es am beften fep, alle und jede Bemachfe zur Beit abes junehmenden Mondes ju verpflangen, den Spott nicht, Den fid manche, benen es an peaftifchen Renntniffen managelt, baruber erlauben; fe erbalt meniaftens - ba, wie be-"tannt, aus dem Marte bie Burgeln entipringen - baburd seinige Babricheinlichfeit, bag, nach einer unleugbaren Ersfahrung, Die Bingenhalme gegen ben Bollmond ein weit pfefteres und bichteres Dart, als ju jeder andern Beit. "baben."

In bem zwepten Abschnitte werden nun bestimmtere Borfchriften über bie Wartung jebes nur frgend erheblichen Rudengartengemachles inebefonbere gegeben; welche Sr. B. nach bem Linneischen Spftem geordnet, und bie Linneischen Mamen bepgefest bat. Bier wird nun nicht allein bie Behandlung der Ruchengartengewächse, sondern auch solcher -Pflanzen, die eigentlich in ben Krautergarten gehören, gelehrt, und daben meiftens ihr Baterland und ihr Dugen, ben fle in ber Medicin baben, angezeigt. Die bier gegebenen Unwelfungen und Beidretbungen find meift auf und beutlich; und man wird ben ihrer B folgung feinen Ruchengarten gang gut beforgt feben. Dem, mas Br. B. G. 173 fagt: Die Bes "bauptung, bag bie unversetten Salatoffangen weit großere -und leftere Ropfe anfesten, ale bie verpflangten, werbe bittch "bie Erfahrung widerlegt werben:" tann Dec. nicht benftime Bietmehr febrt die Erfahrung, bag Galat, ber fpare fam ausgefaet ift, und ber, fo oft fich die Blatter ber jungen Pffangen berühren wollen, fleißig ausgezogen wird, bis er fa weit aus einander febt, daß fich die Pflausen nicht mehr unter

tet einander im Backsthum bindern tannen, viel gebiere Kopfe giebt, als der verfette. Ber aber auf die Gewinnung recht guten Saamene Bebacht nehmen wille bem rathen wir aus guten Grunden, ibn nur von verfehten Dflangen ju erzieben, wenn fcon die Sopfe nicht fo groß, als die des unverletzen Bep ben Erbbeeren &, 177 vermiffen wie bie fen follten. Erdbeere mit gefüllter Bluthe, die boch wegen ihrer niedlichen Biumen, obichen ihre Arnebt nicht zu ben vorzüglichen gebort, angepflangt in werben verbient. Eben fo wird ben ben Brotes beln G. 130 bie jungetragende Zwiebel, Copa vivipara, nicht angeführt, bie bod fowohl wegen ihres guten Gefchmads, als auch wegen ihrer Ausbauer im Frepen, auch in ben firenaften Bintern, angepflangt gu merben verbient. In bem angeführe ten Ruchengattenfalenber fommen natürlichermeife nichts als Blederholungen des Borbergefagten var; und wir batten bem Gen. Berf. Die baben gehabte Mube, ba wir ichon jo viele Ruden. Blumen. und Baumgartentalender haben ,, gerne era taffen. Als Anhang liefert Dr. B. ein Bergeichnig von Rie denpflangen und Santerepen, bie ben ibm um tengelebte Dreife ju baben find. Gt.

Handlungs - Finanz - und Polizen, wissenkhaft, nebst Technologie.

Actenmäßige Donaumoos · Cultursgeschichte. Geschrieben von Georg Frenh. von Aretin — Hofund Kentkammerrathe und DonaumoosgerichteAdministrator. Perausgegeben von der Churfürstl. Donaumooskultur · Rommission, nebst einer Rupsertasel. Mannheim, den Schwan und Gös.
1795. 220 S. in 4. 1 RC. 20 R.

Ein herrliches Bepspiel von Eroberung eines neuen Terrains für Hapern, dem alle Lande solgen sollten. Wie lange lag bieses große sogenannte 175000? mit Recht 175000 genannt, ba es, als ein unübersebbarer Sumpf, nichts als 175000 bringen komte. Einem Frenherrn von Stengel wars von behalten, die dasige Menscheit hierin zu beglücken; er kang und

und thate. Diefer Burbine unterfdreibt fic unter ber Ginleitung des Werks als Director, und ber Frent. v. Aretin und Adrian v. Riedl als Commiffarien. Go bren Dans ger, Sand in Sand arbeitend, tonuten diefes Grofie bewirs Ben, und legen biemit - wie billig - öffentliche Rachricht Eine Belt von funf Sabren mar bargu verwendet, Diefes Befchaft (einzig in feiner Art, offen vor aller Beit ba liegend, ohne Borganger in einem abnitchen Unternehmen. phne Bepfpiel in Deutschland; bavon aber bie Grundlage bas war, mas Rechtens ift,) ju vollenden; nachdem mabrend Dem fo manche - ba fie es boch ber Staatsvermaltung jum Bebrechen antechneten, eine fo unermefliche Strede Landes amifchen ben fruchtbarften Provinzen Jahrhunderte unbenutt flegen zu laffen - ibren Tabel ausferten, und das Wert anbers und beffer angegriffen baben wollten; fogar namenlofe Schmabidriften verbreiteten! Die Standhaftigfeit überwinber am Ende boch, jumal ben einem fo ausbartend unterfich-Benden Fürsten, Barl Cheodor, bem es fo gut, wie bem Stante, baran liegt, alle Rrafte bes Landes ju feinem Boble fande, feiner Erhaltung, Olderheit und Rinem Unfeben in ber allgemeinen Staatsverfaffung ftets in voller Birtung ju wiffen ; und iene Schmaber entehren fich felbft, ba fie ibre Mamen burch ibr Raisonniren boch nicht unerflatt laffen **L**onnen!

Bir murben mehrere, auch für andere Lande vaffende, Musauge aus ber iconen Ginfeltung und bem Berte felbft au machen Urfache haben, wenn es bie Grangen einer Recenfion geftatteten; und biefe wollen wir bieben um fo weniger über-Schreiten, als das Delfte nur fur biejenigen bient, bie bas Dange lefen muffen. Auch der Befetgeber wird verschiebene anwendbare Borichlage ju Bremeibung weitlauftiger Prozeffe, welche meiftens die Cultur landesberrlicher oben Grunde bindern, finden; befondere S. V f. in ber Ginleitung. Und wie febr mare es gu minfchen, bag affe Commiffarien in allen Lanben fo uneigennubig for fic und ben Geren, mehr gum Beften ber Unterthanen, ben folden Unternehmungen banbelten, wie g. B. S. VII f Erempel vortommen. Eben fo febr. wenn es am Rond ju Musführung folder offenbar nublichen Unternehmungen fehlt, tann ble &. X f. befolgte Actiongefelle Schaft und beren Erfat jum Mufter blenen. Diebte mehr ift zu bedauern, als daß fich Bavern noch immer auch bier in Dunkel verbullet ju fern auszeichnen muffen, wovon in biefet Ota .

Seschickte das S. XVIII f. tange subereierte und endlich ausgebrochene Wetter zu seiner Schande geschildert wors den! D sey dies das lehte von Kinstenussen soch wenigstens schimmern satteg Es ist dach drollig, alle die Einwendungen zu lesen, weiche Bauer, Sdelmann und Advotat zum allgemeinen zeldgesschwey machten!! Sogar die Vorspfegelungen: das Minos sey zu sehr abgetrochnet; die Kanale wären zu gerade, zu groß, zu breit; die Roßschwemme und das Wasser zum Löschen, Jagdbatkeiten, Kischeven, Stallsützerung mangelten, lehte sey nicht möglich; die Bauera müßten verderben; denn die Weiben sießen sich nicht abstellen 111

Aber icon, daß die Commiffion bier nicht obne Borbereis tung war, die Schidfale fleiner Berfuce im Lande und ber großen eines Brentenbofs, der Geschichte bes Konigshoes fes (Rrunig Encytlop. 43. Th.) tannite; und fo die Befete des Landes, der Auftrag Barl Chesdors, vor deffen Weise beit die finftern Runfte des Eigennuges, der Bosbeit und bes Reibes fic beichamt verftecten mußten, Die gute Sache Gerechtigteit lofte ben Gordifden Anoten burch ein unvarthenifdes Bericht von allen oberften Collegien bes Lane bes; und jeder erhielt ohne Berichtstaren reine Berechtigfelt unentgelblich; und fein Recht ju fuchen bielten ibn teine Ros ften ab. Go waren einige 100 Prozesse geebnet, einzig in feis ner Art, einzig in ihren Schidfalen; felbft ber Rrieg vermochte nicht Barl Cheodoren, das Unternehmen finten ju laffen; und das eigentliche Austrocknungegeschäft, wurde glücklich im December 1793 geendiget.

Ein kutzer Auszug vom Inhalte dieses Werks sep alles, was wir unsern Lesern zur Nachricht, um aufs Ganze begierig zu werden, uoch vorlegen wollen. Es handelt der erste Theil: vom Tustande des Mooses vor der Culcur, worinn geoa graphische Lage, Größe und der Umfang, der Namen und Urasprung des Donau-Wooses u. s. w. beschrieben warden, S. 1 — 55.

Der zweyte Theil enthält in der isten Abthestung: die Geschichte der gegenwärtigen Mooscultur und die Ausstellung eines neuen Culturspftems, S. 56—913 und die 2te Abtheilung; was davon in Vollzug gebracht worden, S. 92—114; die 3te Abtheilung beschlest mit Beant.

Beautwortung der wichtigften Einwurfe und Beschulvigungen, welche sowohl dem Culturgeschäfte selbst, als auch dem biebey angestellten Personale zur Last gelege worden.

Die Leser und Renner werden gewiß bies Bert nicht ohne Ruben und Bergnügen aus den Sanden legen,

Dr.

Collection de Lettres de Commerce, quelques lettres de change, connoissemens et sactures, avec une phraseologie allemande, pour l'usage des jeunes gens destinès au commerce, par Chrétien Christiani, Lecteur de la langue française et anglaise à Goettingue. Goettingue, chez Vandenhoek. 1795. 8. 13 28. 8 26.

Der Berf., der lange Jahre in Frankreich Sandlungsgeschafte getrieben hat, liefert jungen Leuten, die fic der Kausmanns schaft widmen, eine Sammlung von Briefen, Wechseln, Constitution und Rochnungen, die ihnen jur Uebung in der französischen Sprache sehr nühllch werden, und die wir ihnen mit Grunde empfehlen können. Im Ende hat er eine Phrasseologie hinzugesugt.

Compendieuses Handbuch für Kausseute; oder enceflopädische Uebersicht alles Wissenswürdigen im Gebiet der Handlung, von August Schumann.
Erster Sheil; A.—G. Leipzig, bep Gräff. 1795.,
1 Alph. 8. 1 RC. 8 R.

Jeber Schriftsteller fat seine Grunde, warum er ein Onch schreibt; ob diese Grunde stark genug sind, leuchtet nicht jewem Leser ein. Go geht es Rec. mit viesem Buche. Er ift per Meinung, daß es an abnichen Buchern nicht sehlt, und daß es daher ungedruckt hatte bleiben konnen. Die Angahl von 500 Pranumeranten ist vielleicht die größte Rechtfertisgung der Berausgabe. Inzwischen verkennet der Rec. keinesweges den auf die Ausarbeitung gewandten Bleiß; obgleich an der

der. Bolffandigkeit und Alcheigkeit noch manches auszusehen ware. 3.3. daß der Aal, in Auchsicht des Jandels, auf Gamburg starken Einfink haben sollte; ift irrig. — Der Art. Abandon ist nicht richtig. Bec. verweiset auf Westert und andere Schriftikeller von Assenvanzen, die überhaupe mehr hatten zu Nathe gezogen werden sollen. — Bey Albus wird auf Frankfurt verwiesen, da eigentlich Hessen ist noere den sollte. — Bey Albertsthaler, Krankreich, wo nichts davoil zu sinden ist. — Branzössische, kallenische u. a. niche in der deutschen Rausmannsprache ausgenommene Wörter, 3. B. accidentalia cambii; accoller; accoglienza; acculegia reception; achvelande, die Rec. nur von einer Seite S. p. ansährt, könnten als:übersläßig weggestrichen werden.

# Botanik, Gartenkunst und Forst

Jac. Boltons Geschichte ber merkwürdigsten Pilze; mit 44 illum. Kupf. Erster Theil. Aus bem Englischen, mit Anmerkungen von D. C. E. Bille denow. Berlin, 1795. ben Pauli. 68 S. gr. 8.

Es ist ein verdienstliches Unternehmen des Derausgebers und Ueberfebers dieser wichtigen botanischen Schrift, daß sie dies seine Die Dieser wichtigen botanischen Schrift, daß sie dies seine Det die Dande Jublitum auf eine leichtere und wohl seilere Art in die Hande zu bringen suchen. Stich und Ilnamiation geben dem Originale nichts nach; die Uebersehung ift getren und mit Sackenntus verfaßt, auch Papier und Druck sind gut. Nur besvemder es, dier diesen Taseln wieder zu find gut. Nur besvemder es, dier diesen Taseln wieder zu finden, welche in den Abbildungen der Schwamme eten und zeen Dest getieser sind, und die also der Kauser dieser Schrift ten dappelt bezahlen muß. In der Vertede sagt der Hr. Ueberseher etwas; abet sehr oberstächtiches, von dem vegetabis lischen Ursprunge der Pilze. Die Einteitung von Bolron enthätt die Geschiechtscharattere der Pilze, meistens nach Limne, also sehr ünderseigend, nehr einer Abbildung derselben aus dem Titelbiatte, die sehr schiechtscharablung

fiber bas Befdiecht Agaricus in berfelben Ginleitung, worfa ber Berf, von den Untenscheidungezeichen ber Arten rebet. if bingegen befto lehrreichet." Die Beidreibung:ber einzelnen Arten ber Blatterplize ift gennu, ble Abbilbung berfelben actreu, die Synonymie fury und nicht ohne Fehler, bie Unmer-Bungen bes Ueberfebere beftebeit meift in ber Berbefferung fole ther Rebler: find aber fvarfam, und befriedigen burchaus nicht. Roigende Blatterplige find hier befchrieben und abgebildet: r. Agaricus integer (Den swelfelhaft eitirten Ag. bifidus Bull, bat fcon der Ueberfeter ausgeschloffen; ber Synanymie fomobl, als ber Beichreibung gufolge, bat Bolton Ag. inte-Por, Ruffula und emericus mit einander vermeugt; Ag. integer hat durchaus gleichfermige Blatter.) ... 4. Ag. latus. 3. Ag. lactifluus (A. lactifluus fulvens Hoffm. Das Synonymon von Bull. pl. 282. gehört nicht bieber.) 4. Ag. denticularus. (Ag. amethystinus Bull. ist falfd cititt.) 5. Ag. eburneus: (von eburneus Bull., role der Ueberf. bemerti, verschieden). 6. A. pompolus. 7. A. repandus. ( 5 bit im Nomenclator fungorum; fommt A. pluteus Bart h. nahe.) 8. A. eristatus. (S. Nom. fung. 154. Mit diesem ift' Agi laceratus N. fung; p. 42, ju vereinigen.) 9. A. cornucopioides, (Ag. mutabilis Sch, gehort wohl nicht hieber, eher A. degener Sch.) 10. Ag. deliciolus. (A. lactifluus luteus Hoffm Nom. fung p., 70.) 11-Ag. castaneus. 12. Ag. membranaceus. (Sit Ag. desibatus Nom, fung.; aber bort nicht citirt.) 13. A. coeruleus. (Ag. coerulescens Nom. fung. p. 83. Beffer aquamarinus. ba coerulescens schon p. 68 vorfemmt, ble Farbe auch nicht coernleus ist.) 14. A. irregularis. (Den Ag. castaneus Bull, bringt Soffmann zu feinem Ag. cultaneus; boch fcheint Bolton ibn richtiger mit biefem zu vereinigen. 15. A. ferratus. (A. xerampelinus Sch. et Nom. fung. gehort hieber.) 16. A. concinnus (ift A. pluteus Nom. fung. bert nicht ci-17. A. elasticus (A. incertus Sch. gehört nicht bieber.) 18. A. umbilicatus. (Nom. fung.:p. 228. auch ben A. albo - umbilicatus p. 152 mit? citirt.) 19. A. confer-(A. digitaliformis Bull. gebort, wie ber Ueberf. bemerft, nicht bieber; et ift A. ftriatellus Nom. fung.) 10. A. laricinus. (Den citieten Ag. craffipes rechnet Spffmann gu A. fuliformis und fulipes; boch icheint ber lettere vom A. laricino nicht fehr verschieden.) 21. A. pullatus. (Rindet fich nicht im Nomencl, fungor.; wohl aber A. cinereus Sch.

ben Bolton bieber rednet. Der bier abaebilbete Die Lomme mehr mit Ag margaritaceus Sch. 2 246. Nom. fung. p. 236. aberein. 22. A. piperatus (cfr. Nom fung. p. 14.) A. pleudo-cinnamomeas. 24. A. annulatus. (A. marmoreus Nom, fang.) 25. A. extinctorius (Ag. cylindricus Sch. and Hoffm.) . 26. A. luridus (Nom, 1png. p. 241. Doch find auffer biefem noch zwen luridi aufgeführt. A. n.argaritaceus Sch. gehört nicht hiebet.) . 47. A. dometticus. (Auch bier ift Schaffers Ag. fulcelcens wohl nicht richtig ein tirt.) 28, A, mulcarius, 29, A, elephantique, 30, A. fascicularis (exchas synon. Nom. fung. p. 228.). 91. A. polites, 32. A. campanulatus (exclut. Iya, Nom. fung. p. 244. 33. A. androlaceus (cir. Nom lung p. 58.) A. plumolus. \$5. A. infundibi.iformis. (Das Synonyus pon Bulliard gehört nicht bieber, Nom. fung. p. 148.)... 36. 37. A. rubens. (A. coccineus Bull, ift verichies ben.) 38. A. procerus (A. renuis Nom. fung. p. 218. welchen Ramen auch die Tafel, wie in den Abbil Angen ber Schwamme, bat.) 39. A. trilobus. 40. A. luteu-albus. (Die Abbildung foll't. 18, f. t. fleben; wo fich aber mur A. trilobus findet.) 41. A. umbelliferus (A andrefaceus Buil. (ft falfc) citirt). 42. A. clavus. (A. davis Nom. fung. p. 198.) 43. A. candidus. 44. A. radistus. (Nons. fung. p. 86. 3m Nomenci. find \$ A. mollis. molles). 46, A. cespitolas. (Nom, sung. p. 248. p. 255 ift ein cespitolus.) 47. A. tortilis. (A. concortilis Nom, fung. p. 185.) 48. A. purpureus. 49. A. villofas (bas Synonym von Dubfon gehbet nicht bieber). 30. A. rigidus. (Buffares A. fufiformis ift verschieben.) 14. A. fimetarias (A. porcellaneus Nom. fung. p. 240. Rec. bat biefe Anmerkungen biegufügen wollen, um ben Webrauch Diefes Werfes in der ungewein fdweren Beftimmung der Blas terpilge ju erleichtern.

Sarten der Flora, ober Beschreibung und Abbildung verschlebener Pflanzen für Liebhaber der schönen Gartenkunft. Nebst einer kurzen praktischen Umweisung zu derfelben Wartung. Drittes und vierres Heft, mit ao illuminirten Aupfern. Winstellung. Der Binstellung.

terthur, in der Steinerischen Buchhandlung. 1794. 44 S. gr. 8. 2 RE. 6 ge.

Die zwen erften Befre, welche 1791 beraustamen, find in bem 113. 3. 1. St. 6. 176 ber 2. 2. 3. angezeigt. benben vor uns liegenden Sefte liefern bie Befdreibungen und Abbilbungen von folgenden Pftangen. Diolma imbricata, Diosma mit glegelartiger Bededung. Amaryllis unduluta, wellenformige Amatillis. Kalmia glauca, blaggrune Ralmia. Melembryafithemum nochflorum, nachtblubende Heliotropium peravianum. Deraviani-Mittaasblume. fces Ocorpionfraut. Cestrum nocturnum, pachtlichblis Benbes Ceftrum. Dodecantheon meadia, die Meadische Schluffeiblume. Melia Azedarach, Azebrach. Indianifches Rols mulcofa, Monsrole, Geranium radula, Reib . Deorchenfcnabel mit Rofengeruch. . Stich und Sillyminarion empfehlen-fich durch ibre Schonbeit und Richtigfeit.

Die Behandungsart solcher Pflanzen, welche von entsternten Orten hertommen, wie sie 5. 55 angegeben ift, bat uns noch seten geglückt. Bester-schlugen solche Pflanzen an, wenn wir fie nur gleich in eine ziemlich seuchte Erde pflanzen, und exit nach Berslug von einigen Tagen ein wenig begossen, und exit nach Berslug von einigen Tagen ein wenig hegossen. Benn man die Pflanzen gleich benm Berslehen baglese: so zie-ben die oft sehr ausgetrockneten Burzeln zu ichnell ap, wowar die zuren Gesche zerspringen und in Faulnist geben. Da ein Band dieser Wertschens aus zehn Heteben soll; so gebensen die Hen. D., dem zehnten Arte ein alphabetisches Berschend die Hen. D., dem zehnten Ande ein alphabetisches Berzickinist der in dem ersten Band entgalgen son; das ellste aber, mit welchem ein neuer Band aufangen soll, wiedesm Ende ein neuer Band aufangen soll, wiedesm Ende ein neuer Batheten.

Berfuch einer Anleitung ju Anlegung eines Gartens im Englischen Gefchmack. 68 S. 4. Leipzig, ben Bofchen. \$794. 18 %.

Für biejenigen, die fich die Unfangegrande der Sartenkunft bekannt machen wollen, ift biefe kleine Schrift febr brauchbar; besonders ift der praktifche Theil recht gut ausgearbeiter; und man fieht, daß der Dr. Berf. fich ans der Erfahrung,, und nicht nar aus Buchern, unterrichtige bat.

Doraus foicht er eine Ginleitung; barm folgen

1. Ohngefahre Grundfiche jur Anlegung eines Englifden Gartens.

II. Bon bee Beidnung jur Anlage bes Barteus.

III. Bon ber prattifchen Ausführung ber Beichnung.

IV. Bon ber Eintheilung ber Pflanzen auf ben anzulegeite ben Schrubs: Pferzu gehört die Zeichnung Br. L und II. V. Beschreibung einer Anlage eines Euglischen Gartens

unf einem freven Plate, nach der Zeichnung Mr. III.

VI. Bon dem Pflanzen und Pflegen der Baume. (Die hier gegebenen Borfdriften find zwar aus den neueren guten Garteubuchern mwift icon bekannt; da aber doch noch so oft dagegen gefehlt wird; so mistilligen wir es gar nicht, daß sie hier der Ir. Verf. auss neue eine icarft.)

VII. Bon der Unterhaltung der Oftangen, des Rafens und ber Sange. Enthalt febr gute und in der Erfahrung

gegrunbete Anweisungen.

VIII. Bon Anlegung ber Baumschulen. Dier kann fich mancher Raths erhölen, dem seine bisherigen Pflanzungen nicht gerathen wollten. Ueberhaupt konnen wir diese wohlgerathene Schrift den Gartenliebhabern, welche die großen und koftharen Werke über die Gartenkunst nicht schon gelesen haben, mit Recht empfehlen. Zu bedauern ift, daß das Verzeichniß der Drucksehler ziemlich start sit, und mehr die Namen der Baume bertifff.

Et.

Rurze praktische Unweisung zum Forstwesen, obet Grundsäse über die vortheilhassesse Einsichtung ver Forsthaushaltung und über die Ausmittlung des Werthes vom Forstgrunde, besonderk auf die Grafsschaft Lippe angewandt; verfasser von einem Forstmanne, und herausgegeben von Geord Ferd. Führer, Fürst. Lippischem Kammerrathe; nebst einer Worrede vom Königl. Chursusst. hern Obersorssessesses und Gern Obersorsses.

Diese kurge, aber gut peschriebene Abhaubiung ist zwar beiene bers auf die Grafichaft Lippe gerichtete fie verblenet aber auch von Forstmannern in andern Provinzen gelesen zu werden; indem manches, was der Luge und Verfassing anderer Forsten angemessen, darans entwumnen werden kann. Es sind gute Bemerkungen über den Andau der ausländischen Golganten (S. 6) darin enthalten. Auch die Bemerkungen über das Verhältnis der Schonungen in Schlag und Baumhalzern (S. 20), die Berechnung, das in Schlagholze und Baumhalzern (S. 20), die Berechnung, das in Schlagholze und Baumhalzern ervieren der Aublitnbalt des Varauf stehenden handaren Golzes in den erstern größer, als in lehtern, ist, und andere mehr, gemen in mehreren Provinzen Statt und Anwendung sinden.

Die Bauptface in Diefer Abbandfung ift Die von bem B. Heuerfundene Abichagungsart bes Solbeftandes, welche wohl aröftentheils nur auf bie Forften ber Graffchaft Lippe, und folde, welche diefen air Stope und Lage abnlich find, Ana wendung finden. Ob'nun in bottiger Gegend jemand mit der Abichabungeregel: "Daß bas Alter des als fologbar angus Thebmenben Polges ben Dibffor in die verfcbiebentliche, nach Regeln ber bobern Forftwiffenfchaft, ansgemittette Beftan. be giebt," wie ber Berf, meinet, nicht glacklith newefen ift. ift Rec. nicht bekannt. Gollte biefe Regel aber aus Lara-Mondanweisungen, Die auffer ben Grangen ber Graffchaft Lippe in Musibung gebracht werben, abstrabiret febn: fo beweifet Diefes eben nicht, bag auch felbige in anbern Dropingen verumgiudet fenn muffe. Der Grundfas, worauf der Berf, feine Larationsart grundet, ift diefer: Es fallt in die Augen, bag auf einer Probe Morgen, ben man jum Maguftab bes gegen. wartigen Polgbeftandes genknutt, von ber Bohnenkange an gerechnet, mehr Dols geftanben baben muffe, als gegenwartig. Diefes wird wohl niemand, auch mit der geringften prafeifchen Rennenty, in Zweifel gieben fonnen. Wenn in manchen Saracionen auf die Rugung biefes jungen Golges in verfchiedenem Alter nicht Rudflicht genommen worden: fo entfieht die Frage: find bie Forften auch nicht hierzu ju groß? finbet biefes junge Sols Uffat ? und ift es moglich, bag bie Dolghauer hierzu geboria angewiefen werben tonnen ?

Der Berf. hat feinet Abichanungkart Labellen beygefuget, worln die Anguhl Stamme, welche von verschiedenem Alter auf einem Morgen fteben bleiben muffen, angegeben find; fie haben mit ben Ersahrungstabellen des Drn. F. M. Hertig viel

wit Rebuildes. Bierauf und auf ben Brunbfas : bag alles: Bold, welches auf einem Morgen mehr, als die Tabellen be-Sogen, ftehet', berausgebauen, und ber ber Ausmittelung bes. Entrages bes Forftes ad computum gebracht merden muß, grundet fich bie Abichabungsmethode bes Berf. Benn (wie Bec. glaubet): fich biefe Zabellen auf Erfahrungen grundens fo fonnen fle auch ben andern Abichanngeapten und ben ane, Dern forftwirthichaftlichen Belegenheiten von gutem Ruben, from. Der gute, mittelmaßige und folechte Beftand eines Morgens ift barin angegeben, und bie Rubriten, worin die Zabellen abgetheilt find, tonnen einen Begriff von der Abfict derfeiben geben. 1) Zeitraum von Jahren, morin ein volle und gleichwuchfiger Rienholzbeftand bis ju jebet in ber folgen. ben Spalte bemerften Starte und Bollfommenbeit auf Diefem Boben gelangen fann, bis jum Alter von 8 - 106ten Jabr. 2) Stammgabt, nebft ihret Brige unb Starte, fo welt und to viel berfeiben neben einander nach Droportion ibres im je-Desmaligen After erforberlichen Raumes auf einem Morgen von 120 Ruthen 16 guß ins Bevierte gieiches gorttommen . Saben tonnen 3) Ertrag bee in voriger Spalte befindlichen jedesmaligen Bolibeftandes in Rlafftern. 4) Stammjabl und Ererag berfelben, bie nach und nach beb junehmenben Starte bes Beftandes verbrange merben, und jur Zwijchennugung ausgehauen find. - 5) Ganger Benugungsererag, mit Einfaluß der Bwifchennugung, im Kalt einer frubern pber fpetern Abbolung. 6) Sabriicher Bumache auf einem Mora gen in jebet Berlobe bes Altere vom Solbestande. Dach Diefen feche Rubrifen find bie Labellen von Gichen, Buchen, Richten, Riefern und mit einiger Abanberung auch vom Schlagholi gufammengetragen.

Wie aber in unregelmäßig bewirthichafteten und bestans benen Revieren der Sau, 3. B. in den angonominenen 27 Klassen der Eichen (G, 8.5.) so geführet werden kaun, daß in seben Hauperlode des erforderliche Bestand auf einem gewissen Siacheninhale in Zukunfs zu sinden; hierüber scheines die Erdinterung des Berf, nicht deutlich und befriedigend genug zu sinderung des Berf, nicht deutlich und befriedigend genug zu sein gen großen Det die Klassen zu dieren 50 Moragen großen Det die Klassen und Bestände so vermischt, das men wohl zehnmal denselben durchreiter, ehe man den Waldwesser gehörig anweisen tann. Das Zählen gehet auch , ohne in Subtilitäten zu verfüllen, mus da an, wa abes Holz einzeln

in den jungen Aluffen meilet fiehet. Rec., dem diese Geofchäfte manche muhevolle Stande verursacht hat, wunschte einer Zaxation nach diesen Bestands und Durchforstungstabellen von einem Korft, die ein Paur Quadratmeilen an Inhalt hat, unter Anleitung des Verk., berguwohnen, und gestehet geru, daß er den Uiwfang dieser Arbeit in der Ausübling und Anwendung zum Hau zu ermessen nicht vermag. Bielleicht ger sällt es dem Verk., von einem so großen, irreqular bestandenen und verhauenen Korst ein in Ausübung gebrachtes Berspiel zur Belehrung seiner Leser bekonnt zu machen, und daben zu zeigen, wie gegenwärtig is gewirrhichkstet werden soll, daß daburch künstig der Korst in den verlangten regularen Besstand gesest werden könne.

Jum Beldluß fügt ber Verf. eine Abhandlung bes Grn. Forftraths v. Danep über ben Muben, bas Brennholz in Rlaffter aufzuschlagen, statt ber Gewohnheit, soldes auf bem Stamm anzuweisen, bep. Dieses ift eine ausgemachte Wahrebeit; baber benn auch foldes in allen Farten, mo gute Forst einrichtungen Statt finden, langstens einzestübret ift.

Du.

Praktischer Unterricht zur kubischen Berechnung und Schägung aller Bauholzgetrungen, mit 55 angehängten Bauholztabellen, zum Bortheil und Rugen aller Forstmänner und Werkleite, von Joseph Kreitschack, K. K. Niederöste, Forstbeamten und Jäger. Wien, ben Pagowsky, 1794, 78 S. &. ohne Labellen. 13 ge.

Praktisch soll hier mohl so viel als handwerksmäßig heißen. Wenn handwerksmäßiger kann mohl nicht bie Berechnung des Aublitinhaltes der Golgkamme gelehret werden. Dieses möchte noch hingehen, wenn der Berf, nur nicht die Borliebe fürskine unbedeutende Schrift hatte, daß sie auch Sachverständigen eine erleichternde Uederstäht schaffan konnte: Benn der sachserständige Leser nicht zum Unglick auch Nac. ist: so möchte er wahl mit dem Lesen dieser Aumersung nicht die Zeid verderben. Raum ein Tertianer wurde Gewild neung haben, seine Amsweisung zur Bruchrechnung durchzulesen. Dieset Schrift find

find 55 Tabellen bengefüget, worfen der torperliche Inhalt vers schiedener Bauftamme nach ihrer Lange und nach benden vers glichenen Durchmessen des Jopfs und Stammendes eben so handwertemissig berechnet find. Da au dergleichen weit genauek und richtiger berechneten Tabellen tein Dangel ist: so fann man diese Tabellen, so wie die gange Anweisung des Berf. zur Berechnung des körperlichen Inhalts der Bauholistammer gang wohl entbesten.

Franz Fuß, wirklichen Mitgliedes ber k. k. privilegirten ökonomischen varriorischen Gesellichaft im Königreich Böheim, Unterricht zur Aufnahme; Eintheilung und Abschäßung der Wätber. Für Forstbeamte und Förster. Prag, 1794-ben Herrt. 86 Seit. 8. 6 Rupfer und verschiedene Labellen; 18 R.

Auch lieget dieser Schrift ein anderes Titelblatt bep: Anweisung zur Erlerung der Laudwirthschaft. Zweyter Theil. Es hat der Verf., wie er sagt, diese Bogen, da sie nur forste wissenschafte Gegenfande enthalten, aus Liebe zum Votere lande, besonders abdrucken lassen. Dieser Gedante ist auch wohl das Ruhmlichite ben der ganzen Arbeit. Denn "wie man sich ben der Waldrubrik benehmen soll, in Verhältnis des dazu gewidmeten Bodens, den gehörigen Nuben zu zieden, ohne sich vor der Zeit zu erschöpsen" hieran sehlet es, Sott Lob! nicht an Unweisungen von mancherlen Werth; obe gleich der Verf. zwar teine andere, als Frie Ochzels Anleis tung zur Forstwissenschaft, tennet.

Buvörderst redet er über ben Nachtheil des Planterns nad Kahlabtreibens ber Schläge. Dann solgt für den Forst. Lehrling eine Anweisung zur Geometrie, worin denn niche einmal demselben richtige Definstiones gelehret wexden; denn die Exklärung, duß ein Körper aus über einander gelegten Rläden entstehet, ist unmathematich, und eine richtige Desinitios vom Entstehen eines Körpers kann dem Ansanger wohl nicht schwerer zu verstehen werden, als die von dem Verf. mit allen Entschuldigungen gegebene sehlekhafte (O. 13); wie denn auch zu mancher Ausgabe die Aussoliungen von besonderer Art sind, 3. D. (O. 15): einen Zirkel auf dem Kelde oder Papier zu mesen,

foll man fo viel gerade Linien, als maalich, in dem Umfreit des Birkele gleben, telbige weffen und lummiren. Besser mare es, diese Aufgabe so aufzulafen, wie der Hutbmacher, wenn er eis nen huth mis einer Tresse umsassen mill.

Die Bortenneniffe, weiche hier ben Anfanger and ber Matureunde geiebret werden, bestehen in einer ziemlich augewissen Art, die Wittagelinse in einem Balbe zu finden, damis ber Forstbediente weiß, wo die vier Baldgegenden liegen.

Die Eintheifung eines Forftes giebt ber Berf. die sonden bare Regel: ihn in so viele Theile zu theilen, als Gemeinden find, so Holz taufen, damit ihnen solches mit mehr Bequemlichkeit verabsolget werden könnte. Menn aber in Kienensorften das einer Gemeinde am bequemften liegende Revier mit Bohnenstangen bestanden ist: so wird es doch wohl erlaubt thu, von diese Regel eine Ausnahme zu machen?

Rach feiner Anweisung zur Abschähung des Holzbestandes muß man sich ein Schähungebuchet und ein Situationsdüchel machen, und im letteren die Beschaffenheit des Bodens eintragen. Die Berechnung des Juwachses enthält viel Sons derbares. Bey aufgewachsenem Holz von 20 Jahren stehen B. D. auf einem Morgen 277-Rlasser; ulso wächlet das auf einem solchen Margen stehende Holz jährlich II oder 223 Rlasser zu!!

Penn nun bie Stamme lubifc berechnet werden folleng fo minmt man ein Taffein größer, als der Diameter des Seammers, shelt t es in Quadratgolle, halt es gogen das Stammende, pichner das Stammende mit Areide durauf, und gabler die gangen Jolle und Cheile zusammen, so erhalt man ben kachen Inhalt der Basis.

Wie viel nun biefe Schrift jur Auftidrung ber Forfimina wer in des Berf. Baterland beptragen fann, ift zwar Rec. uns bewuße; daß fie aber ohne Nachthell in dem größten Theile unfere Deutschlandes ungelefen bleiben tunn, wird man fich hintinglich aus dem wenigen oben angeführten überzeugen

Ha.

#### Arznengelahrheit.

Chph. Wilh. Dufeland's Iveen über Pathogenie und Einfluß der Lebenstraft auf Entstehung und Form der Krankheiten, als Einleitung zu pathologischen Vorlesungen. Jena, 1795. 335 S. gr. 8. 1 Rg. 6 2.

Panae Beit bat bem Rec. tein Buch fo wohl gemacht, ale bles Meifterwerf bes nach Ropf und Bergen uchtungswertben Srn. Profeffers. Dathologie follte obuebin jebes Arates Lieb. lingerach fenn. Sie ift die wichtigfte theoretifche Difciplin für ben Pratiffer, bie Grube ber gangen Runft, bas Refultat bet Philosophie guter prottifchen Beobachtungen, Die tichtigfte Rapelle, auf welcher man die Gelehrfamteit eines jeben Prate titers prufen tann. Dies vorausgefest; wie tann man anbers, als im bochften Grabe enthuflasmirt fepn, wenn man bas vorliegende Bert gelefen bat? Der Berf. ericheint in demfelben als ein Arat von ungemeinem Scharffinu im Beob. achten, uon großer Ralte im Drufen, Reife und Defcheibenbeit im Urtheile, als ein Schriftfeller, beffen Bortrag poll Anmuth, Rube und Barbe ift. Affes, auch bas Meuffere Diefes Buche, vereinigt fich mithin, um es ju einer bocht ine tereffonten, lebrreichen und anziehenden Lecture zu machen. Bie freut man fich, auf abnithe Ideen ju ftoffen, als mon am Rranfenbette fammelte, und in feinem Innern binlegert Bie wird man überrafcht, fatt nofologischer Shötilitaten und abfoleter ober veologischer Abgefdmactebeiten, von beneu fonf jedes pathologifche Buch ftrosto. Refultate ber richtigften und feinften Beobachtung ber franten menfchlichen Datur, moge lichft genaue Bestimmung aller schablichen Ginfluffe auf ben Rorper lebendig bargeftellt ju finden! Dogen une die Gran. gen unfver Bibliothel erlauben, einen gebrangten Auszug aus Diefem Berte voll Rraft bariulegen !

Das ganje Duch zerfällt im fünf Jaupentichnittes I. Begriff und Wesen der Krankbeit. Krankbeit besteht aus Einwirkung und Gegenwirkung. Stablis Ibee vom Kampf der Natur zo. enthält viel Wahres. (Drown fänge met bekanntlich biefes Commen naturan; aber, wie une dünkt, mit Unrecht.) Det Antheb der Gegenwirkung, Reas S stion,

etion, fann größer fenn, als Die ber Urfache, ober Ginwirfung. (Die Reaction ftebt nicht feiten im umgetebreen Berhaltuiffe mit der Action. Bir batten gewunscht, Br. S. batte Browns Britem benuben fonifen, als er feine Dathogenie aufarbeitete. Do eccentrifd Brown an vielen, ja, ben meiften Stellen Bit; fo fcharfgefaßte, mabre und neue Ideen enthalt doch fein Opftem, wer fie nur aufzufinden und mit Rlugbeit zu benuben weiß.) Bo alle Reaction fehit, ift feine Rrantheit moglic. Bieraus lagt fic die Gigenschaft mancher Miasmen, nur Ginangl zu mirten . ertiaren. ( 2Barum erregen aber blos einige, nicht alle Miasmen, nur ein einzigesmal bie Reaction? Batum fehlt bie Reaction allein ben Poden, Scharlach u. f. to., Wicht auch ben ber Rofe, bem Friefel'u. [ iv) Die Reaction Seftimme hauptfachlich die Rorm und Modfifation ber Rrant-Beitent. Daber bauern manche Rrautheiten ohne einmirkende fitfache fort. Auch liegt hierin der Grund der perlodischen Matur vieler Rrantheiten. Es tonnen ichlafende Rrantheits. Beime und tirfachen in une eriffiten, Die fo lange feine Rrantbeiten erregen, als die Reaction fehlt; j. E. Die Bafferichen, me oft bas Buthaift Jahre lang in une liegt. (Dies Beb. Biel Beint nicht gang gludlich gewählt gu fenn. Sabre lana Jagn weber das Binthafft, noch fonft ein materieller Rrant. beltereig unwirtsam im Rorper liegen. Ochlafeite Rrantbeitetelme bunten une bios Anlagen, Opportunitates, ent. fernte, formelle ttefachen ju febn. Es icheine fich bier eine Fleine Betwirrung eingeschlichen ju haben.) Die Urfachen ber Rrantheiten find nur in foferne als der mefentliche Grund berfelben gir betrachten, als fie Reaction erregen. Die Ber-Schiedenheit der Reaction bependirt theils von der Berichieden. beit bes Rriges, theils von ber verschiedenen Empfindlichteit. Richtung und Energie ber Lebenstrafte. H. Parbogenie, Der Die Enifte Bungsart und Bildung der Rrantheiren. Gie Beruht auf Ginwirfung, Perception und Reaction. benden eriten Operationen hatten vielleicht unter Giner gefaft werben fontien: Perception lagt fich obne Ginwirkung nicht benten, und follte nicht jede Ginwfreung percipirt werden?) - a) Die Derbaltniffe, in welchen der lebende Menfch mie der Matur überhaupt fiebt, und auf wie mancherley Art er folglich parbologisch afficirt werden "kann., . i) Diefe Berhaltniffe find bas medanifche, bas des mifche, bas organische und animalifche, und das moralifche sebut geiftige. (Das organische ift bas hauptfachlichfte, und 4. ...

faft bas einzige; die andern find untergeordnet, Debenperbattniffe. Rein demifche Projeffe glebt es im menschlichen Korper gewiß nicht. Denn alle die Benfpiele S. 18 erklart ber Berf. S. 23 auf diese Beise, mit Rucksicht auf Ante malifation. Much barfte ber Berf. mobl zu weit, geben. wenn er der Geftricitat Die Möglichkeit einer innigen Ders einigung mit ben Rerven jutraut. Die elettrifche Materie durchdringt, penetrirt alle Rorper; aber ab fie fich gerade mit ibnen innig vereinigt?) Bewohnlich find mehrere Birtunase arten mit einander pereinigt. Je ichmacher die Summe ober Thatigkeit der Lebenstraft ift, befto mehr gewinnen die tobten mechanischen und chemischen Rrafte die Oberhand. - 2) Die Debin und Bebifel, burch melde Krantheiteurlachen aufgenommen werben, find; Die Perception der empfindenden und reigbaren Rofer, bauptfichlich des Dervenfpftems, die Reforprion der Lymphgefage, Die Depetration. (Die lette barten wir vielleicht übergangen. Es laßt fich nur fcmer benten, daß burch bloge Penegration ein reizender, icharfer - wie mon's nur immer nennen will - Rrantheitsftoff in den Rore per gelangen follte. Muf jeden Fall, bachten wir, mußte er Die Saut reisen, wenn er auch noch fo leicht und fein ware. Die Beweise von der Eleftricitat, Dem Barmeffoff, ben Contagien fdeinen nicht bundig ju fepn.) Rrantheitemege, Atria morborum, find ber Darmfanal vom Schlunde an, Die Lungen, Die Saut, - 3) Die Art und Beife, wie Die pertipire ten Grantbeiteurfachen bie Ericheinungen oder Rranfheiten herworbringen. Durch Reaction der Lebensfraft. (Die Umterfuchung über diefelbe bebt an G. 48, und geht bis G, 116, Dit fo vielem Bergnugen wir diefe Abbandlung auch gelefen baben, muffen wir doch gefteben, daß fie uns fur diefe Stelle, für eine Dathologie, ju meitlauftig geldienen bat. Es ift eine mbrftologische Untersuchung, movou nur die Resultate bieber Uebrigens durfte es intereffant fepn, mit diefem annen Abschnitte bas erfte Stud ber, Annalen fur Die Dbofiologie von Reil zu vorgleichen.) - b) Die Urg und Weise, wie die afficirte Lebenstraft die trantbaften Beranderungen und Erscheinungen bervorbringt, Die nathologische Reaction wird bestimmt durch den lebesmaligen Anfand ber Lebenstraft, burch die Befdaffenheit bes Reizes. aund durch die in der Organisation Regenden Befete und Des conismen der Reaction. Die Stimmung der Lebenstraft ift eneweder allgemein, - daber allgemeine Gefundheite. und Rrane.

Rrantheltsanlagen, Constitutio generalis, epidemica, endemica, auch ftationaria - ober fpeclell, indibibuell. Die Beldaffenbeit ber Lebenstraft felbft ift verfcbieben in Rudficht auf Die Summe ober Quantitat Der Rraft - Dies Dins ober Dinns tann ein Eigenthum ganger Gegenben feyn - und in Mudficht ber Qualitat ihrer Meufferung. Die Lebenstraft Tann auch ungleich vertheilt fepn (bas gebort jum Theil ichon. unter bie gebler ber Qualitat ihrer Zeufferima); bieraus er-Plart fich ein großer Theil beffen, was man Schwache nonnt (aber nicht mabre, eigentliche, allgemeine Schwächt). Die tann endlich verfchieden fenn in Abilicht auf ihr Berbalte nik zu ben tobten Rraften und Beftandtheifen bes Korperei Dabin gebort ichloffe, ober fefte gafer, Erockenheit ober Reuch tlatelt bes Rorvers. Große Schlaffheit und Reuchtigfeit were mehrt die Reigfabigfeit; vermindert aber gewohnlich bie Energie und Reaction. (3m Brownifden Ginne und Spfterne ift biefer Gas gang, im Snielandiden nicht gang mahr. Benefraft ift auch nicht sowahl bas impellens, wie der Berf. fagt, als bas impellendum. Der Sr. Berf, felbit fpriche 6. 128: bas Blut ift ber allgemeinfte, erfte Lebensreit, S. 131 : Die Luft ift Meis fur die Lebenefraft, u. f. m. Diefes And also die impellentia, noxae excitantes, wie Brown fle Sie wirten auf Die Lebenstraft, und zwingen biefe dur Reaction. Die Dote G. 124 buntt uns faft Logomachie u fepn. - Bir konnen das Cebende doch nur burche Coose befiniren, oder tenntlich machen. Bir tonnen vielleicht eben to wenig fagen, daß Sauerftoff bie Capacitat far Lebenstraft vermebre; eber, bag er ein Reismittel felbft fen. Huch glaus ben wir nicht, bag anhaltend trodine, ibioeleterifche Lufe immer zu entrandlichen Rrantheiten geneigt mache, Gine genaue Beobachtung lehrt vielmehr, baß mabrent und nach fange anhaltender Trodnif eher Merven . und Jaulkrankbeiten berrichen, als entgundliche.) Bichtig ift auch bas Berbalenin ber Menge und reigenben Rraft ber Gafte. Die Urfachen. welche bie Berichiebenheiten ber Meufferung ber Lebendfraft Dewirfen, find: 1) ble Luft, bie wichtigfte berfelben; bieber gebort Die Luftconftitution. 2) Die Dabrung (Rabrungs. mittel), 3) Berbauung und Affimilation. 4) Absonderungen und Ausleerungen. 5) Seelenzuftand, biefer ift entweber nothrlich, ober erregt. Der Ginfluß in feinen Birtungen em ettigend, oder beprimirend. 6) Lebensart. 7) Angebobrne Conflitution und Temperament. - Die Reaction wird fer-

mer burch-bie Befchaffenheit bes Reiges beftimmst. auff von Reis ift relativ nach ber Reisfabiateit. Alles, was Diele afficirt, ift Reig, oder, wie ber Berf. Cobne Bloth, mis .und bunte) lieber will, Impreffion, Agens. Je mehr ein Befen Reigfabigfeit hat, - befto mehr Reige befitt'es. (Rich tiger : fann es aufnehmen. Die Brownifden Cabe von Reit und Reigfabigfeit gefallen uns bennabe beiler.) Rein find 1) mechanliche, 2) demiiche, 3) vitale, 4' nenative Reige. (Die lettern find problematifd. Reis, fagt ber Dr. Berf. ift ein Agens - ein negatives Agens?) Die wirken entweber ercitirend, ober exprimirend, ober fpecific. Much tann man fie eintheilen in innere, erganische und auffere Reite. Unter die letten geboren auch die Webantenreize, in foferne fie von auffen erregt werben. - (Die Gefete und Dechanise men, nach welchen die Reaction auf ben Rrantbeitereis ge-Schieht, finb &. 150 ff. wortrefflich aus einander gefebt; tone nen aber bier wegen Mangels an Raum nicht ausgezogen wer-Much die Gefete ber Sympathie find fcon angegeben. (6. 178 fcheint es etwas unbeutlich ansgebruett au fenn, menn ber Or. Berf. fagt, die gange Lehre vom fieber berube barauf, ba ber Reig in den meiften Sallen brtlich wirte. fondere aber ift die Stee vom naturlichen und tranthaften Confens bemerkenswerth.) Die Belebe des Autagonismus begieben fich auf Antagenismus ber Merventraft, ber Rervens Fraft und Arritabilitat (Dies fonnte vielleicht unter Die vorige und folgenden Rubriten vertheilt werden); 3. B. apopletifice. paralutifche Bufalle find antagoniftifche Bewegungen; Rieber ift Antagonismus ber Breitabilitat ber Gefafe gegen bie thierifde Rerventraft - Antagonismus ber bewegenben Graft gegen bas zu bewegende, Antagonismus das Bergens und bee Befage, ber De . und Excretionen, und endlich der Dastel-Die Gefete ber pathologifchen Gecretton laffen fic nach ben praparirenden, excernirenden und gemifchten Co eretionen bestimmen. Mue Secretionen tommen auf brebfache Art pathuloalich verandert werden, burch Bermehrung, Berminderung und Beranderung in der Qualitat. (Dier ift ber Nebergang der Aerven- jur Sumoralpathologie.) Reine Brantbafte Reigung tann exiftiren oone Ginfluß auf die Gafte. Die Gbee von Krantbeitematerie ober Krantbeiteft flieft. gang naturlich aus ben Befeben bes Reiges und ber lebendigen Reaction. Ber alfo die Grundfage ber pathologifchen Reaction ber Reisfabigleit annimmt, muß auch die Benberbulfe ber Saste.

Bafte , folgffte eine Rrantheltsmaterie annehmen. ( 986 Benten nicht! Reantheitsmaterle, Stoff ber Krantbelt ift uns Diet Reis fetiff; nicht bas Berberben bet Gafte, bas wie hoar nicht laugnen wollen; aber nur fur Solge ber Rrante Beit, feinesweges als Urfache, Daterie, Stoff ber Rrantbett gelten laffen tonnen. In biefen Borten liegt ein Rebler bes Bullogismus; ben ber Dr. Betf. bintenhad, G. 214, felbft eingesehen ju haben fcbeint. Cben fo finden wirs nicht gang mothwendig, wenn'der Berf, fagt : Es ift ja nicht ber geringfe Rieberfroft beniebar obne gehemmte Tranfpiration, also ohne eine icharfe ercetifible, jurudgebaltene Materie in Den Gafe -ten.) Die cauffa priffiaria det Rranthelt fft gewobnlich ein Bindrud, ein Reit bet feften Theile; bie Berberbnif ber Oaffe Ift die cauffa lecundaria. (Dies ift auft des Rec. Deinung. Unterhalten tann afferbings ble Rrantheit burd die lettere meeten. ' S. 247 wird ein Benfpiel angefahrt.) Der erfe Reis wat Ertaltung und Betfchließung ber Sautgefaße. Rolle (nicht fomohl Rolge, als vieltfiehr Begleitung, Gefell-Achafter Tenes erften Meiges) ift ein perfpirabile retentum Cabet inter irritans, Die Folge jener Berfchliegung ber Saut-gefäße ift Reis aufe Rervenfpften ; bas peripirabile tum Tmmerbin gurfittgehalten werden, wenn et feine Reigung in Mervenstiftem macht: so that alles uichter und also - eine frembe Materie in ben Gaften. " (Ble? - In ben Saule frerven, benfen wir, und bann mich ben obigen Gefeten bet Confens und ber Reaction in Bongett auch in ben anbeite Theller bes trevenfyltems entficht Reis und Reaction. Die Gafte find überfluffig. - Die patholoffichen Umanbe-Tungen in ben Caften unterfctelben wir nath bem größten Theile.) Pathologifche Beranderungen oder Fehler in ben Baften fonnen auf mancherlen Art entfteben? Dourd Reformeion von auffen; bier tommte frenich wieder vorzüglich "auf Lebenefraft' alt; body fonnen Reblet bet Luft allerbinas aud urfprungliche Rebler ber Gafte erzeugen: (Wir wagen nicht, ju entscheiben.) 2) Durch veranberte Afficillation und Animalifation, 3) durch veranderte Bewegung in den Befafe Yen; 4) burch veranberte Secretion; 5) burch veranbertes Berbalenif ber Lebenstraft ju ber Materie, 6) burd verante Berte Temperatur. (Golfte bas nicht zu chemifch fenn? Der Gr. Berf. fpricht auch von alkalifchen Probuften hach lange bauernder Feberbige.) Die Gafte erleiden bann Beranderung in ber Cobiffun, Der themifdreit Berbinbung und N. 4. 3 Ber.

Berbaltniffe Chler tommen einige Benfolgle vor, Gettweibeft? Rnochenweichhelt, welche mehr aus Mangel an Lebensi Braft ju erfigren febn Darften) bet ibnen benwohnenben Les reizenden Gigenfchaften - bieber gebort benstraft, ibret Scharfe der Gafte, o. b. widernatürlich reizende Beichaffeni beit derfeiben, bie nicht demifd, fonbern nur in Begiebning unf Organismus bestimmt werden barf und tann - Die Eiterung und bas Contagium vivum. Contagium ift eine fluchtige Marerte, Die in den lebenden Rorper übergeben, und eine bes Rimmte Art opn Rrantheit erregen fann. C. mortum enti widelt fic aus leblofen Rorpern, 3. B. Sninpfluft; C. vivum aus belebten, j. B. Phibills. Doden u. f. m. (20% fommt die Didmanniche Rraftheorie bin? - Die aufte dende Rraft einer Rtantheft bleibt fummer telativ;" man fand Die Rlaffe ber anftedenben Rrantbetien nicht abfolut beftime men. - c) Derlauf, Dauer, Grapien, Endigung und Rrifen der Brantbeiten. Auch bier liegen immer Diefelben Rrafte und Maturgefege jum Grunde, alfo Reaction ber Bei benstraft, Beiltraft det Matur. Gin Saupttunftgriff bei neuern A. 28. besteht darin, bie Regetion fo wirtfam und gwedmagig ju erregen (aber auch bie Arction des Krantheirs) reizes fo ju Deprimiren,) bag die Rrantheit gleich in der Ente febung gehoben wird. Die Reaction tann juwellen eftige Beit aufboren; Daber aussegende, intermittirende, periodifche Rrantheiten. Durch Die Fortfegung betfelben entfteben bie Stadlen der Rrantheit. Lebhafte, allgemeine, vom Setzen (?) ausgehende Reaction erzeugt bibige; unvolltammette, einfeitit ge, ju fdmache, frtegulate, unterprocene Reaction dronifche Rrantheiten. (Die Befdichte ber Rrantheir wird nach bed brey bekannten Stabien gut ergablt. Doch hatten wir bennabe etwas mehr Beranderung erwartet, und unter anderft bie atte Benennung Coftio gang ausgemergt. Benn auch ber Begriff derfelben fo gut geftellt wird, wie bier vom Brn. Berf. to leitet er boch auf Debenideen, die leicht irre machen.) Beb ber Coction wird unter andern der Urin erube und reich an Phosphorfaure, von ber fich mabrend ber Erubitat teine Spur geigte. (Bir bieten unfre Chemifer auf, bierubet fernet Berfuche anzustellen.) Die Kriffs tann vollkommen und urtpollfommen fenn. (Ben ben fritifchen Bewogungen ift ber Ball vergeffen, wo die Matur alle Rrafte aufhietet, Die Rrant. Beit fich bricht, und ber Rrante bennach flirbt. Beute fomnft Soweiß und Friefel; morgen ftret der Rtante.) "Unobulfom:

rumene Krifts ift, wo zwar bie gegenwärtige Krantheit aufet ; aber bas Bleichgewicht nicht wollig bergeftellt, bet Rrante befterels nicht völlig getilgt ift. (Die nuvelltomnene Rrife ift fonft biejenige, welche fich gegen ben britten, vierteit Zag einfindet, ben Rranten gwar erfeichtert; aber bie Rrantheit nicht entscheibet; j. B. Dafenbluten, Ausschlag am Dunde ben Seitenftichfieberg.) Gie ift zwenfach : Detaffaje und Detafdematismus. Unter die Beranderungen in Reantheis ten nach ber Ordnung ibres Berlaufe und bet Beitfolge bestachtet, geboren ber Typus und Derisbus. Es giebt Rrant. Beiten, die monatlich, ja jabriich (?) ju einer bestimmten Beit mieder tommen. Much bie Eritifchen Beranderungen binden fic gewöhnlich an geröffe Tage und Betten. (Bir find nur in foferne hiermie einig, als die Rrife meift an ungeraden Lagen erfolge; Den Dippoeratifchen Glauben an ben rten. 1 steit, siften Lag werben wohl die meiften praftifchen, genaut beobachtenben Mergte aufgegeben haben.) Die Urfachen des Spins liegen theils auffer bem Rorper in der tagliden Rotasion der Erbe um ihre Achfe, im Mondumlauf und Umlauf Der Erbe um bie Sonne; theils im Korper felbit, in ber periobifden Ericopfung und Bieberfamminug ber Rraft ober Meinfabigeet, in ber periobliden Beranderung bes Rrantbeits. reizes, in der Gewohnheit - d) Allgemeine Derfibie. denbeit und Linfbeilang der Krantbeiten. - c) Joeen aber einige der Sauptformen des kranken Juffandes: Sieber, Entsandung, Saulnift. 3m der Reaction liegt Das Befen Des Fiebers, namlich in Der fpetifichen Reizung Der thierifden Genfibilitat, mit vermehrter Reaction bes arte. ribien Suftems und aufgehobenem Gleichaemicht ber Rrafte. (S. 190 wird die toeife Junge ja den gafrifichen Gerretion men gerechnet. Br. C. L. Soffmann bringe die Langen in Anidiag.) Buroeiten ift ein febr magiger Grab ber Tieberaction da, ohne ausgezeichmeten Charafter ober Richtung einfaches Reiffieber, tebris fimplex -. Ift Die Reaction febr heftig, mit vermebrter Lebenstraft und Reibartett, und permebrter Dindungs and Cobaffonefraft ber feften Theile und der Lomphe: fo entfieht Entjundungefiehet, febris in-Mammatoria — ift die Reaction ju Idwach, zwar mit viel Angeigen der Reigung, aber mit großem Mangel an wabrer Lebenstraft, verminderter Cobaffon und aufangender Reigung aur Berfetung der Beftandtheile: fo tommt Rauffieber, febris putrida - unordentilibe Megetion, mit ungleicher Bertheithne

funa ber Rraft und Sambade bes Dervenfoftems, giebt Rech benfieber, febris nervola. Dies find bie einzigen wefenth den Verichi denheiten der Riebet, im Grunde immer nu Ein Fieber. (Dieje Bieber burchgeht nuni ber Dr. Berf. Ber ber Erliarung ber Specthaut jeigt er ben Bortftreit, ob fie von' Aufibsung ober Gerinnung tomme. lleberall find bie Beiden gut angegeben und aus einander gefeht. Schmery &. 108, ber jebe brtliche Entiunbung begleftet, batte both Die relative Große ober Rieinheit beffelben ju der Empfindlichteit ober Unempfindlichteit ber Stelle berührt werben Sonnen; & D. Der flumpfe Schmers ben Entgandung ber Leber am innern und untern Theile, im Innern ber Lunge u. f. m.) Dad ihrem Befen theilt man bie Entzunbung in active und paffine (fthenische und afthenische, nach Brown,); ber ber lettergrift ble Rraftaufferung entweder im Sangen vermindere bieber gebort bie inflammatio putrida, bie man freplic gar nicht Entzundung nennen follte (aber boch nicht füglich ans Ders nennen fann; ber fall ift in ber Praris leider oft genug eriftent) - ober in einem Theile ober Syfteme gefdivacht. 3, B. von heftigem gall, Erichutterung (Solagerey). Dach Der Dauer giebt es gente, Die fich binnen ? Tagen (biefe Beit burfte gu turg gefest fenn) endigt, und chronifche, die langer Dauert; nach bem Gige glebt es Phlegmonen, mo fie im Bell. gewebe und ben Blutgefagen, und Erpfipelas, wo fle mehr in ber Oberflache und ben aushauchenden Gefagen fist. (Diefe, benden Gaftungen fcheinen in mehr, als im blofen Gige, vera foleben von einander ju fepn). Baulnig im lebendigen animalifden Rorper ift nur Annaherung an demifche Faulnis, ift große Schmachung (ober ben topifder Raulnig gangliche Muf. Bebung) ber Lebenstraft, fomobi ber Reigfahigfeit, als auch Der arganischen bildenben, mit einer badurch vermehrten Reigung ber Beftanbtheile, fich chemifch ju gerfeben. Sieraus erhellt, bag ein Unterfchied gwifchen ftatus putridus und nervolus fen. (In der Praxis ift biefer Unterschied schlechterbings nicht ju fiberfeben. Doch mochten einige Ungaben Des Berf. bier und im Betlaufe, 3, B. baß fich benm Faulfieber ein Contaglum entwickeln tonne, beom Dervenfieber nicht ; daß große Dige gaulfieber mache, auch bie etwas farte Sinvective gegen ben Bleifchgenug mobil Ginfchrankung erleiben bur-Bir Schließen biefe Angeige eines trefflichen Buches nicht, ohne bem Berf. nochmals unfere tiefe Berehrung gu verficheen." Bielleicht nimmt er ben einer zwoten Anflage! 4. 2. D. 2. XXV. 2. 1. St, 114 Seft,

einige Rucksicht auf bas, was uns benm Studium beffelben benfiel, widerlegt ober billigt es. Migheuren with er es gewiß nicht, ba der Nec. den Perfe personlich kennt, ihm solga sich auch die Denk- und Handlungswelfe des Verf. nicht uns bekaunt ist.)

Ds.

Abhandlung über die Krankheiten ber Kinder, und über die physische Erziehung berselben, von D. Christoph Girtannet, u. s. w. Berlin, ben Rott-mann. 1794. 1 Rf. 8 K.

Die drepfarbige Biole icheint in dem Mildschorf nicht bie Dienfte ju thun, die man angerubmit bat. G. 98. Brechmittel thun in Schmamnichen febr gute Dienfte. Bir medten boch nicht fo gewiß behaupten, wie ber Berf. Daß bie ausgebildeten Babne teine Befage batten. Marum' geben burch die Burgel bes Babns Befage und Rerven binein ? Und warum foll ber in ber Bildung begriffene diefelbe allein' befiben ? Q. 164. Das Blatterngift ftedt nicht an, wenn es auf die Oberhaut gestrichen wird, fo wenig, als es durch ben Magen auftectt. G. 179. Das Deffnen ber mit Giter angefüllten Blattern mit einer Scheere, und bas Musmafchen berfelben mit warmer Milo balt er nicht allein fur unnus, fondern aud fur gefährlich. An beffen Stelle rubmt er das, marme Baben. Tiefe Marben find auch von dem Auffchneiden der Blattern eine unvermeibliche Kolge. . S. 182. Das gottliche Opium und ben Bint fiebt er als Die einzigen Dittel ben ben bosartigen Blattern an. S. 206 bis 208 wiberfest er fich ber Ginimpfung ber Rinder unter brep Monaten mit vollem Rechte; obgleich biefelbe von berühmten Ochriftftellern in diefer Beit ift anempfohlen worden. Der Rorper ber Rinder ift woch ju gart und ju empfindlich, und bag man in den Todtenliften wenige Rinder unter 3 Monaten finbet. fommt nicht daber, weil die Rinder in diefen Jahren die Blatternerantheit leicht überfteben, fondern weil fie meniger Empfanglichkeit ju der Unftedung haben. . G. 224 bis 237. Sehr viel Gutes fur und wider dle Inoculation. Der wich tigite Grund gegen diefelbe ift Rec. von jeber ber gemefen. Das man Rinder, die in ihrem jarten Alter an den eingeimpf. ten Blattern farben, und die fie vielleicht in weit fpatern Jahren naturlich wurden bekommen baben, wenn fie auch alsdann daran flerben sollten, offenhar einen großen Theil des Lebensgenusses beraubt, welches gegen alle Moralität streitet. Beiter dem Betf. du solgen, ware Ueberfluß, by biefes Werk von jedem gang gelesen zu werden verbiene.

Af.

### Bildende Runfte.

Aesthetisches Worterbuch über die bildenden Künste, nach Watelet und Levesque. Mit nöthigen Abstürzungen und Zusäßen sehlender Artisel fritisch bearbeitet von K. H. Hendenreich, Prosessor zu Leipzig. Erster Band, XXXII und 688 S. — Awenter Band, 730 S. — Dritter Band, 340 S. Leipzig, in der Wenganbschen Buchhandlunge 1793—95. gr. 8. 8 ML. 20 ge.

Dem Runftliebhaber tann es nicht fremd fepn, bag bie Ura forift bes bier anzuzeigenden Borterbuche Der bilbenden Runfte feine urfprungliche Entstehung ben Beytragen Matelet's. aur altern frangofischen Enchflopable verbanft. 28. mar indes Billens, ein eignes Borrerbuch diefer Art berauszugeben. wovon er jedoch nur taum die brep erften Buchftaben bes Mla. phabets ausgearbeitet, und auffer jenen encyflopabifchen Artis teln fonft wenig Erhebliches binterließ. Dr. Levesque führte · feinen Dlau aus, verband feine, gewöhnlich aussuhrlichern, Bulabe felbft mit ben icon von 28. bearbeiteten Artiteln, und fügte einen großen Theil neuer bingu. Go vollendet erichien nun diefe Arbeit als ber, Die iconen Runfte betreffende, Theil ber Encyclopedie methodique; und in einem befondern Abebrude ju Daris 1792 in funf Octavbanden, unter bem Titel: Dictionnaire des Arts de Peinture, Sculpture et Graviere. Ein praftifcher Theil foll biefem theoretischen noch folgen.

Es ift nicht zu leugnen, bag biefes Wert mancha fchabbare, feine und geschmackvolle Bemerkungen über bie barin abgehandetten vielfachen und größentheils interessanten Gegenstände enthält. Das man mauche nothwendig in den Plate
gehörende Artifel darin vergebens sucht, manche wichtige zu
kurz und füchtig abgesertigt, manche ziemlich seicht behandelt
sinder, und dann wieder auf manche trifft, die man gar nicht
erwartes, läßt sich frezisch nicht leugnen. Das Wert wurde
a. B. um ein Brittheil zusammenschmelzen, und doch an seiner
blammäßigen Bollständigkeit nicht verliehren, wenn die sast
balbe Bande des Originals einnehmende. Aufzählung der Maler, Diidhauer und Aubserstecher batht sehlte, deren so
umständliche Lebensbeschreibungen und Characteristrungen
men, in diesem, ührigens gar nicht bisserischen, Wörterbuche
schwerlich wurde vermißt haben.

Eben so wenig aber hatte Ret. erwartet, dies Worterbuch, mit Beybehaltung seiner Konn; oder Unformlichkeit vielmehr, ins Deutsche überseht zu sehen. Iwar Sr. Seydenreich nennt sein Wert nicht Uebersetzung, sondern kritistbe Bearbeitung! Auch hat er es ja mit nöthigen Abkurzungen und Zusahen sehlender Artifel versehen! Und daher glaubt er, sich denn auch in der Borrede schmetcheln zu dursen, "daß sich dies Worterbuch der günstigsten Aufnahme in einem Zeitalter werde zu erfreuen haben, wo es zu den unbezweiselten Wahrheiten gehört, daß Bildung des Geschmacks für Aunsk ein wesentliches Stuck der Eultur für Serven und Damen ausmacht.

Fast hatte biese lette Teusserung uns auf den Gedanken gebracht, Dr. D. habe sein Zeitalter und bessen Eultur mit dieser Unternehmung zum Besten haben wollen. Aber dazu war sie denn doch wohl zu mublam und weitläuftig; und dies vorauszuseben, ist demi doch auch der übrige Ton der Borrede und das ganze Geschäft zu ernsthaft. Vergleicht man indest dassenige, was in dieser sepnsollenden kritischen Bearbeitung von der Urschrift underührt und unverändert blieb, mit dem, was die und da im Deutschen abgekürzt und abgeändert wurde, oder an Zusähen binzusam: so ist dies Lettere gegen jenes Erstere doch wirklich ziemlich unbedeutend.

Wir Deutschen bestigen in Sulser's Allgemeinen Theorie der schönen Kunfte ein Wörterbuch dieser Art, das feibst von den französischen Verfassern des gegenwärtigen Werks nicht ganz unbenutz geblieben ist, und das, im Ganzen genommen.

nommen, gewiß vor diefem lestern große und entschiebene Borguge bat. Freplich ift barin nicht alles erfcopft, nicht Alles, und auch bas Abgehandelte nicht überall gleich grund. lich und befriedigend abgehandelt; und wir wollen gern jugeben; bag, in dem frangofifchen Berte noch manches jur Erweiterung und Ergangung bes beutichen enthalten wat. Dan nehme biegu, wie viele Erbrterungen über Die Runft bie, gleich. falls ben frangofifchen Berfaffern nicht fremd gebliebenen, Schriften eines Wintelmanns und Menge, wie viel treffe liche Untersuchungen über allgemeinere Afthetische Gegenftande fo viele großere und fleinere Schriften ber Englander und Deutschen geliefert haben. - Und man wird von einer wirtic Britifchen Bearbeitung des vorliegenden Borterbuchs gang etwas andere ju ermarten berechtigt fenn, ale ber Berausgeber beffelben uns bier geliefert bat. Bie es fcheint, machte et fich, mabriceinlid mit mehrern Gebulfen, ellends, damit teins Anderer ihnen guvorkommen mochte, über die Ueberfehung ber Originalartifel ber, und war nun barauf bedacht, burd bas Singufügen eines und bes andern eignen ober umgearbeiteten Artitels bem Berte wenigstens boch ben Anfchein eigenthame licher britifcher Bearbeitung ju geben, Bieflich wuren bie Poragifchen Berfe fur bies Borterbuch bas befte Motts gemefen :

Inceptis graviter plerumque et magna professis Purpureus, late qui splendeat, unus et altes Adhikur panaus.

Der hermisgeber gesteht selbst, das bie Sauptartifel alls unverändert geblieben find; und daß er fic nur ben minder wichtigen die Frenheit, abzutürzen, genommen; medrere ganz übetstäßige aber weggelassen habe. Dem ersten Bande hat er eine Ginleitung über das Wesen der schönen bildené ben Kunst, die einen Bogen sült, vorausgeschickt. Er giebt zu, daß die Theorie der schönen Kunst auf einem Factum der Ersahrung beruhe; behauptet aber dennoch, daß sie nichts besto weniger in den Kreis der philosophischen Wissenschaften gehore. Diese Behauptung wird vielleicht den Leser bestemben, der die Versicherung des Perausg, am Schluß sein ner Porrede noch in Gedanten hat, daß er beg der tritischen Bearbeitung dieses Werts die so originelle Theorie des Schönen vom Pru. Kant gehörigen Orts angesührt und entwickelt

babe, bie boch von bem Brundfage, ausgeht, baf es feine eigentliche Theories feine Wiffenschaft, sondern nur Krifte bes Schonen und bes Gefdmacks geben tonne. Dr. D. bingegen weifet biefer Thewrig einen bestimmten Dlas im Webiete ber angewandten Philosophie an, beren vorzäglichster Begenftand der Denich, nach ber gangen Bufammenfehling feinet Datur, fep, und die praftifden Biffenichaften ber Cultur für Die gemeinschaftlichen Anlagen aller Menfchen, nach bem Gane. gen ihren Ratur betrachter, und fur bie eigenthumlichen befonbern Sattungen und Rlaffen bavon, enthalte. In Aufebung Der Frage, was das Runftgenie leiften Bonne, fep die angewandre Philosophie Waturtunde des Benies, und in Anfebung der Brage, was das Runftgenie leiften folle, fen fie Coleologie fur dus Genie. Jene berube gang auf pragmatifch : bebandelter Wefchichte der Runf, blefe auf ben Brincis wien bet angewandten praftifden Philosophie. Die erfte Dbliegenbeit aller philosophischen Annsttheorie fen, ihren Gegene ... Rand beitimint barjufellen, und bie Grundfacta; Es giebt Beuteen für bie icone Runft; es giebt Berte iconer Runft : es giebt foone Runft, in ihr geboriges licht gu fegen. murbe uns ju weit fubren, wenn wir bier biefe Borausfehungen und die barans bergeleiteten Rolgerungen umftanblich pru-Der Berf. geht bavon auf bie Bestimmung bes Defens ber foionen bilbenben Runft über, bie, feiner Dete nung nach, auf ber Thatfache berubt, bag es in ber Ratur fichtbare Corman der Begenftande giebt, welche unmittelbares Bergnugen bewirken. Die Berfchiedenheit biefer Rormen und . ibrer Birtungsart wird hierauf aus einander gefest, und bernach eine Eintheilung ber bilbenben foonen Runfte in Rud. ficht auf die Schonbeit und ihren afthetischen Werth gemacht.

In dem ersten Bande dieses Wörterbuchs find ausserdem poch die Artikel; Aedel, Baumschlag, Coloris und Krieik des Greichmacks, vom Hrn. D. ausgearbeitet. In diesem lettern theilt er seine gegenwartigen Ueberzeugungen darüber mit, daß es eine Aesthetik gebe, und was eine Aesthetik sev. Die Kantischen Bermerkungen über die verschiedenen Arten des Bergnügens am Schonen dienen daben zur Grundlage. Am Schluß führt der Vers. einige Gründe an, aus welchen es ihm mehr als wahrscheinlich wird, daß Kant selbst keineswegs alle Grundsätze für Volltommenheit eines Werts der schnen Kunft leugnen könne, die zwar, ihrem Inhalte nach, keine andere. Quelle

Quelle haben, als bie Betrachtung ber Matur bes Genies, so wie es fich in feinen Berten auffert; beren gebietenbe Kraft aber boch von ber moralischen Bernunft abhange, als welche allein alles Interesse an einer Zwecknäßigteit, bie ihret selbft wegen gefalle, begrunbe.

Im zweyten Bande find bie Artifel: Erbaben, Ge. nie, und Grangen der Bunffe, eigne Arbeit bes Berausge-Ders. Seine Ibren über Aunft, ble er biefem Artitel als Anhang bepfügen wollte, verfparte er auf ben befondern ausführlichen Artitel: Cheorie der fconen Aunft, im britten Theile. Ueber bas Erhabne, sowohlim Allgemeinen, als in Beziehung auf die bilbende Runft, bat et die icarffinnige Kanzifche Theorie, in der Rritit der Urthelistraft, benubt, worin, wie bekannt, bas Mathematifch - und bas Dynamifch. Erhabene unterschieden wird. Ueber bas Erhabene im Bebiete ber Runk bemertt er blos, bag es fic entweder in bem Stoffe eines Berte felbft, oder in feiner Behandlungsart finde, und bag die Allegorie, die biftorifche und landfchaftliche Runft un-Areitig die größte Dannichfaltigeelt erhabener Stoffe in ihrer. Sphare baben. Die Entwickelung der Sauptgrundiage vom erhabnen Styl verspart er auf biefen Artitel. - Das Gepie in ben Runften fest Levesque in ben Ausdruck, und fein Artifel bedurfte allerdings die Berichtigung und Erweites rung bes Beransgebers. - Unter ber Auffchrift: Bran-Ben der Bunfte, findet man einige Bemertungen über bie Bermanbtichaft ber bilbenben Runft mit anbern ichonen Ruus ften, und über ben nabern Bujammenbang gewiffer Theile ibe ger felbit unter einander.

Der dritte Band hat, so viel wir bemerken', nur einen kurzen Jusat über das Taive zu den benden Artikeln darüber von Warelet und Levesque. Nur die Dichtkunst allein halt er der Darstellung des Raiven fahig; jede andre Kunst, glaubt er, konne in ihre Werke das Naive nur in sofern legen, ols sie durch ihre Bischungen die Phantasie zur Borstellung des Dichtrisch Naiven stimme. Traiv, sagt er, nennen wir den einsachen und freven Ausbruck schildbloser Regungen guter und interessanter Naturrieber, welche der Mensch in der dürgerlischen Gesellschaft, unter dem Zwange einer konventionellen Decenz, verbergen muß.

In dem vierten Bande molit finden fich vom Bere ausgebert ein Artikel über die Gebonbeit, einige philaiaphi-

fche Ibeen aber Schulen in ber bilbenben Runft, eine Ueber-Acht berselben. Bemerkungen über Theorie der schonen Bunft, der Plan einer philosophischen Theorie der schonen bilbenben Runft, und der Artifel, Urtheiletraft. Lieber Die Schonbeit werden bie vornehmften Ertlarungen philosophischer Runftrichter, besonders Burte's und Alifon's, gepruft, und bann bie Rantifchen Berichtigungen biefes Begriffs febr gut bargelegt. In Anfebung ber Runftichulen wird gant ridig erinnert, bag ibre Reftfebung und Abfonderung in bet bildenden Runft von gewissen Seiten als vortheilhaft; von andern aber auch als nachtheilig fur'die Cultur des Runftlers tonne angeleben werden; und bag boch die Rachtheile wohl die Bortheile überwiegen mochten. Das Schulenfostem veranlagt und unterhalt auch Flachbeit ju ber Beurtheilung unb Charafterifirung felbft ber größten Runftler, und binbert, bas individuelle Eigenthumliche eines Jeben mit Seinheit ju faffen. Ben bem Plan ber Runfttheorie fiegt ble oben ermahnte Eintheilung bes Berf. in Naturfunde und Leleologie Des Genies jum Grunde. - Die ben bem bemertten Reblern bes dritten Bandes verfprocene punttliche Revifton bes Bangen, ju Bemerfungen der übrigen Irrungen und Dachläßigteiten ift. wie es fcheint, hicht vorgenommen; benn fo gang ohne allen Ertrag ware fle fowerlich ausgefallen. Bleimehr ließe fic ein nicht fleines Gundenregifter von Berftofungen, besonders wider die Richtigfeit und Ueblichfeit der Runftsprache, ausaieben.

Kr.

Die Eremitage zu Sanspareil; als ber Anfang einer malerischen, mit statistischen und antiquarischen Bemerkungen begleiteten Reise durch die Königl. Proußisch, Kürstenthümer Bapreuth und Ansbach. Ziventer und dritter Dest. Erlangen, ben Bolfgang Walther. 1793. Jeber Dest zu 4 Rupfern und einer Erklärung von 2 Bogen, in Queersolio, 3 Mc. Mit illum. Kupf. 6 Mc.

Unfere int i bren Barbe (St. 51) geauffete Sebujufte nach

ff gwar bald gestillt worden; aber nach ber weitern Fortsehung saben wir uns bisher vergebens um. Wir wollen doch nicht boffen, daß ein dem deutschen Aunstgenie und Auoffleiß so biele Ehre bringendes Institut ins Steden werbe gerathen sen? Freylich, der leibige Arieg, der so manches zerfibre, ift hauptsächlich auch solchen Unrernehmungen höchst nachtheitig. Doch, lasset uns das Beste hoffen !

Die acht in biefen beiden heften diegenden Rupfer find in der That noch sorgsältiger, als diesenigen im ersten, beard beitet. Vorzäglich gewähren die gemalten Exemplavien eine böchst reizende; Augenweide. Die diesmal vorgestellten Paro tien jener Zaubergegend sind: Der Aeld der Liebe; das Thead terz'eine Ausstäder von demselben gegen die Kalppsogrette; die Aeolusgrotte; die Bultansgrotte; das sogenannte Hühnerloch das Strobhaus und der Reigenfelsen (auf Ginem Biette) Prospett des Schlosses Invernitz und der Gegend von Banspareil.

Die baben liegende Beschreibung dieser herrichkeiten if Lurg: aber deutlich und wertmäßig. Besonders willemmas waren uns die historischen und statiftischen Nachrichten von Ganspareil und dem nahe liegenden Bleden Banfees. In der Borrede finder man eine Berbesserung des neften hefres, und Nachricht von einer Brranderung, die fich inzwischen mit der dort erwähnten Fantniffe zugetragen hat.

Pp.1.3

### Vermischte Schriften.

Amerikanisthes Magazin — ober auchentische Best träge zur Erdesschreibung, Staatskunde und Gelschichte von Amerika, besonders aber der vereinten Staaten. Herausgegeben von Prosessor in Hameburg. Erster Band. Erstes Stück. Hameburg, ben Bohn. 1795. 12 Bogen, 8, 14 M.

Siermit fangt Dr. Prof. Ebeling an, in Berbindung mit feinem Freunde fein Bersprechen und ben gewiß allgemeinen D's Bunfd bes Publifums ju erfullen. Dag eine folde Camme Jung fur bie Erbeunde von America aberhaupt von großent Duben fen, fallt in bie Mugen; blefes Dagagin hat aber noch Die fpecielle Abficht, ber vortrefflichen Chelingiden Erbbeidreis Sung ale Sommlung von Belegen, oder von Bufagen, Ber-Befferungen und Fortfebungen, ober auch von vorbereitenben Auffaben ju ben kunftigen Theilen berfelben ju bienen, und mit baber allen Befigern diefer Erbbefdreibung boppelt augenehm, und wichtig fenn. Insbesondere versprechen die Grn. Berausgeber, aus ben vereinigten Staaten, wober man bie meiften und wichtigften Bentrage boffen barf, alle offentlichen Stagtsidriften, bie Berichte ber Staatsfecretaire über bie Rinangen , den Sandel u. f. m., Lebensbeschreibungen bervorragenber Manner, Erlauterungen wichtiger Begebenheiten. mie auch die nothigen Beptrage jur Ueberficht bes wiffenfchaft-Achen Buftanbes und ber neueften Gefdichte biefer Staaten miezutheilen. - Dur von Benen, welche felbft in Amerika gewejen find, werben gute priginale Auffage angenommen. Die Musgabe ber Sende foll an teine beftimmte Beit gebunden fenns fann aber vierteljahrlich erfolgen.

Diefes erfte Stud enthalt folgende Auffahe: 3) Siftos' wifche, vergleichende Heberficht der Conftitutionen der pereinigten ameritanischen Staaten. Diese, vermuthlich non einem ber Berausgeber felbft abgefafter, aber aus den Quels Ien gefconfte Abhandlung wirft ein großes Licht auf die Berfaffungen ber vereinigten Staaten. 2) Eine Lobrede auf Ben. James Bowdoin, Esq., gehalten in der Ver-Sammlung (ber Ameritan. Afabemie ber Mante und Biffenfcaften, beren Praffbent et gemefen mat) 1791, ben 26ften Manuar von John Lowell. (S. 39.) Sie ist micht allein bes Dannes wegen wichtig , ben fie betrifft, und ber einer ber eifrigften und thatigften Stifter ber ameritanischen Rrenbele mar; fonbern auch barum, "weil fle von ber in Europa wenig befannt gewordenen fritifchen Lage, worin fich bie Frenheit son America bald nach bem Stieden befand, und bie die Ame-Elener bewog, ihr voriges Foderalfpftem aufzugeben, und die Errichtung einer neuen Union zu beschleunigen. Dadricht giebt." Dit Detausa, verfprechen, von biefer intereffanten Deriobet ber neuen amerifanischen Geschichte in ben folgenden Studen ausführlicher ju handeln. Rur bie lebte Dore (6, 60) bancht uns gegen die Europeer in großen Stabren (nict

Enfot an Bofen) benitabe etwas ungerecht; wertigftens glaube Bec. auch in großen Stadten (in fleinen noch weit ofter) benm Sobe ausgezeichnet guter und verblenftvoller Danner verhalf. wifimafila abutiche Empfinbungen bemerft ju haben 3) Tench Core's, Commiffars Der Staatseinfanfte, Heberficht Det pereinten Staaten von Amerita. In einen zwedmäßig geordneten Auszug gebracht aus bem 1794 ju Philabelphia erschienenen und in London nachgebrudten View of the unized States of America. (G. 61.) Der Ausjug ift, wie bas Original, in mehrere Rubriten getheilt; bier ift nur die erfe berleiben : Allgemeine Unmerfungen über bie vereinten Stam ten von Amerita. Befchrieben im Jahr 1790. Seitbem ift ananches naber ane Licht gefommen, manches auch veranbere worben. 4) Musfubr, (und Schifffahres.) Liften Der ven einten Staaten. (B. 85.) Aus Deir vom Secretair Det Schabtammer bem Sanfe ber Reprafentanten im Congreffe tabelich übergebenen und fur bie Mitglieder deffelben gebruch tru Richnungen. Sie fangen vom August 1789 an, und gel ben bis jum Ende bes Septembers 1794. Dan fiebe bas Beffanbige Steigen bes Sanbels Diefer Staaten mit Erfannen. 5) Beschreibung einer kleinen guftreise in der Proving Mea-Jersey, vorzüglich in dem County Gloucester. won S. S. Autenrieth, Der Argneywiff, Doctor, im Sabe 3795. (8. 131.) Gie giebe von dem Localen und der Lands wirthidaft ber bereifeten Gegenden febr anidaulide Beariffe: 6) Bericht des Secretairs der Schankammer Alexan. Der Samiltons; am 19. Jan. 1795 im Saufe ber Reprafentanten ber vereinigten Staaten vorgelefen. Rebft einem Dlane zur ferneren Erhaltung des Eredits. (G. 150.) 'Es toird in Diefem Berichte querft von ben burch Congresperorb nungen feftgefesten Ginfunften in deronologischer Ordnung: bann von den burch bergleichen Berordnungen getroffenen Maasregeln, bie Schuld ju fundiren, und die Binfen bavoit an bezahlen, gehandelt. Das Refultat Diefer Berordnungen, meides ben Beftanb ber auslandifden Staatsfould, ber funbirten Schnib, und ben mabricheinlichen Belauf ber noch nicht fundirten, nebit bem jahrlichen Betrage ber Binfen in ibren großen Tabellen angiebt, faun erft im folgenden Stude gelies fert werben. 7) Todesfälle mertwardiger Perfonen, nebst einigen Madrichten von ihren Lebensumffan-Den. (S. 172.) Diesmal von bem gewesenen Prafibenten Des Pale Collegiums zu Membaven Ezra Stilen .. und bem ebemas

ehemaligen amerikanlichen General John Sufliven. Rurge Machrichten von neuen Bachern, Landfarten und Aupferstichen, welche in Amerika berausgetome men sind, oder dasselbe betreffen. (S. 176.) Ein überaus willtoffmner Artifel, ba es, ungeachtet ber vertheilhaften Ginrichtung bes beutschen Buchhandels, fo fcmer balt, von Den genannten Werfen bes europaifden Auslandes, und noch piel mehr anderer Betttheile, auch nur Dotig, geichweige denn Diefe Berte felbit ju erhalten, und Gr. Drof. Ebeling für die auslandifche Literaturtunde, in einer fo gludlichen Lage, und fo eifrig und uneigennubig bemubet ift, fle ju nuben, wie Laum irgend ein Gelehrter in Deutschland. Diesmal hat bas feibige Stranbrecht, welches eine Rifte mit vielen Budern. Beitungen und Briefen in Belgoland juruchielt, Die Ausbeute weniger reichhaltig gemacht: 9) Mertwardige Vorfalle, Auszige aus Briefen u. f. w., nebft tleinen Beytragen amp Staaten und Landerkunde. (8, 182.) Bon biefem Artifel fann man fic mit Recht eine febleuniaere Bere Speitung ber bieber geborigen ameritanifden Menigteiten und Motigen verfprechen, - Ochon aus biefer turgen Angeige Bann man fich einen Begriff von ber Reichhaltigfeie biefes Magazins auf fo wenigen Bogen , woben aber ber Raum moglichft geschonet ift, machen. Ber mochte bemfelben nicht einen ununterbrochenen Fortgeng und recht lange Danet maniden!...

Ç,

Salender ber Musen und Grazien, für das Jahr 1796. Leipzig, bep Haube und Spener, von Berlin. 12. 1 MR. 12 M.

Mie wurden zu fost mit der Anzeige diefes Almanache aus treten, wenn wie die Absicht batten, jest erft das Nublitum auf Erscheinung besteleben ausmerklam zu machen. Allein, es haben schon früh die Stimmen so vieler Kunstrichter sich zu keinem Vortheile vereinigt, daß das Urthest über seine Vorzüge ilnight eneschieben zu senn scheint, und wir und auf eine Lutze Auzeige einschränken konnen. Man darf mit Nocht hoffen, daß auch nach Absauf des Jahres, wenn der Theil, der den Calender ausmacht, nicht mehr brauchbar senn, dies Tasbens duch noch immer seinen Werth behalten wird. Die Sammalung

lung von Bebichten , welche es enthalt, und fin benen voraffeil lich Die Babrheit, Barme und Ginfalt ber Maturidifberund gen gefallen, erhalt auch babutd ein großeres Intereffe, daß fie im Bufammenhange mit einander fleben, indem fie bie Rolgenreibe Der Empfindungen Des Berfaffers (Den. Drebigers Schmidt) in ben verschiedenen Zeitpuntten feines Lebens fcbiff bern. Sie bilden alle ein biftorifches Games, und trauent meben ber poetischen Aumuth noch ben Stempel ber Babibeit? Indeffen mochte man vielleicht munfchen, bag biefe Gebittite meniger botanifche Runftworter enthielten. Bem bie Damen mancher bier genannten Baume, Strauche und Pflamen nicht gelaufig finb, ber muß oft feine Aufmertfamtelt unterbrechen. um in ber Dote bie Erflarung ju fefen, und einige unter bent Liebern werden in der That durch diefe unharmonifden Mas men ein wenig raub. 3. 3. bas Gebicht: Unfre Grufes bant, (welch ein Bort!) bas alfo anfangt :

> "Unter'm Jubel froher Lerchenbahne "Schleicht so gern den Acterrain entlang, "Zwischen Kolch und friedendem Gerant, "Mir am Arm die minnigliche Schöne,"

Und ber Anfang bes Liebes: Die Kandichaft:

"Längst des Ufers Jotten" u. s. f.

An typographischer Bergierung ift nichts gespart. Borguglich's foon find unter ben Rubferstichen die vier illuminirten Landsschaften, von dem Grn. Prof. Litte feibst gestochen. Auch' für das Ohr ift gesorgt durch zwen schne, von Reichardt componirte, Lieder.

Pk.

3. J. Hildenbrand, D. A. D. U. K. P. H. (?), uber die Macht der Fürsten und über die burger-liche Frenheit. Ein Buch fürs deutiche Volk. Ohne Druckort. In Commission ben Joh. Georg., Eblen von Mößle. 1793. 8. 198 S. 1420.

In der Borrede, die an die Coeln biedern Deutschen gerichtet ift, fest der Berf. die Bewegungsgrunde feiner Schrift in den Revolutionsgeist unsers Zeitalters, dem et zu begegneit, wunfcht:

manfcht : Jahlt bem neufrantifchen Boif feine gabliofen Laften. und Stauel vor, wohen er ginen besondern Rachbrud auf feine Darftellung ber Behandlung ber toniglichen Gattinn legt, "ble, wenn fie wirklich fich tleiner Fehler fdulbig gemacht batte, alsbann su entidulbigen, und als berrichende Koniginn unfträssich ware, die als Cheresens Tochter und des durche aus rechtschaffenen Ersbaufes Schweffer gar teines groben Verbrechens fabig ift, Die einer romifchen Raifes einn und eines Raifers Tochter, zweener Raifer Schwefter und eines Raifers Cante ift," - munbert fich, baf ber bobe Michter \_nicht mit bem Donnerfeile bineinfdlagt, marum er: nicht burch bie-leibige Dest einen folchen Grauel von Menfchen: auf immer ausmerzet," meint, die liebe Borficht wolle naum unerhorten Benfpiel fur fo unerhorte Thaten geduldig ben Beite nunkt abwarten, wo fich das Bolt, felbft unter einander, wie Junde auffreste, " prophezest dann der frangofichen Ration; gang upausbleiblich bas Schickfal ber judifchen ( bie fich jedoch, so viel wir wissen, nicht auffraß); fürchret, bag auch andre Botter burch die abicheulichen Jatobiner, Iffuminaten, Dro-Dagandiften u. f. to.; beren es bren Rlaffen, fpigbubliche, bumme und unschuldige gebe, angestedt werden; will diefem Une beile mit feinent Buche porbeugen, woben er jedech fur fein ! Leben febr beforgt ift; und endigt julebe mit Segensmunichen får die Monarchen und Fürften, woben er auch die Berfahren mide vergift, und inebefondre ben altern Konigen bes Preufis iden Ebrons ein: "Bobl in ber Arafte und ihren Gingen weiden in den Urnen guruft."

- Ber aus Diefem Beifte ber Borrede auf ben der Schrift folieft, irre nicht im minbeften. Zuch in ibr berricht burch. aus berfelbe Abermit und eben die Befdrantung und Schiefe beit ber Denktraft in Unfebung aller Begenftanbe, bie ben Berf. beschäftigen, und die folgenbe find: Die Menfchen im wilden Buftande ohne Bebieter und ohne Regierung betrachtet. Maturlide Entftebung einer Begierungsforme. Jerfenuna. Der verichiebenen Regierungsformen. Anarchie. Republit. Ariftotrasie. Demotrasie, Oligarchie, Tyraimen, Mongra die; ibre Borguge. Bon der Thronfolge. Die Dacht, die Rechte ber gurften. Bon ber Liebe und von der Chrfurche. gegen ble gurften. Bon ber burgerlichen Freybeit.

Mur noch Gine Probe, die hoffentlich unfre Lefer gang thren Dann' tennen lebren wird: 6. 65. "Berbieten läßt ſф

fich das Reden nicht. Der Pohel ihut auch überbies am flehe, fen, was verboten ift. Nitimur in veritum. Die ftrengen Gefähltammern verursachen die meiften Schwärzerepen. Die verbotenen Sepertage wurden am melften gefepert. Jea suitism, Maureren, Jiluminatism bluben dort, wo fie am strengsten verboten find. Der Mädenraub und Spediuch ist anziehender, als die Hureven. (Ep! Und ist denn diese nicht auch verboten?) Der Pfass, der auf Armuth schwört. It geiziger, als der Weltmann (!!). Die Schiffer haben Diebe gemacht. Und ware die bekannte Frucht für Abam und Eva nicht verboten gewesen: so hätten sie nicht davon gen gessen." (Wer weiß!)

Ohnerachtet wir auf unfern Einfluß bey ben beutschen Muminaten und Jakobinern, die so viel in den Kopfen eines gewissen Rlasse von Schriftstellern, und dagegen, wie es scheine, besto weniger in der Wirtlichteit sputen, nicht mit Sewishelt rechnen konnen: so wollen wir dach an fie die Bitte wagen, dem Verf. das Leben, das er bey ihnen verwirft zu haben fürchtet, in Gnaden zu schenken; indem wir mit Gewisheis bezeugen zu konnen glauben, daß er nicht weiß, was er spricht!

Hm.

Sistorische Rleinigkeiten, jum Bergnugen und Una terricht, aus ber Zerstreuung gesammelt von S. M. G. Grellmann, Professor in Göttingen. Göttingen, ben Banbenhoef und Ruprecht. 1794. 16 Bogen in ft. 8. 12 R.

In der That, wie der Eitel besagt, sum Dergnügen und Unterricht; aber ichon größtenthells vorher gedruckt; name lich in Wielands deutschem Merkur und in einigen Jahrgam gen des Göttingischen Taschentalenders; jedoch, nach des Berf. Berficherung, sast durchgängig auss neue bearbeitet, Mur der erfte Aussage, sast durchgängig auss neue bearbeitet, Mur der erfte Aussage; Wie man sonft Kalender schried, war vorher noch nicht gedruckt. Was darin steht, wird zwat den meisten Gelehrten bekannt sein; beinnders aus Möhsens unvergleichlichem Wert: Geschichte der Wissenschaften in der Mart Brandenburg; aber es wird doch vielen, selbst manchen

Gelebrten, eine unterhaltenbe Lectur gemabren. Bichte Der Bestundheitswunsche beym Miesen. Der Mitel verspricht zu viel; benn es find, wie ber Berf. felbit befennet, nur Bruchftude; überbles ben Belehrten mobl be-Cannt ; es gilt indeffen von ihnen baffetbe, was wir benm eta den Auffas ruhmten. Der Auffat ftand, wie wir uns gleich etinnerten, im beutschen Merfut 1785; Day. Er ift, wie wir aus ber Bergleichung feben, ftart uingearheitet; mogu Bielleicht bas Deifte bengetragen bat bie Abbandlung bes D. Balletini (Origine dell' ulo di falutare quando fi starnuto. Roma, 1747. 8.), die, wie es fceint, Brn. G. eift nachber befannt geworden ift. 3. Sandwerter und dunfte in Denifchland, and blaver Montag. Eine votidglich gute Abbandlung, faft gang aus ben Quellen gefcopft. Ihre erfte Ericeinung ift uns unbefannt; wie es benn überhaupt bem Berf. nicht betiebt bat, ben Ort ber erften Befanntmadung genan ampigeben. 4. Pluderhofen und Cenfel, ein Paar Modelachen des fochezehnten Jahrhunderts. Bier ift Mobien ber Sauptjubrer, ben icon Krunis in feiner Morton: Encoelopable (El. 25. 8. 344 u. ff.) : bennabe gang fo, wie Dr. Grellmann, excerpirt batte. ' 5. Wie Beguate. niffe in den Kirchen und Gottesacker auf Kirchhofen entständen find. Dier bat fich ber Berf, gemiffermaagen felbft ausgefchrieben, indem er es, nach eigenem Beftanbniffe, Dem wefentlichften Inhalte. nach , aus feinen Gefcbichte ben Stolgebabren wieberholt bat; jedoch mit manchen Bulagen und Beranderungen. 6. Bruchftude aus Sochzeitgebranchen: 1) was es mit bem Befchente ber Brautfagme. hamden und bes Schlafrocks am Sochieltabend für eine Bee. manbnif babe. 2) Befchichte ber Sochzeitfranze und Traue ginge. Deiftens wieder nach Doblen.

# Neue Allgemeine Deutsche Bibliothek.

## Fünf und zwanzigsten Banbes Erftes Stud

Drittes heft

Intelligengblatt, No. 26. 1796.

### Rechtsgelahrheit.

Critik über Preußens neues Eriminalgefes. Halle, in ber Rengersthen Buchhandlung. 1795. 416 S. in gr. 8. 1 R. 6 82.

Den fich nicht genonnten Berk, diefer Arbeit kann niemands ber aus feinen bisberigen im Erlminalfache gelieferten Schrife ten mit feiner Sprache fowohl, als feiner Darftellungsart, und ben in jenen Schriften geaußerten Ibeen und Dennume gen befannt ift, nur einen Mugenblick verfennen. Db wir es nun gleich in allen übrigen gallen fur mit nichte zu entschulbie genbe Recensentenunart halten, ben Berf. eines Buchs, ber fich felbft nicht genannt bat, und folglich feine Grunde haben muß, auch von Andern nicht genannt febn zu wollen, auszus wittern, und unberufenerweife feinen Ramen bem Dublifum befannt ju machen: fo glauben wir boch im gegenwartigen Ralle Durch ble Bemertung, daß ber Berf. Diefer Eritit fein andrer, als der icon burch feine Brundfarge des peinliden Rechts und besondere bas Lebrbuch Des Deutschen Eximinalrechts auf einer vorthellhaften Geite befannte Aus ftigrath und Juftigamemann Dr. Steltzer ju Salle fen, uns fener von uns felbft gerugten Unart nicht ichulbig ju machen ; ba er in mehreren Stellen diefes Buche fich' felbit zu fenntlich macht, auf feine bisberigen vorangeführten Schriften und manche von ibm darin aufgeftellte Dennungen zu beutlich und In offenbar binmeift, ale daß es nicht auf wurfliche Biererey 17. A.D. 25. XXV. 25. 1, St. Ille Seft.

binanslaufen follte, ibn absichtlich nicht fennen und nennen gu wollen. Warum er sich ben blefen Amitanben nicht feloft genannt hat, können wir frenklich nicht einsehen; wenigstens konnte Boforglichteit, durch diese Critik seinen burgerlichen Berhaltniffen sowohl, als seinem bisherigen literarischen Ruse zu schaben, keinen Theil daran haben, da jone die bekannte und selbst ausdrücklich geaußerte Denkart der preußischen Regierung; diese aber die Gute dieser Arbeit unnöthig machte.

Angenehm muß die Erscheinung solcher öffentlichen Erithten über, öffentliche Landesgesetz Jedem seyn: so wie übershaupt der Gevanke sar Jeden erstreulich ist, in einem Zeitalter zu leben, wo der Nimbus der Unsehlbarkeit, der wöhl ehnakt die Thronen und die von ihnen herabkommenden Gesetz, unsstreitig zu ihrem eigenen Nachtheite, ungab, vor den Strahlen der auch in diesem Stücke so offenbar wohlthätigen Auftlätung zerstreuet ist; wo bescheidene Prüsung dieser Gesetz nicht blos ungenhndet geduldet, sondern wo dies Besugnis, das freylich die Phil. phie von jeher als rechtmäßig anerskannte, selbst von weisen Regierungen geseslich anerkannt wird. Auch in diesen öffentlich geäußerten Grundsähen ist Preußens Regierung als herrliches Ruster allen Graaten vorzungegangen, und schon diese allein würden ein unverzängliches Benkmal ihrer Weisheit bleiben, woenn sie sich dies nicht auf so wielsache ander Art gestisseit hätte.

Ein Mann alfo, der mit gehörigen Talenten und Rennte hiffen dazu eine folche Prufung bes preußischen Befegbuchs anstellt, unternimmt nicht weiter ein bedentliches Bageftuct, bas man ihm als einen Tehltritt übel deuten fonnte; fondern er erwirbt fich ein mabres Berdienft um den Gefetgeber und ben Staat, da bepoen baran gelegen feyn mig, Die Befebe ber möglichften Bolltommenheit nahe gu bringen. Aber auch für die Rechtswiffenschaft und Gefetgebung überhaupt bleibt eine Critit Diefes Befesbuchs, welche jur Abficht hat, es noch polltommener gu maden, ein verbienftliches Unternehmen. Preugens icon jest vortreffiches Gefegbuch bat, Die Folgegeit wird es noch mehr febren, für die neuere Gefeggebung Epoche gemacht, und fiebt als ein Mufter ber Rachahmung für Deutschland und gang Eurapa da. Je vollkommener es durch die Critik wird, befte vollkommener werden auch obne Zweifel feine Machbildungen fenn.

Unfer Betf. war, nach seinen schon in seinen bisberigenei Schriften gezeigten Kennemissen, mit reifer Beurtheilungsfrafei verbunden, nicht unberufen, die Kritist des preußischen Gesch-buche, nicht unberufen, die Kritist des preußischen Geschwicht, und bernehmen. Er überiaße indeß jenem die Kritist des allgemeinen Landrechesstück bie preußischen Staatzn überhaupt, und schräuft die seinstische nur auf das Eriminalgesthauch ein, welches befanntlich ven Beschluß und den 20sten Titel des sten Theils jetzes Geschuchs ausmacht.

Wenn'es auch nicht icon gegen bie Absicht und Gine richtung unferer Bibliothet liefe, eine Eritif iber eine Eritif au lebreiben: fo wird, es was boch hoffentlich wolf Mienians Jumurhen, Dag wir bier Rerenfenten eines Mecenfenten (wie fich ber Berf. felbft flets menut) abgeben follen. Bir fonnen Daber Diefer Critit; nicht im Gingelnen folgen", welches uns Aberbem ber Befdraufte Raum verbieten 'rourde; muffen uns begingeng unfre Lefer pur mit ber Gintichtung Diefer Eritit im: Bangen bekannt ju machen. Roch viel wenis ger tounen wir aus auf Biberlegungen einfaffen, da wir es uns fo wenig anmachen wollen , als den Beruf dazu fühlen. Die Bertheibigung des preußischen Befetbuche gegen die Eine warfe unfere Berf. ju übernehmen. Zwar geftebt er es felbft mit Befchelbenbeit ein, bag manche feiner Boeen Prufung und Revifton bedurfen ; allein baju mitee naturlichermeife. ein eigenes Buch erforbert werben. Bir wunfchen indeffe bag des Berf. Soffnung , die er fich in der Borrede ju einer folden Biberlegung feiner Eritit macht, bald erfult werben mage. Die Befetgebungstunde muß auf allem Sall, baben gewinnen, wenn diefe Begenftande debattirt werben.

Vorangeschickt ist auf 48 Seiten eine Kinleitung, worin der Verf. gegen die zu harten Strafen der altern Sefetzebung, so wie besonders gegen die Talion eisert; darauf die Berbesseung der Eriminalgesehe in verschiedenen Staaten Beutschlands, und die einzelnen Eriminalordnungen, besonders im Preußischen, kurzlich durchgeht, und endlich sehr zweckemäßig die Hauptsorderungen sessten, die bep Verfassung eis nes vollkommenen Eriminalgesehbuchs sowohl reinen, als ges mischten Inhalts, d. i. wenn es sich auch mit über die Eriminalpolizen erstreft, zu beobachten sehn möchten. Unter Erimsalpolizen versteht er sehr richtig, nicht die Vessimmung der Polizepvergehen und ihrer Strafe überhaupt, ("denn,

satier, in so welt diese aus würtlichen Berbrechen abgeleitet werben tonnen, gehört ihre Beurtheitung sch n in bas reine Criminalgeseh, wenn bey jedem einzelnen Berbrechen die Svänze festgeseht wird, über welcher es Berbrechen zu sent aufhort, und das mildere Besen eines Vergehens wider die gute Ordnung annimmt. Selbstständig anerkannte Polizeps wegehen aber gehören in die Polizepordnungen,") sondern ben Inbegriff aller auf Verhütung der Verbrechen provisorisch abzweckender und auf regelmäßige Erfüllung des Eriminatges sehes selbst würksamer Einrichtung.

Die eigentliche Eritif gerfällt in zwo Abtbeilungen; Die erfte enthalt allgemeine Urtheile über Die im Gelebbus de angenommenen Strafarten überhaupt, fiber Begnabigung, Berichrung, Abolition und Die Riafffication einiger Berbres den.' In Dinficht Diefer wirft er bie Rrage auf : ob es ubere baupt rathfam fep, die Berbrechen in Rlaffen ju ordnen ? "Ich babe, fagt en bier, die verneinende Untwort biefen Frage zwar einmal, (namlich in ber Borrebe gur feinem Lebre buche bes beutiden Criminalrechts) aus Befälligfeit fur une gepruften Math, (Ent Ent) anerfame. und elende Eritik bot ihn gebilliget (die unfrige hat es nicht gethan, man febe B. 13. St. 1. 6. 166, unfrer Bibli); aber nicht Berachtung. fondern mabre Ueberzeugung überredet mich jest, fie gu bes inben." Dies mag übrigene fur den Berf. ein Bine feptis tunftig über Begenftanbe mit mehrerer Bebutfamfeit, und meniger apodittisch abzusprechen, als er es über diefen an sbigem Orte that, und es uber manche andre ju thun gewehnt ift. Bepläufig wollen wir noch bemerten, bag ber Schrifte fteller S. 61., auf deffen Damen ber Berf. fich nicht gleich befinnen fonnte, der Dr. Rufb, aber tein Englander, fone dern ein Ameritaner ift.

Die zwote Abtbeilung beschäfftiget sich mit der bes sondern Cricik. Hier folgt der Bers. dem Gesehuche Schritt vor Schritt, geht die 17 Abschnitte desselben und there einzelnen S. durch, und macht überall auf das Vortressische und Beysallswürdige der Dispositionen ausmerklam: zeigk aber auch auf der andern Seite mit lobenswürdiger Freynüsthigkeit, ohne jedoch die, besonders einem solchen Gesehuche, gedührende Achtung und die Bescheidenheit zu verleben, das Ladelnswerthe, besonders das Undestimmte und Unquerichende derselben. Er verbreitet sich daben hin und wieder über man-

manche Materie umftanblich, zuweilen wohl'für bie Abfiche bes Buchs zu umftanblich ,- wie z. 25. Die gelehrte Ausschweid fung über Ursprung und Schickfale ber Magie O. 81. Bangen geigt feine Eritik Ginfichten und richtige Beurtheis lungstraft, und wo man auch mit feinem Urtheile nicht übereinstimmen tann, ba muß man ihm boch die Berechtigfeit wiederfahren laffen, bag ibn dagn nicht absichtliche Ladel fucht . fondern feine individuelle Borftellungsart verleitete. Dit Biderlegung tonnen wir uns, wie icon gejagt, bier nicht befaffen, fondern wollen bafür nur einfge gute Gebanten und Erinnerungen des Berf. , die uns Belfetzigung ju verbies men febeinen, und zugleich eine Probe feiner Behandlungsate abarben tonnen, ausbeben. G. 88 .: "Die Dorigfeiten folls gen ichtechterbings angehalten werben, oftere bie Ochulen, befonbers auf bem Lande, ju vifitiren, Die Ochulfinder gut profen ; ben Unterticht des Schullehrers mit anzuhoren, und, banit es gewiß geschohe, jebesmal über ihre ben ber Bistation Bemachte Erfahrungen bobern Ores Berficht gu efftatten. Bas er ben diefer Gelegenheit aber bus Ungebeifmäßige ber gewöhnlichen Bifitationen ber Infpectoren fagt; fit fehr treff fend : fo wie die Mittet jur Berbefferang ber Schullehrer feht Sichtin' angreeben fint. 16. 92.: "Bue beffern Befannt machung mußte bas Criminalgefes befonbers abgebruckt, jum erften Lefellich fur bie Rinber in die Schule gegeben, auch fire bie Erwachsenen, welche nicht lefen fonnten, alle Sonntage penach ber Predigt, in einzelnen Affchnitten vorgelefen weben. Bielleicht mare es noch würffamer , wenn ein bod milares Lefebuch, welches den imperativen Bang des Bei fenes milberte, fur bie geringen Stanbe ausgefettiget, und and jeber Sausvater verpflichtet wirde; aus bemfelben feiner Familie, nach bem Abenbgebet, etwas vorzulefen." mundert bat es une Bleben, bag der Berf. den Unterricht von Verbrechen und Strafen, nach Anteitung des allgemeinen Gefettbuche für fammtliche Preuf. Stand gen, sum Gebrauch fur bargerliche Stades und Landi fculen, von Mende, ber, wenn gleich nicht vollig muftethaft, bod tener Abficht ichon einfgermadgen entforicht, (man Rhe B. s. St. 2. 8, 479 junfrer Bibli) nicht gefannt gu bal ben feint, ba et bod Ares Derfuch eines Unterriches von Verbrechen und Strafen etwähnt. S. 173.: "Die Ertel vermift nody in bem Gefebe ein Sicherheitemittel gut Berbutung der Berausgabung eingenemmener falfcher Dangert

Der , welcher burch falldie Munge betrogen ift , benet , wie Beder Berlette, junachft an Emichabigung. Erlaubte Ents Schädigung tann er niegends gewinnen, am wenigften bann, wenn er ben letten Ausjahler nicht tennt. Es bleibt ibm tein Beg übrig, als anderweite Berausgabung, und biefe fcheint ibm eigenelich nicht ftraflich. Der Empfanger, bentt er, tonne fich wieder entschädigen, und fo verliere fich Die Burtung des Betrugs im Unendlichen. / Das Berbot des Belebes bemonftrirt ihm gwar Une delichkeit; aber es fcheint ihm immer auch nicht gang rechtlich ju fepir, baß ber Stnak Die faliche Dauge an fich nimmt, und ben redlichen Beiden wicht entschädigt. 3d glaube, bag menige anders benten. und, wenn der Staat offenbar verpflichtet ift, den Berth. bes Metalls ju erfeben, welches er im falfchen Gielbe bes kommut: so handelt er febr politisch, wann er die falsche: Minn se auch nach dem außern Werth vergiert. Er bemme bankret Die Ausbreitung ber falfchen Munge, er fteuert geltig:hem beabsichteten größen Bortheil Des Berbrechers, und befindert numittelbar und mittelbar, durch Befchutung der Unterthe tientechte, fein eigenes Bobl. Der Stant newinnt auf gemug durch das Dinngregal; und darum rechet auch Billigfeff wider ihn." Si 220.; "Bur eine unverheprathete Berfos ift der Chebruch gar nicht ftrafbar anerkannt, womit rubige Prufung mohl nicht gont jufrieden fenn kann. Das ehebres dende Madchen vergient felten Strafe, nuf, wir Aber Det ebebrecherische Mann erscheint, wenn ihn nicht ein ungenus fames Beib verführt, wenn ihn nicht ungludliche Liebe feiters in einem gehäbigerem Lichte. Er ift ber Berführer, er ente lediget fich betrüglich ber Buft der Erziehung eines gezeugten Rindes, er macht eine genze Familie unglicklich wovon die Spuren in ber ichlechten Erziehung der Rinder ausbautend find, er betrügt die achten Rinder des Mannes um ihr Erbe Was ber Werf. hieriber meiter, fo wie much noch' 6. 130. über die Ungwedmäßigfeit ber Strafe beul Emfisca. tion, S. 155, und 175, über bie gu harte Beffandlung bet Juden , S. 233 fiber die Unswedingfigteit ber Chrenertie rung und Abbitte. ben Injurien, und S. 231 auber Die Difpoation , daß Untergebeuer jeder Are Bewundenswerben fonnen, für Beleidigungen ihrer Borgelebtenben Berweis Enjeend ju empfangen, fo gut und nichtig fagt barouf muffen wit iden Lefer felbst verweisen, um nicht weiter abschreiben zu öhrsen. Das man übrigens seine, schon in seinem Lehrbuche Dargelegtert. ausge:

aufgetlarten Begriffe über manche Gegenstande, so wie mande bort vorgetragene besondere Mennungen auch hier wieder finde, wied schon Jeder voraussetzen konnen.

Much auf die in biefer Schrift bin und wieder aufgeftelle ten eigenthumlichen Ibeen und Meynungen bes Berf. glate ben wir unfte Lefer jur weltern Drufung aufmertfam machen ju muffen. S. 40. "Leichte Gelegenheit fann, nach meiner Heberzeugung, nie das Berbrechen vergrößern, nie hattere Strafe fordern, fondern mugerichtiger bas Berbrechen vermindern; denn es ift eine befondere außere Persuasion vorhanden, welche den Sandelnben jum Berbrechen bingieht, und die innere Imputation barum vermindert." S. 110.: "Das Befet will, daß die Strafe deffen immer gescharft werden foll, der ben Richter burch Erbichtung falfcher Ume ftande hintergeben will. 3medt die Erbichtung auf ben Scha-ben eines britten ab - jo ift mobl an der Auwendbartelt beffelben nicht ju zweifeln. - Allein dann, wenn der Berbrecher durch die Luge nur eigenes Gluck beabfichtet: fo tonns ten wohl noch einige Zweifel bagegen angestellt werden. Der Berbrecher handelt gang aus naturlicher Pflicht zur mögliche Ren Selbsterhaltung. Er tann den einmal gewurtten Schas ben nicht wieder erfegen. Eigene Bernunft tann ihm weiter micht fagen, als; Sunbige binfort nicht mehr, und forge fur beine eigene Erhaltung. Dirgends fieht et entgegengefette Berpflichtung, fich fo gang geduldig jum Schlachtopfer baraubieten. Geborfam dem forfchenden Richter ju feyn, willig ben Ropf jur Strafe bingugeben, befiehlt ihm nur Gefet ber shpfichen Nothwendigteit, u. f. m." 6. 198.: . Mach meimer Ueberzeugung ift Dothwehr nicht immer rechtlicher Bie berftand gegen bie, auf Berringerung unferer ober anderet Bolltommenheiten, abzweckende Thatigteit eines Menfchen außer uns; fondern oftmals in anderen Berhaltniffen noth. wendiges Mittel jur Erhaltung unfrer Bolltommenheiten, in welchen fie teinen ungerechten Unfall, teine unrechtmäßige Deschädigung voraussett. Wo wollen wir andere mit dem Diebstahl, in hungerenoth begangen, bin? 3ft er etwas anders, als Mothwehr gegen drohende Beschädigung? u. f. w." C. 226.: "Man wurde ohnstreitig einen richtigern Weg geben, wenn man alle Ehrenerflarungen, Widerrufungen und . Abbitten abichaffte, und bagegen festfeste, bag teines Denfchen Chre durch die Drivaterflatung feines Rebenmenfchen

aefdmalert werben fonne; bas tein brittet and folden Dtipaturtheilen eine verachtende Ibee gegen den Beleidigten ableiten und außern folle; befonders dann nicht , wenn ber Beleidiger das Unrechtliche feines Urtheils felbit augestanden babe, ober foldes burch rechtliches Ertennunt anerkannt fen. Der der Richter follte, welches allerdings noch mehr zu empfeblen mare, in jedem einzelnen Rall dem Beleidfaten aus Amtspflicht Integralreftitution gewähren. . . 234.: . Das Gefes verjagt febr grundlich dem Erben bas Recht, Private gentigthuung von bem Beleibiger ju forbern, wenn ber Bes leidigte vor angeftellter Injurientlage geftorben ift, weil es. nicht gewiß ift, ob er fic Die Beleidigung ju Bemuthe gezogen, ober folde hiernachft verziehen babe. Aber wenn nun ber Beleidigte vor dem Tode gewiß geaußert bat, daß er bie Beleidigung fich murtlich zu Bemuthe gezogen, fie nicht vergeben babe, und gegen feinen Billen, bie jest, die Snjurien-Blage vorzutragen, verbindert fep; follen auch bann bie Erben teine Privatgenugthuung jur Ehre des Berftorbenen fordern Bonnen? 3ch bachte boch. Benigstens jener Grund fann nicht weiter im Wege fteben , und ein anderer ift nicht leicht aufzufinden." G. 322.: "Ich habe ben bem Berbrechen bes Chebruchs noch einen eigenen Traum; Religion fann Bivar auf Burechnung der Berbrecher nur in febr fubriten Betbaltniffen Einfluß haben ; allein hier, glaube ich, ift dergleis den Berhaltnig vorhanden. Das Berbrechen gewinnt feine Grone auch aus der mittelbaren Beleibigung Des Staats. Diefe ift aus der Ehefcheidung des Ratholiten offenbar grofe fer, als aus der des Protestanten. Er darf, ohne toftbare Difpensation des pabstlichen Stuhle, nicht wieder beprathen, und murft barum gegen. Bevolkerung bes Staats. Chebluch murtt auch fur ihn Trennung von Tijch und Bette, und er begeht darum in demfelben um fo mehr ein grifferes Berbrechen, da er bus feinen Religionsgrundfaten, wornach die Che als Sacrament anerkannt wird, mehrere Abe mahnungen bat, 'als der Protestant. Sollte darum ber Chebruch an ibm nicht etwas barter beftraft, werben muffen ?"

Sc sehr wir übrigens die auch in diesem Buche, so wie in seinen bisherigen Schriften, nicht zu verkennenden Talente und Einsichten des Verf. schähen, und überzeugt find, daß die peinliche Rechtswissenschaft von diesen für die Kolge noch wiel

viel zu erwarten berechtiget fen: fo tonien wir boch, gerabe aus biefem Stunde, ben Bunfc niche unterbrucken, ben und Schon die Lefung feiner vorigen Arbeiten einflofte, baf fein Bortrag mehr bas Gleis ruhiger, philosophilder Untersuchung; und ungefünftelter, mehr auf ben Berftand als bas Befühl ber Lefer berechneter, Darftellung balten, weniger burch bingeworfene Ideen, die ihm die Bulle feines Genies und feiner Belefenheit jufuhrte, unterbrochen, feine Sprache wenigen uppig, gefchroben und flosfelnreich, und er felbft in feinen Agugerungen und Urtheilen weniger anmaaglich und geradegu absprechend feyn mochte. Folgende Bepfpiele mogen in Unfoung ber berden letten Stude unferit Bunfch rechtfertigen, In Unsehung bes erften verweisen wir besonders, auf Die Ginleitung. S. 79 .: "Babr ift es, Entführung ift nabe mit Menschenraub verwandt; aber mir auf feiner hochften Stufe gewinnt es mit ihm die Familienrechte ber Frenheitsbeleibis gungen." . 80.: "Schrecklich ift es, wenn Lehrbucher ber neueften Zeit noch die Aufforderung gewähren, des Bebeammentraums von biabolifcher Blasphemie auf ben Lehrftublen au gedenten." E. 13 r. mo er gegen bie Confiscation rebet, antwortet er auf ben Ginwurf: "Aber der Berbrecher nahm bem Staat alles, ober er mollte ibm alles nehmen; warum foll man ihm nicht wieder alles nehmen? - Dann schrepe ich: Talion! und afte Eritik wird unter ben Baffen fenn." S. 133.: "Ueberhaupt ift es mit ber Vollgiehung ber Straf fen am Bildnif ein eigenes Ding. Es ift nicht viel andere, als wenn ein schlechter Schauspieler auf dem, Theater ben Sterbenden macht." G. 142 .: "Der Sochverrath ift im Sefesbuche, außer aller flaffifden Ordnung, gang ifolitt, auf Der Spige der Berbrechen aufgestellt , gleichsam als wenn man auch formal feine Große befchreiben, und er als ein Gundet aufgestellt werben folle, ber nicht einmal werth fev, in ben Gemeinschaft anderer Gunder fic der Beutheilung bargubie-6. 100.: "Da das phochologische, wie überhaupt Das philosophische Studium ber Rechtegelehrten auf den Mca. Demien immer mehr fintt, und auch empirifche Pfpchologie vielen Richtern nicht ju fatten fommen fain." Mber ich fage es noch einmal, baß ich biefe. Ibee Genen von uns oben angeführten Traum) nur hinwerfe, und nicht baraber bofe werde, wenn fie die erfte, die befte Differtation in amen Bogen Cofchpapier erftict, ober ein Bibliothetenmacher in proteftirten Anmertungen barüber pasquillirt, uhne felbit

pu wissen, was er will." — Run wir haben absichtlich uns aller Bemerkungen über bieje Ibee des Verf., so wie über alle übrige von uns angesübrte, enthalten, um wenigstens für unfern Theil ihn nicht zu reizen, etwa in einer künftigen Schrift, die dem juristischen Publikum immer willemmen sehn wird, durch solche inurbane Aeußerungen den guten Eindeut zu schwächen, den die Lesung seiner Schristen auf Jedem machen muß.

Ma.

tungsformen. In einem Auszuge, worin alle überflüßige, weitschweisige und für unsere Zeiten nicht passende Stellen weggeblieben sind. Zu einem politischen lesebuche eingerichtet und herausgegeben von Ludwig Heinrich Jacob, Prof. der Philos. zu Halle. Erfurt, ben Wollmer. 1795. 1 Alph. 7 Bog. in 8. 1 M. 8 R.

Hr: Prof. Erhard but bas Sidnepische Wert gang fo, wie es im Original ift, übergetragen. Auch der polemifche Con und Die langen Ergablungen aus ber jubifden Gelchichte find benbehalten worden. Bielmehr enthalt die Ueberfetung noch mehr glodas Original, weil der Ueberfeber noch eigene Des mertungen binjugefügt bat. Naturlich mußte fich barnach auch der Preis richten. Er beträgt s Thaler. Gr. Jacob liefert hingegen einen wohlfeilen Muszug. Er bat fich baben an die neueste beutsche . Hebersetzung gehalten. Ginige fchnei-Bende, dem Disverftande leicht unterworfene Stellen find gemifbert; die Sauptgebanten bes gangen erften Buche find. obne auf Sionepe Borte Rudficht ju 'nehmen, in wenia Blattet jufammengebrangt. Bisweilen find die Gedanken in ein helleres Licht gestelle, als es im Original geschehen ift; besonders in Unsehung ber allgemeinen Theorie, wo das Oris eingl bier und ba bompelfinnig ift, und leicht ju gifrigen Role gerungen Beranlaffung geben fann. Golde Beranberungen baben befondere im letten Buche mehrere Stellen erfahren. Auf Diefe Beife bat es fr. Jacob möglich gemacht, daß Der Inhalt von mehr als 100 Bogen hier auf 30 dargestellt

worben ift. Der Epitemator eignet fich befcheiben genug felbst weiter fein Berdienst ju, als das, daß er meder die Hauptgebanten noch die Darfteffungsart bes Berf. bat verle. ren geben laffen. Bir, gefteben ihm ober mehr als weniger au. Aber bennoch scheint une durch alle biefe Operationen aus Sioneys Berte fein beutsches spgenanntes Lesebuch gewarden au fenn. Die Brundfate fteben' baben nicht im Bege; bent S. eifert nicht gegen bie Monarchie, fondern gegen ben will Fubrlichen Bespotismus. Bon ber deutschen Berfassung fpricht er allezeit mit Achtung, und führt fle als Mufter einer guten Regierungeform an. Und ift er gleich in feinen Gebanten über bas Bolt und ben Widerftand gegen ben Regenten nicht immer bestimmt und flat genug, um in unfern argwohnischen Beiten nicht bier und ba bem Saphiften und Confequengene mache ufaufallen: fo bringt er bod bie Cache burch Bebe fpiele and concrete Falle, wodurch et feine Theorie erlautert, immer in bus richtige Geleis. Alfo pon biefer Seite bal Berf betrachtet, tounte es immer ein Lesebuch sepn. von ber andern Selte pflegt unfere Lefewelt das nicht zu lefen, mas mehr ftugirt als gelefen werben muß. Und das ift boch wohl ber Fall mit bem Sidnepifchen Berte. Es ift nicht fin fogenannte Lefer fonbern fur Denfer, und es wird erft bant ein Lefebuch merben, wann es unter ben beutichen Lefern meht Denfer als Lefer glebt', Bielleicht find es aber eben Untersu-dungen im Felde ber Politit, wodurch fich eine folche Bereb lung ber Lefewelt am leichteften bewerkftelligen lagt. Er.

Georgii Henrici Hodermann, Iurisconsulti, Principia lurisprudentiae ecclesiasticae Evangelicorum, ab erroneis pontificiorum principiis
asque dogmatibus, quantum fieri potuit, pur
rificata, et ad ecclesiam foraque protestantium hodierna solummodo accommodata, ad
comparandam solidam iuris Canonici scientiam et theologiae et iurium studiosis quam
maxime inservientia, utilia et prosicua, utrorumque usibus destinata. Lips. 1794. Onne

Borrebe und Conspectus von XXIV S. 616 S. in 8. 1 M. 16 M.

Der Berf. hat in biefem Berk eigentlich bas bekannte Ene gauifche Lebrbuch neu bearbeitet, und beffelben Ordnung meis Rentheils berbehalten; fur allein ben Lehren von der Appellae for und von ben Sponsalien bat er eine andere Stelle anges wiefen, und bie lettere bet Lebre vom ber Che vorangefest. wordber fich , ob es einer richtigen Dethobe gemaß fen, ime mer noch mit bem Berf. rechten ließe." Die Grundfabe bet Praris des protestantifden Rirchenrechts find meiftens richtig und ausführlich vorgetragen, und von aller Meuerungssucht ift ber Berf. weit entfernt; et bat felbft gemiffer Begenftanbe, welche neuerlich in diefem Zweig der Rechtswiffenschaft fo vie les Auffeben veranlaßt, und manche gute und feblechte Schriften bervorgebracht babent, gar nicht gebacht; als g. B. bes Roniglich Preufifchen Religionsedicts, und der befannten in R. Leopold II. eingerudten Stelle ber Mablcapitulation; am wenigsten befriedigt ber Berf. in der Lebre von den fpmbollichen Buchern, von welchen er nicht einmal einen beffimmten Begriff oder die Erforderniffe angegeben, ju welchen et fogat Buthere großen und tleinen Cathechismus rechnet, wo bingegen er ber Apologie ber Mugipurgifden Confession nicht gebenft, und bie Schmaltalbifde Artitel nur zweifelhaft berührt. Do wenig man nach ber Aufschrift bes Buchs in bemfelben Katholifches Rirchentecht fuchen follte't fo'ift boch auch biefes barin enthalten; aber auch hier weiß ber Berf. von den neus ern wichtigen Greigniffen und ber burch fie veranlagten Literas tur nichts; als 1. B. vom Emfer Congreß; bon ber wichtigen Streitfrage, welche beneficia minora von der pabstlichen ober bifchoffichen alternativa menfium ausgenommen feven? Db der Pabst die dignitates maiores post pontificalem in ., exclessis cathedralibus und principales in collegiatie au pers geben berechtiget fen? Bon ben Concordaten werben nicht einmal die einzelnen Urfunden des deutschen tatholischen Rirdenrechts angeführt. Biele Drudfehler, von welchen viele am Ende des Buchs angeführt find, machen beffen Lefung beldmerlid.

## Avznengelahrheit.

Dr. William Nisbet's medicinisch praktisches Sandbuch, ober Anweisung zur Kur innerlicher und außerlicher Krankhetten. Aus bem Englischen übersest und mit Unmerkungen begleitet von Dr. Ehristian Friedrich Michaelis. Bittau und leipzig, ben Schöps. 1795. 432 S. in 8. 1822.

Ein englisches Compendium von gewöhnlichem Schlage, ura fprunglich ben Edinburger Studenten bestimmt; fur Deutiche land aber viel zu unbedeutend und schlecht. Dan barf bas erfte bas befte Bepfpiel mablen, um ben Beift folder Schrife ten fogleich ju charafterifiren. Uns diene bie Rubr 6.72-7.5. jum Benipiel. Der Bf. handelt fie unter den entgundle chen Rrantbeiten ab. ohne ber Bielleitigfeit biefes Lebels mit einer Spibe ju gebenfen. Die Ausleerungen waren allee geit (!) mit Blute und tleinen hautigen Studichen vermischt. Die Ruhr entspringe aus einem eignen Ansteckungsftoff. Die Hauptanzeige mare Die Ausleerung der im Darmfanal enthaltenen Erfremente (!); querft muffe man Aberlaffen, nache ber Lariermittel (!) geben. Brechmittel maren nur gut, menn fie durch den Stuhl abführten (!!); Spigte waren in ber er ften Periode allemal Schablich, (!) u. f. w. Go Schlecht ift mehr ober weniger jedes Rapitel; und boch ichamt fich Dr. Dr. Michaelis nicht, eine fo elende Baare, nicht nur ongebenden Mergten, fondern auch felbft Erfahrnen, als nublich und intereffant anzupreifen !! Dein, ba find wir in Deutscha land boch weiter.

Arw:

23... C... Wahrnehmungen über die Urfachen, die Beschaffenheit und die Heilart der kungensucht. Aus dem Italienischen übersest; mit Zusäßen und Anmerkungen von Joseph Everel. Wien, ben Camesina und Comp. 1795. 209 S. in 8, 18 26.

Die Beilart Salvadoris if bekannt, und bie Uebertriebenbeit und, Unbefonnenheit berfelben binreichend bargetban; es icheint auch nicht, daß fie in Deutschland fo viel Intrauen gefunden habe, als im fcmindlichten England und im neues kungssüchtigen Stalienr; es mußte benn fenn, wie auch Dr. E. Dermuther, daß bie beutschen Brownigher ihr mit Weis Egedrischem Beift dus Wort reben follten, bann mochte fie wohl wie eine verloschende Lampe noch einigemal aufflammen; aber gewiß wird fie mit Brown's Onftem wieder in ibr Michts verfinten, und mur noch in der medicinischen Literar. geschichte genannt werben. Diefer vermuthlichen Begunftie dung burch Brown's Spstem wird aber bie por uns liegende Schrift bes Drn. Canelle einen gientlichen Damm entgegens Reffen ? baber auch St. E. Dant fur ble Betbeutschung bet feisen verdeint. . Canelle ergablt im Abschn. 1. 36 Rrantens geschichten, die theile whrklich nach Salvadoris Methode, und enige duch von ihm felbft', theile aber boch im Beift berfelben behandelt wurden, und alle todtlich auefieten; alle be-Beugen, bis Entjundung an der Entftebung, Unterhaltung, Berichlimmerung und tobtlichen Ausgang Diefer Rrantheff groffen Untheil haben ; obgleich nicht alle geradezu ben üblen Erfolg ber Salvadorifchen Methode beweisen, weil fie nicht Ber dleit gehörig angewandt wurde, j. B. ben ber reen und breit Bahrnehmung. 3m Abfcon. II. theilt ber Berf. Die Beidichte von if geheilten Lungensuchten mit, woben er Towohl durch Zeugniffe ber beruhmteften Schriftsteller, als auch burch eigne Grunde, ben Ruben ber antipblogistischen Methode an beweifen fucht. Demnachft führt er zwen Briefe, effien von Sof. Sontana, und ben anbern von Ribbig an, Bie fich benbe auch fur biefe Dethode erflaren, und den Duben wiederholter fleiner Aberlaffe und des übrigen entum-Berfahrens aus Erfahrungen bungswidrigen Sontana versichert, unter ber großen Ungahl Kranken, Die er binnen 30 Sahren behandelt, nicht eine einzige duech Ang ftedung fortgepflangte Lungensucht besbachtet ju haben. Abschnitt III. enthält die Jusage und Anmerkungen, die leider entweder nur überfest, ober gar aus befannten Budern abgeschrieben find, und nicht bas minbeste, eigene ente balten. Gie bestehen in kiner Darstellung der Salvadori. fcben Lebre aus ber Bibliothef ber neueften med, chirurg, Lite. rat. B. I. G. 131. bier wieder abgedruckt; in einer Drufung der Leugnisse, die Salvadori für seine Eurart anführt, nach toet

einer italienifchen Schrift: Dilamina fulle autorita Einpocrate, di Sydenham e di Bennet dal. S. D. Salvadorii in fuo favore recate. Mantoa, 1791. Diese Beufung grint beutlich , daß Salvadort die von ihm angeführten Etellen velftimmelt ober verbreht, und andere, die offenbar gegen ihn maren, übergangen babe. Bas über bie ferunbulbfe und fiber die fchleimichte gungensucht angeführt wird, fil'im Anles bung ber erftern ein wortlicher Abbrnd ber Sallabaifchen Bemerfungen barüber aus ber Bec. ber ephemerid. inneitican von Servo in der med. Chronif I. G. St. 1. 8. 28.7 mm in Rudficht ber andern, eine furge Stelle aus Longin memorab, pi 105. Reide Bemerkungen über beu ichablichen Sinfluß Der Jahreszeiten auf das Uebelbefinden lungenfüchte ger Derfonen, machen ben Befchluf. Die Ueberfebung, bie nach hrn. E. Erklarung zuweiten' nur auszugeweise. eine lie berfebung ift, lieft fich gut; mit bem Original fann Rec. in hicht vergleichen.

Dr. Franz Milman, — Untersuchung über ben Utspring der Symptome des Scorbuts und der Faulsieber. Aus dem Englischen überseit won Dr. Dermann Wilhelm Lindemann. Berlin, ben himburg. 1795: XX und 164 S. in gr. & 14 R.

Der Berf. hat den Theil dieser Schrift, welcher vom Scorbut handelt, schon 1780 dem Collegium der Aerzte in London vorgelesen, daher daß der Trocterischen und Bedooischen Hoppthesen hier nichtgedacht werdern konnte; indessen hat doch ünsers Verf. Lehre sehr wiel Analogie mit den Hypothesen Trocters und Bedooes, jaman konnte lagen, diese hatten Lenes Lehre ihur weiter ausgesponnen. Er sinder die nächste Ursache des Scorbuss in einer almähligen Abnahme der Les benefraft, und sie in einem Mangel des angeblichen Deinzzies derselben, des Sauerstossel. Was wahr und nüglich in dieser Schrift ist, ist den deutschen Aerzten nichts Neues, denn sie wusten und lehrten es schon längst: der Scorbus eute kehe von mehr als einer Ursache, von Mangel oder von uns gesunder Nahrung, von Entstehung, von nasser Luft, von unan.

mangerehmen Bemuthebewegungen, a. E. wij biffe Urfaden erzeugen in ben feften und flugigen Theilen eine trant-Safte Beranderung , Die foir aber nicht genau bestimmen tonnen, und freplich febr uneigentlich Saulais nennenunfer Berf. feine Ertlarung ober feine Lebre vom Scorbut weiter ausbehnt, bu erflatt er Duntel burch Rinfternig. Die wier ersten Kapitel unsers Verf. von den puddisponis renden Ursachen des Scorbuts; von den Gelegenheits. prfachen deffelben; von den Mitteln ibn zu verbaten. and von den Meynungen alterer Schriftsteller fiber die Matur oder die nächfte Arfache des Scorbuts, ente balten git jufammengeftellte Thatfachen, und verbienen mit Refletion gelesen zu werden. Das ste, und bie Bapitel er-Redutheit, namlich: ber Georbut fen feine Rrantbeit ber Aufligen, fondern ber felten : Theile; fein Gis fep in ben Muftelfafern, und feine nachfte Urfache liege in einer allmabe ligen Abnahme ber Lebenetraft burch feine entfernten Urfas den; ber tarpor, bie Schwache, u. f. m., die man in allen Runctionen beobachtet, feven Burfungen ber erften Urfache. und die nachwigende, betminberte Berbinbung groffben. ben Partifeln ber Duftelfalere, und ihre Reigung gur Ratunig fenen Glieder einer Rette, und entstanden aus einer Quelle. Bas der Berf, im Agp., 7, pon dem allgemeinen Chatattet der faulichteil Bieber, Rap. 8. von den pradifponirenden, und Rapig. den den Belegenbeitedefachen dieser Sieber, und von den Mitteln diese Krankbeit gu verbuten, fagt, ift auch eine nubliche Cammlung von Thatfachen aus Schliftstellern. 3m Rap. 10, theilt er die Mennung anderer und auch feine Sypothefe über Die Matur und nachte Urfache ber faulen Rieber mit; er glaubt. bag bie Duftelfafern ber Gis der faulichten Rrantheiten find; bag Die Berminderung der in Diefen Fafern rubenden Lebenstraft Die nachite: Urfache; daß die Zehnlichkeit und Affinitat, die man zwischen gewissen Erscheinungen, die alle faulichte Rrantbeiten begleiten, bemerft bat, barin liegt, weil fie benfelben Sig und benfelben Uriprung im Rorper haben; und daß bie Eigenthumlichkeiten, die man in ben verschiebenen Sattungen biefer Krantheiten beobachtet bat, mahrichemlich aus ber verschiedenen Art entstehen, nach welcher ihre mancherlen Urfachen bie Lebenstraft angreifen. 3m Rap. 31. fucht ber Berf. ju beweifen, der Scorbut fep schon pom Sippotraces unter

volvolus fanguineus beschrieben worden, und desonders unter comvolvolus fanguineus beschrieben worden, und den Alten bekannt gewesen, Im Ban, 12. handele, er de Seilenittel im Scarbut, und im Bauffeber, ab, und behaupter, was aucht wir willig jugesteben, daß die guten Warbungenider berühme testen Seilmittel dieser Arpusbeiten nicht, ihren antisepischen: Eigenschaften jugeschrieben werben kannen.

Dſ.

Dr. Francisci Cremadell. in archinosacomio saneti spiritus, quod Romae est, medici secundarii, nova physiologiae elementa: Denuo edidit Eustachius Athanasus, M. D. Halae, in officina Curtiana. 1795. 169 pagg. in.8.

Dag einer porguegefentren. Thombum cuiben bie Lebense traft, welche ber Werk gam, eichtig von ber Animm intele lectual unterfdeibet jetrebet er, in fechtebnitanielnielnie) do cordis motu: 2) de astepiarum, pullus 3) de culore vid tali: 4) de resperațione da de voce at lequela.; 6) de fin. ment fite : 7) de eduliorum diselliones : 8) de hamanum ferrettone; 9) de nutritione; 10), de fundiambus genie talibus; 11) de moju mulcularis, 12) de vilu; 13) da audifu: 14) de offattu, tattu et guffu : 15) de fomao 8 16) de fensibus et motibus relatis ad mentemir. Dem tanne diele Rapitet mehr für jeinzelne Abhanbluvgen arald für eine Bulammenhongenbes Gange annehmen. Gaben tes Unbee queme in ber Droyung, bep welcher Die Empfindung guiebts nach der Berbaumug, und pad der Zeugunge (man bente namilich au hunger, Durft und Gefchiechtswieb,) bos Ger fugl grif pach ben übrigen Sumen, Der Beitrutifus nach den Mudelbemegung . abgehandele werden .. geffettet birfes nicht Die Abhandlungen End pon verlebiedenen, Sute ; winigerrecht grange int inite den . soin angelinfer Die Bieraut, his die Dipe Ditte unfera Jahroundeste ift na Berbaltniß der Ausse pes Buches reichlich benufet : bie neuers fehlt ober Bank ... Ausse vernifte man die neueren Entdarund afa bes Chemifer gante, gene ben Dergeben batinfchere mid by mally chen mores, diese Mangel durch Morenmentes, which is

gens fat ber Berf, mach Briebefch Beffindun bas Solldens. vivum richtig gewurdiget, und nitmmt in jebem Organe gue' Geflarung feine Bertichtung eine determinata principii vitalis conflitation (fa this Blumenbach eine vitte penpette) ati-Ammer ift bine Word fefenstrurbig und benuchbar ; nur jum Leitfaben in Borlemingen und gum Unterrichte für Aufanger' weder vollståndig noch fakkdi gentig.

Hr.

Generalia medico pradica in morbos chronicost ili ulum medicorum neopracticorum Cedidir Bernat dus Vosephiis Regland, M. Dr. etc. - Duffelderpli, spunt Schreiber, 1795. 4 286g.

Diese Schrift enthalt, wie der Litel schon sagt, nur allgen neine Regelus werche angebeide Mige besondere ba fie folde aus wigener Etfichrung noch fiche Wiffen tonnen , fic dies berifenfahtung anberet betafine findeben muffen, min felde bon ber Austhung bet Atgatefrinde iffn Rientenbeite beter? formis chronifibett Rrantheiten behafter fülb; und berbachten? dimuffche Rentiteiten eingeschränft. 3m ber Schuft efried imageflichen Gooll's gebilbet, bat er bie bier borgetragenen' Regein auf richtige Drincipien gegrundet, und fie werden gemif. werns auch etwa eine obet bie anbete etwas misofficirt merben taunta, probehaltig gefunden werben. Dielt besteer gen unbliebe Schrift verdient affo empfohlen zu werbeit!" Die an lich zwar fleine, aber ihres Inhalts wegen wichtige, Schrift befieht aus feche Rapfteln: Sin erften handelt best Besf. von drodifchen Rantbeiten überhaupt; ifte giventen son den Hefilden Derfelben im Allgemeinen; 'Im britten geigt' et, mober bie Mitangelgen abzutelten z'im vierten teber et. wie Radfalle: Der aberftanbenen derbrifden Rtantheften In verhuten amb abjuivenben ; bas fünffe enthalt praftifche Stell delm umd Cautelen ; Die Den ber Rir diebnifcher Rrantbeffen mit: Muken ju bebouchten finds und gflette das fechfe eine Salt'moth Die Discerifchen Regelti jut' bem namtithen Debut. Da: betainelich angeljende Zergte "Juforderft" es" mit fofchent Aranten ge dun betommen , bie an langmittigen Brantfiele \$135

em leident und bie pielleicht schar manches fruchtlos versucht haben : fo find ifinen :bergleichen Biobe und Regeln, wie fie fic fluglich grung baben ju verhalten baben, lehr nothig ; und worft beneng bie foldermir Eufcht worfichtig zu benuben fudences of the second second second

Sylloge operum minorum praestantiorum ad artom oblitetriciam spectantium, quam curavit atque edidit, et indicibus necellariis atixit Dr. Ioannes Christianus Traugatt Schlegel. Volumen primum, cum tabulis aeneis. Liph in libr. Weidmanffing 7295. 649 6. in 8.

1 MR. 20 M. rod me Dr. Schlagel, der die leichte aber mitgliche Arbeit poete trommen bat, aus mehreren Sachen, ber Arznepfunde ffeine atabemifche Schriften gu fammien, wahlt nich auch bie Sen huershulfe jum Gegenstande feines fammlenben Bielges. Bem votliegenbett Bafibe find fotgeribe so Schriften unfe tiene abgebruckt 131. Billiatner de atterbikerick reterm. Light i 73 st. 1988 and Mear hide frees in, man diese ichon in Marner. opulg, gufbeholren nalfg der mute Aboruct aberflußig. s) Nic van der Eem de artis obstett, hodiern, prat veten praestantia, ratione partus naturalis, Lugd. 1785. - 3) L. van Leenwen de art, obsterr praest, ratione partus disfiftens genitallan lexus fequioris, dei , hatritionis frems atque nexus inter placelitam et ute din hillosiam lem 1780. 59 C. M. Havenfritte de timecatels mori Abuchus ra, Ib. 1782. 6) H. T. Engel de utero deficientes. Res. giomont. 1781. 7) G. R. Böhmer de naturalibus foeminarum clausis, Witteb, 1768. 8) I. D. Jahn de situ useri ablique Helinflad (285. 9) P. F. H. Grasmayer de Conceptione et loccyndatione humitis Gött. 1789. 13 P. Granet Diff. Meins conjecturis de Aspertocucione, Argentor. 1738. 11) F. A. Fouzz de concepțione Cubatia, Argent. 1779. 12) C. A. Madai anatomia ovi humani foecaistati estri, Hali 1763 110 190 His rugh Arm Bafes the means or striken dictionis; mentalis in property and the 19 222

1792. Bur die weltere Defanutmachung diem Santh, wend diem Dr. S. gang besendere Dank. 74) n.C. G. Krumetal cher observationes ends velsments veldummi, Daisburgt 1790. 13) L.G. R. Mosa de censis uterma in praegnatum distendentibus, Wittenb. 1768. 16) I. Omnach de naturali soetus in utero materno situ, Lugd. 1743. 17) I.C. Gehler de situ soetus in utero, Lips. 1791. 18) A.H. E. van Banchem de oeconomia soetus naturali, Lugd. 1766. 19 E. G. Brenner de issistia signorum in graviditate. Visiburg. 1760. 1987.

रे में के केर स्टब्स् प्राप्तिकीय से

an fabrilla actions. Link

Lieber für bas Klavier von Dr. von Eicker. Manngestig, ben Ben Berfaffer und ben Ges. Geffie Bene Roten. 41 Bog, fir gr. br. 4 200%.

Singflude, fur's Clapier, von Beintich Theodor "Ludwig Schnere. Auf Kasten bes, Verfassers und zu haben in der Schulbuchkandung in Braune ich weig. Gelöfte Noten. E Bogen in fl. 4i

Dinde Piecen baben wertig Werthie Solche Liebbaber falle emsires Stoppelinen nicht publiciten; lopdern fie ich bebale mit publiciten; lopdern fie ich bebale mit pumale mantige nicht einmal die auf jebe Spibe bes

am i pumale, pannelle spiele einmal die auf lede Spile des Terres fommenden Rokst-gehörig bezeichnen und febreibete fomen von die vonne ab der die die die Pritzenig imself wie die von de der die Rokstania

Die Farben, Jung lieder von Entl Michfer, in Bie Farben, Jung lieder von Entl Michfer, in Burta. Berlin, bes -achmburgenny 9522 10 Ce,

Sainer chate, Which, i. ca. (B) I. D. Billy to his usen

Die fielne migenehme muffealifdie Canbeleur bie aber mein eff nichte characte uftischen par , ale baft aus bern zierlich per ftoche

when Stee bir fauf Farben, beien Bob in ben Lieberg Befungen wird, einen bunten Rreis biiden. Unter ben Gedichten haben une das erfte und lette. Lob der weißen und Der grunen Sarbe, am beften gefallen. 3n biefen bevben Liebern Schlieft fich auch die Dufif ber Doefie um beffen an. In dem zwepten Gedicht enthalten folgende Berfe mohl eben feine feine aluctioe Erfindung:

Durpur mard ber Schmud bet garten Rofe, Bon Cotheren in Adonis Schoofe Einft mit ibrem Gotterblut benest, u. f.w.

Des baglichen Meine von Rofe und Schoofe nicht zu gebens ten. Diefe Delobie i fo angenehm fie un'fich betrachtet auch

R verfehle boch gang beit Charafter bes Gebiches. Folgende Stropbe bes britten Bedichts:

Drum foll bie blaue Forb' allein. . Brete meine-Lieblingeforbe foon ; Drum will tellieir in blou micht eleitenij"

Und mich an blauen Augen weiben.

Diefe grinnert awas an has winige Bankeffangerlied, web pes hald nach den Erichemung der Leiden des jungen Merthere, dessen tragische Geschichte im Ton der Bankels Miger sang:

Gelb toar des Todten Beffe, Und blau fein Rock von Tuch, u. f. w.

**அ**வர் நடிக்க கட்டிய நாட்டிய இரு இருக்கும் குடிய குடி

om ins

Denn gartlicher als Er Bar noch fein Setretar, u. f. 16.

Die Miclodie ju biefem Liede ift gang verunglieft. Auch bie deine ift gang unbebentend, und wird burch das gang uhrafe fende Ritornell am Ende gewiß nicht gehaben, fondern viele mehr woch gengeffacht gebruckt. Ueberhaupt gehören folche Bone und Bluchfelen, mit melden Gr. D. diefe tleinen Lieben veichtich werfeben hat, gar nicht in iben Biebencharafter, ben male aberult nicht an ipalienischen DRAftern ftubiren mußt. Doutsche und frangofiche Deifter bieten viel beffere Rufter zu biefem Zwecke bart and 18 11 To bet a first nach man nach San al inn sonne

Eine

Einsache lieber für Clavier und Korte Plano. Genn ponirt von Carl Spazier. Berlin, in Commis son ben Hummel und in ber neuen Berlinischen Musikhanblung.

Die Welodieen diefer Lieder find von großer Mabrheit. und Innigfeit. Borgaglich gesallen dem Rec. solgende: S. 1. 4. 6. (sur dwey Stimmen) 14. 15. 24. und 26. Einige, wie S. 18. 19. und a8, muffen für die meisten Liedersreunde wahl zu gelucht und getünsteit senn; wet sie aber etcht saße und recht vorträge, sur den werden auch diese Museresse haben Sanz besonders zeichnen sich diese Melodisen: durch die sorgsättigste Behandlung der Poesse aus: — ein Berdienst das an unsern neuern Componisten so selten noch angetroffen wird; — und da diese Gorgsalt auch mit seisiger und guter muste kalischer Behandlung. Land in Sand geht: so teonen wir diese Lieder allen Freunder ächten deutschen Liedergesauges, vor vielen andern, mit ganzem Berzen empfehen.

Sechzig Sanbflucke für angehende Mavierspielers bon Daniel Gottlob Eurt, Mustibirector in Halle. Zwenter Theil. Leipzig und Salle, in Commission ben Schwickere und Semmerbe, 20. 1795.

Menn es wahr ift, daß es zur wahren Bildung bes Clavlers fpielers wesentlich nothwendig ift, daß der Lebrineister dem Böglinge vom ersten Ansang an solche Uedungsstücke vorlege, welche diesen in der wahren Fingersehung üben, und Gelegens beit geben, die ganze hand und nech alle die Boutheile zu eriangen, die zu einem guten, denetlichen und ausdrucksvollen Udertrags gehören und wenn es eben so wahr ist, daß nur seht woch niss Lebrineister bie Fähigteie bestien, solche umfassenen Westen geschieft auszundhlen und zu ordneum so ungenen Wester und Zogling bepde dem Arn. E. sehr verbunden sehn, daß er in dieser Sammlung für zenes wichtige Bedürfniß auf eine sehr destriedigende Weise gesorgt hat. Ueberall erkennt man barins

dardunen den grundlichen und erfahrnen Claylerlehrer, der selbst auf bem einzig wahten Mede, im Lehren gelernt bes, wie man lehren muß; alles ift hurchaus pratisch und zur achten Bildung wesenzich und ein Lehrer, der fich die Drucks giebr, weben diesen Uedundstücken Grin. Es Anweitung zum Claviersvielen zu Rathe zu gieben', auf welche überall in bem nicht ichwer werben, Oduffer ju gieben, bit ibm Chre ma den muffen. Bor vielen anbern Uebungeffutten haben bil Sat darinnen herricht, und bas Ohr des Boglinge baben von Anfang an an ben guren reinen Sat gewöhrt wird. Bur Beforderung der Aufmerksamteit, auch wohl zur Ermunte, kung des Schulers und zur Ericikabung des Lebrers selbst, hat br. I. ben Capen den Charafter bezeichnenbe, bie und ba auch wißige und fatprifche, Ueberfdriften bingugefügt. Diefes toun ju mander Eilauterung und ben Ungetricht belebemben Erjablung von Selten des Lebrers Bergulaffung geben, umb wenn ben mander Ueberichrift bem Anfanger auch eben nichts perstandliches und lebrreiches ju jagen fenn möchte; fo wird fie bach bienen in bem Lebrer felbft afferten Ibred in Unregung zu bringen, Die ibm' mande fonft longweifige Stunde bes Unterrichts auf eine etwas unterflatente Beife vorüber geben laffen. Und auch baben wird ber Schuler menigftens an Luft und Liebe jum Dinge gewirmen : fo wie Blegenlie-Det oft weit mehr gut Unterhaltung und Gebuldfeftigung ber Amme und Rindermarterinn bieben, ale jum Bergnugen und jur Einwiegung bes Kindes, welches Padagogen, Die immer nur auf ben reimmoralischen Inhalt ber Miegenlieder - bie bas gewiegte Rind doch nicht verftebt - bringen, und Darüber Die Barterinn, ga beren Gebuld und Beiterfeit alles liegt, aus der Acht laffen.

Singbare und leichte Choralvorfriele, für lehrer und Organisten auf bein kande und in den Gradeten, von Joh: Friedr. Doles Ranior an der Thomasschule, und Musikvirector an ten berden Haupitrchen zu Leipzig ister und ster Hoft- Leipzig, bep Griesbammer. 1795- Tol. 18 86-

டை

worden maren.

Die Abliche bes Sein. Verf. ift: "ber der Munterkeit feines Beiftes und ber Krafte feines Ropers in feinem hohen Alter und Rubestande noch zu nagen, und ben schwachen Organisften und Schulmeisteth leidete und melabible Choratvorspiele (b. f. Vorspiele mit eingeschalteten Thoratwelopieen) in die Sande zu liefern, und zwar auf Berlangen pleter Lehrer auf dem Lande; ben denen sie auch verdiehen werden. Die nahme finden, und Lob und Dank verdienen werden. Die Bahl berseihen wird bis auf 32 steigen. Diefen vorliegenden zwen heften werden also nach zwey folgen.

Der Rec. findet fie wurtlich leicht und in ber Oberfitme me auch ziemlich metodies, und will ihnen wegen manchem bekannten Guten, das fie für einen andern Ort und für eine vergangne Zeit enthalten, seinen Berfall nicht versagen. Aber seine einseitige Meynung über einige Stellen des erften Borspiels von jedem Befte, wortinnen in dem Leichten und Melodibsen gefehlt ist, zu eröffnen, wird ihm um so viel mehr erlaubt seyn, je unpartheplicher und grundlicher er das bev zu Werke gebt.

Der Chotal — Sep Lob und Chr dem bonften Sut' bat bekanntlich in der ersten Salfte zwer Schlusse, welche wiederholt werden; in der andern Halfte auch zwey, und also zusammen sechle. Diese Schlusse find in dem isten Cho-kalvorspiele des ersten Beste mit funsen vermehrt werden, und man bort dabet in diesem einigen Vorpiele eits Schlusse, Schlusse zu spielen, ist bevoes seldet. Rec. ist aber der Meynung, daß die mehrsten davon, der bestent Form wegen, hatten verwedt werden sollen, so, daß deren überhaupt erwa dreve ober höchstens sunse gehöre

In diesem ersten Choralvorspiele findet 'man ferner ich 4ten und 21 fen Tacte der zwepten Salfte folgende', schon auf vielfältige Urt dargestellte und bekannte Kormel:

C g f e d é d c

Das o' bebeutet bier eine Achtetpaufe.

| Ŧ | e   | * 0 | ֓֞֞֞֞֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֟֓֓֓֟֓֓֓֓ | ب<br>• ا | e d        | 3 |
|---|-----|-----|-----------------------------------------------|----------|------------|---|
| h | 4   | Ċ.  | 1.6                                           |          |            | g |
| g | 12, |     | f'g                                           | ٦        | <b>i</b> 1 | • |

Auch biefe ift leicht ju componiren und ju fpielen, und jebe Stimme für fich ift in metebifch wie die Lankeiter felbft. Aber bennoch ift nach bes Rec. Wennung taum ber erfte Tect das von zu entschufdigen: benn man borg baben die gamlichen Febler, wie ben nachftebenden bier jum Grunde liegenden vollstemmnen Dreptlangen,

nian mag fie auch noch so tichtig für das Auge seinen son tonnen. Welodicen, denen eine verhaltniswidrige Harmonie jum Grunde liegt, haben gan keinen Werth, und wonn fie auch sonkt das Ansehn der größten Meilter, für sich haben sollten. Grafe Leute seihen auch .— In dem enken Tacte des ersten Beilte sindet man ferner eine unrecht behandelte Septime Leits sindet ins e geben sollte; im zehnten kacte des zweyten Theils geht der Sopran und die Mittelstimme septimewweise mit sinander sort, zu welchem Kehler noch der Bas das Seinige reichlich bepträgt; mit diesem bangt zusammen ein Uebergang ins G moll, worinnen der Rhythmus auf der Dominante amt der großen Letzahlehen sollte, und man sindet statt der sein die sollten. Die banden ersten Kalls sind nach des Rec. Wennung zummelbolich; der letze aber undazmonisch und zuweige disch zugleich.

In dem erften Choralvorfpiele bes zwepten Defte findet man, unter mancherley befanntem Guten, folgende Ricinia. Teiten :

e y major por la proposición de la composición de la proposición del la proposición del la proposición de la proposición de la proposición del la proposición de la proposición del la

E. 15. unb 59. b es d E. 18. a d ga b

B d es f b d g es f B

C af b e d g es f B

Sect 41. b g c h c g a b

Plate find zwar teicht und auch harmonisch richtig: aber nach bes Wec. Debnuch in den Mittelftimmen ganz unmelobifche, und koon für jedes gemeine Auge fallch.

Daß ber Dr. Berf, eben tein Organift ift, fiebt man buf alles Seiten aus ber Bernachläßigung bes Unterfchiebs mifchen Clavier und Orgel, 2m allerwenigften aber batte man vermuthen follen, bag er bem Rirchenftvle offentlich allen Bepfall verfagen, und ibn in feinem Borberichte auch ben feinem Publifum verbachtig machen marbe, Seine Borte louten alfo : "Die, (porliegende Borfpiele) fie find ariettenmaßig und nicht im zwangartiden (!!) Rirdenftple gefdrieben. Den die meiften Buborer nicht faffen, viel weniger verfteben Lig wohl, wenn es ihnen an Gebor und Berftanbe gebricht). und der nicht jur Anducht vorbereftet, folglich wiber ben gut Toffenben Endzwed mare." (?) Diefe Aeugerung verduntelt ben Begriff von der vorgeblichen Munterteit frines Geiftes gar feht beb allen benen, welche mit mehrerm Rechte bebau-Pten baf ber Rirchenftyl; in welchem eben fo gut leicht und melodibs, als fcwer und funfilich (nicht zwangarig, d. i. untauglich) gearbeitet werden fann, fich allein fur bie Rirde, ben beiligen von allem Profanen abgefonbercen Orz ldide. 2 2

ichicke mo alles mas gedacht und nerhandele wird, seinde und allein sich aufiden feperlichen Dienk Gottes beziehen sall wad wo sogiet alle Verantassungen zu Rückerinnerungen sowohl an profane Ergöplichkeiten, ale an ennstalische Erwind profanen Seylo, (wie hier an verlegne Sonaren und ales Politicke Opernapienen, ogl.) vermieden und unterdrücke werden sollen. Läbt sich webt der Begriff des Liechenstyls obwe Zweckmaßigkeit, deußen?

Bir winscheit schläßlich, daß alle Nachfolger bes Berkeber die jungfru Sporalvorsvielseher und Praludienmacher,
sich nicht an des Berk, salicher Meyliung argorn, idndern vielmehr bey ihrer reinern Urbeit die genaueste Rucksicht auf das Kircheninkrument und den Kirchenstyl nehmen mögen, wenn sie zweckmaßig atbeiten und den Bep alt der Kenner verdienen wallen.

Ja.

## Erdbeschreibung, Reisebeschreibung und

Kleine Wanderungen burch Suchfen und Brandenburg. Dine Angabe bes Dructores, 1795, 1 Alph. 5 Bog. in 8. 1 MR. 6 ge.

Die Reife gebt von Leipzig aus über Dresden u. f. w., burch bie Lauft nach Berlip u. f. w., wie der Lefer in felgendem Austuge diefer Briefe sinden wird. Daß Friedrich II. Sund bertundung verwalten teh, weil sachstiche Keuter im Schlose se du Charlottendung, harbarisch gebaulet hatten, ift nicht und glaublich, dun aber der bekannte Obrite Quintus Ieilius die stadelische Capelle aus Digarterie verschont babe, ist und nach dem Charatter dessehen, nicht recht wahrscheinlich Beit der daseihft der Augelegten, nicht recht wahrscheinlich Geit der daseihft der Maarte desse verringert wahrscheinlich seinen sehn die Einsuber dieser Waare sehr, verringert wahrscheinlich seinen sehn der Einsuber des Austen sehn der Verfelben bei der Begeben sehn der Gescheiden Die Lage berfelben auch von andern geschilder sach bei alse betaumt worzuskehen. Dech loht er auch pas peisem ist. Die Parzellainsabrik wird, weil der Berf. sie

midt ju foben bifam, 'nach munblichen Blachrichten beforied ben. " (Die Gefchlichte ber Runft batte mibliumengible Bleibeit' Bohnen). Er giebt 600 Atbeiter', wovon ein Drittel Mafet' find, und beren Umerhalt auf 30000 Eficker an. - Deni Dauer An ber Gegend groffeben Delgeit und Dresben fanb! Der Berf. weniger wohlhabend, 'als matr'tbutfichen midte. Er:fucht den Grund davon in der pie großen Bertheiliung dest Dodens, und in einigen andern Umftanbeng bie er burch els ne Stelle aus Dunchhaufens Schrift vom Lebuberru und Dienstmann andeutet. Das Raffeetrinben ber Landleute IE. duch in jener Begend auffallend. Dresdens Maturiconbeie ten und andere vorzägliche Merkmurdigkeiten werden gum Theil furz angeführt. jum Theil ausführlicher geschilderg-Bon ben Schulen gilt, baffelbe Urtheil, mas ber Berf. von Der Schule zu Meigen fallte: auch fie fteben ben ben Borts, febritten des Soul . und Erziehungswefens fill. Um fo auffallenber ift die Dachricht, bag es ben altern Anftalten noch neuerlich gelang, beym Dresbner Rath ein Decret auszumurfen , vergringe beffen teiner, bet nicht fepribnen gefeffereben gu'irgend einem vom Rathe abbangigen Benefit gelangen foll. - Unter ben übrigen bffettichen Erziehungsanftalten ber Protestanten zeichnet ber Berf. Die Armen und Induftrieund die Freymanrerfchule aus., Auch entheilt er ben biefen Gelegenheit Dadrichten von dem gut eingerichteten Armen. idefen und andern mobiebatigen Anftalten, dem mebicinfiche dirurgifchen Collegium, der Sebammenfchule und Thierargeschule. - Ercurfion nach Bonigstein; über bas romantie fine Schlof Berfenftein-und Dirna. Die Landleute der daffe den Begend baben eine besondere Dabrungsquelle in Gerobe ffechten das jabrtich an 18-4 5000 Athle einbringen folls Das merkwürdigfte, was wir biet erwatteren - die Charaftere der neuesten Stautsgefangenen auf der Festung! find burd - erfest, weil auch die Bahrheit an manden Orten und ju manchen Zeiten fagen muß; meine Stunde ift noch nicht tommen. Die von Trent in feiner Lebensge-Abidite ergablee Anefaore fcheint bem Berf. nicht wahrschein-Hich. Piena. Der Sandel ift burch bie neuern preug und: oftetreichilden Berfügninen febr eingefchientt. Die Grabe-. Wird von Dreeden aus oft befacht ; find bat überhamse viel Unterhaltendes, Balle, Concerte, u. f. w graber auch viel Woul Befucht. - Ochfloerung ber Ausfläge von ber Themaligens Bergfeftung Connenffeit. und einiges ficoneri Gegenben unt Dresben ;

Deesbou ; - Lefendres des Mauenfchen Brundes. Whaterin Setreffend die Triebricheftadt; die boseihft residirende Armund und Anftalten bagegen; Juleht noch von beu menen Beimnge merten, Die ben vortommenben Rallen der Scadt vielleicht mach Geiligen ale vanheilhafter fenn butfter. Memertungen gur Charafteriftig ber: Cimmobner, u. f. m. Der Berf. rechnet, daß Dreeben feit der letten Regierung. besondere butch bie nothwendige Sparfamerit' bes gegenwartie men Bofes, ben beitten Theil feiner Einwohner verloren ben Son Ber teiden Einwohner find wonige. Bom inlands Eden Abel bat einer faum über 30000 Tholer. Eintunfte. mat bie moiften der vornehmen Saufer, ftebn meichen 10,77 Asiago Thir. Daraus find Die Rlagen ber Burgerlichen Aber Mangel an Gelb, aber Theurung, über geringen Ber Dienft. ju enfloren; ungeachtet in wenigen Stabten fo will emabrer Bobitand berricht, als bier, ber aus ber reinften Amelle, aus Sphuftrie, fliest. Bielleicht, wurde Diefer Babb Rand noch geogen femme, wenn nicht Modefucht die Ginwahner meannifitte. Das febone Befdrlecht zeichnet ber Berf, febr mortheilhaft. Baterlands- und Ruritenliebe charafterifirt ben Samlen überhaupes und vorzüglich den Dreebner. Das bie destern Explosionen mohrerer Dandmerten, teinen grecht Bichen Limourf bagegen begrunden, Jelat den Borf. Durch une frandliche Erzähleum "derfeiben. (Es feheint uns überhaups fonderbar, aus ummbigen Bewegungen, großentheile frembe Sandipertegefellen , Schluffe gegen ben Magiftrat ober bie Megierung einer Stade gieben ju wollen. Ber ben Sande wertegeift tennt, wird, uns gewiß Recht geben). - Unter Den Predigern fieht in aller Budficht Reinband oben an Belegentich eine Unetdote, jum Bomeife, wie Manner feb mere Art oft misverftanden werden, und eine Berordnung go gen Socialinifche Beiftlichen von 1776. Breen wir nichte. fo giebes eine nenere Berordmung abnlieben Inhalte. -Pillnitz - Berenbert. Boran topographifde Dachrich con , (die Grabichrift auf den Stifter ber Semeine, ben be-Tannten Grafen von Bingenborf, wird vollfandig mitgetheilt)s Deput Defdreibung einer Gottesverehrung .. an welcher, ber Berfaviel auszuseben finder : ferner furze Bemertungen über Die Kreiebung, und Die Lebranftalten ju Bliesty und Barby, Die gang auf ben Bweck, bes Berenbutismus berechnet find, 1. f. m. Dern batten wif mehr aber ben par einigen. Sahr nen fuft wahricheinlichen Banterptt, der Deufandetaffe gelejen. J. Care

Er facilit und ivenialtens nicht aan inis bentauch von molerne Werf, wieberholeen Wotwurfe zu ftinktiens: bus bie Geernhad der Laufmunnifche Sefulten find. Det aften beit behandelt Der Berf.: fie alimpflicher als einige andere neuere Ochrifts Beller, Deren Demeifungen über Die Dernhates gie Grote and politische Gefellschaft nicht unbekunnt find. Abbau (Bi Kanneichaft mit dem boffgen brauen Rettor Chieme) Sachkirch (Alachtichteinen ber baffgen Schlache undaben Dentmal auf-Reich) - Bausen Bas Gymnastum ift febr fequent, theils wegen ber auten Schulmanmet, (gegentoat dig ift Dr. Gedice d. j. Rector) theile weget der wohlte tigen Anftatten für Coulen. Die fonflice Dauptnabrum 'Des Orts, die Zuchmacheren, ift, befonders wegen des boben Detiles ber Bolle, febr im Berfall. - Die Gebficaft Mabbenum ift vielleicht ber euftwirtefte Breit ber Diebet thuffis ungeachtet bie außere niebere Lage Die Gifteur febr erb fcwert. Das Stadtiben E. au Der Sweet benahr diefen Mugg ver 'es in viele fleine Cheile gerfchneiber, gum Eransport feiner Gartengewachle, bejonders nach Beelin, Abbien bat wenig Inbufttie, und baber arme Eintrobner, bie fic buffer bem Acterbau und ber Biebiacht burd Tridmadered Mur tuinmerlich nabren : fo das das Stadthen, wenn fan Die Dieafferien und des Millifair entgogen warten, bald wieb der das worden infifite, vivas es Anfangs war, --- elit elembes Midberborf. Indeffen bor bie Stadt ein untes angeres Unfer betradit den bafigen fiechlichen. Gebrauchen, Die inbeffen 1866l an taufend andern Orten biefelbe Rormi huben, but bet Werfi viet auszulegem ! Defte überrafdenber ift bie Blach Mich von bem baffgen Bebammeninftirutes 44 Baben. Huferider gerfingen Buthfabrication nabet fich die Stadt von Miglich bulled Oble's hird Welnbau. Bon 10005 Einern Weins, die es jahrlich ungefahr bane, jahlt es 2500 Athle-Arcife. Das Doft gehr worzuglich nach Bellin: Auch wird Speditionshandel gettleben , welchen bie naben Biffe erleich tern ? fo daß bie Grabt mehrere Rabeungsquellen bat, bie the eine bemeithare Bolithabenbeit verfchaffen. Die Odunt Beithnet fich duf eine vortheilbafte Alte aus. - CHertiens fertloffen Cleusell; fcon 1168 geftiftet, ift tefc und fleut ahrienehm. - Allgemeine Bemertingen' über bie Rauffal Den ben' mehtehit Butegern' Der ntebertaufibifdiene Erabie . flebe nior verelefterte Armarb, Coie th Wellt fifibriden Rritael Dem bardi Branbenbutg gibrinden. Bunbell und bein Buths feinen

finen Sund hat) Ignorang will Reinftabiffibe Debinteren fin feltfamften Contraft. - Das melfte Adnougle ift fo Anwillend und fiberifch, ale fefte Boben laubig und willrucht. bur, und tragt alfo bas Beprage feiner fffavifchen Beitunft Da es meiftens Leibeigene, und bis mi Die Reifle Benden fiftac Ber ibrer Benugfamteit und Angerobbaung gur barteften 200 Beit find fie mit ibrer gewohntiden Opelfe, ben Mattoffeln: mifrieden. Borguglich aber ift ber Benbe bell von Motion theilen, aberglaubifch, und ein bibiger Feind aller Beuerungen Bepler, Die bon bem' Datigel an gutem Unterrichte bertabe ren, u. f. m." Doch vielleicht wird auch diefen Hallicen Ins Rande nach und nach ; vorzüglich burch bie patriotifde Befelle Abaft abgeholfen! Seintfürt und beffen fcbint Begraa ben ; nut burg. ..... Berlin. Dier nut etwas von bem, was Welleicht, weiln nicht bein Berf. gang eigen, boch weniger ber Bunt ift." Die Gefchibinbigteit imi Banen, Die fo graß ift. bat in 4 = 6 Bochen ein gewöhnlichte Burgerbaus bis ims er das Dalb fettig ift, tommit vorjäglich Daber, iteif bie Daufer fabtiteinniffig ; finmer wach betfelben itt ethobe mit aus benfelben Baretiaffen, (aus Blegein) gebouet werben s fb daß bie Arbetter in beftanbiger Divilline find. - Das Berfahren ber Biffedtoren ift micht fo fcharf als in Dreiben. Bon ber Mitterbeabemie, ber Cabettrifchule unb Ber Arnille. rieatademie finbet man turge aber fefenswurdige Radbeldren. - Dag ber Berf. Die Bibliveherdinftorift im Ernfte paffenbi Anden toutite, erregt Stopfichurteln. .... Unter mehrert Radriceri von Kunftmertwirdigfeiten zeichnen fic Die Befcreibungen bes von Schabo verfertigten Grabutale bes feilb. werftprbenen Grafen bon ber Dart, und bee won Motel gog matten Borbangs im Schanfplelbaufe aus. - Blag : bas Dir ch ben Auftand ber Athefrer in ber Zuchmanufactur vers anfaßte Ebiet bom agften Sul-1794 nicht bie etwanichte Burtung gehabt babe, allen abnlichen Borfallen werzubengen? baben gang neue Borfalle gezeige. - Unter ben mertwir bigen Deanneter Betline zeichnet bei Betf. vorzüglich Deni Anger aus; beffen Runftfertigfeiten bier betaillete werbent Beine neue beinfiche Schrift bat feinen Bepfall um fo meber Du et bie Wetbrangung ber beuefchen Lettern burd lateinischer dis mebrerit Wirmben fife untbunlich halt. Ein belonbecen Brief fit Beinertungen über bffentlichen und Privatuntericht gewidmet f breen Refettat bles fit : daß für den affentlichen Miterricht; Ole folicifeen Mipp Doven Mintolfdulen aligerecht net,

wer, wiel, and faft siles, mas geforbert werben, fann; für boudide Erziehung aber faft gar nichte gethan fen. .. Die von Dallenderf verbefferten Barnifonfdulen zeichnen fich febr vora theilbelt aus; Die offentlichen Schulen fur funftige Gelebrte. find bem Berf. IDeale folder Schulanftalten. den Denftonsanstalten jeichnete fich vor allen Die lett eingen gangene des Prof. Billaume aus. Auch Die Schulzische Baude imackoule ift gut angelegt. — Gegen Die franzosischen Pene Boutonteffert effett bie gete finte mehtere not ipm. Madnichten von dem Toll . und Brrenbaufe und ber Charite. den Anvelloenbaufe und ben Armenanftaften - Das biet, frentich nicht füglich au übergebende Capitel pan ben, Bollufte, tempein und ben Ausschmeifungen überhaupt,, nebft ber barans entitebenden mirthichaftiichen Umpronung, u. f. w. if bod woch mit giemlicher Decent, jum Theil, mit, verbienter, Strenge, behandels; eingelue Ausbrude und Beufetungen, batten mobi mit andern vertauscht werden fonnen. - Lleber. bie weuen firdlichen Werfügungen. - Des gefellichaftliche Bezanneen wird besonders burch Klubbs, an benen ber Berf. gum, Theil wiet auszuseben Andet, fo ppie ferner durch bie, Schulpiele, Koncerte, u. f. w. beforbart. niges aber den Sandel, Dem Flor des Bushbandels ftehre Theurung des Papiers und Drucksend bie neueften bier ausführlich bebandelten Censurverfügungen entgegett. Doligen. wesen, u. s. w, — Potsdam und Sanstouci. eine Amethote. (Das Wort bier allenfolls in bem Ginn gen mornines ; bag, durunter eine Odnuere verftanben wirb.) Mis furdid ein Englander Friedrichs bes Großen Carg lange. genug in ber Attitude eines eief Machdenkenden betrachtet. ete: foling er endlich darauf mit den Worten :- Sich auf. Briedrich, und fieb, mas Eutopa medit!, - "Jin dem Bale enhause fand der Verf. 500 Linders 300 waren auf dem Lande : funftig, fallen nie über 400 aufgenommen merben. In Ordnung fchien es febr gu fehlen. - Die Bewehrfabrif. bie wither Spandauer milammenhangt, bat so. Deiftet. DierMadrichten von Retangibergeben wir, ba fie bas, mos man bereits aus Rochomis, Riamann's u. a. Schriften hapon weiß, nur bestätigen, und bie Befdreibung bes Zeugern menia. Die Nachrichtung barbietet. Die Nachricht am Siphuffe biefes Briefe won der Spielfucht Der Metaner et. ift bereits affentlich mie beniegt worden. - Mittenberg, dellen Mahtung menigliens bie des Berla Magen in febr traurigem Birdande dich befinden 382

aicht ihm Beranfoffung zu einem Austuge aus ber Borftel lung der Berren Abgeordneren des ftabtifchen engern Mus fchuffes; Landhaus Dresden, am 23ften Jan. 1793, über Die Urfachen des Berfalls ber Stabte, ber bier befonders ber Concurrens ber auf mande Art beganftigten Rittergater ju Bargerlicher Dahrung jugeschrieben wird, und die bier gefebebene Berbefferung bes Rirchengelangs zu einem Auszuge aus Schmorl's Beichwerben ber Stadt Brettin im Rur-Breife. Aus eben Diefer Schrift wird nachber noch mehr über Die Bebrudungen des Landmannes mitgetheilt, Bas über ben Berfall ber Universität gefagt wird, muffen wir übergeben. - Worlin. - Deffau. Die aus dem Bhilantromin entstandenen Anftalten ftiften mehr Ruben, als jene mabrend des letten Decenniums. - Der neue Gottesacter ben Deffau ift febr zweckmäßig eingerichtet. Die gange Becend . burd welche eine treffliche Chauffee fubrt , überzeugt. wie febr burch Menfchenbande bie robe Ratur verbeffert merben, und was ein Canbesberr gur Berbefferung feiner Stage ten thun fann. - Salle. Bon ben bafigen Galinen und ben Saloren, einige, vielleicht nicht jebem Lefer befannte. Madridten. Ueber bas Balfenhaus fanden wir nichts Meues; bas bamit verbundene, unter Miemeyers Aufficht ftebende Dabaavajum erbalt bas gebubrende Lob. -Eon ber Sallifden Studenten bat fich feit einigen Jahren febr ju feinem Bortheile geanbert; boch follen an bie Stelle ber Ausschweifungen im Erunte Ausschweifungen anderer Art getreten feyn. Gelegentlich ein Paar Borte über Univerfie tatenreform . über die fich Bande foreiben ließen. ben letten Tumult wurde bas Jubilaum geeftort. Dag bie Ginwohner von Salle nicht wohlbabend werden, fommt auf Rechnung ihrer Meigung jum Lurus, wie in mehrern Uitis versitätsstädten. - Lauchstädt - und das Gifettenmaßige der bafigen Brunnen - und Babegafte. bara. — Das Salzwert Darrenberg. Die Brunnensole ift fechelothig, und wird burch 2 - smaliges Gradiren bis auf 12-14 Loth verftarft. Durch die feit 1756 eingeführte Brennung ber Brauntoblen werden jabrlich über 8000 Klafe tern Sols erspart. - Leipzig; neue Anlagen und andere Mertmurdigfeiten. Bon den Singechoren, Die Der Berf. mit Brn. Siller in Sout nimmt, finden wir nur bie gute Seite bargeftellt; Die folimme, unferer Dennung nach, weit folimmere, wird nur von ferne gezeigt. Die gelehrten Cou-17. 21. D. 25. XXV. 23. 1, St. Ille Zeft.

len hebursten einer Reform. Bon der neuen Frenschule für ungefähr 300 arme Rinder wird eine vortheilhafte Schilderung entworfen. Die Anstätung ist in vieler Rucksicht noch mangelhaft; (gelegentlich über die Wunderthaten des Grafen von Thuy). Ueder die Universität mid die Bibliotheten wenig, und eben nicht zum Bortheile dieser Anstaken. Die Polizen ist musterhaft; die Armenanstalten, u. s. w. verdiesnen, wenn auch nicht uneingeschränktes, Lob; gegen das Laszareth hat der Verf. viel zu erinnern. Die gegenwärtigen Messen sollen gegen die vor 30 und mehrern Jahren nur noch ein Schatten seyn. — Gärten, Casseshäuser, Concerte; — Harmonie, Resource, u. s. w.

Des Neuen ist in dieser Reisebeschreibung eben nicht viel; auch tounte sie dessen nur wenig enthalten, ba sie gros Benthoils bekannte Gegenden betrifft; indessen lieset man die Briefe des Berf., der fast überall nach billigen und vernunfsigen Grundsagen urtheilt, nicht ganz ohne Interesse, da sie bekannte Sachen auf eine ziemlich gute Art ins Gedachtuis zurückruft.

Emb.

Fortsesung ber Campischen Reisebeschreibungen für die Jugend. Zwenter Theil, Reise des Grasen von Benjowsky, aus dem Englischen von neuem fren übersest und abgekürzt. Braunschweig, in der Schulbuchhandlung. 1795. 16 Bogen in 8. 10 92.

Der neue Herausgeber ber Camplichen Reifebeschreibungen scheint gar keinen sesten Plan über deren Einrichtung ju seiner Arbeit gebracht zu haben. Zu Anfang dieses zwerten Theils mag er die Unschiestlichkeit, die Reise des Grafen Benglowsky, die sich recht sehr in einem Bandchen liesern ließ, auf zwen Theile zuzuschneiden, gefühlt haben; er scheint besürchzet au haben, daß der zweyte Theil gegen den ersten zu gesting ausfallen möchte; daher überseht er Ansangs die Geschichte von den lesten Tagen des Ausenthalts des Grafen in Ramtschaffa bennahe wörtlich, mit einer ermidenden Umskändlichkeit, da die mehrmaligen Grade des erregten Verdachts der

ber Kincht feicht batten gusammengezogen werben fonnen, bis Bur 2lifunft bes Grafen und feiner Berbundeten an der Japanfichen Rufte. Sier nimmt ber Berf. Gelegenheit, aus bem Unegug von Rampfere Reife nach Japan, in ber Bibl. ber neuesten Reisebeschreibungen, (warum nicht auch aus Sparrmann) eine weitlauftige Dachricht von Japan einzu-Schalten; welche mit der Geschichte bes Grafen gar nicht in Bulammenhang ftebende Ginfcoltung, außer vielen wiffense werthen Rachrichten, j. B. von der erften Entdeckung So paus durch die Portugiesen (oder wie der Berf. fchreibt, Dortugaller), von den Urfachen der Musrottung des Chriftens thums in Japan, von dem Sandel ber Sollander und beren ernjedrigenden Einschränkung, boch auch manche unerhebliche Rleinigkeiten enthalt, und fich von @ 148. bis 248, in einem fort erstreckt. Bon da an hangt der Berf den gangen übris gen Reft ber Benjomskuschen Reisebeidreibung; feine Berweilung auf einigen Japanischen Infeln; Aufenthalt in Formofa, ju Matao, Madagastar, in Frankreich und Nords amerita, bis ju feinem Cod im Jahr 1785, in funf Ceiten Beld eine fonderbare Ungleichformigfeit! Bur Bequemlichkeit fut Lefer, benen bas Buch bestimmt ift, batte ber Berf. boch noch etwas mehr thun tonnent, als er gethan Er hat bie und da die Schifferfprache erflart; allein Die etsten Landungen des Grafen nach der Flucht von Ramt-Schatta bedürfen gur Berftandlichteit für Unfanger geographie icher Erlauterungen, auch mobil eines Rartchens der affatiichen und ameritanischen Rufte. Much wird ber ber bie benden Theile nicht unmittelbar hinter einander lieft, zu Un. fang des zwepten auf eine Menge unbekannt gewordener Das men von Berbundeten des Grafen ftogen, die durch fleine Rufage in Darenthefen bem Lefer wieder batten erinnerlich gen macht merben fonnen. Ueberhaupt tann man nicht in Ubre-De fenn, bag man den Beift Campens, der fich in Berbeut--lichung und burchaus nugbarer Umarbeitung feiner Reifebes ichreibungen zeigte, in Diefer Fortfetung fehr vermift.

Mir.

Geschichte ber Entheckung von Amerika. Ein burchaus verständliches Lesebuch für Jebermann. Mit einem historischen Rupferstich. Halle, in ber Rengerischen Buchhandlung. 1795. 1 Alphab. 2 Bog. in fl. 8. +8 96.

Der Berf., Fr. Sam. Mursinna, welcher bieses Berk auch als den /ten Theil der vaterländischen Seschichte hat ersscheinen lassen, erzählt die Seschichte der Entdeckung Amerika's, dis auf die Etoberung von Peru, in einen leichten und verständlichen Schreibart. Der erste Abschnitt, welcher eine kurze Uebersicht der Fortschritte der Schiffsahrt, der Seereisen, der Entdeckungen unbekannter kandet von den frühesten Zeisen an, dis auf Columbus enthält, ist zwar sehr flüchtig besarbeitet und unvollständig; aber in andern Abschnitten hat der Vers. Campens bekanntes Werk vorzüglich vor Augen gehabt, und die Geschichte gut und zwecknößig vorgetragen.

Joseph Maria Galanti's neue Geographie von Italien. Aus dem Italienischen übersest von E. Z. Jagemann. Zwepter Band.

Much unter dem Titel:

Joseph Maria Galanti's Geographie ber sammtliden Staaten des Königs von Sardinien. Aus dem Italienischen übersetzt und vermehrt von C. J. Jagemann. Leipzig, ben Crusius. 1795. 22 Bog. in gr. 8. 1 RC.

Schon der seitge französisch sardinische Krieg macht jedem, welcher die Zeithegebenheiten richtig einsehen und beurtheilen will, die geographische Beschreibung der sammtlichen Staasten des Königreichs Sardinien hochst wichtig und interessant; aber auch der Borzug, den diese Geographie von Italien vor unsern durftigen und magern Geographien, welche von Italien handeln, hat, erheischt eines jeden Dank, der sowohl dem Ueberseher dieses vortrefflichen Wertes, als auch besonders dem Berleger gebührt, der bep dem geringen Absahe des erzisten Theils dieser Geographie von Italien in der That die Berlagskosten auss Spiel seht. Der Berf, hat die Sammulung der Materialien dem gelehrten Apothefer zu Turin Palalieie

Aw.

tolio ju verbanten, und ber Ueberfeter bat biefe Geographie mit des Onorsto de Rossi notizie corografiche ed istoriche degli stati del Re di Sardegna (welches Beet in alphabetie fcher Ordnung verfast ift, 1787 ans Licht trat, und im voris gen Jahre bis jum Buchftaben I fortgefett worden ift) ges nau verglichen, viele Artifel theils verbeffert, theils mit Bufaben vermehrt. Much aus bes Gemelli Rifiorimento della Sardegra, ift manches, was fich auf die Staaten bes feften Landes bezieht, genommen ; fo wie auch bie gebgraphischen Machrichten aus Des Cetti Naturgeschichte ber Thiere ber. Infel Sardinien gur Bervollfommung bes Berte benust morben find. Dicht weniger ift ein banbichriftlicher Auszug von Der politischen und ofonomischen Berfassung der Infel Cars Dinien eine reiche Quelle wichtiger Dachrichten gewesen. Auf Die Beschreibung ber Insel Sarbinien ift, wie man icon aus biefer turgen Ungeige ber gebrauchten Quellen fchließen fann, ber worzuglichfte Bleiß gewandt worben; besonbers er-Scheint fie bier jum etstenmal nach ihren beutigen politischen , Eintheilungen,

## Protestantische Gottesgelahrheit.

Dr. Georg Ludwig Gebhardt's biblisches Wörterbuch, als Realconcordanz über die sämmtlichen heiligen Bucher des Alten und Neuen Bundes, sür Prodiger und andre Freunde und Verehrer der heiligen Schriften. Mit einer Vorrede des Hrn. Geheimen R. Raths Hezel. Dritten Bandes erstes Stuck. Lemgo, im Verlage der Menerschen Buchhandlung. 1795. 576 S. in 8. 1 Mc. 13 Gr.

Dies Stud begreift die unter den Suchftaben S bis R incluffor vortommenden, einer Erläuterung bedürfenden, Worte der Lutherischen Bibelübersehung. Der Plan des Werks ift bekannt, und gegenwärtiges Stud ist mit nicht geringerem Fleiße, als die vorigen, bearbeitet. Die Beschichte der keiden und des Todes. Jesu charafteristisch dargestellt für gebildete keser, von J. W. Fischer, Diaconus zu Bressau. Lespzig, ben Barch: 1795. 1 Alphab. 8 Bog. in 8. 1 Mg. 4 Gr.

Die Absicht des Verf. ben dieser Geschichte ist nicht, wie er felbit in der Borrede fage, ein Andachte oder Erbauungsbuch au fdreiben; auch nicht biefe Befchichte, und bas, mas nicht für ungelehrte Lefer gehoret, (wie er fich ausdruckt) eregetifch an erflaren; fondern mabren Berehrern Jefu und ber evangelifchen Befchichte, jur religiofen Unterhaltung ein Buch in Die Band ju geben, worin fie nach ber harmonischen Erjab. lung ber Evangeliften eine Ueberficht ber gangen Leibensge-3d wollte fie, fchichte in ihrem Bufanimenhange finden. fagt ber Berf., vornehmlich auf bas Charafteriftifche ber barin handelnden Perfonen, befonders der Junger Jeju und feiner felbft aufmertfam machen, und fo weit ich es ju thur im Stande war, Die dabin gehörigen Wegenftande burch leb. hafte Darftellung ihnen vors Auge bringen, und bin in ber Bulaihmenftellung ber Begebenheiten der Schlegelichen Barmonie gefolat.

Rach diefen Meußerungen ift es fdwet zu etrathen, mas Die Absicht Des Berf. ben biefet Leidensgeschichte eigentlich ift. Die foll fein Andachts : ober Erbanungsbuch fevn; und boch foll fie zu einer religiofen Unterhaltung mabrer Berehrer Jefu dienen. Was ift diefe religiofe Unterhaltung anders, als Erbauung? Und fann man die langen moralifchen und relisgiblen Betrachtungen, mit welchen ber Berf. Diefe Gefcbichte baufig burchflochten bat, die biblifchen Stellen, welche er bie und da anführt, und die vielen Seiten, welche mit Rlopftoclie ichen Berametern oder guten Liederverfen angefüllet find, ans berg rechrfertigen, ale daß man annimmt, diefe Schrift fen jur Erbaunng gefchrieben? Er hat feine Schrift fur mabre Berehier Jeju und ber evangelischen Geschichte geschrieben. Aber welche find mabre Berehrer Jesu? find es immer nur' gang orthodore Chriften, und find blefe nun wieder auch ime mer Berehrer der evangelischen Geldichte? Er will nicht biele Befchichte, und das, mas nicht für ungelehrte Lefer gebort. ereactifch erflaren; und boch follen, wie er bernach fagt, (S. VI.) Befdichtserlauterungen, Oach und Worterilarungen

beffen , was jur Entwickelung einzelner Borfalle und Musfpruche der barin handeluden Derfonen erfordert wird, aller-Dings hieher gehören. Und mas gehort nun in Diefer Ge-Schichte nicht fur ungelehrte Lefer, und wie find biefe von ben Bebildeten gu unterscheiben, fur welche ber Berf., laut des Titels , fein Buch gefchrieben bat? Im allermertwurdigften Ift indeffen die Behauptung: er fep immer mehr überzeugt worden, bag auch nicht ein Umftand in Diefer Gefchichte, nicht eine Sandlung Jefu, ober deffen Junger, unbedeutend, fonbern ber Betrachtung werth fen. - Das ift freylich bas gewoonliche Vorurtheil aller ichlechten Eregeten und Theologen. Aber ber Berf. hatte fith Davon fosmachen, ober boch wenige ftens als Gefdichtschreiber fich barüber binmegfegen follen. Sit es möglich, daß alles, was auch ber allergrößte und wich tigfte Dann in den letten Tagen und Stunden feines Lebens fagt ober thut, und was feine Freunde fagen und thun, be-Deutend seyn tann? Tadelt man nicht mit Recht einen jeden Geichichtschreiber, der ben der Lebensbeschreibung irgend eines Menichen einen folden Grundfat annimmt und befolgt? Und das follte bier nicht tadelnswerth fenn? Und wenn ende lich der Berf., um bie Begebenbeiten recht lebhaft bargufteflen, manche einzelne fleine Buge und Umftande blos aus feiner Einbildungstraft ergangt, weil davon in den Evangeliften nichts fteht, wird badurch nicht die Geschichte jum Theil in einen Roman verwandelt, obgleich ber Berf. Borganger darin bat ? '

Hieraus wird man nun schon einigermaaßen errathen konnen, was man hier zu erwarten hat Es ist die Erzähkung eines jeden Umst mdes, der sich mit Jesu und seinen Freunden in dem von dem Vers. angezeigten Zeitraum zugetragen hat, die auf die tleinsten Züge der handelnden Personen ausgemalt, mit historischen, antiquarischen und moralischen Anmertungen durchstockten, mit einer warmen religios sen Anmertungen durchstockten, mit einer warmen religios sen gescheiben. Wenn der Vers. sagt, seine Ubsicht sein gewesen, die Leser in den Gelft dieser Geschlichte hin zu leiten: so ist diese Absicht zwar zum Theil erreicht; wenn er aber hinzusügt: vorzähilich das Bild bessen, wenn auch mur in schwachen Zügen, innen näher zu bringen, der auch im Standbe seiner tie wen Erretvinning in der ganzen Kulle seiner Gotthent ersprein. so sollte man in einer Lebensbeschreibung wohl wohl nicht das Bild einer Gottheit, fondern das Bild eines Menfchen erwarten, und man fann nicht fagen, bag biefes Bild. ober bas Gigenthumliche in bem Gemuthecharatter Sefu und feiner Rrennde bier mit mehr Bahrheit gezeichnet, ober mit mehr Bestimmtheit bargestellet worben fen, als von Die, Diemeier und andern, obgleich er bie Schriften Diefet Danner genust, und infonderheit aus des lettern Charaftes riftit gange Stellen, Die er aber auch anzeigt, in feine Schrift eingerucht bat. Bas die Charafterschilderung ber Rreunde Befu und anderer bier handelnden Derfonen betriffet fo ger bort fie hieber nur in fofern, als fie ein Licht auf die Bege-benbeiten und auf das Berbalten Jefu wirft. Denn das Leben und Berhalten Sefu, nicht bas Leben und Berhalten fein ner Freunde ober feiner Reinde foll bier befdrieben werden. Diese Bemerkung ift aber bier ganglich aus ber Acht gelaffen. Am allerwenigsten barf man es aber wohl von biefem Berf. erwarten , bag er bie Quellen , woraus et gefchopft bat , wie Die Quellen einer jeden andern Sefchichte fritisch bebandelt. ober von dem, was Eichborn und feine Schuler bier icon geleiftet haben, auch nur ben geringften Bebrauch gemacht bat. Im Begentheil ift es gang unvertennbar, bag er alles, was bas Anfebn einer Reuerung ober Abweichung von ber einmal betretenen Bahn haben tonnte, auf bas forgfattigfte vermies Den, und fogar bie Lebre von ber Genuathung aus ber Dogmatit jur lebhafteren Darftellung bes Seelenleibens Jefu bier aufgenommen und angewendet bat. Aber tann man benn nicht von ben Leiben Sefu in einer Geschichte berfelben febr viel mabres, rubrendes, nublides und erbauliches fagen, obe ne fle gerade als genugthuend vorzuftellen? Dag man benn Belum immer nur aus bem Befichtspunft bes Rirchenglautens betrachten? Sollte man nicht vielmehr die Dogmotit gam vergeffen, wenn man fein Leben befchreibt? Indeffen fante man boch nicht leugnen, daß der Berf. ben einer vernunftigen Answahl alles, was jur Erlauterung biefer Beschichte bienen fann, mit vielem Rleife bengebracht bat, und ber, bem es sornehmlich um Rubrung ju thun ift, wird feine Schrift nicht obne RuBen lefen.

Beicht- und Communionbuch für Freunde Jesuvon Johann Peter Volt, Archibiakonus an der Hauptkirche zu St. Johann, wie auch Professor an dem Gymnasium zu Schweinfurt, und des Konigl. Preußischen Instituts der Moral und schönen Wissenschaften auf der Atademie zu Erlangen Mitgliede. — Gedruckt auf Kosten des Berfassers zu Schweinfurt, den Morich. 1795. 18 Vog. in 8.

Abermals wird durch dieses Buch die Sahl der wenen und bessern Communionbucher vermehrt. Und da es der Verf. auf seine Kosten hat drucken lassen: so macht es uns Freude, daß er wenigstens so viele Eremplare untergebracht hat, daß er wegen des Drucks schadlos gehalten ist. Es ist ein Beweis, daß die Verachtung des h. Ab. noch nicht so allgemein

ift, als man fich oft vorftellt.

Bir find weit davon entfernt, bem Berf. über bie Bers mehrung der Communionbucher durch feine Arbelt einen Borwurf ju machen. Der guten Schriften biefer Art fonnen nicht ju viel fenn, ba fie jumal für Laten immer ein nothige Beburfniß bleiben. Gegenwartiges Buch bat bas Gute mit andern neuern gemein, bag barin richtige Begriffe über Belche te und Abendmabl, einfach und faglich vorgetragen find, und bas Befondere, daß die Belehrungen, Formeln und Gebete Zurz find. Defters hat der Berf. den Bortrag jut Befordes rung mehrerer Saglichfeit in furge Cape gerschnitten, 3., 20. Abschnitt 2. u. f. w., welches wir febr billigen. In manden andern ift doch, jumal für gemeine Chriften, ben aller übrigen Gute des Inhalts, das noch ein Fehler, daß die Betrachtungen gu lang find. Rec. weiß aus Erfahrung, baß es oft manchem guten Chriften an Beit fehlt, fo lange ju les fen; und ben ungeubtern ermibet baburch bie Aufmertfamfeit, benn fie werben mit Ibeen überhauft, und wiffen am Ende nicht, was fie gelefen baben.

Das Gange ift in zwölf Abschnitte gethellt: 1) Auro ze Belebrung von der Beichte, und den verschiedes men Arten derselben in evangelischen Birchen. 2) Ers innerungen wegen des aufterlichen Anstandes oder der leiblichen Jubereitung zur Beichte und zum beil.

3) Anleitung sur Gelbstfenntniff und Selbsiprufung nach Maakgabe bierzu dienlicher Schriftitellen. 4) Burge Belehrung über den Werth und jenigen Gebrauch der Bufpfalmen fur Chriften. Diefer Abiconitt ift bep aller Rurge febr gut und nuglid, um endlich einmal diefen Misbrauch wegzuschaffen. Bir baben ton noch in feinem Communionbuche fo gefunden.) 5) Eis nige tleinere und größere Beichtformeln und Buffcebete; (auch recht gut und zwedmäßig; zumal da die großere Babl die nothige Abwechsclung gestattet. 6) Unterhaltungen der Andacht für nachdenkende Christen zu Baus und in der Kirche über auserlesene Stellen der Bibel, ebe man beichtet. 7) Gebete am Tage per Beichte für die öffentliche und gausandacht. 8) Betrachtungen und Gebete, fur nachdenkende Christen am Come 9) Beicht . und Communiongebete für muniontage. Frante, Schwache und alte Personen; (amedmäßig ift hier auf die verschiebenen Situationen Rucfficht genommen.) 10) Auserlesene Buklieder. 11) Auserlesene Abend. malslieder. 12) Auserlesene Lieder in Beziehung auf die dristliche Glaubens, und Sizentebre; (bier bat ber Berf. Die Lieder weggelaffen, welche ichon im Unfpachifchen neuen Gefangbuche freben, und auch die fcon gesammlete großere Anzahl nicht gang abbrucken laffen, welches wir uni fo mehr billigen, weil wir icon mehrere abnliche Sammlungen haben, und bies Buch dadurch ju fart und ju thener murbe geworden fenn.)

H.

Per Prediger als Aufklarer auf der Kanzel und in seinem ganzen Amte. Ein Handbuch für Prediger, und alle, die es werden wollen. Von M. Wilhelm Ludwig Steinbrenner, Prediger zu Brosbsdungen. — Zwepter Theil. Leipzig, ben Bohme. 1795. Ohne das Register 451 S. in gr. 8. 1 M. 4 R.

Prediger, welche nicht besser, als vermittelst dieses Sande buche ihre Semeinem aufguttaren im Sta be find, verbienen — Mitleid, Schon ben fer Anzeige des ersten Theils wurde

wurde gezeigt, wie wenig aufgeklart ber Berf. felbft ift; im gegenwartigen zwenten fehlt es abermals nicht an Bemeifen, bavon Ree. nur einen, ber ibm eben in die Augen fallt, anführen will. In dem Abschnitte von der Theilnahme an der Erlofung Jefu, tommt auch S, 105. u. f. bas foges nannte Umt der Schluffel vor. Sier eifert der Berf. amar wider den Pfaffenftolg, vermoge deffen ,fich mancher geifiliche "herr - - fur nichts mehr und nichts weniger angeseben "wiffen will, ale fur den Wundermann, der nach Willtubr "einem den himmel aufichließen und gerade vor der Rafe miederum gufchließen fann; (bas beißt handgreiflich auftlaren!!) doch behauptet er nichts defto weniger, daß bie Dacht, Sunde ju vergeben und ju behalten, ben Bifchofen, und Meiteften, alfo auch ben Predigern, von ben Aposteln übertragen fen; woben die bescheidene Erflarung noch fieht: "ber "Prediger ift das Organon, durch, welches Gott mit bem "finnlichen Menschen sprechen muß, und gesett auch, eine abrigens in feinem Bandel nicht eremplarischer Prediger. fprache die Absolution: fo benimmt dies ihrer Rraft nichts. Aber die Beichtenden follen auch belehrt werden, "daß frep. "tich Gott den heuchlerifchen Chriften, welcher bem Prediger "die Absolution abgestohlen bat, nicht begnatigen fonne." Ber magt woht folde gufammengehaufte - - Biberfpruche au vereinigen? Bewiß, wenn es bem Berf. barum ju thun gewesen mare, Die gange Lebre vom Umr der Schluffel tacherlich ju machen: fo batte-er taum anders fchreiben fonnen.

Uehrigens'ist noch zu berühren, daß man S. 227. einen britten Saupttheil finder, welcher eine Recension aller (Sonn: und Festags.) Evangelien und Episteln und der wichtigsten darin enthaltenen Saize enthalt. Dier werden ben Liebhabern verschiedene Hauptsage, über welche sie predigen können, an die Hand gegeben. Fehlte es benn eine bisher an solchen Leitfaden?

Munmehr hat der Verf., in zwen ziemlich farten Banden, die Lehren des Katechismus und der alten Schultheologia vorgetragen, damit sich seine Umtsbrüder derselben zu ihren Kanzelarbeiten bedienen mögen. Da ihnen aber der Titel seines die Aufklärung abzweckenden Werks, auch jeine Hulfe in ihrem ganzen Umre zu versprechen scheint: so wird er vermuthlich sie und die Kandidaten, deren er sich ebenfalls berze berglich annimmt, noch mit einem ober mehrern Banben nach feinem Bermogen unterftugen.

Hw.

Ratechisationen über ben moralischen Theil bes Sannoverifchen fanbestatechismus. Erftes Stuck. Franffurt, ben Begler. 1795. 271 G. in 8. 16 H.

Die Fragen find zu weitlauftig; ben Rindern wirb es nicht nabe genug gelegt, um bie Begriffe felbft ju finden; auch merben fie nicht genug verfolgt, um die Einficht vollftandig ju machen. Rec. kann alfo biefe Schrift fur Lohrer, benen fie beftimmt ift, nicht brauchbar finden, ba es an beffern nicht feblt.

#### Katholische Gottesgelahrheit.

- 1) Das besondere Gebetbuch des Kaisers Franz IL Auch faft burchgehenbs für alle katholischen Fürften brauchhar. Bregeng, gebruckt ben Brentane. 1795. 4 Bog. in 8. 4 %.
- 2) Gebetbuch fur bie Jugend. Bregent, gebrudt ben Brentano. 1795. 5 230g. in 8. 4 22.

Mr. 1. Man muß fich burch biefen Eitel nicht verführen laffen, ju muthmaagen, Frang II. habe bies Gebetbuch gefebrieben; ober babe es boch ausbrucklich fur fich febreiben laffen; ober er bediene fich beffelben ju feiner Andacht. Dichts pon Allem biefen. Condern ber Berf., von ben erhabenen Gefinnungen bes Raifers babin geriffen, bat fich bier bie Rrepheit genommen, Diefe Gefinnungen in Gebetsformeln zu beingen, und fie unter obigem Titel jum Drud ju beforbern. Dies Bachtein befteht aus eigentlichen Gebeten, und aus vermifchten Bebanten, guten Borfagen, und Gebetfeufgern. Es enthalt bin und wieber viel Gutes und Lebrreiches; baben abet

aber auch nicht wenig Andacteley und Kommeley. Auch ift die Absicht des Verf., Franz II. die Maximen seines Ontels, Joseph II., techt verhaßt zu machen, und den Kasser sür das Interesse der Klerisey zu gewinnen; überall sichtbar genug. Nur eine Stelle, wollen wir hiezu als Beleg abschreiben. S. 47.: "Was hat der Kirche Gottes, und den mir anverstrauten Staaten der Eiser meines seeligen Derrn Ontels, "sür eine ausgebteltete Beligionsduldung genütt? — Die streuske Freundinn, und strenge Lehrerinn der Fürsten, die streuske Freundinn, und strenge Lehrerinn der Fürsten, die "Geschichte, giebt mir hierauf die beste Antwort, die zuvers "läßigsten Berichte. Ach! diese ausgebkeitete Duldung ist "zur Mutter der Freygeisterey, der Gottlosigkeit, und des "Jakbbinismus geworden."

Mr. 2. gebort in die Rlaffe der gewöhnlichen fatholis-

Predigten über die ganze chrifiliche Moral. Aus ben Werken der besten deutschen Redner gefammelt, und für Katholiken eingerichtet, von dem Verfasser der neubearbeiteten Predigtentwürfe. Oritter Band. Mit Genehmigung des hoche würdigsten Ordinariats. Augsburg, ben Ooll. 1795. 37 Bog. in 8, Vierter Band. 37 Dog. Zusammen 1 M. 16 R.

Es ist allerdings gut, daß durch diese Sammlung katholie schen Predigern nicht nur eine große Menge brauchbaret. Materialien ju ihren Kanzelvorträgen, sondern hin und wien der auch Muster zweckmäßig ausgearbeiteter Predigten, in die Hände geliesert werden. Aber wir hatten doch gewänscht, daß es dem Sammler beliebt hatte, die Quellen anzuzeigen, woraus er geschöpft, und die Beränderungen zu bemerken, die er da und dort, als Katholit, nothig gesunden.

Im britten Band werden von den Stlbsteflichten folgende abgehandelt: 2) von der driftlichen Mäßigkeit, in funf Predigten. b) von der driftlichen Keuschheit, in drey Pres digten. c) Bon der driftlichen Einsamkeitsliebe. d) Bon

per driftlichen Sorgfalt fürs Zeitliche, in zwen Predigten.

e) Bon der christlichen Sparsamteit. f) Von der christlichen Arbeitsamtelt, in vier Predigten. g) Von der christlichen Ehrliebe. h) Von dem christlichen Berhalten im Leiden, in vier Predigten. i) Von der christlichen Anwendung der Zeit. k) Von der christlichen Wachsamtelt. 1) Von der Vorbereistung aufs zutunftige Leben, in zwen Predigten. — Von den Pflichten gegen den Nächsten, werden folgende abgehandelt: a) Von der christlichen Nächstenliebe, in fünf Predigten, b) Von der Theilnahme an des Nächsten Schlessamten, c) Von der christlichen Bereiligkeit. d) Von der christlichen Geselligkeit. e) Von der christlichen Von der christlichen Geselligkeit. e) Von der christlichen Von der christlichen Geselligkeit. e) Von der christlichen Von der

Im vierten Band werden die Predigten über die Pfilchern gegen ben Rächsten sortgesett: a) Von ber drifflichen Demuth. b) Von ber christlichen Sefälligkeit. c) Von ber christlichen Sefälligkeit. c) Von berchristlichen Friedsertigkeit, in zwey Predigten. d) Von der Geduld und Langmuth, in drey Predigten. e) Von dem christlichen Verhalten gegen Religionsspötter. f) Von der Selassenheit und Sanftmuth, in drey Predigten. g) Von der thätigen Feindesliebe. h) Von der christlichen Kreundschaft. i) Von der christlichen Verhalten gegen Undankbare. 1) Von der Sorge sur das Seelenheil des Nächsten, in zwölf Predigten. m) Von der Sorge sur das zeitliche Wohl des Nächsten übershaupt, und im ganzen Umfange, in vier Predigten. n) Von der christlichen Serechtigkeit, in vier Predigten.

Neueste Sammlung von Predigten, welche besonbers für unsere Zeiten anwendbar sind. Erster Band. Mit Bewilligung der Obern. Augsburg, ben Merz. 1795. 25 Bogen in 8.

Diese Sammlung von Predigten ift, nach der kurzen Vorrede, von dem Verleger veranstaltet worden, und dem wollen wir es auch nicht zur Todsunde aurechnen, daß ihm seine Wahl, oder der Zusall, gerade nur solche Predigten in die hände geliesert hat, die wir in aller Rucksicht unter die große Unagli

gahl ichlechter fatholischen Predigten gablen muffen. Diefel Band enthalt folgende fieben Predigten:

- r) Rede wider die Bleichgültigkeit gegen eine von Gott geoffenbarte Religion. Vorgetragen an dem boben Fronleichnamssesse zu Mühlbeim am Abeine, von P. Paulutius Wilkems, Franziskaneror, denspriester, und Sonntagsprediger in der Alosser, kirche zu Düsseldorf. Diese Predigt ist au Protestanten gehalten, welche der Berf. auffordert, in den Schoof der untrüglichen Kirche zuruckzutehren, indem er ihnen vorhält, daß teine Gleichgültigkeit gegen eine von Gott geoffenbarte Religion Statt haben tonne, weil eine von Gott geoffenbarte Religion nothwendig sen, und unter den verschiedenen sich christlich nennenden Religionen nur die römischtatholische die wahre sen könne.
- 2) Predigt von der deingenden Mothwendigkeit, und der geringen Fruchtbarkeit der Predigten in ung fern gegenwärtigen Zeiten. Am Sonntag Seragesima, gebalten in der Metropolitankirche zu Wien, von Joseph Schneller, gewöhnlichen Domprediger, und Beneficiaten von der heil. Magdalena.
- 3) Das Priesterthum, ein Gegenstand der Versehrung, und nicht der Vergebrung. In einer Rede vorgeträgen, da ein neugeweihter Priester sein erstes beiligstes Westopfer entrichtete. Der Vers. sucht seinen Sat damit zu beweisen, weil das Priesterthum die höchte Würde und Gewalt in sich enthält, und die Verachtung des selben unsehlbar den Umsturz der Religion und des Staates nach sich zieht.
- 4) Ermunterungsrede am Citularfeste Maria, verkundigung, gehalten an die marianische Versamms. Imag 3d Brixen. Der Verf. unternimmt zu beweißen, daß die marianischen Versammlungen nicht nur bem achten Grifte bes Christenthums nicht zuwider sepen, sondern wielmehr die Ersullung der wesentlichen Pflichten desselben, auf eine vorzählliche Beise befordern.
- 5) Lob, und Sittenrede auf den großen beiligen Indianerapostel Franz Xavier. Gehalten zu Großbausen,

Bauseit, von Kaspar Wolfgang Breitenbach, des bos ben deutschen Ordens Alumnen, der Jeit Pfarrer zu Bernbach nächst Aichach Oberlands Hayern. Wir wissen nicht, warum der Vers. seinen Heiligen immer Franz pon Kavier nennt. Uebrigens sucht der Vers. zu beweisen, daß dieser Heilige gearbeitet habe, sich und Andere, zu heiligen.

- 6) Kurze Gedanken über wahre und falsche Aufklärung in Religionssachen. In einer Lobrede aufdas Jest des heiligen Antonius von Padua, in einer Franziscanerkirche vorgetragen. Diese Rede enthält ächten Mönchegeist.
- 7) Aunstgriffe frommer Eltern zur Erzielung gutgesitteter Ainder. Vorgetragen in zwoen Kanzelzeden, deren erstere ber der Gedachtnisseyer der Uesbersetzung der heiligen Gebeine des beil. Kassians am zweyten Sonntage nach Oftern in der hoben Domstiftskirche zu Bricen gehalten worden, im Jahr 1794.

Memoriale vitae sacerdotalis, a sacerdote gallicano Dioecesis Lingonensis, Exule redactum. Editio secunda. Cum approbatione superiorum. Augustae Vindelicorum, sumptibus Doll, Bibliop. 1795. 10 280g. in 12. 6 28.

Dieses Memoriale ist ganz nach bem gewöhnlichen Schlag ber Bucher bieser Art, die einander immer so ähnlich sind, und bleiben, als ein Ep dem andern. Es ist übrigens blos Rachbruck bes 1794 zu Luzern bey Georg Ignaz Thusing herausgesommenen Originals.

#### Biblische, hebrässche, griechische und überhaupt prientalische Philologie.

Reuer Bersuch über ben Brief an die Debraer (bie Erklarung des Briefes a. d. D.), in Kritiken über die Morussche Uebersehung als Bensage zir derselben, von Hezel, geh. Regierungsrathe und Prosessor zu Gießen. Leipzig, Schwickert, 1795, 92 S, gr. 8. 6 ge.

Im Mecrolog, von Schlichtegrol herausgegeben, wurde m ber Lebensbefcheeibung ber fel. Morus unter andert Mortriebenen Labprelhingen, Die wahrscheinfich von einem Churfachfen berruhren j-auch beffen Ueberfehung bes Briefes an die Bebraer für untibeetrefflich ausgegeben, und noch mit andern überfpannten Prabivaten gefalbt. Der Renner mußte daben lacieit, und Dr. Bezel faßte ben Entschluß, bem Publikum zu zeigen, bag au jener Ueberfegung noch febr viel zu verbeffern fen: Dieß hat er in der vorliegenden kleinen Ochrife mit vielem Glucke gethan, und fich bier als Interpret bon einer Seite gezeigt, bie man forft an ibm nicht allens-Salben entbeckt zu haben glaube, namlich von ber Beite eines feinen Geschmacks, eines treffenben Blide, und einer, größtentheile ungezieungenen Auslegungsare, die im Sans gen auf weit ficherein Grundfagen beruht, ale bie einer ge preften Worterlauterung, einer willfabeileben Formenlebre, in. f. w. find. \ Die blinden Berehrer des fel. Morus, größtene theils in Chursachsen einheimisch, werden nun frentich erftaus nen, wie es möglich war, daß Morus nur ein ober zwen Dal fehlen fonnte; allein fie werben bier erblicken, baß er unendlich oft fehl gegriffen bat. Ochade! daß Br. D. gegen bas Ende der Schrift fo fichtbar geeilt, und fluchtig gearbein tet hat, fonft hatte er noch mehreve Blogen entbeden tonnen; allein die Blelfdreiberen erlaubt feften eine forthauernde Se nauigkeit und Grandlichkeit. Go wenig Rec. auch in alle Ertlarungen bes Orn. D. einstimmen tann : fo barf er bod berfichern, bag es Stellen genug giebt, wo der Berf. weiter lah, ale Morus und alle feine Borganger. Rur ein Paar Stellen gum Beweife. Die Stelle R. a, 8. 9: Er yup: w R. H. D. D. XXV. D. L. Gr. 114 Seft.

wieder die r.A. berichtigt Dr. D. fo: Indent es fun fir njener Stelle (Pf. S.) heißt, daß Gott ihm (bem Melftas) alles unterworfen habe, will er nichts ansgeschloffen baben, -was ibm etwa nicht auch unterworfen fenn follte (der beilige Sanger will ben Ausbruck: "Gott bit ihm alles unterward afen;", in ber bochften Allgemeinheit und Strenge verftanben "baben). Frentich feben mir Ihm noch nicht Alles unterworfen; aber das feben wir boch, baß Jefus nur um ein Riele f nes unter die Engel gefest, bafur, bag er ben Eob litt, aum benfelben nach Sottes Bute ftatt Aller ju etfahren, mit Ehre und Schmud gefront worden fen." Der Sinn wird daben so angegeben: Dach Ps. 8, 5. foll bem Deffias unter andern zwenerlen menmen, 1) feiner Ratur nach foll er war als Meulch gesinger als die Engel font; aber cofall mit mehr als Engels Ehre und Pracht gekrönt werden ; 2) es foll ihm Alles untermorfen fent, b. i. et foll herr über Alles Dun ift twar nach bem Simme bes Schriftftellers, bas Zwepte noch nicht gang erfallt, fondern es ift erft ber Anfang. bazu gemacht (es ift woch nicht alles feiner Religion untermorfen). Dagegen, ift aber bas Erfte ichen erfullt; er ift ichan mit Ehre und Pracht gefront, mehr als ein Engel. Bir durfen also mversichtlich hoffen, das dus Undere auch zu fein ner Beit erfullt werden wird. - Dur in einem Duncte meicht Ree. ob. Br. S. verbindet die Worte: onwe Rapira mit madqua ru Javaru; allein det ift febr bart, und eine willenbriche Beranderung der Conffruction, Der lette Oak drwe Rapers u. r. d. muß fun fich befteben. Mec. giebt ibn for nium Benfpiel der Belohnung Gottes, weil er für Alle geftorben ift." - Ferner ift bas Bild R. 6, 7. 8. auf eine mene Art gang vortrefflich entwickelt. Dach ber vorläufigen Erflarung, die man nachlefen muß, ergiebt fich folgetide riche sigern leberfebung : "Ein Land, bas ben aft darauf fallenben "Regen einsaugt," (ein unedler Ausdruck; bester einlaße, einnimmt, n.s. au.) "und denen, die es auch nachbauen, die gehörigen Gruchte bringt, gebeibet jum berelichften Flor-Ein anderes bingegen, (bas ben Regen nicht einlaßt) und ber Bearbeitung ungeachtet) nur Dornen und Difteln tragt, wift untanglich. Man lagt es bald gang liegen, und brennene abe Durre ift fein Loos." - Dagegen giebt es nun auch manche Stelle, wo die Interpretation des Hrn. H. nur ger woungen beißen farm, und wo ihr Rec. feinen Benfall verla. Extlich fann Rec. ben Spundfas undt, billigen,

daß die bilbiliche Sprache der Dichter des A. T. durchaus ebene so wortlich bildich übersetzt werden muffe, als sie im Original lante. Daraus muß eine Steisbeit und Unverständlichkeit eutstehen, die unedträchich ift. So hatte z. B. Morus übersetzt: "dein Reich stehe unter einem gerechten Screter," Gro verbessert: "dein Neich stehe unter einem gerechten Screter," den verbessert: "dein Berrscherstab ist ein gerader Stab: " alg tein welcher deutsche Lape versteht diesen Zebraismus? Aufferdim verlangt der Berf. mit Recht für dergleichen Stellen in der Uebersetung einen Numerus oder Rhythmus: nurmuß dieser suhibarer seyn, als etwa in folgender Stelle Hebr. 1, 12.

Unscheinbar wollen — wirst du sie wie ein Gewand! : Und — sie verwandeln sich! Rur du — bleibst immer! Deine Jahre enden nie!

Anserdem, daß hier eine große Mattigkeit des Abythmus bereicht, ift den Ausbruft: "unscheinbar wollen," vollig undeutsch und unsicheig. Das Bild vom Kleide fann man füglich so beybehalten: "di willft, sie sellen sich wie ein Ge-wand verandern (Exicogue). Auf bies Weise vermeibet man ben unverständlichen Ausbruck: unscheinbar wollen, der mur-mit Zwang aus ehileig herausgebracht werden kaun, und der Sim wird mit dem Bilbe deutlich genug angegeben. Den 1, 9. wird febr richtig bemerkt, daß falben für einweiben fieber allein es foll- auch zügleich beigen : "die dur Ro. nigewurde nothigen Sahigteiten, Eigenschaften und Talente verheilen," 2 Cor. 1, 2,1. Ap. 4, 27. 10, 38. und die Idee der Freude bil bier vollig überflüßig senn. Allesn wie unwahricheinlich, boff fich ber Pfalmift alle jene Rebenbeben-gungen ben bem Ausbruck: falben, gebacht haben follte? wann Recenf. nicht irrt, fo liegt in bem gangen Bilde nichts weiter, als: Gote weihete bich junt glindlichern Konig, als frgend einen Andern, ober beine Bruder. Die schwurige Stelle R. 6, 1. 2. βαπτισμων διδαχης n. r. d. glaubt Sr. D. fo am beften ju erflaren, bag er den Genitiv Barriouwy 'sai eniderswe two xeipwo nicht von deuedioo abhangig segn lagt, fondern von didazye, und daben wie fupplirt: wie dida-Ang Bantiouw nat Enidereng Respons. "wir wollen nicht "wiederholen die Brundlehren von der Sinnesanderung u. f.m. - "als Lehren, Die ichon bep der Taufe eines jeden angehene "den Christen, und ben der Einfegning vorgetragen werden." M 3

Affein wie gezwungen? Ble kannt benn didagnic binter Bentiquar fichen? und wie tann Bentrapor beißen : . fo oft Bettrand getauft fored, jeder Sctaufte'?" Der Pluralis ribte vielmehr von bem berrichenben Sprachgebrauch ber. Man fagt eher Bantiopoi, als: Bantiopec, weil man an Die baufigen levitischen Baschungen gewohnt mar, Die Bamivo uor beifen. Dem Rec, scheint die andere Methode weit fichtiger, wonach man hinter Banriopwe ein Comma fest, and didaxing auf den Unterricht bezieht, der ben der Laufe, bber gleich nadher gegeben murbe. Es hat auch nicht viel ju bedeuten', wenn Gr. S fragt : mas denn ein fo allgemei. pes Bort, wie dedany, Lebre, Unterricht, gwifchen lan-ter einzelnen Fundamentallebren bes Christenthums folle? und wer es aushalten moge, wenn man dem Apoftet fagen laffe: "ich will nicht wieden die Grundlehren von ber Ginnesanderung, Glauben an Gott, Taufe, Lebre (ober Ilnterricht ) und Bom Sambauflegen wieberholen ?" Affein, wer gwingt uns benn, gerabe fo gu überfegen, und Beundlebren Cionben man gewöhnlich an Bundamentalartitel ober Sauptlebe ren benet, welches bier gang falfch fenn murbe) mit binein hi bringen? Der Berfaffer balt ja viel von einer etwas fregen Uebersetung: warum alfo nicht fo überset? "Bit moollen nicht wieder die Anfangelehren des Chriftenthums miederholen (wir wollen nicht wieder von vorn anfangen), bag man em befferes Leben beginnen, und Jurrauen gu Gott phaben muffe; daß man fich taufen, belehren und bie Danbe auflegen laffen muffe, " u. f. w. - Auf biefe Weife Bonnte Rec. noch ferner zeigen, dag es febr leicht ift, Rriefs fen, und fogar Inverfritiken gut fchreiben, wenn er nicht fürchtete, baburch ber Schrift bes Gen. B. ju fchaben, welches wegen bes vielen Buten, bas fich barinn findet, gur feine Abstcht nicht ist.

N.p.

# Rlassische, griech. und lat. Philologie, nebst den dahin gehörigen Alterthümern.

Meulateinische Chrestomathie, enthaltend Anecboten, Erzählungen, Briefe, Biographien, und andere lateinifateinische Auffaße ans neuern lateinern. Mit Anmerkungen und einer litterarischen Sinleitung, von Ernst Klose, Professor ben ber königlichen Ritterakabemie zu Liegnis. Leipzig, ben Schwischer, tert, 1795. VIII. und 355 (nach Schwiskertischer Sitte sehr eng gebruckte) Seiten, gr. 8.

Man muß uber ben Streitpunft erft entschieben haben, ebe. man festfeben will, ob man auf öffentlichen Schulen auch neue Lateiner lefen foll, oder nicht? Befteht bie Wefellichaft größtentheils, ober mohl gar gang que folden Junglingen, bie einft dem gelehrten Stande fich widmen, oder boch wepigftens eine Zeitlang wiffenschaftliche Borlefungen auf Atabes mien boren wollen: dann wurde Rec. aus mehrern Urlachen blog für die alten Klassier stimmen. Sind hingegen Jung linge unter den Bubbretn , die es mit ber Grundlichkeir burd): aus fo genau nicht nehmen wollen, weil fie fich entweder irgend einem Stande wibmen, in welchem monialte comifche Litteratur jur Noth entbebren fann, ober weil fie (wie est benn leiber noch Deute febr viele dergleichen giebt) überhaupt: für folche Renntniffe eine Urt von Aufternfinn haben, nun' so mag man ihren gerinden Durft gleichwohl auch aus abges leiteten Quellen ftillen. Fur folde Berren nun fcheint diefe neulateinische Blumenlese gefertiget zu fenn. "Diese Samnt tung, bebt der Berf. in der Borrede an, ift junachft fun meifre Buborer duf ber Ritterakademie bestimmt." (Ermabite se Inborer batten, nach obiger Ungabe, frentich genauer bats gestellt merben follen, weil man beren Beichaffenheit auswarts nicht überall miffen wird.) "Sie soll die Lekture der altent Claffiter nicht verdrangen, sondern vielwehr befordern; (wie foll aber bas zugehen?) nicht allein gebraucht, sondern neben Diesen gelesen werden." Benn aber der Berf. ben Mepos und Eutrop nebeneinander fett, und glaubt, daß fie bep aller Leichrigkeit doch nicht gant zweckmäßig fenn mochten: fo wird er doch hoffentlich diese Leichtigkeit nicht auf Eine Stufe ftellen? Unch die Schwierigkeiten , welche die romiichen Schriftsteller als alte Schriftsteller baben, die von unfern Beiten ju febr entfernt find , und beshalb in ihren Sit. ten, in ihrer gangen Bent, und Sandlungsart von uns zu febr

febr abweichen, find mürflich nur relativ. Bekald ber junge Menfc einmal av einem Alter ift - wo ber Berftand eine gewiffe Reife erlangt bat : fo wird es ibm nicht mehr fchwer, unter ber Anleitung eines flugen Lehvers, jene Schwierigfeis sen nach und nach su boffegen. Einb foll benn bem Anaben und Jungling alles fo leiche wie Muttermilch einfließen? Coller nicht fruhe daran gewöhnt werden, gewisse Laften ju tragen? Und eben bagu find bie alten Schriftfeller vor ben neuern gefthictt. Man lefe boch Benne's vortrefliche Borrebe jum-erften Bande des Bermannischen Sandbuchs! Puer ludavit et allit. Und das ift thm febr gefund. Midit muß boch aft über gufere Dabagogen lachen. Den Leib ber lies ben Jugend fucht man immer mehr, balb fun Ruglands und Grontands, bald für Africa's und Indiens Simmel zu ftablen, indeß man in Angehung des Gelftes ju dem andern Er trem überfpringt , und diefen durch unnothige Erleichterung immer butterweicher ju machen, recht ernftlich bemühr ift. Aber bafur haben wir auch teine Cafaubone, Grotiuffe, Salmaftuffe, Grave und Gronove mebr.

Die Samptzwecke, die sich der Verf. bep feiner Arbeit vorseiste, waren : Leichtigkeit und finsenweiser Forrgang vom Leichtern jum Schwerern; Mannichfaltigkeit und Interesse fürs jugendliche Alter; die Bekanntschaft dut verdiensvollen Mannern. Die letzte wird hauptsächlich noch dadusch beforbert, bas der Verf. von den in dieser Sammlung excerpirten Schriststellern kurze litterarische Nachrichten vorausgeschicke bat, welche bisweilen wohl noch etwas weitläuftiger hatten sein dursen. Auch vermift man beg diesen Nachrichten ungerne die chronologische Ordnung. Die Unmerkungen sind sparsam, furz, und enthalten meistens historische Ungasten.

Der Insalt ist solgender: I. Anetdoten, wisige und lustige Einfälle, gesammlet aus Poggius, Krasmus, Mes-lander, Ph. Camerarius, Per. Crinitus, Babelius, Walenius, Bestius, Jov. Pontanus, Mantius u.a.a. II. Staristische Merkwürdigkeiten, das türkische Reich betressend; Einrheilung der Zeit; Blumen; Hochachtung des Papiers; Thiere; Weiber; Janitscharen; Justand der Gesausgenen: Feyer des Oftersestes; vier Erzählungen; vereitelte; Neugier; Ropolane; türkische Lapferkeit; bestraste Geraussescherung. (Aus Busdecks Briefen.) "HI. Beyspiele vonedlen

edlen Sandhingen ber Sinefilden Raifer : Beldreibung eines landlichen Reites; über Confus unto leine Lebre. ( Mus Mass sini Martinii suefischer Geschichte.) - IV. Bier Erzählum Ben aus Boccas, überleht von Paganucius; Reiphile, eine Beberfebung aus Boccas, überfete, von Mympia Sulvia Morara, V. Cinige Gebankeit que Lud, Dives. Ausertesene Stellen aus Baco. VII. Columbus; Beichreis bung eines Seftes auf Bifponiola; eigene Dethobe ber Aerpe dafelbft; Graufambeit bes Pizarro gegen Actabaliba. (Ans bem von Urb, Calveto lat. überfetten Berfe bes Benso.) VIII. Sindliches Gedachtniß; Rorinthisches Erg; Die glucklichen Jufeln; Somerus; Eprtaus und Aeschplus; ein menfchenfreundliches Gelet der Perfer ; falfche Freunde; Thales aus Milet; wie mig unfere Unterhaltung fenn ?; Aphierates fuez und nachdrucklich. (Aus Munets varily lectionibus.) IX. Auswahl aus Murets Briefen. X. Ausertesene Briefe von Angelus Policianus. XI. Ausertesene Briefe von Sadoleens, XII. Berfolgung der Balbenfer; goldene Bulle; Paltium; Beldreibung ber Conclave; Dapftmabl; Luther; Buß und hieronymus von Prag; Marot. (Ins Sleidanus.) XIII. Charatteriftit von Melanchthon. (Aus Camerarius.) (XIV. Befiners Leben; elnige Buge aus feinem Charatter. (Aus Erneffi's Narratio.) XV. Biographien von Dodheim, Koler, Mariane Haller. (Aus Geffner.) XVI. Zwey Briefe von Afchamus, XVII. Einige Briefe von Mous Manutius. XVIII. Auserlesene Briefe von Pet. Bembus. XIX. Briefe und Erzöhlungen (von Blo3). Ein Brief eines Baters an feinen Gohn auf der Afabemie; Befdreibung einer Reise nach Utopien; eine Reise; Gefchich te eines Philosophen, ber in ber größten Durftigfeit lebte, und endlich vor Sunger ftarb. XX. Ausjug aus bem Leben bes Lob. Demfterbuis (von Rubnken). "ANI. Rinf Erzähfungen: ber Ronig und ber Philosoph; Reife eines Blinden; ein Drobestuck Afrifanischer Beredtsamteit; ber Berth bet Celebritat; Die fittermifche Infel. (Aus Platners lanx fazura.) XXII. Aulvius Urfinus; Dieronomus Mercarialis; Aldus Manntius; Galifaus Galifaus; Scivio Gonzagas Enclip Jurisconfulnis. (Aus Erythraf pinacotheca.) XXIII. En Gefprach von Erasmus. Ementita nobilitas. XXIV. Emige Briefe von Ontearlus, XXV. Auswahl ans den Briefen bes Gravius, nebft einigen feiner Borreden. MAVL: Charafteriftit einiger : Lander und Bationen.' Frante m 4

seich; Italien; England; Schortland, Irland; Deutschland; Spanien; Ungarn; Rufland; Norwegen; Turfen; Barclaji Gebanken über die Liebe; einige Negeln zur Menschenkenntniß; ein Geistermährchen. (Aus Garclast iehn animorum und Sarpricon Euphormionis.) XXVII, Zwed Borreden von Bionysius Lambinus zum Lucrez und Hotaz. XXVIII. Auszug aus ber-Bedication des Herodot, von Reiz. XXIX. Ueber den Einfluß der humanistischen Studien auf moralische Bildung, eine (ganz vortreffliche) Rei de, von Tib. Semsterduis.

VЬ.

Joh. Franz Beper, ordentlicher Professor ber Gefchichte und Beredtsamteit zu Herborn, über Epiktet und sein Handbuch ber stoischen Moral, in biographischer und litterarischer Rücksicht. Marburg, in der neuen akademischen Buchhandlung.
1795. 104 S. 8. 6 ge.

Die Berehtsamkeit scheint wenigstens vor ber Sand an Sen. Beyer feine allzugroße Acquisition gemacht zu haben . wie ele mige Perioden bezeugen konnen. 3. & G. 11. "Er (Epiftet) begab fich darauf nach bet, vom Raifer Augustus erbauten, und jum Andenten feines in ber atrifcben Seefchlacht (in bet Schlacht ben Actium) erfochtenen Sieges genannten Stadt Micopolis, in Epirus, . S. 29. Doch zu welcher Beit fein (Epiftets) Geift Diefe Erbe verloffen haben, und unter weldem Sugel feine Afche ungefannt folummern mag : Die Nachwelt wird stets in ihm (fo wird die Nachwelt) eine ber iconften Bierben ber Denichbeit verebren." ift der Berfaffer, porber Konrettor ju Dillenburg, noch ein junger Mann, (geb. ju Siegen am 9. Jan, 1767.) und wir hoffen baber, er merbe fich auf ber Seite feiner Berebtfamteit noch beffern. - Die vorliegende fleine Schrift hatte feine andere Bestimmung, als die Stelle einer vorläufigen Einleis tung ju feinen Borlefungen ju vertreten, (welche ber Berfaffer, wie es ublich ift, gar mohl auch hatte mundlich vortras gen, die Litteratur felbft aber feinen Bubbrern febriftlich mittheilen konnen) die er im nachstfolgenden "Curriculo" übet Spittets Sandbuch zu halten gebenkt. Dan kann und wird hier nichts weues finden. Die gange Einseitung ift unter folgende Aubrifen gebracht. I. Epitects Leben. II. Litteratur von Epiftets Jandbuch der stoischen Moral, nämlich: Schriften über Epiftets Leben und Philosophie (wo der Miegissche Aufsah über Epiftets Charafter und Dentungsart im ersten Band des Pfalz. Mul. fehlt); Verzeichnis der Ausgaben von Epiftets Sandbuch; Verzeichnis der Ausgaben von Epiftets Sandbuch; Verzeichnis der beutsschen, außer der deutsschen; Verzeichnis der beutsschen; Verzeichnis ber beutschen; Verzeichnis ber beutschen Verzeichnis ber beutschen Verzeichnis ber beutschen Uebersehungen von Epiftets Handbuch.

Bas die Reihe der Ausgaben betrifft : To hatte biefelbe füglich nach gewiffen Rlaffen aufgestellt werben follen, worte Die neue Ausgabe ber Barlefischen Introduction, baferne bie erite Abtheilung des zwenten Bandes bamals ichon fertig war, gute Dienfte geleiftet haben murbe. Dort ift namlich ber Grundriß zu einer fritischen Geschichte ber Ausgaben und beren Familien mitgetheilt. Sr. B. bingegen bat alles untere einander geworfen, lateinische Ueberfebungen, Ausgaben. und Schriften, welche Anmerkungen enthalten. Die erften batten in der Reihe ber Dollmetschungen vorangestellt, und ben tettern ein eigener Dlat angewiesen werben follen. gber jablt . H. B. B. Schlichts Oblervationes lelectae in Epicteti Enchiridien - Magdeb. 1712. 8.74. unter ben Ebitionen auf, ind macht baben Die unerwartete Anmerfung: Dhageaditet diefet nar a Bogen frarte', Schrift blos auserles fene Anmerkungen jum Enchiribion bes Epiftet und bem Bemalde bes Lebens enthalt, und alfo nicht unter bie Ausgaben gerechnet werben kann: (und boch mußte fie bier unter ben felben fteben?) fo mochte ich fie both, da ich fie einmat auf meinem Wege fand, nicht mit Stillschweigen übergeben. Mis wenn ibn etwas gehindert batte, an geboriger Stelle ba. von qu fprechen! Op wird. O. 40. auch bie bezweifelte, ober vielmebr ficher nicht vorhandene Cusanische Ausgabe, Paris 1520. 4., die außer harwood niemand nennt, noch mit aufgestellt. - Dochftens hatte bie Sache unter bem Jahr 1 520; in einer furgen Mote, bemetft werden tonnen. Ben ber Baft Musg. 1531. ift nicht angezeigt, daß fie eigentlich blos eine Wiederholung ber Saloandrilden ift, die eine eigene Ramilie bervorgebracht bat. G. 51. find aus ber Bolfischen Ausgabe, welche aus drey Theilen besteht, deren Inhalt auch die neue Sarlefische Introductio angiebt, drey verschie. M s Dette

bene Boitlonen gemacht. Ben dem Upronistien Exemplar, Lond. 1741. 4. liegt die Meibomische Ausgabe (Utrecht 4711. 4.) zum Grund, und bey der Heynischen die Upronische. Die Jacobische Ausgabe', Hamb. 1784. 8. sehlt ganz. Sonst aber hat Hr.B. vielen Fleiß auf seine Sammlung verswandt.

Auch die Berdeutschungen des Handbuchs sind genau aussezählt. Rec. kennt bisher keine altere, als die von 1620.

2. Bielleicht spurt Ar. Degen in seiner Uebersetungssitterastur eine frühere auf. Ueberhaupt wünscht das Publikum sehr, daß jenes Werk bald und rüstig sortgesetz werden möchte. Hr. D. hat sich, wie leicht zu erachten ist, vorzüglich Schummel und Schüter zu Aufrern gewählt; die bengesügten Litterarsnotizen aber aus Journalen, Zeitungen, Bucherverzeichnissen andern kritischen Werken selbst zusammengetragen. Eine alstere Uebersetung von Aathel, Bapreuth 1693.

2. die wir aus Kikensche Bertrag zur Gelehrtengeschichte, Coburg 2793.

3. kennen, haben wir vermist. Die zu Halle 1790.

3. erschienene Berdeutschung ist von 1830z.

3. d. viert.

Reues griechisches lesebuch zur Erleichterung und Unterhaltung für die ersten Anfänger eingerichtet. Duffelborf, ben Schreiner, 1795. VIII. und 100 S. 8. 12 26.

Der Berr Prof. D. Grimm in Duisburg, vorher Reftor baselbit, soll der Berf, dieses in mander Rücksicht würflich umschigen griechtschen Lesebuches seyn. Der Beef, hatte es eigentlich sur seiner Kreunde blos für den erften Unterricht drucken tasten, weil, nach seiner Weynung, für denselben noch teine Sammi ung vorhanden war. Allein unsere meisten Ebrestomathient, und, außer der Strothischen und Gedifesten, besonders die nun schor zweynung gedruckte Seinselmannische, nehmen auch auf den Unfänger Rücksicht. Barum also wieder ein eigenes Wert, durch welches im Grunde doch gewiss nicht bas Geringste gewonnen wird? Es ist würklich zu verwundern, wie bey der entsehichen Menge von griechischen und lateinisschen Blumansträußen, doch da und dord din Buchhändler sich nach

noch einen neuen zum Berkauf binden lagt. Diese Berrent werden fregich febr wenig bafür opfern; aber auch eine foarfame Gabe bagegen erhalten. Die griechischen Stude befter ben aus turgen Bentengen, Anethoten und fleinen Siftorden, Unter benfetben fteben bie hinweisungen auf die Ballifche Grammatif, bie oft ziemlich übarftußig find; 3. E. C. 36, wo Alexander von des Darius jahllosen Rriegsheeren fagt: μαγειρος ου Φοβειται πολλα προβατα, wird ben dem Ale tufativ auf die Gramm S. 230. verwiefen, welche fagt, bal bie Berba aftipa einen Atkufativ regieren. Dentenbe Lebrer werden Rec. beppflichten, daß besonders ber kleinen Leutchen, wie man fich dieselben hier boch denten muß, burch jene holbe Regelnaufstapelnde Dethobe, Die unwiffende Dickfopfe für febr gelehrt balten, ber vorwarteftrebende Beift recht gefiefe fentlich und methodisch gurudigeschoben wird. Bou brauche ber Knabe erft eine Regel, wo Aehnlichkeit und Matur der Sprache ihm icon Regel find! Augerbem aber find febr viele Regeln in ber Spallischen Grammatit, welche Rec. blos jur Deflination, Konjugation, jur Befanntmachung det befektiven Zeitworter, jur Formation nach der altern Dethobe, mir einem Bort, jum außern Dechanismus ber Gpras de noch benbehalt, nicht fo philosophischrichtig bestimmt und ausgedrückt, daß fie, so wie sie sind, in das junge Gedachte niß gepragt werden konnen. Freplich mare es ein unfterblie liches Berbienft, wenn wir fur unfer Zeitalter eine griechle iche Grammatit betamen, wie es die Ballifche fur das ihrige gewesch ift. Denn die Trenbelenburgische ift fur die Sprache, als folche betrachtet, befanntlich ben meitem bas nicht, was fie nach Demfterhupfens, Baldenars und Lenneve Unleis eung fur die Kormation geworden ift. Das angehängte weite lauftige Register ift nicht alphabetisch, sondern stellt für jeden besondern Abschnitt bie Borter einzeln auf. Der Berf. ver theibiat fich deshalb in der Borrede; wird aber durch feine Grunde die andere Partben wohl fdwerlich fur fic gewine nen.

### Gelehrtengeschichte.

Fragmente zu (aus) bem leben bes. Grafen von Bergberg. (Pergberg.) Herausgegeben von P. J. Beds Weddigen, D. b. Phil. Mag. b. sch. Wiff. Pred. 34 Buchholz, wie auch Mitgl. ber Hallesch. natures forsch. und Wessphia. patriot. Gesellschaft. Bresmen, ben Wilmans, 240 S. und VIII. S. Vortebe, 1796. 8. 1892.

Derkhergs Berbienste um den Preuß, Staat werden den Beitgenoffen somoht, als ber Rachwelt, unvergeflich bleiber mullen : daber ift jede Erneuerung an fein Andenten dem Das, trioten beilig, und jeder Bentrag gut Erinnerung an ibn benfallswerth. Mit außerfter Gebnfucht erwartete auch Rec. biefe Schrift, da fie vorher mit dem Zusage, daß fie von bem verft. Manne felbft gelieferte Rachrichten, ju feinem Leben enthalten werde, angefundigt wurde. Die Erwartung aber, bierin neue Aufschluffe über Bereberge thatenreiche Laufbahn, und noch bisher unbefannte Dinge zu finden, murbe nicht befriedigt. Denn die hierin enthaltenen Rachrichtent find durch den Druck befannt, und schon feit einiger Zeit in ben Sanden der Verebrer des veremigten Mannes. And ber Bf. Diefer Ungeige bat bas Gluck gehabt, Die mehreften berfelben noch von dem feel. Grafen von Bergberg feibst gu erhalten. Das Berdienst bes Bergusgebers besteht alfo barin, daß er diefe Stude gesammelt, und als ein Ganges hat wieder abdrucken laffen.

Enthalten find in trefet Schrift folgende Auflage: Auszug aus Jorsters Erinnerungen aus dem Jahre 1790, betreffend den Br. von s und William Piet. Da dens felbe aus einer großern Schrift entlebnt, und auch befondere abgedruckt ift: To gebort das Urtheil barüber nicht bierber. Menn man Plutarche Schorffinn ben biefer genogenen Darale lele wahrnimmt, wenn man die Lobeserhebungen als wahr anertennt, wenn man bas gange thatenvolle Leben S. in ben Berbaltniffen und Umftanden, barin er mar, fich im Geifto porftefit: fo wird die Ochwierigfeit, eine Lebenegeschichte diefes Staatsmanns ju liefern, fich uns leicht aufdringen, und wir werben die Ueberzeugung mit Forfter erhalten. "daß 3. Biographie schreibent bennahe forviel hieße, als Die politische Geschichte von Europa feit dem Suberteburger Frieden entwickeln." - Bierauf folgen genealogische und biographie fde Machrichten, (Bermuthlich aus Bruggemanns Beschr.

Don

von Dommeen, Sh. 2, 8.757 F. Die Receni Marmide aut Sand bat; aber um besto mabricheinlicher citiren au fonnet glaubt, ba ber Berausa, felbft in ber Burrebe biefes Bf. er mabnt, aus deffen Berte bier Rachrichten vorfamen.) -Bon 6. 30 bis 100 fonimt der weitlauftigfte Abschnitt bet Schrift. Es ift ber Auszug aus Weidlichs biographie fchen Madrichten jentlebender Rechtsgelehrten in Deutschland, Diefen Artifel betreffend. Er ift mie beit Rufagen besonders abaedruckt auf 40 Seiten, und geht hut bis jum Jahre 1791, ungeachtet die Ueberschrift bes befondern Abdrucks die Borte bat: Fortgesettes bis bis 1 793: Ren. fand bier einige Spuren ber Richtigkeit ber vom Ben. 2000 Digen in der Borrede ermabnten Behauptung, bag &. bobe Lobpreisungen, Die man für ibn batte einfliegen laffen,: deftrie den hatte. Eine Bergleichung bepber Abbrucke wird bies feicht beweisen. Bon S. 100 ift in einer fortgeführten Em zählung die umståndliche Wachricht von der dem Ronk ge Sriedrich II. 31 Mitstertin am. 10. Ott, 1793, errich segen marmornen Bildfaule, die in Berlin in 4. erfchien. abgedruckt. Bertzberg mar bekanntlich die Veranlassuma de Bu, gab felbft einen Beptrag, und bewurtte, daß bie ubri. gen Roften bes Denkmals von patriotifchen Pommern aus allen Granben-getragen wurden. Er war auch ben der Gim weihung zugegen, und bielt ben ber Statue eine Redei Die fe Beranfaffung, und ben Bergang ber Reierlichteit; findet man bier aus jener einzelnen Schrift abgebruckt; both vermift man in ben Fragmenten die Untwortsreden ber herren von Wick fedt und von Blankensee, welche im Ramen ber Borund Sinterpommerfchen Landftande gehalten wurden. fo ift Die Rede des Srn. Drof. Gelle vom Alt. Stettinifcheit Somnaffum ausgelaffen worden. Dieraus ergiebt fich, baß ber einzelne Abdruck genauer und ausführlicher bas liefert. was hierben vorfiel, als die Fragmente es angeben. Bermurbild glaubte Gr. D. diefe Reden übergeben gu muffen, Da fie nicht von S. herrubren. Aber es ift boch bier bas Be-Dicht auf Diesen Gegenstand eingeruckt worden. - Beds bier von G. 151 bis 174. über den Landseidenbau, gesagt wird, befindet fich auch in der Stettiner Zeitung. Die Nach. Bichten, Diefe Art Der Industrie betreffend, gehen auf das Jahr wom Man 1788 bis 1789. Im erften Jahr war die Landseidenbaufommission etrichtet worden. Dr. D. hat diefem Abschnitt Unmerfungen bingugefügt, Die eine Ueberficht ber

der Gefdichte bes Seibenbaues geben, und aus Leonhardis Erbbesche, der Dreug. Monarchie entlebnt find. - (Det Beibenbau ift aber noch vor 1644 betrieben, und baber find nicht erft feit diesem Sabre die Seibenraupen und ber Maulbeerdaum in den Dr. Staaten eingeführt. Ben Dotsbam u. a. findet man alte Baume, die fich von ber Beit Rurf. Friedr. Bilb. berfchreiben. Elifabeth Dagbalena, Gemablinn Des Dara Frang Otto von Br. Lineburg, Die als Bittme 1595 in Berlin Karb, batte fcon, nach bem Zeugniffe ibres Leichenredners, fich mit ber Seibeuwurmerzucht beschäffrigt. Bie muß baber auch Daulbeerbaumblatter gehabt haben. Mebrigens ift es gewiß, daß ber unvergefliche Bertzberg für Diefen Zweig einheimilden Ateifes febr vieles gethan und auf geopfert bat.) - Bom Gute Britz, eine Deile von Beri fin. - Diefen Auffat findet man ichon drenmal vorber abe gebruckt, erftlich in ber Reise Bufchings von Berlin nach Rean, woraus er ein Ausjug ift; dann in den Annalen der Markischen demomischen Gesellschaft zu Potsbam, worin auch die bier in einer Anmertung abgedracten beonomischen Erfahrungen über die Lugerne fteben; und foddin einzeln. -In den genannten Unnalen ift auch die Abhandl. über bas Ausraden der Baume. — Den Beichluß machen geogra phisch genealogische Beschreibungen der Besinungen des alten Beschlechts derer von Bernberg in Pomi mern, aus Bruggemann, und Nachrichten über den Seis Denbau im Surftenth. Balberftadt und der Braffc. chobenftein, aus Fr. Bergberge Magazin, B. I.

Aus dieser getreuen Nachweisung ergiebt fich, daß für ben, ber die genannten Schriften besifft, diese Fragmente entbehrlich sind, und daß fie nichts neues in hinlicht auf den großen Mann, der den Inhalt des Buchs ausmacht, enthalten.

Cm.

Bibliotheca histories instructs a B. B. G. Struvio, sucta a B. C. G. Budero, nunc vero a Ioanne Georgio Meuselio ita digesta et emendata, ut paene novum opus videri possit. Vohuminis VIII. Parì I. Lipsiae, sumtu Librariae brariae Weidmannianae, 1795. 8. 1 Mph.

In diefer Kortfebung des Capitis III. Scriptorum de rebus Francogallicis, wird die Sectio XV, welche die Schriftsteller bes Saufes Balvis enthalt, mit ben Gefchichtichreibern ben Regierung Senrichs III. geendigt, und von der Sectione XVI. ber Beschichtschreiber ber boutbonischen Beriode, bas Bergeichniß ber Schriften über die Regierung Benrichs IV. und Ludewig XIII. mitgetheilt. Roch immer erhalt fich bies fes vortreffliche Bert ben feiner innern Site, und obgleich bem Srn. Berf. burch Fontette und andere frangofische Gelehri fe fart porgearbeitet mar: fo verdantt man doch ihm eine großere Bollftanbigteit, und die richtigeren Schakungen bet pornehmiten Schriftsteller, nach ihrem wahren Berthe, thelis aus eigener Beftimmung , theils nach bem Ausforuche folder gelehrten Lagebucher, beren Urtheil gultig ift. Ben Beinrich Ill. ift auch von benen Schriften, bie feine pohlnische Babl betreffen, Radricht gegeben.

M.

### Schöne Wiffenschaften und Poesseen.

Terpsichore, von J. G. Herder. Erster Theit. 13 Bogen. Zweyter Theil. 19 Bogen, Libett, ben Bohn und Compagnie, 1795. 8. 1 MG

Terpsichore war ben den Griechen nicht etwa nur die Langattinn nachheutigem Begriffe. Es war die Muse, die mit ihrer Cither die Affekten erregt und beherrscht, der auch die sanfte Aldre verlieben war, und die, nach Fulgenrius, übershaupt durch Unterricht belustigt. Salch eine Muse soll uns in dieser Sammlung mancherlev darbringen; und zweist leitet in ihr der Berf. einen Dichter ein, der seine Muse auch mit diesem Namen zu nennen liebte, und der unsver Vekanntschaft, gewiß nicht unwerthigt. Er war ein Deutscher, der im vorigen Jahrhunderte lebte, und für sein Vaterland mit Begeis ferung als Dichter kampste. Noch nennt der Verf. seinen Namen

Maulen nicht, und bittet Steben, Der ibn tennt, ibn wor'ber Band au verschweigen. Sang vertannt ift inbeg ber große Borgug nicht, welcher ber lateinischen Muse Dieses Dichters gebuhrt, ber fich duch in beutichen Berfen, obgleich mit febr auffallend verschiednem Glude versuchte. Man hat ibn vorglangst den Soras der Deutschen genanut; und in seinen Lyricis ist er wahrlich oft mehr als Hopas. Starke Gestinnungen, erhabne Bedanten, goldne Lehren, vermifcht mit Jarten Empfindungen fure Bobl ber Menfcheit, und für bas Glud feines Baterlandes ftromen que feiner vollen Druft, aus feiner innig bewegten Geele. Mirgends bubit per um Benfall; ein ftrenger Umrif bezeichnet feine Dentart, pauch wo er am fanfteften redet." Er lebte in ben Zeiten des drenfigjabrigen Krieges., auf beffen Ereigniffe fich vieles in femen Gebichten begiebt. In mehrerm Betracht ift er rin Dicitet Deutschlands fur alle Zeiten; manche seiner Oben find von fo frifcher Farbe, ale waren fie in ben neueften Sabren gefdrieben. Die fprifche, Form, Die er biefen Gebichten gab, ift ihr augerft angemellen. Heber ben gemeinen Sang ber Dinge erhaben, giebt uns allerdinge bie lprifche Dlufe eine bobere Unficht der Begenftande, und weiß uns in wenis gen Strophen mehr zu fagen, als lange Abhandlungen fagen tonnten; Deun fie, giebt reine Resultate : Resultate langer Erfahrung, tiefer Betrachtung, inniger Befable ! Der Berf. wunscht nur noch, daß man die Oben feines Dichters nicht mit den Augen allein lefe, sombern fich zugleich bore, obet. wo es feyn tann, fie laut, einem andern, lefe; und bann, bag man nicht vergeffe, bag biefe Gebichte Heberfesungen eis nes Dichters aus bem borigen Sabrhundert find, und jede fleine verhaßte Unwendung entferne. Dan laffe biefem Dich. ter auch die Soole, an benen er fich ju feiner Beit erquickte: fein Beift abet fpreche fu und ; fein Bemuth rede. Hebrigens verspricht er funftig ein fleines Renotaphium bes Dicters. aus feinen eigenen Werken erbaut.

Recenfent hatte die Frende, viele von diesen Uebersehntigen, schon vor ihrer Erscheinung im Druck, von einem der eichten beutschen Dichter und der warmsten Fremde des trefffeiben liebersehers vorlesen zu hören, und erneute und vervielzstigte jest, beym abgesehren Durchsehn und Borlesen dieser Sammlung den reichen, frohen Senus, den ihm damals schon diese schonen Oden gewährten. Durch ihre Insammen baltung

haltung mit der Urschrift ward dieser Genuß im mindesten nicht geschwächt, sondern nur noch mehr erhöht und verstärkt. Anch hier glaubt Rec. dem Leser das Vergnügen dieser Vergleichung schuldig zu seyn. Er wählt dazu die Ode: Der Schattentanz; ein schauerlich Gemalde schwebender Schatten zu Mitternacht beym Mondlichte. Diare ist hier die papstliche Kroue, Inful der Kopsschmuck der Prasacen:

Auf zum schwebenden Tang! Schließet zum Reigen euch,

Schatten! — Besperus blinkt. Ciebe, bort winker uns

Schen, mit blafferem Strahl, hinter den Wolfen bort,

Luna - Reichet bie Band' euch bar -

Jungfraun, Greife. Bir find Einer bem Andern gleich;

Ohne Krone ber Burft, ohne Liare der Pontifen, ber Pralar ohne die Inful. Schließt, Schatten, schließet jum Reigen euch.

Miemand neider von uns, Reiner dem Andern fein Chrenmahl und ben Ruhm hober Gefchlechter -

Ris, verschiedenen Beg's, aber zu Einem Biel Unfer König, der Tod, hinweg.

Auch uns ichimmern obwohl bunflere Stern'! Auch uns

Saufeln Zephyre, zwar Fruhlingesweste nicht; Doch ein leiferer Sauch geistiger Lufte rauscht Durch Cypressen in unserm Sain.

Sage Geelen, die ihr alle des Lebens Luft Bon euch legetet, streut Blumen jum Tanz umher, Dunkle Blumen, o streut Beilchen und Rogmarin Und Narzissen und Lilien.

Auf! Wie hebet fich leicht webender Schatten Tang! Ohne brudenbe Laft schweben am Boben wit, Buftern diesen Gesang, schwingen uns drepmal bann Auf, und hin gen Elpsium.

Der bu, Sterblicher, Machts unfere Stimmer borft,

Bald wirft du fie mit uns fluftern. Wir waren

Was du bift, und bu wirft werden, was wir icht find.

Folg' uns; Sterblicher, lebe mobil

Hier ist nun das Original:

Saltemus! focias iungite dexteras!

fam manes dubius provocat Hesperus.

Per nubes tremulum Cynthia candidis

Lumen cornibus ingerit.

In lodice fenes non bene pendula In ferrugines cyclade Virgines; Sed picta violis grex tener instita, Alternos facimus pedes,

Hie et Pontificum thure fragrantibus Rus pastoris olens pileus infulis, Et Regum Tyriis paenula vestibus Miscentur, sine nomine

Nullus de tamulo follicitus suo Aut pompae titulis, invidet alteri. Omnes mors variis casibus obruit, Nullo nobilis ordine.

Nobis nostra tamen sunt quoque sidera, Sed formos minus: sunt Zephyri, licet. Veris dissimiles, auraque tenuior, Cupressiaque frequens nemus.

O dulces Animae, vita quibus fua Est exacta, nigris sternite thoribus Quam calcamus humum; spargite lilia Fuscis grata coloribus.

Aptos ut choreis inferimus pedes! Vt nullo quatitur terra negotio! Demta mole leves, et fine pondere, Umbrae ludimus alites.

Ter

Ter cantum tacito murmure filimus, Ter nos Elyfium vertimus ad Polum. A Ter noctis tenebras (firingite lumina) Pallenti face rumpimus.

Nos quicumque vides plaudere Manibus, Cantabis fimiles tu quoque naenias. Quod nunc es, faimus. Quod fumus, hoc eris Praemiffos fequere, et vale.

Man wird, ohne unste Erinnerung, bemerken, daß die Uebersfehung oft nur freche Nachhildung des Gedankens ist, und daß das Ganze durch seine Verkürzung und engere Zusammendram gung mehr gewonnen, als verloren hat. Die vorlehte Strophe der Urschrift bunkt uns jedoch, etwas zu sehr ins Aurze gezogen. Das Drepsache, der Pause des Gesanges, der Tanzewondung, und des Fackelichwingens, dunkt uns mehr bedeutende Feyerlichkeit zu haben, wenn es auch im Ausdruck drepe fach bezeichnet wird. — Eben so schon, und noch schoner in ihrer Art, ist die zahlreichere phitosophische Alasse dieser Oden; sie haben sehr viel Reichthum und Kulle der Gedanken, in winer ellen, nachdruckvollen und eindringlichen Sprache. Nur eine der kürzesten sehen wir hieher:

#### Beyfall.

Allen immer gefallen, ift ein Glicksspiel. Wenigen gefallen, ein Bert der Tugend, Benn's die Besseren find. Gefallen Miemand Schmerzet und franket. Soll ich wählen? Ich wählte gern die Mitte, Wenigen gefallen, und nur den Besten. Aber unter bepden, ob Allen, oder

Beinem? — O Beinem!
Omnibus semper placuisse, res est
Plena Fortunae; placuisse paucis,

Plena virtutis; placuisse nulli, Plena doloris.

Si quid extremi tamen eligendi
Optio detur, medio relicto;
Praeferam nulli placuiffe, quam,
manice, cunctis.

Ger

· Unter ber Auffchrift: Die Lyra, glebt uns ber Berf. im awenten Bande eine schäbbare Abhandlung: von der Las tur und Wartung der lyrifcben Dichetunft. Auge und Dor, Die feinften Sinne unfrer Datur, find in ihrem glude lichten Bulammentreffen Die Ureltern ber Iprifchen Dichtfunft. Das Auge erfaßt Bilder und Gestalten, und bas Ohr vernimmt den Schall, durch welchen fich diefelben in ihrer Bewegung anfundigen; jenes giebt der Seele ben Begriff des Raums, diefes das Maag der Zeit. Bende helfen also nach einerlen Gefeten bas fühlende Subjett bestimmen, und die Seele Schöpft fo auf Ginmal aus zwen verschiedenen Quellen. 'Auch in Anschauungen berrscht eine Musik; man spricht mit Recht von Bobliaut, von Eurythmie, in den bilbenden Run-Bas fich beweget, tont; was lebt, bewegt fich und vertündigt fein Dafenn. Go ward die Ochopfung für ben durch bepbe Sinne Empfindenden gleichsam ein iprischet Dem Menfchen gab ber Schopfer nicht nur Stimme, fondern auch Sprache; und ba jede Sprache, fcon ihrer - Natur nach, Mufit ift: fo war, auch ohne Leier und Cither, dem Menichen mit ihr das Berkzeug einer lprifchen Doeffe gegeben. Die Sprache, als Laut ber Empfindung, nummt von diefet alle Gefete an, die fie ihr gutig ober bart muflegt. In diefer Binficht ift Gine Oprache lprifcher, als die andre, nachdem fie jede Art ber Enipfindungen mehr ober weniger farf und jart bezeichnet, mehr ober weniger rein und voll Die Borte aushallen lagt, und die Intervalle der Empfindungen modulire. Much macht bier bie Bortfolge, in Bezeiche nung ber außern und innern Gegenstande, Beftalten, Bile ber, Borftellungen und Gedanten, eine mertliche Berfchies. Gine Sprache, bie der Phantaffe folgen darf, ift **be**nbeit. gewiß biegfamer und lyrifder, als eine andre, die fich in den Feffeln ber Logit winder. Endlich find auch die Sprachorgane bes Denfchen, wie die Berglieberung zeigt, ihrem Baue nach, felbst Lyra und Ribte. Gie forbern Abfabe; und eben fo naturlich erwartet auch bas Ohr schone Abfalle und Endun-In biefem Allen alfo liegt fcon ber Saame ber lyrie fcen Poefie, als einer bochften Bluche der menfchlichen Der Gesang kann nur noch die Tone erheben und dauernder machen, tann fie flar und fcon in barmonis fchen Intervallen bem Ohre zugablen. Auch ohne B phulfe ber Dufit tann Rede Dufit fenn, und muß es auch icon porher und durch fich felbft fenn, damit fie diefer Bephulfe werth werbe

werbe. Die fprische Poeste ist folglich der pollendete Muse druck einer Empfindung oder Anschauung im bochften Wohlkiange der Sprache. Hieraus folgt nun, daß ben verschiedenen Boltern die Gestalt der Iprifchen Poefie febr verschieden jeyn muffe. Unter allen jest blubenben gebildeten Sprachen Europa's erflatt ber Berf. unfre beutsche Sprache fur biejenige, welche fich, fren von den Reffeln des Reims, und amar nicht in unprosodischen Deflamationen, fondern in ben Sylbenmaagen der Alten felbft, dem lyrifchen Gefange der Griechen und Romer bat nachschwingen mogen. Bod ift es, ber unfter Sprache ju biefem Aufkhwunge verholfen bat. "Mit leichter Sand machte er bas En bes Ros Jumbus febend, von bem man grammatifch erwiefen hatte, ndaß es nicht fteben konne, weil es feine pedes habe." - Bon jeber war die iprifche Poeffe beiligen, offentlichen Dingen, Re war den Gottern, den Regenten und Beifen, ber guten Cache der Menfcheit, dem Bolf und dem Baterlande gebeiligt. Aber auch ba, wo ber Dichter in eigner Derson fpricht, fordert die Dufe von ihm, daß er uns einen reichen Shab ebel offne. - Unter allen Rationen maren ber murtl. großen lprifchen Dichter immer nur wehige; manchen fehlte es daran gang und gar. Die follten, wie ber Seidenwurm, Das Gespinnst ihres Gesanges aus fich felbst meben, und batten nichts in fich; wer mit ber Biene aus taufend Dlumen Sonig faugen, und maren feine Bienen. "Bir leben," fagt ber Berfaffer ben biefer Belegenheit febr mabr, wir leben jest sin großen Zeiten; die mertwurdigften Begebenbeiten baben wir erlebt; wie Bieles ift barüber gefprochen und geurtheilt "worden; und wie Beniges mochte fenn, das als lprifche Berstundigung der Stimme ber Mufen , bes Ohrs der Dachmelt werth mare! - Eben darum hat denn auch die tyrische Poefie an Berth und Achtung fo viel verloren, weil fe von Bielen ichnode gemigbraucht wurde. - Sollen die Begenstande ber Inrifchen Dichtennft, jeder im iconften Umwie und Bobitlange, vertundigt werden, fo bat bies Bert feine Regel ichon in fich. Energie beißt die Regel, fortmabrende, machfende Burfung vom Unfange des Stude bis au beffen Ende. Ginzelne Regeln hieruber vorzuschreiben, ift eben fo vergeblich als unmöglich. - Bulett rebet ber Berf. noch von den Burfungen der inrifchen Dichtfunft, die gwar im Alterthume, wo alles noch lebendig tonender Gefühlsausdruck mar, ftarter und allgemeiner fenn mußten; aber doch auch 3 3

auch jest noch groß und wohlthätig genug seyn können. Sier sindet man verschiedne Ideen wieder, die der Verf. ehedem schon, in seiner von der churbaierschen Akademie ju München gekrönten Preisschrift über die Würkungen der Poesse über-

haupti weiter ausgeführt hatte.

Ein zwepter Anhang diefes Bandes hat die Ueberfchrift: Alcaus und Sappho, und handelt von zwey Saupte: gattungen der lyrischen Dichtkunft. Die Rebe ift von ber fuhnen und jarten Obe, in welchen jene benben griechie fchen Mufter, wenn wir fie noch befägen, unftreitig fich vorallen ubrigen auszeichnen murden. Es laffen fich überhaupt in der Geschichte Dieser Dichtungsart ben ben Griechen dren Perioden unterscheiden. Anfanglich mar der Berameter, den. man nach seinen Sauptgestalten das orphische und hemerische. Spibenmaag nennen tonnte, in den Symnen ublich, bem in ber Folge der Pentameter bengesellt wurde. Diefe Perio-De fonnte die episch-elegische beigen. Die zwepte fonnte, man, ihrer Urheber wegen, die lesbische Bunft nennen, in einer bortigen Schule vorgehmlich geubt, welche Cerpans Der gestiftet ju haben scheint. Dieg mar die eigentliche Dbe: und Wechselgesang, Die Stolien, und Die Wettfampfe, balfen bamals ben ben Griechen vornehmlich biefer Runft auf. Diese lettern grunderen die britte Periode, von welcher ber. Berf. fünftig gu reben verfpricht. Dier verweitt er fich nur noch ben jenen benden, vom Alcaus, und der Sappho bearbeiteten, Sauntgattungen. Dufif und Oprache namlich tonnen bie Affetten auf zweperlen Art bewegen, indem fie ente weder Empfinbungen aufregen, und bas Bemuth gleichsam. über fich felbst erheben; oder indem fie folche niederlegen und befanftigen. Sieraus entwickeln fich die verschiedenen Gats. tungen der Oden, in hinficht auf die herrschenden Empfine bungen des Muths, des Unmuths, der Freude, der Heber-Beugung, des Mitleids, u. f. f. Und bie Burfungen jener: bichtrifchen Gefange bestanden theile barinn, baß fie Aufmertfamfeit geboten, Die Seele weckten, und das Berg an fich rife fen: theils darinn, daß fie, vermittelft ber Oprache und Tone, bagu bentrugen, empfinbende Befeu mit einander gu Dem lprifchen Gefange fcwebt ein immer mache perbinden. fendes Ideal vor, ein Reichthum ber ebelften Bedanten : und Empfindungeweisen im wohltlingendften Musbruck.

Thalfa und Sphine, ober bramatifirte Spruchworz ter. Ein Geschenk für jebe antihnpochondrische Gesellschaft. Erste Lieferung, Leipzig, ben teo. 1795. 150 Seiten in 8. 10 %.

Mas boch in unfern Tagen nicht alles fürs Gelb geschrieben. und leiber getauft wird! bavon liefert bieß Dachwerf wieder einen traurigen Beweis. Der Berf. tifcht bier feinen antibypochondrifchen Befellichaften 13 Borftellungen auf, beren Auflolung folgende Spruchworter flud : Gleich und Gleich go fellt fich gern; ber Lette macht die Thur ju; Soffen und Sate ten, macht manchen jun Marren ; bas Alter geht vorans Beiber und Leinwand muß man nicht ben Lichte taufent; bie Bottlofen friegen Die Deige; ein guter Dachbat ift Golbes werth; das Kleid macht den Mann; wer A fagt mit auch D fagen; man ertennet den Bogel an ben Rebern; wenn man ben Ratren ju Martte Schickt, fo lofen bie Rramer Geld; Sochmuth fommt vor dem Kalle ; ein furger Scherz ift beffer als langwierige Doffen. Die eine Salfte biefer Borftellungen ift bialogifirt, und burd bandelnbe Versonen in mehreren Auftritten ausgeführt; Die andre mit jenen abwechseinde Balfte berfelben ift gang furg, bloß als Pantomime angegeben.

Und ju mas Ende, mochten wir fragen, follen benn biefe Borftellungen dienen? Der B. giebt zwar in der Borrede Die Absicht im folgendem an : . Dan hat icon vielfaltig verfucht, diejenigen Gesellschaften, die nicht entweder spanische -Stiquette und politische Rannengiegeren, ober Eg. Trinf. und Spielluft jufammenruft, ihrem mabren 3mede ju nabern, b. b. Die Mitglieder berfelben auf den Untauf eines erlaubten finnlichen Beignugens, für maßige Anftrengung des Beiftes, aurmerflam zu machen und ibn zu erleichtern Belungen fen es, ober nicht, bavon ift bier nicht die Rebe, da gegenwar. tig nur ein Bentrag geliefert werden foll, ber einem Rreife vergnügter Freunde Schirm und Schild vor oft angftlichem Machbenten fenn tann. Oft fieht man Freunde und Freun-Dinnen mit nicht wenig Dube über der Ausführung eines Sprudworts bruten, und ftete die befte Beit - verbruten; um Diefem Beitverlufte vorzubeugen, erfcheint gegenwartiger Berfuch, beffen Fortfegung man ben gunftiger Aufnahme gewartig fenn tann." Allein wir fur unfern Theil bezweifeln' N √4

es febr, bag biefe Abficht burd biefen Berfuch unfers B. erreicht werden mochte, da wohl schwerlich eine Gesellschaft Luft haben durfte, jene Dialogen ju memoriren, welches fich aud, ehrlich gesagt; nicht der hierauf verwandten Daihe verlohnen Die zwore Art der Borftellungen mochte noch eber, als leichter ausführbar, diefer Abficht entfprechen; allein dann mußten fie boch auch nicht so unbedeutend, und von so gat gewöhnlicher Erfindung und Ginfleidung fenn, wie hier Die ste, 41a, 8te und 12te Borftellung, die mahrlich jeder Schultnabe, geschweige benn eine verftandige Gefellichaft, aus. bem Stegereif ohne Mube leicht eben fo gut und beffer machen kann. Unfre Lefer mogen nach folgender Probe felbst urtheis Ien: "Bierte Borftellung. Pantomime. Ginige Personen geben hintereinander im Zimmer auf und ab. Diejenige, welche vorangehr, muß fich burch eine gutgewählte Rleibung ein alteres Unfebn geben, als die übrigen; jedoch muß ber Abstand nicht zu auffallend fenn, weil fonft ber Chin bes Spruchworts ju febr am Tage liegen wurde. Auflofung: Das Alter geht voran."

Aber auch in ben Vorstellungen ber erstern Art ist die Unlage und Ginkleidung meiftentheils ganglich migrathen. Ber & B. aus ber sten und sten Borftellung ben Ginn bes Opruchworts entrathfeln foll, muß ein mabrer Dedipus fenn; bagegen ift in ber siten die Auffbfung fur jebe, gang ftodbumm ift, gleich mit Banden ju greifen, wo eine alberne Mutter ihre zwen Rinder ausschieft, um einen Dapagen und eine Bonbonniere ju taufen, und das eine einen für 7 Thir. erkauften Laubfrosch in einem Bogelbauer; und bas andere eine große Saubenschachtel fur 2 Ehtr., bringt. Une naturlicher und alberner tonnte es nicht leicht einer erfinden. Der Charatter der Aufterefrau in der zten Borftellung, die als eine frommelnde Faultenzerinn geschildert wird, gehört gar nicht zur Cache. Golche Dinge geben' bem 'Rathenden " eine gang ichiefe Richtung. Die gange Sandlung muß tref. fend fenn, und auf ben Sauptpunkt binfuhten. Der empfindelnde Charatter bes Raths, feiner Cochter und bes Marquis in der iften, fo wie bes Major von Plump in ber gten Borftellung ift übertriebene Carricatur. Beplaufig tonnen wir unfern ruftigen-Ritterromanferiblern, wenn fie etwa wegen Rraftausbrucke in Berlegenheit fenn follten', folgende magelneue herzerschütternbe Stuche, Die unfer B. seinem Das

jor in den Mund legt, an die Hand geben: Por Grengvierzünder! Por Regimentspautenkalbfell! Porz Regimentsdintenfaß! Bataillon quarré! Porz Flintenfcbloß! Sol mich Karls des Großen Leibbombe, ich
flicke ibm das Collet mit der bolzernen Ahnadel!
Seine Tochter nennt er stets erzmilitärisch: du kleiner Viens
pfünder. Eben so über die Maaßen wisig sagt der Rammerdiener in der 13ten Borstellung von den hungrigen Poes
ten: es steben schon zwey solcher Dürrlender im Dorzimmen; und von dem einen derselben: der wird sich
garstig binter den Obren kranzen; er war so hungrig,
daß er immer die Zalskrause in den Mund nahm;
ver mochte wohl denken, er hatte eine Dutterbemme.

Soll affes bergleichen etwa das geiftige Gemurg fenn, womit ber 23. Die Laune feiner antihnpochondrifchen Befell-Schaften in Schwung zu bringen benft? - Bahrlich! das muffen fonderbare Befellichaften fenn, die über dergleichen lachen , ober auch nur lachein tonnen. Auf den Rec. , der übrigens gerade auch fein Oppochonder ift, bat es eine gang umgefehrte Burfung gethau, und ibn jur Traurigfeit gestimmt, baß ein Mann, ber feine Talente und Zeit wohl beffer batte anwenden founen, fo etwas niederfchreiben fonnte. einzige Mittel, ben Rec., und wie biefer mit Grunde mobil annehmen fann, auch feine Lefer, wieder aufzuheitern, -hat ber B. in Sanden, und bas ift, in ber Stille anjugeloben, es ben biefem erften Berfuche bewenden gu laffen, und feine amote Lieferung blefer Borftellungen, Die er und nach ber Borrede gewärtigen lagt, ju fcreiben; und bann bief Anges lobniß auch ehrlich ju balten-

Ma.

Gebichte von S. M. F. Uelhem. Erstes Bandchen. Bremen, ben Wilmanns. 1795. 196 S. 8. 16 ge.

Mir schlagen auf, und bas erfte, bas uns in die Augen fällt, ift Wachbars Sabn.

Rachbars Riderlickfieb Dahn, Rrabte benen , die ihn fahn, Bon bem Sahnen Bolfelein, Bie ben hennen, insgemein, Ehrfucht und Erstaunen ein.

Nachbars Kiderlicklieb. Sahn Sat des Krabens Lohn empfahn, Nachbar hat den stolzen Schuft Mit dem Meffer so geknufft, Daß er nun nicht weiter ruft.

Kraht boch nicht, send ihr gleich fart, Bleibt für Starfre boch nur Quart. Deutt, juckt euch der ftolze Bahn: Machbars Rickerlicktieh Sahn Hat des Krahens Lohn empfahn,

Eine saubere Poefie, bachten wir, und wollten bas Bandchen schon ben Seite legen. Indes, um nicht nach eie ner einzigen Probe zu verdammen, lasen wir weiter, und haben dann gefunden, daß zwar nicht alles gleich schlecht ist, sondern hie und da einige leidliche Reimerenen mit unter lausfen; daß es aber gleichwohl wahre Versundigung an der Zeit, ware, diese Sammlung ganz durchzulesen. Und hiemit mögen dann alle, denen ihre mußigen Stunden lieb find, und die sich warnen lassen, gewarmt seyn.

Fe.

## Mittlere und neuere, politische und Rirchengeschichte.

Das Christenthum in Deutschland. Ein historischen Bersuch. Altona, 1795. 8. S. 132. nebst einer Vorrede von 10 S. 93C.

So leicht es fenn mag, ju fragen: was haben jene eble Manner, unsere Reformatoren in Deutschland, würflich geleteket? so schwer ift es, überall die Branzen ihrer Arbeit anzugeben, und die Ursachen zu zeigen, warum fie nicht weitet gegangen find. Hierüber muffen wir uns aus der Geschichte belehren lassen, welche uns darthun muß, in wieferne mandie Fortsetzung des Reformationswerks auch in neuern Zeiten billigen

billigen ober verwerfen konne, und wie nothwendig in Diesem Sache angestrengte Prufung fep. Der B. bemubt fich , alles unter einen gewiffen Befichtspunct zu ftellen; woben er aber vieles nur obenbin berührt, auch vieles gang übergeht, bes fonbers ie naber bie Beldichten unfrer Beiten famen. fagt indeffen fur achte Berebrer des Ehriftenthums und für Freunde der Babrbeit immer genug; und wer folkte nicht berglich munschen, das Bahrheiten diefer Art, so wie fie der Berf. aus der Geschichte barlegt, Eingang finden inochten ? Gleich anfangs behauptet er offentlich , daß die Deutschen noch nie das Chriftenthum in feiner urfprunglichen Reinigfeit und Lauterfeit unter fich gehabt, noch in ihrem Schoofe genahrt, ja dem größten Theile nach noch nie gekannt haben. Man fieht nun wohl, daß er gleich auf das firchliche Guftem umlenkt, und ben Deutschen den Borwurf macht, daß die edlen Bemuhungen beuticher Manner nie recht burchbringen fonnten & ein Vorwurf, ben man andern Nationen in Bahrheit eben so gut machen fann. Bu laugnen ift es nicht, daß ber Deute The febr fruh — und dies war das Loos auch anderer Natios nen - auftatt reines Chriftenthum, bae Davftthum erbielt. es lieb gewann, es verfochte, ohne daß ihm ben bem Dangel au Lichte je ber Bebanfe einer vorletlichen Berfalfchung aufsteigen fonnte. Durch die Reformatoren, denen der Um. fturg des griechischen Reichs noch ungebahnte Bege ebnete, wurde das timftliche Spftem der Dierarchie erschuttert ; aber nicht vollig amgestürzt. Es war noch lange nicht alles vollendet, noch vieles mußte ber Radwelt überlaffen werden; aber die Grundlage mard erstritten, worauf der Protestantismus beruht : eigener Gebrauch der b. Schriften, und freye, gewissenhafte Untersuchung ibrer Lehren, unab. bangig von dem Anseben und der Autorität ber 27enfcben, Gelbft aber bas Unvollendete ber Reformatoren ward Bortbeil fur die Bierarchie, welche felbft ben Bantapfel amifchen ben Gachfischen und Schweizerischen Theologen ju ihrem Bivede ju gebrauchen wußte. Selbst protestantische Lehrer ließen fich burch ben Bedanken irre fuhren, daß nun alles durch Buthern vollendet fen , und bag nichts mehr übrig fep, als daß man bas Afte umgaunte.

Die erste Frage, die der B. auswirft, ist diese: Sae ben wir Deutsche das Christenshum in seiner ursprunglichen Lauterteit, wie es in den b. Schriften der Christen sten

ften enthalten iff, empfangen? Ober war es ber feiner Einführung in Deutschland schon im Grunde entstelle und verdorben? Der B. nimmt billige Rucksicht auf die verschiedenen Borftellungsarten ber Chriften, welche im Grunde boch alle Chriften blieben. Auch die willenschafte liche Behandlung bes Chriftenthums durch die Philosophie und Speculation entstellte manche Lebre febr frab, und es ift febr mahr, daß diefes philosophische Bewand baffelbe, und die Lebren beffelben, mit einem fremden Schmud überzog, ber ibnen die Ginfalt raubte, welche ben Lehren Refu fo viel Gimgang und Benfall erworben hatte. Davon liefert der Berf. redende Benfpiele aus der altern Geschichte, und es bleibt immer eine traurige Ereigniß, wenn man die Leidenschaften fo mancher Lehrer mahrnimmt, und bedenkt, wie vielen Gin-Auf in ben dogmatischen Bang des Christenthums fie gehabt Eben fo ichablich marb bie Umbilbung ber Bifchofe in Staatsmanner, und ber Belebrung in Cabale. Bir fonnen. uns aber bieben besto weniger aufhalten, ba wir bergleichen Schattenriffe von ber Berunstaltung ber Dogmatit mehrere Christenthum, fofern es vom Rirchenfostem verfchies. ben ift, blieb an fich immer jene einfache Lebre, und im Grune De fehlte es nie an weisen Mannern, welche die Einfachheit des Christenthums liebten und ichanten. Sie maren aber in Deutschland eben fo felten, als in andern ganbern, fo lange man allba alles Chriftenthum nur nach ber Borfdrift von Rom formte, und die weifeften Danner burd ben Davit . verdammen, und durch die weltliche Obrigteit in Gefaugniffe Das Chriftenthum wurde awar ausgebreitet; aber burch Mittel, welche weber Jefus noch feine Apostel Kannten, burch Mittel, welche ben Ceremoniendienst gur Hauptsache machten. Semehr bemnach Hierarchie sich befes ftiate, defto mehr nahm Chriftenthum ab, und defto wenis ger kannte man die Anbetung Gottes im Geift und in ber Christenthum mar also in Deutschland gang ent-Bahrheit. ftellt.

Mun' solgt die zwete Frage: Ist das Christenthum in der Jolge von den unächten Lehren gereinigt? und durch wen? Ist besonders die Reformation des XVI. Jahrhunderts in Weutschland als so vollendet anzusehen, daß den folgenden Zeiten in der Zauptsache nichts zu verbessern übrig blieb! Lange stand es an,

bis man mit ber Reinigung nur ben Anfang machte. Dapftund Bifchofe, als Mitftande, jogen Die Beiftlichen von der Aufmerte famteit auf die Bebre ab. Der Beift ber Mation mar gar nicht für das, Lebereefen geftimmt. Gelehrfamteit und Wiffens Schaften hatten in den Augen der ftreitbaren Doutschen feinen Berth. Auch in den Rloftern fand fie fcblethte Aufnahme. Dan fuchte fie in fremden Lanbern, und hielt oft Fremde ale lein fur weife. Das moralische Befuhl mard endlich reges. bie Reformation fleng immer mit der Moral an, und bes Protestantismus mard, so viele Schleichtunfte man auch gebrauchte, ibn ju unterdrucken, fest gegrundet. Arcine Que gend und Beiligkeit tam empor, und wenn Luther : die ariges priesenen kirchlichen Tugenben verwarf, fo ift es ein Wiffberfand, wenn man ibm eine Berabwurdigung driftlicher Eugenden andichtet. Indeffen mar Augustine Spftem, weil er in diefer Schule erzogen war, burch vieles Studiren fein Gie genthum geworben. In ber Philosophie machte biefer freue Mann feine Beranderung, fondern behieft die Ariftotelische Form ben. Luther felbft wollte, bag bie Reformation bes Christenthums als ein immer fortschreitendes, und auf alle Beitalter fich erftredenbes Werf angeleben werben mußte, bas ftets einer Berbefferung fabig ift. Die Bollenbung ift niche eber zu erwarten, als bis ber menschliche Geift feine bochfte Stufe erreicht hat. Ben je mehrern Individuen Diefes ger Schiebt , desto mehr ift gewonnen , wenn es auch ben dem Rire' chenspftem noch fo langfam geben follte. Beber rebliche Mann befordert biefes fortichreitende Licht des Chriftenthums mit Steude, und wenn er burch Umftande verhindert wird, mite Burgueten : fo ehrt und ichatt er boch rechtichaffene Danners auch wenn fie in ihren Bebanten irren follten.

Er.

Ueber ben nothwendigen Zusammenhang der Philos sophie mit der Geschichte der Menschheit. Eine Abschiedsvorlesung, in Leipzig den auften März, 2795. gehalten, von Carl Heinrich Ludwig Polite, designirtem zwenten Prosessor der Moral und Geschichte bep der Nitterakademie zu Dresden, Leipzig,

Leipzig, in der Breitkopfischen Buchhandlung. 36 Seiten in gr. 8. 3 ge.,

Der Berfaffer fest ben nothwenbigen Zusammenbang ber Philosophie mit der Geschichte der Menschheit, ober viels mehr mit bem Studium und ber Biffensthaft und wiffen. fcaftlichen Behandlung berfelben, hauptfachlich barinn, baß bie Philosophie das Princip aufstelle, welches auch einer Beidichte ber Menichbeit jum Grunde liegen muffe. Dief Drincip fen ber Andsweck der Menfchbeie, ben er in bet Beforderung der Sarmonie der Tugend und Bludfeligteit fest, und, in fo fern er als ber Endzwed ges bacht wird, welcher bem Schopfer und Regierer ber Belt bengelegt wirb; den moralischen Weltplan nennet. Das Seudium der Geschichte bestätige die Babrheit; daß dieser moralifche Weltplan der gangen Geschichte ber Menscheit sum Grunde liege, und in berfelben immer vollfommner entwickelt und ausgeführt werde. Dan muffe baber auch ben der Behandlung ber Beschichte biesen Endzweck immer vor Augen haben, und ju geicen fuchen, wie die Menichbeit ftets ihrem Endawecte naber gebracht fen; und nach biefem Endzwecke, als einem Daagftabe, muffe ber Berth ber handelnden Derfonen und ihrer Thaten bestimmt merben.

Schwerlich wird man bem Berfasser barinn Recht geben konnen, bag die vollkommenfte Sarmonie ber Tugend und Gludfeligfeit der Endsweck der Menschheit und eines moralischen Weltplans sex. Sie ist swar ein-Theil eines moralischen Welterlans; aber auch nur ein Theil beffelben. Ein beiliger Schopfer und Regent ber Belt wird einem jeden vernünftigen freven Befen fo viele Blud. feliafeit zu Theil werden laffen, als ibm nach dem Berthe, ben baffelbe fur bas Bange der Belt bat, und nach feinem frepen Berhalten ju Theil werben fann. Allein bas ift nicht Alles, nicht Endzweck ber Menschheit, ober eines moralie In Diesem steht bochstmögliche Dollfchen Weltplans. tommenbeit und Bludfeligkeit eines jeben vernunftigen frepen Befens, als oberfte Regel und Endzweck, oben an, und die vollkommenfte Sarmonie zwischen Tugend und Gluckfeligteit ift nur eine Rolge, Die jenem Enbimede untergeordnet

met, und baraus abgeleitet ift. Denn nur in bochftmoge licher Bolltommenbeit und Gludfeligfeit findet Die Bernunft einen bochften 3med ober Endimed, den fie folglich auch als ben Endzweck bes Unendlichen, bes Ochopfers und Regenten ber Belt denfen muß. Eben barum fann auch bie vollfommemite Barmonie awilden Tugend und Gluckleligkeit nicht Endmed der Menschheit fenn Denn gefeht auch, daß biefe von einem einzelnen Menschen, ober vom ganzen menschlichen Gefchleste erreicht mare: fo wurde barum noch nicht ber Endzweck bes einzelnen Menschen und des menschlichen Beichlechte erreicht fen. Sarmonie, ja die volligfte, genaue-Be Sarmonie, awifchen Tugend und Gluckfeligfeit, fann aud ben einer febr eingeschranften, ja ben einer febr mangelvollen Eugend und Glückseligkeit fatt finden, wenn nur dem vielleicht erft eben gemachten geringen Anfang in der Tugend ein gerade proportionirtes Daag der Glucfeligkeit entfpricht, womit denn nichts weniger, als ber aufgegebene Endzwed erreicht mare.

Zum Princip der Geschichte möchte bas angegebene auch nicht taugen, weil es, wie gezeigt ift, nicht ber Endzweck bet Menschbeit fenn fann. Richtiger wird man zeigen, wie die Beschichte ben Kortschritt bes menschlichen Beschlechts an boberer Bolltommenheit und Gludfeligkeit beurkundet. Aber ben Berth einzelner Versonen und ihrer Thaten nach ihrem Berhaltniß ju jenem Princip zu beurtheilen, murde noch unfichrer fenn; weil wir nie fagen tonnen, mas eine That für Diefen Endameck bewurft habe ober nicht, indem wir das une Aberichauliche Runftgebaude, morinn Willionen Rader in eine ander greifen, nicht burchschauen, und unmöglich bas pbyfifche oder mechanische Berhaltnig eines jeden Theils jum Sanzen angeben konnen. Im besten bleiben wir also funftig Daben, in ber Geschichte ben Berth ber Dersonen und Thaten nach moralischen Grunden ju beurtheilen, und politifc Die Folgen und Einfluffe, den Busammenhang, Die Urfachen und Burtungen der Begebenheiten und Thaten, fo weit unfre Renntniß davon fich erftrectt, ju berechnen; übrigens aber bie Geschichte, als bas große Buch ber gottlichen Vorfehung, gu Rudiren, und, von berfelben aus Bernunftgrunden überzeugt, in Degebenbeiten, Die dem Endameck Gottes mit ben Den fchen auf eine febr ausgezeichnete Beife beforderlich maren,

bie Spuren biefer umfichtbar waltenben Beisheit, Dacht und Sute ju erkennen.

Bg.

Fortsesung der Geschichte des kalserlichen Reichskammergerichts unter den hohen Reichsvikarien, von C. J. K. von Fahnenberg auf Burgheim, K. Kammergerichts-Affessor. Weglar, in der Winklerischen Buchhandlung, 1795. 8. S. 84,

Eine zwente Fortsetung des Entwurfs einer Geschichte des C. Gerichte in ben 3mildenreichen von 1519-1790, welchem Rec. in der altern A. D. Bibl. B 98. St. 2. S. 531. und fodann B. 105. St. 2, S. 373. bas gebubrende Lob bens gelegt fat. Diefe begreift nun bas lette Zwifchenreich von 1792, und ein febr brauchbares Regifter über alle drey Schriften in fich. Da alle Zweifel burch ben Borgang von 1790 entweder gehoben, oder nach den Grundfagen bes von bem Den. v. F. entworfenen MCammergerichtlichen Vicariats . Staatsrechts fufpenbirt worden : fo fonnte fich ber Dr. v. F. febr furt in blefem Nachtrage faffen. Die Paragraphengabl (is1) ift fortlaufend, und daber ber gange Abrif auf 13 Seiten (23 - 37) concentrirt. Den übrigen Raum nehmen 21 Anlagen ein, welche bie Correspondeng ber Bica. rien und ber Reichscanzlen, mit und wegen bem Bericht, ent. balten. Sobann eine Biographie des verftorbenen Comitials gesandten von Borie', deffen Stelle ber Br. B. nunmehro auch neben ber Belehrsamteit, bem Berbienft und bem Bers mogen geerbt hat. In berfelben ift ber Ebelmuth ber vet-Rorbenen Raiferin Marie Cherefie, und, in publiciftifcher Binficht, auch beren Ochreiben an ben v. Borie' nach bem Abschlusse ber Bablcapitulution von 1764 febr intereffant. Sie nennt diefe Regociation ein Kunfiftud, Das noch nie erbort worden, und fagt: Bott fey gedante und unfern wackern Bothichaftern, baf die DC. fo gefchloffen, und das gange Wert in fo großer Elle geendigt ift.

### Neue Allgemeine,

# Deutsche Bibliothek.

Bunf und zwanzigsten Bandes Erstes Stud.

Biertes Heft.
Intelligenzhintt, No. 27. 1796.

# Klassische, griech und lat. Philologie, nebst den dahin gehörigen Alterthumern.

M. Tullii Citeronis Opera. Ad optimos libros recensuit, animadversionibus criticis instruxit, indices et Lexicon Ciceronianum addidit Christianus Daniel Beckius. Volumen I. Orationum Tomus I. Lipsiae, sumtu E. B. Schwickersi. 1795. XL u. 496 Seiten in Ofatav. 1 MR. 488.

Die Borrebe des Herrn Prof. Becks beiehrt uns, daß dieß eigentlich der Anfang zu einer neuen Folge von Ausgaben der römischen Klassifer ist, wodurch der Berleger den Närnbergissschen, Zweydrucklichen und andern Editoren den Rang abzussaufen gedenkt, und wobever dem Hrn Prof. Beck die Leitung und Aussührung des Unternehmens übertragen hat. Da und Herr Prof. Beck in Kurzem die ersten Bande vom Quinstilian und Ovid zu liesern verspricht: so muß die Veranstale tung zu dem Sanzen wohl ben guter Zeitzgetroffen sein; instigen wird man doch, was den Quintilian andetrifft, der neuen Ausgabe, der Harrn Prof. Spaldings Kleiß iht aussschließend gewidmet ist, schwerlich entbehren können.

Bon dem Umfange und der Natur der Leipziger Untersnehmung läßt sich vorist noch nicht urtheilen. Go viel erssieht man theils aus dem kurzen Stude der Borrede; das hrn. 22.20.3. XXV, B. 186. IVo Zeft.

Prof. Bed eigen ift, theils aus der sich gleichbleibenden Besichaffenheit der zahlreichen und mubigun ausgearbeiteten Ausmerkungen zu dem anzuzeigenden Bande, so wie aug dem ganzest Bande felbit, daß ein billiger Preiß, ein tritisch betichsigter Tert, eine sorgfättig angestellte Auswahl und Aufsammlung der handschriftlichen, gedwuckten und Conjecturale lesearten, mit Borbepgehung des unbrauchbaren und unbedeustenden Stoffs, eine gedrängte Darlegung des Gedanken in schwierigen Stellen, und ein correcter Abdruck die Hauptabssichten sind, welche der Kr. Prof. Beck bey seinem Vorhaben zu erreichen strebt.

Bie er fich indeffen über dieg und anderes noch in bet Rolge felbft extlaren wird, bas muffen bie Raufer und Lefer, bfer Onmilung noth erft erwarten, ba es ibm diegmal nichtgefallen bat, von bem Dlan und ber Einrichtung feiner Arbeit umftanblicher in fprechen. Statt beffen ift aus ber legten Ernestischen Ausgabe des Cicero die erfte und zwerte See ction "de perfecto Critico Ciceroniano" une "de Editio-"mbus operum Ciceronis" mit einigen eingeschalteten bibliographifchen und litererifchen Bufagen und Anmertungen wieberholt, so daß man alfo bier die gange Erneftische Borrede von S. IV bis XLV des erften Bandes, mit Auslaffung einiges Stellen, von neuem abgedruckt erbalt. Die drey neuen Sectionen, ble Br. Prof. Bed bingufeben will, follen banbeln 3) "de codicibus Ciceronis adhuc collatis," 4) "de iis, "quae a critico" (namito Ciceronia) "editore peragenda arestant, et quaz a nobis praestari potuerunt, et vel praefita in his voluminibus funt, vel praestabuntur; ende 11d 5) "de Orationum Ciceronis editionibus." Da biele Abschnitte vermuthlich an ber Spige ber folgenden Bande von. Eicero's Berten erichemen follen : fo wird man doch baburch . nur eigentlich von dem neuen Abdruck ber Ciceronischen-Schriften; nicht aber, wie es wohl zu erwarten mare, vonbem gefammten Umfange und ber fpeciellen Ausführung ber noch fo unbestimmt gelaffenen Unternehmung Austunft erbalten

Der Anfang ist mit den Reden bes Cicero gemacht, von welchen dieser Band bie Bertheldigungsreden für den P. Guintius und Sextus Roscius, das Fragment der Bertheibigungsrede sur den C. Roscius, die Rede wider den E. Cheilius (ober die sogenannte Divinatio), und von den Anstita.

Magungsreben wier den Perres die erste Action und von der zwezien das erste, zwezte und dritte Buch, also ohm gefähr die Halfte descamenten Bandes der dritten Ernestischen Ausgabe, begreift.

Es ift unlaugbar, bag der tritifche Vorrath gu ben bier abgebrudten Ciceronifchen Reben, fo wie folden Gr. Dr Ded in feinen Anmereungen gesammelt, nun weit ansehnlicher als ben Ernefti und andern ausgefallen, auch viel leichter an überfeben und zu beurtheilen ift, ale es juvor moglich mar. Blicht nur ble weniger befannten Abweidungen ber alteften gedruckten Ausgaben, und die bandidriftliche Barietat der frue bern tritifden Berausgeber wird man bier fo giemlich benfammen finden, fondern auch die Legarten der Parifer Sandichrif. ten in der Ausgabe des Callemand, ber Orforter in der fofte Baren Englischen Ausgabe, und die Eigenheiten der Wege politanischen Ausgabe bes Baraconi find gleichmäßig bei Außer biefen find Die Stellen der alten romifchen Grammatiker und Abetoren, die für pber wiber bie gemeine Besart Beugniß geben, baufig nachgemiefen, und die gerftreue ten Muthmaagungen und Berbefferungsverfuche ber Kritites unter einen Befichtspunkt gebracht und juweilen beurtheilt. Dies macht aber auch ben Sauptvorzug Diefer neuen Ausgabe Que, bie, eben um beswillen, mehr für ben Rritifer und Die tologen von Profeffion, als fur jeden andern gelehrten Lefer; ber feinen Cicero mit Buffe bes Commentars verfteben ju fere pen municht, einen Berth haben taun; nur durfte auch jenen Die noch ruchtandige Motig ber Sanbichriften erft in ben vollen Bebrauch ber bier gefammelten Reichthumet fegen : benn mit der Angabe C. H. S. T. oder v. Z. V. u. f. w. iff ist uiche ficher auszulangen. Man findet einen Codex Dresdenfis; es bleibt aber, in Ermangelung ber verfprochenen Rotig, ime mer ungewiß, ob dieß blos die, ichon bon Grave mitgetheffs ten Excerpte find, ober ob Gr. Prof: Beck eine eigene Collas bion biefer Sandichrift von neuem angeftallt. Den altern Berausgebern traut Dr. Prof. Bect am wenigften; Lama binus etwa ausgenommen (G. 453); um fo willfommener muß dem fritifchen Lefer, nachdem er burch folchen Berbacht ere gemacht ift, eine moglichft genaue Auseinanderfepung übet Alter, Berth und Ort, über Sicherheit und Unficherheit ber au Rathe gezogenen Sanbichniften fenn. In Anfebung ber ale teften Originaldructe fcheint Den Ded mobl miftens bas Beuge.

Beugniff andrer zu leiten, g. B. ben ber Editio Verrinarum; Romae 1471. u. f. w.

Ob übrigens Dr. Prof. Bed die Aufgablung nichtemartbiger und unbedeutender Varianten, seinem Versprechen gemaß, immer und überall vermieden, getrauen wir uns dennt
boch nicht zu behaupren. Wozu und wem nügt z. E. die Variante der Handschriften zund 4 im isten Kap. der Nede
für den Serrus Voscius S. s. bep "desunt?" Anderer Bepspiele zu geschweigen.

Die Accension des Hrn. Prof. Beck ist eklektisch: er folgt balb den aftern guten Soitoren, z. B. Taugerius, Lambinus u. a., bald Braven, Ernesti u. a., bald von allen amweichend, seinem eigenen Urtheil. Es ist nicht zu viel gesagt, was er in der Vortede in dieser Ruckstot angleht: "ab "Ernestii editione, etsi optima quaevis in nostram devene"runt" (derivata sunt) "tamen kaes saepius reces"sit, sive lektionem sive, adnotationem spectaverimus;"
bje "Adnotatio" insbesondere geht gang ihren eigenen Bang.

Schon andere haben über den nicht selten unrichtigen Tertabbruck in der dritten Ernestischen Ausgabe mit Grunde gekingt; der Name und das Ausehen, in deren Besit der bes rühmte Herausgeber sich besauch tragen bey, die Berlegenheit des unbesorgten Lesers zu vermehren. Herr Prof. Beck hat heiser über der Richtigkeit des Ausdrucks gewacht; dieß Zeugspiss muß ihm jeder kundige Leser geben. In der Vorrede für den Aussteins Kap. 5: Quintlus verließ sich auf des arglistigen Compagnons Zusage, ohne Uebels zu befürchten, "quasi "domi nummos haberet, ita constituit Scapulis se datumum"; die Ernestische Ausgabe setzt: "quasi domini nummos haberet," und die Corrigenda gebenken dieser Ungroaung nicht.

Tuch die eigenen Namen, die noch häusig selbst in bes ruhmten Ausgaben verunstaltet sind, bericktiget Hr. Prof. B. so, wie Zeit, Ort und Umstände es erfordern. In der nur ängesührten Rede Kap. 23 hieß es in Ernessi's Ausgabe: ilnmer noch: "udministri et satellites Sexti Naevii Roma atrads Alpes in Sebusianos biduo veniunt;" Hr. Pr. Beck hat richtie aus dem Caesar de Bello Gallico I, 10: "Segusanos" verbessett. Doch bleibt sich die Kritik des Gerausge-

sers hier nicht überall gleich. In den Reden wiber den Berres (Act. II. Lib. III. sap. 18 und 43) edirt er: "Hennensis" und "Hennensibus," und mar wie er S. 417 in der Atmerfung schreibt, "constantiae causa," gleichwohl hatte er Act. II. Lib. II. cap. 65. "Konensibus" orthographirt. Freylich beruft er sich S. 322 auf die Verschiedenheit der gemeinen Aussprache; aber was tann diese wider den Schriftsteller und Ledner, der sie wahrschinlich verschmächte, entscheiden?

Beranderungen ber-Interpunction, Die jur Auffaffung bes eigentliden Sinnes oft fo furg und fo ficher fubren, find von Grn Bed nicht unbeachtet geblieben. In ber Rebe fut Den Quintius, Rap. 26, wenn Cicero bem Mavius beweift, ibn babe gar fein gerichtlicher Ausspruch bes Pratore gu ber gewaltsamen Befignehmung des Sallicanischen Grundftucks betechtiget; "Mittis iniuffu praetoris" (namlich beine Boten) - " quo confilio 3 - " juffurum fciebas," -- "cum justiffet, tum mittere nonne pote-\_ras?". - "Postulaturus eras." - "quando?" u. s. w: To ftreicht Br. Bed mit Sacciolati bas auch von Ernefti · bepbehaltene Fragezeichen nach "juffurum feiebas?" gang richtig meg, well es bier eben fo wenig, als nach ben Borten: "mittis iniusiu praetoris" und "postulaturus eras" einen Plat behaupten fann. (Der gleiche Fall icheint uns im 22ften Rap, Diefer Rede ju fenn, mo Davius, triumphirend und hofinfprechend, bem eingetriebenen Quintius' Tros bictet .... , dicendum necessario est: praestituendae horae ad arbitrium nostrum: judex ipse arcebitur." - "Quid "tum ?" fragt ber bedrangte Dann - benn wir laffen bieß Borte bes Quintius fenn, Die Berr Bed, und andre, bem Mavins, fortlaufend, quertennen - und was foll ba aus mir und meiner Sache werden? - "Tu gliquem patronum invenies," verfest hamifch fpotteind Davius, "hominem antiqui officii, qui splendorem nostrum et gratiam negligats. pro me pugnabit L. Philippus, elequentia, gravitate, ho-\_nore florentissimus civitatis: dicer Horrensius, excellens ingenio, nobilitate, existimatione: aderunt autem homi-"nes nobilissimi ac potentissimi, quorum frequentiam et confessum non modo P. Quintins, qui de capite decernit, sed quivis, qui extra periculum sit, perhorrescat." Ans bir? Dun bu wirft ja wohl einen guten ehrlichen Ro-D 3 mer, mer finden, ber beiner fic annimmt, und baber viel nach bein Glanze und dem Anseben von unser einem fragt. Mit u. f. w. Dann aber tann "To invenios — qui negligat" nicht Frage sepn, sondern ist lesdiger Troft, ist hämischer, bitterer Spott, womie Navins den verzweifelnden Quintius nur besto empfindlicher veinigt.)

Offenbare Lucken hatten, beucht uns, im Terte burch ein Beiden ober burch einen leer gelaffenen Raum, wie in feber Eritifch : berichtigten Ausgabe, immer bemerflich gemacht were Co im Loten Rap, ber Rebe für ben Quintius; wenn Cicero die Unanmendbarteit ber im Edict bestimmten Ralle auf ben gegenwartigen Sandel barthut, wo , vor ben Worten quo tempore existimas oportuille, Naevi, absentem Quintium defendi," ein Puntt bes abgelesenen Ebicts shuftreitig verloren gegangen ift, beit wir in sotomanns und, auf welchen auch Manutius in feinem Commentar fic au begieben fcheint, gern auertennen mochten, und ben felbft : ber Unfang bes aoften Rapitele "Er audes negare, ablen-"rem detenlum effe Quintium" als porbergegangen nothe wendig vorausfest, mas auch Gruter von ber Integritat biefer Stelle argumentirt haben mag. Auch Ernefti hat bie Buch, Die er übrigens anerkennt, im Tert nicht angebentet, und fpricht nur in allgemeinen Ausbrucken bavon, momit bem Lefer, ber etwas benten will, nicht viel geholfen ift.

Ernefti's Recenfion und fritisches Berfahren ift demenach nichts weniger als blindlings befolgt; vielmehr find mande seiner Vermuthungen, die er im Vertrauen auf sein Studdium Ciceronianum und seine Sprachkenntnis wagte, mit gleichen Waffen bestritten; manche als Glosse verdächtig ges machte Stelle gerettet; manche zu rasche Versegung wieder ins alte Gleis gerudt.

In der Rede für den Sextus Roftius Kap. 21, mo Cicerd darüber fich lustig macht, wie cavaliermaffig der nichtswürdige Chrysogonus bey seiner Anklage sich betragen. "non "nunquam etiam puerum vocaret, credo, cui coenam imperaret," fann Ernesti das coenam imperare mit der Bistinmung des Stlaven nicht reimen, und will durch ein "vt." vor dem "cui" dieses relativ auf den Spessenicht ziehen. Auch uns war dagegen die Stelle aus dem 28sten Kap. dieser Rede in Bereitschaft, die die gleiche Bestimmung des auferner-

martenben Stlaven auffer Bweifel fest, "vnus puer, alfas nquotidiani administer, ex tanta familia Sexto Roscio replicius non est.

Mit der Rede für ben Quintius Rap. Ti 'lind 22 with die nach Soromann von Ernesti gewißlich au rasch versuchte Eransposition ben Benfall rubig abroagendet Lefer fcmeritt Die Periode, "Tametfi nolo eam tem commemorando renovare" besieht fich gewiß nur auf bie Revolte tionen des Marius und Sulla; nicht aber auf den Drivatantheil, den Alphenus und Dlavius baran nahmen : fo wie ber Sag: "Neque enim inter studium vestrum" etc. von ben Sage: "Vnum illud dico," vermoge ber Gebantenteihe Durchaus nicht abgeriffen werben barf. Bert Dtof. Bed bat Daber die alte Dronung ber Cabe, Die Ernefti fo willtubrlich verandert batte, nicht ihne Darlegung ber Grunde wiederum Bergeftellt, ba die gewohnliche Folge bem Contert der Rede fo wollfommen angemeffen, die aufgenommene Berfebung bogegen gang wiber ben Bufammenhang ift.

- Ausgemacht glickliche Transpositionen, wie Verrin: AA. II. Lib. I. Cap. XIX und XX, ben Ermabnung des von Charidemus ausgestellten Benguiffes, find; übrigens, wie bittig, in Ehren gebalten. -

-Berbeblen lagt fich inbeffen nicht, bag man auf Stellen frifft, wo die vorfichtige und gefdmachvolle Rritif ben Erne. Wi's Maagregeln beftanben, ober feinen Borfchlagen geborfamet gewefen mate.

In Der Rebe für ben Quintius Rap, 20 laft Cicero ben Mavius und Quintius Worte wechseln : "Poftulabam, vr fantis daretur" hebt jener an - "Iniuria postulabas," verfest Cicero in Quintlus Ramen - "Ita iubebare" fabrt Ravins fort - "recufabat Alphenus," wirft ihm Cicero ein -"Ita, verum praetor decernebat" fest Davius bingu gtribuni igitur appellabantur" ift bes Cicero Mintwort. Diches ift gewiffer, ale baß in ben Borten: "ita iubebare," man mag bie Lesart bilben wie man will, ein Ginwurf bes Davius liegt; auch Manurius hat biefes richtig gefühlt, wenn er "ita; aubebat praetor" ju lefen vorfchlug; eine Bermuthung, beren Dr. Bect in feinen fritifchen Roten nicht ge-Dady. Ernefti jeg Sotomanne Berbefferung "iubebare" Dem unverftanblichen "videbare" ber aften Ausgaben vor, well nichts gewöhnlicher und nichts leichter in Sandichriften und raiten Abbriden verwechselt wird. Der Shin, ben biefe, auch von Lambinus und, Grave befolgte Berbefferung gemabrt, it ber natürlichfte und paffenbite, ben man munfchen gann : "Ich verlangte Die Caution." - "Du verlangteft eine "Unbilligfeit." - "Du wurdest aber babin angewiesen." "Alphenus fam barmider ein." - "Bohl; aber ber Prater pertannte Barauf." - "Man upvellirte von ihm an die Eri-"bunen." .- Bert Bed nimmt bas alte "videbare" wieder auf, weil es die Lesatt alter Dandichtiften und Ausgaben fer (!) ftreicht bas Dunctum nach "poltulaban" weg, macht alles in eis nem meg ninjuria postulabas; ita videbare; recusabat Al-"phenus" ju Cicero's ober Quintius Replit, und fahmt, wie und dunkt, burch diefe Beirfchweifigteit ben gangen lebhaften Bortmechfel. Em fonderbarften ben ber gangen Sache aber ift ber für biefe neue Terebilbung in ber Dote bengebrachte Grund, es fenn Borge bes Cicero mitigantis praecedentium duritiem " Bie? Mildern foll Cicero ben einem Begner, ben er aufs icharffte ju Leibe geht? Unt mas bent mildern ? Gine Beichulbigung, die noch lange nicht die barteffe' in biefer Rebe ift; die Beldutbigung, bug ber Begner ein unbiffider Mann fen! Und biefe foll Gicero:beb einem Detifchen ju unalimpflich gefunden haben, für ben bie Chren-'tite! ,improbillimus," ,malitiolus," ,fraudulentus; ; , per-"fidiolas" u. f. w. feiner Milogrung beburften ? Ihr fo wenig bedurften; bag Cicero felbit bedauert, nicht noch nachbradilchere Borte gebraucht ju baben 3 (Rap. 18). Ben efnem folden Begner, bem er auch nicht Die geringfte Schae mung an feiner Stelle feiner Rebe angebeiben laft, foll bie einfache, aber mabre Bezüchtigung, "Du verlangteft etwas "Untechtmaffiges" ju bart fenn, als bag er fie ohne praefatio honoria ibm ins Gefichte fagen burfte? Babrlich, fo foge . Cicero nicht gewohnt, ben Bofemichen und Auswurflingen des finfenden Staats die Pille ju vergulden! Benn alfo ja Das "videbare" einer Beschönigung werth mare, fo murben wir lagen, jes sep mehr um den Prator, als um den veracht-· lichen Mapius, ju ichonen, hinzugefest: denn fo berghaft Cice. ra auch dein Prator gelegentlich ju Leibe geht; fo verfahrt er boch ben diefem, fo tlein auch feine 3dee pon ihm gewefen fepu mag, offenbar mit mehr Maßigung, wie fein , decernif: .quam aequum, nihil dico: unum hoc dico, novum" u. [. 15. im 8ten Cap. mebr als zu deutlich beweißt.

Ren Stelle: "ei milera, jablonti, ignaro, omnia fortuns"rum starum, omnia vitae ornamenta per summum dedo"cus et ignomisiam deripi conveiure," wo une Berri Best Zoromanna, "omnia" verbachtig macht, und "ignaro Ton"runarum suarum" wieder zusammen zieht, welches Arnasti wohlbedachtig getrennt hatte. Barum aber tonnte "ignarot" nicht für sich bestehen, und warum soll socumanna Angabeauch hier in Zweisel gezogen werden? Wenn die altern Arzitifer und Solivien, wie sie östers pflegen, in unbestimmten und allgemeinen Ausbrücken werbachtig zu machen?

So wie wir in diefen und noch einigen andern Stellen Berneft's Berfahren hatten gut fevn, und manchen Wiber. Pruch von Scheller und andern hatten auf sich beruhen laggen, da, alles abgewogen, die siene Textabandetung manches mehr verschlimmert hat i to wirden wir anderswo, wenn eine mal eine Aenderung versucht werden sollte, Erne fil's Borsthlägen doch am liedsten Gehor gegeben haben.

In ber oft angeführten Rebe Rap. 19 "Docuis quid "primum pollicitus sum, causam omnino, cur postularet" (Naevius), "non fuisse: quod neque pecunia debebatur; et, si maxime deberetur, commissum nihil effe, quare "ad iftam rationem perveniretur" (ju fo batten Daagregele Bu fobreiten gewefen ware). Det Jufinitto in geffe findet nicht Statt : Brave verbefferte .. commillum effet ;" Etneffi grat": fr. Bed giebt Bravens gellet" vor, weil gdebe-"retur" vorhergebe. Aber von biefem Subjunctiv wied ber neue Sat gar nicht bestimmt, der vielmehr durch die Die bungspartitel "et" mit bem nicht febr entfernten "quod" que fammenhangt, bas fogar nach "debehatur' mieberholt fautfonnte; abet eben burch bas "ei" pertreten foird. 2Bia wenig ber Sas "commiffum nihil erat von bem , debereinrt abe bange, ergiebt fich ichon baraus, bag ber Bedante gir maxi-"me deberetur," ohne Undeutlichfeit gu veranlaffen, bis aus Ende ber gangen Periode verfpart werden fann: ner guod "commissium nihil erat, quare ad istam rationem persenipretur, si maxime pecunia deberetur,"

Mode mehr wunderten mir uns, im 23ffen Rap, Befer Bertheibigung Erneffi's vortreffliche, und gang bem Gening

Der Cicerpnifden Debe angemeffene Betbefferung nicht geachtet, berfelben nicht einmul in ber Anmerfung mit einem Botte gebacht, vielmeht bie faft : und fraftlofe vorige Lesart und Interpunction vorgezogen gu feben. Elcero fchilbert die willis ge Thatigfeit ber Areunde und Befannten bes Quintius, Die, fatt Bortheil aus feinem Ralle zu ziehen, ober boch als Cre-Ditogen fich ju melben, fich feiner treulich annahmen : "adfunt, edefendunt, fidei huius multis locis cognitae ne perfidia "Sexti Naevii derogetur, laborant." Cicero lagt biefe menfdenfreundliche Geschäftigfeit auf eine brenfache Urt fichte bar weiben, fie eilen berbey, fie vertreten ibn, fie De. den feinen welt und breit befannten Credit gegen die ereulosen Verwandten. So schnell und ungesaumt diese Dulf deiftung geschieht: fo rold ift die rednerifche Beschreibung Derfelben. Aber alles verdirbt uns Beren Becke neue Recenfon mieber: "adfunt, defendunt; fides huius multis locis "cognita; ne perfidia Sexti Naevii deregetur, laborant." Das Langweilige und Schleppende "fides huius multis locis "cognita" legt bem rafchen Fortellen der handeliden Freum. be einen hemmichub an, ben herrn Beda "cui" vor "ne" mur noch laftiger macht.

Dagegen fehlt es aber auch nicht an einzelnen guten Bers befferungen, wodurch herr Prof. Beck, theile nach handschriften und alten Anggaben, theile fur fich felbst und ohne Borganger, dem Text eine gefälligere Gefalt oder der Rede mehr Kraft und Nachbruck gegeben hat.

Eine Kleinigkeit, die Wiederherstellung einer einigen Partikel, hat oftmals dazu verholfen. In der Rede für den Sertus Koscius Kap. 28; "O dli immortales! rem miwieram et calamitosam, quod in tali crimine innocenti samuti solet esse, vt servos in quaestionem polliceatur, id "Sexto Roscio facere non licet: vos, qui hunc accusatis, "omnes ejus servos habetis." Hr. Beck siest aus Handsschriften und alten Ausgaben, deren Ernesti hier keine erswähnt, "quod in tali crimine, quod innocenti saluti solet "esse Soxonienses, Palatini, et S. Victoris, editiones "item veteres" (aber welche?) "repetunt quod. Itaque utet librorum auchoritate addere non dubitavi. Auget "etiam vim orationis."

Bu den bepfallewertben, obschon unabhängig von Sandi schriften und Ausgaben versuchten Berbeserungen gablen wie auch solgende in 26 Kap. der Redt für den Quintius: "Nam, "per deos immortales, si Alphenus, produrator P. Quintii, "tibi tum satisdare, et indicium accipere, denique omnis, "quae postularés, facere voluisser, quid agores?" wo Ernessi und andere das "vellet" nach den Worten "indicium "accipere" ruhig in feiner Stelle gelassen, daben.

Buweilen hatte fich boch aus ber gemeinen Lesart mit Buglebung ber handichriftlichen Barietat noch ein Drittes, ale bas vielleicht einzig mabre, berausrathen laffen.

Im 8ten Kap, det Rede für den Quintius stud die Worte des Edicti praetorii nach der gemeinen Lesart so gegsaßt: "QVOD AB EO PETAT, QVONIAM "EIVS EX EDICTO PRAETORIS, BONA "DIES XXX. POSSESSA SINT. Die Opsorter "Ausgabe des Cleero liest, wie Herr Beck aumerkt, dach "Maaßgabe der Orsorter Handschriften "CVIVS EX "EDICTO PRAETORIS" u. J. w. Wir hatten statt "quoniam eins" immer "quojus" vermuthet; da aus quojus leichtlich amejus entstehen konnte, und aus diesem amejus (am. ist nach der Abschreiberabhreviatur, wie man weeß, quoniam) in der Folge quoniam eins herausgesbracht ward.

In ber mirtlich ichwierigen Stelle im 15. R. biefer Rebe's Etenim mers honelta laepe vitam quoque turpem exoranat; vita turpis ne morti quidem honestae locum relin-"quit," wo ber lette Sat ben vorhergebenben gerabeju aufjube. ben icheint, fucht fr. B. burch folgenbe Abanberung ju belfen, baffer in dem erften Cas "vitam quoque mileram" gelefen baben will. Bir glauben, die Ctelle fen ben Borten nad unver-Dorben; in ben fcheinbarlich einander widerfprechenben Gaben aber fep blos die mehrere und minbere Möglichkeit ber Cache an fich felbft abgewogen. Ein rubmliches Enbe fann amar gin-armfeliges, jammervolles Leben (benn ben dem sturpis" ift, bem Bufammenbange gemaß, nicht an Lafter und Berbrechen ju gebenken) gemiffermaagen fronen; nut ift es fcmer, und bieß icheint Cleere lagen zu wollen, ben einem folden Les ben ju einem ehrenvollen Ende ju gelangen. "Ne quidem" ware bemnach burch vix, vix ac ne vix quidem qu erflaten.

Die aus den alten Grammatikern und Aheteren benges brachten Hullen und Ahmeichungen find gar nicht zu verachten; (mau erinnere sich der glücklichen Restitution aus dem Diomodes und Charistus im Been Kap. der Rede für den Sextus Rolcius, wo teine Handschriften nachhelsen;) Hr, Beck hat sie besonders aus dem Priscian, Cledonius, Eusyches, Agroerius u. a. in der seltenen Sammlung des Putsschus, sleistig angemerkt.

Mur ein Paar führen wir an, damit die Freunde der ächten klaffischen Gelehrsamkeit auch auf diese unverächtlichen Quellen des Alterthums aufmerksam gemacht, und durch dein Geist unserer Zeit nicht davon abzeleitet werden.

In der Rede für den Serrus Aofcius Kap. 28 ließt man folgende, dem Anschein nach völlig unverdorbene Stelle: "Arcessir aliquem" at quando? "Nantium mist, quem? aut ad quem?" Priscian, den Hr. Beck hier ansührt, liest den Anfang so: "Arcessir aliquem. quem aut quando?" Und wir sind geneigt, diese Lesart mit Garatoni für die wahre zu halten. Das "quem" fonnte ber der gleichlautens den Endsylbe des ersten Worts leicht versoren gehen, und dann war es fast nothwendig, aus dem "aut" ein "at" zu machen.

Eben so ift aus dem Julius Aufinianus im 17 Kap. ber Rede für den Quintius, wie billig, das "hos" aufgenommen, "Ego pro te nunc has consulo," worauf schon der scharssinisse Lambinus gefallen war, mit dem wir deunoch in dem andern Sat der Nede "quos" vorziehen würden, ("quos tu in tua re consulere oblitus es"), obgleich Aubnatenius über den Zufinianus selbst für das "quoniam" stimmt.

Da die Ammerkungen burchgehends keitsicher Art find: so läßt sich herr Beck nur selten auf die Erklärung schwieris ger Stellen ein, ausser in solchen Fällen, wo die Kritik auf die Auseinandersehung des Gedanken selbst bauen muß, 3. B. im sten Kap. der Nede für den Quincius, wo die gratid angentaria, die sich auf die Ausgleichung der Römischen und Sallischen Baluta bezieht, von den Interpreten misverstanden war u. dgs.

Ju Abficht auf die handschriftliche Barietat der früheren tritischen Stitoren haben wir boch z. B. manches vermißt, was Paplus Manurius in seinen Commentaren, mit Be-

siehung auf sethst verglickene libros kriptos, über manche Stellen beybringt. Man vergleiche, was ben der Rebe für ben Sextus Aoscius im. 7ten Kap über die sehlerhafte Less art "Manlius" von ihm erinnert ist, weshalb er sich auf eine Handschrift des Bernardino Massei beruft, und da er seine Kritifen immer lehrreich zu machen weiß, nicht mit durftigen Allegaten die Leser abspeiset: so befremdet es, folche Autoristäten übergangen zu seben.

Die sieisig gesammelten Muthmaagungen ber Kritiker sollten wohl überall, wo sie es verdienen, in wenig Worten beurtheilt, und aus dem Jusammenhange des Ganzen, nach den Begriffen, Erfahrungen und Angaben des Schriftstellers oder nach dem Sprach - und Redebrauch widerlegt oder bestätigt sepp.

In der Rede får den Quincius Rap. 22 (nach Erneftk Rap. 21, weil hier die Versehung eine Verschiedenheit in Ich ken macht) gesteht Cicero dem Navius ein, was freylich nicht zu seiner Empsehung gereicht, singenio, vetustate, artisclo nu facile viciki. Rritifer von entschiedenem Range, wie "Wuretus, sanden venustate" schicklicher, und einerseits noaren die "dicacitas," die Cicero von ihm rühmt, der "nom parum facetus scurus," wie er ihn zeichnet, u. s. w. Besstätigungsgründe für diese Vermuthung. Da aber Cicero als les dieses schon in den Worten "ingenio" und "artiscio", begriffen zu haben scheint, und auf der andern Seite dieser Navius als ein alter Bube (cap. 7. "cum isto gladiatora vetulo") dargestellt ist: so möchte diese "verustas" wohl auf das lang getriebene Handwerk der Boeheit zu bezies hen sepn.

Unnüge und unreife Einfalle, die mehr von Verbesse, rungstigel, als von mahrer tritischer Einsicht zeigen, wie z. B. Scheslers "audere" in der Rede für den Sexus Kostius Kap. 9, statt des sehr fraftigen und charafteristischen "ardere," hatten entweder gar nicht erwähnt, oder nach Verdienst abgesertigt werden sollen. Dagegen wurde einigen Vermuthungen, die Johann Michael Sensingen in der Ausgabe der Orationum selectarum vom Jahr 1749, über die Rede für den Sexus Koscius porgetragen, und zum Theil in den Vert ausgenommen dar, (wie z. B. Kap. 17 "Ac non modo" statt "At non modo") hier mit autem Recite ein Plat angewiesen seyn. Schon Ernessi, behandelte

biefen wackern Kritifer und Philvlogen mit ju fichtbarep Gleichgultigteit.

Auf die Arguments Orationum ift viel Fleiß und Sorge falt verwender; und ob fie fich gleich weniger leicht und angenehm lesen laffen, als die bekannten Manusischen, die wir schon haben: so entschädigen fie doch den Leser wiederum durch die genaue Entwickelung mancher historischen, ortlichen und personellen Umftande, die gerade zum Berkandniß dieser Resten am wenigsten entbehrlich sind.

Das versprochene "Lexicon Ciceronianum," auf welsches schon jeht bie und da in den Anmerkungen (3. B. S. 176, 435) verwiesen ist, kann eine schone Zugabe zu biesem weuen Abdruck werden. Gewiß wird Herr Prof. Beck alles daben nüben, was noch von andern über die Ernestische Clavis, z. B. in Badens Opusculis Latinis, zusammengetragen ist.

In dem vorgebrucken erften Abschnitt der Ernestischen Borrebe "de persecto Critico Ciceroniano" ift Seite XVI. Beile 12 nach den Borren "et ne die quidem semper " das Unterschelbungszeichen übersehen, und dieser Sah mit dem folgenden "aliquoties" unrichtig verbunden worden, welches Unselbien, falls sie bie Ernestische Originalausgabe nicht um Rath fragen konnen, jum Anstoß gereichen wird.

Die unter bem Tert befindlichen Anmerkungen find bisweilen- so vertheilt, daß ihr Anfang auf eine Blattseite zu fice ben kommt, wo er noch nicht nothie ist (z. B. S. 33, 53); ein Uebelstand, der durch etwas mehr ausgebrachten Tert feicht hatte vermieden wetden konnen.

No.

Enepclopadie der lateinischen Rlassifer. Zwente der Redekunst gewidmere Abtheilung. Des ersten Theils erster Band. Cicero vom Redner in drep Buchern. Herausgegeben von M. Johann Christian Friedrich Westel, lehrer am Padagosgium der Königlichen Realschule zu Berlin. Braunschweig, in der Schulbuchhandlung. 1795. XXVIII und 287 S. 14 28.

Auch

#### Much unter dem Litel : ..

Cicero vom Redner in drep Buchern. Zum Bebrauch auf Schulen von neuem durchgesehn und berausgegeben von M. Johann Christian Friede. Webel.

Encyclopable ber lateinischen Classifer. Zweyte ber Revelunst gewidmete Abtheilung. Des ersten Theils zweyter Band. Cicero's Brutus. Ders ausgegeben von M. Johann Christian Friedr. Webel. u. s. w. Braunschweig, in der Schulbuchhandlung. 1795. 8. XII. und 119. Seiten. 14 28. Auch unter einem besondern Titel.

Ein ziemtich corretter. Abbruck zweber der Besten Schisten bes Cicero, nebst zweckmäßigen Einleitungen. Die Bestbete tung derselben kunnte nicht leicht in besser Jande sallen, und man muß zum voraus überzeugt seyn, daß Gert Behel, der sich schon so ausgezeichnete Berdenste um mehrere Werete des Cicero, und samentlich um den Brutus, erwora ben hat, einen dem jugendlichen Unterrichte angemesssen hat, einen dem jugendlichen Unterrichte angemesssenen Sommentat liefern wird. Es ist zu beklagen, daß das viele Bortreffliche, was in den Anmerkungen zu der Schulencyclopädie enthalten ist, in so wenige Nande tommt. Die Ursache liegt in der Einrichtung des Wertes selbst, wels des größtentheils nur Eclogas liefert. Wie freuer uns aus diesem Grunde jedesmal, wenn wir sehen, daß, so wie es hier geschehen ist, ein ganzes und unverstümmeltes Wert in dieselbe ausgenommen wird.

Go

M. Tullii Ciceronis Epistolarum Libri XVI. Cum notis criticis Traugott Friderici Benedie, A. A. L. L. Magistri et Torgaviensis Scholae Rectoris. Tomus Secundus. Lipsiae, in Libraria Weidmannia. 1795. 654 Seiten in 8. 1 Mg. 4 M. Dies ift bie andere Gatifte dieser mit Webehrfamkeit und kristischem Scharffinn bearbeiteten Recension der Ciceronischen Briefe. Es war ein verdienstliches Wert; diesen Briefen, deren Inhalt für die Beschichte jenes Zeitraums so wichtig ist, und die durch Abschreiber und theils dreifte theils abgeschmatte Conjectutanten so sehr verunkaltet waren, seinen Fleiß zu widmen. Wir mußten vieles ansühren, wenn wir alle die Stellen bemerten wollten, die durch Herrn B. Lichterhalten haben, und von den Wunden, die ihnen Zeit, Unswissend und Keckhelt schlug, wieder geheilt worden sind. Et ist auch überstüssig, dieses zu thun, da Dr. B. seinen Bertif als Kritiker bereits durch den mit Bepfall ausgenommenen ersten. Theil dieser Briefe hinlanglich documentirt hat. Möckteis ihm gefallen, nus bald mit einem ähnlichen Werke seines Fleises und seines seinen kritischen Sines zu beschekten.

3. K. F. Werlein, orbentlicher lehrer an ber Briebrich = Alexandersschule zu Neustadt an ber Aisch, über die Mittel, den griechtschen Sprachunterricht auf Schulen zu erleichzern. Erlangen, ben Walther. 1795, 52 S. in 8, 4 92.

Der Berf. icheint gu ber Rlaffe von Schulmannern ju geboe, ren, die ihr Bert mit Luft und Liebe treiben. Er ift von dem bobern Berthe des Studiums ber Alten, Die ihm megen feis mer Birfung guf bie Musbildung Des Beiftes und Sicherung Des Beichmads guerfannt werden muß, eben fo lebhaft burche, brungen, als er von ber Rothwendigkeit eines forgfaltigen und grundlichen grammatifchen Unterrichts übergeugt ift. Seine Methode ift faglich. 3m Benbringen der Formen ber Berborum balt er fich an die beffere in Deutschland bereits alls gemein bekannte Methode, eine Lebrart, die ber ebemalige Rector Willer in Ulm, wie fr. 100. richtig bemerkt, ichon im J. 1770 in feiner Borrebe gu Simmermann's griechle fem Lexison, zwar nicht fo aussubrlich und philosophisch als es von Valtenaer und Lennep geschehen ift, beschrieben, und, wie Rec. als fein Schuler bezeugen tann, obgleich nicht in ber nun Gefannten Bolltommenbeit, auf dem Ulmifchen Gomnaffum eingeführt bat.

X8.

### Protestantische Gottesgelahrheit.

Ueber Religion als Wissenschaft, zur Bestimmung bes Inhaits der Religionen und der Bihandenlungsart ihrer Urkunden. 1795. Im Werlag der neuprivilegirten Hofbuchhandlung in Neustreliße 9 Vogen in 8. 9 98.

Der ungenannte Berf, geht in der Ginfeltung von ber gang eichtigen Bemerkung que, baf wir vor allen Dingen von bet. Bahrheit einer gegebenen Religion überzeugt fenn muffen, ebe wir, biefelbe ficher gebrauchen tonnen, und daß bieje Babibeit einer gegebenen Religion von benjenigen, welche es über fich pehmen, biefelbe miffenfchaftlich zu behandeln, auch zuerft wif Genschaftlich nach feften Grundfagen bargethan werden maffe, Allein fcon S. 9 begeht er einen Rebier in ber Angabe ber miglichen Beweitarten fur die Babtheit einer gegebenen Res ligion, indem er behauptet: Diefet Beweis fen nur auf givens erlen Art möglich, und gwar i) entweber laffe es fich zeigen. daß bie Religion bem Menfchen mit feiner Bernunft felbft gen geben fen, und ben Grund ber Ueberjengung von ihrer Babre beit in fich felbft enthalte; ober 2) wir werden von ber Babre heit der Religion burch Erfahrung unmitt ibar überzengt, ind bem' wir fie mit einer gegebenen unmittelbar gottlichen Reffe gion übereinstimmend, und eben badurch beftatigt, finden. Der Doppelte hier begangene Behler ift folgender. Es ift 1) obne Beweis als moglich angenommen, daß man fich von bem und mittelbargotilichen, ober, mie ber Berfaffer nachber baftir lagt. abfolutgottlichen Urfprunge' einer Religion, wiffenichaftlic überzengen tonne. Zwar wird nachbet gezeigt, wie ber Dea weis des absolut geftlichen Urfprunges einer Religion geführt merben muffe. Allein es wird nicht erwiefen, wie es benn auch nie erwiesen werden fann, daß ein folcher Beweis wirtlich auf eine genugthuende Art geführt werben tonne. behauptet, um einen abfolutgottlichen Urfprung einer Religion ju erweisen, muffe ein überfinnliches factum erwiefen werben. Allein es wird nicht bargethan, bag fich ein Factum wirflich bundig, als nach Macurgelegen überall numbglich und bod wirklich gefdieben , hinlanglich erwelfen laffe. Der Berfaffer ercipire jwar febr unerfrifd wider die historische Rritit, und R. M. D. D. XXV, D. I St. IV Seft.

will, der Pffeiffe file pie dareffin, bas bes Prerum unver werfliche Beugniffe fur fich babe; beminachft aber bem Phile fophen den Beivels überlaffen, daß dus Bactum überfimilich. Aber wie tann vin actier Diftorifer Bengniffe fat uns verwerflich erflaren, wenn er nicht barthun bam, bag bus bemugte Kactium von der Att fes, daß baffelbe von einem Menfen babe richtig erkannt merben tonnen, ober daß ber Bruge Dabe bie Babrbeit fagen tonnen? Und wie tann er diefes barthun, ohne Philosophie uber das Factum, und über bas Bermogen des Menfchen, es ju beurtheilen? Dringt ibn boch bin Bernunft, anzunehmen, bag ein Menfic, ber eitbas bezeingt, bas allen bontbaren Daturgefegen widerstrifte, fich geiert, und nicht forgfattig gemig beobachter babe; indem dies Irren von einem nicht nu ; fonbern von banders, ja von vielen taufind Wenfchen eber beuthar, und vernünftiger Beife eber and aunehmen ift, als bas einas gefcheben fep, was oner teine Marurtrafte und nach teinen Daturgefeten möglich mare! Alfo icon der Siftorifer fann teinen Beugen für einen unvetwerflichen Zeugen erfennen, wenn er ermas ausfaget, bas nach Teinem beatbaten Maturgefebe möglich gebacht werben tonne tt. - Der Dollofond aber, wenn er bas ift, was er fenn foll; mußte ble Bebauprung bes Biftbrifers, ber ihm etwa einen ober mehrere Beugen für eine übernatutilche Begebenbeit als Uppergrerflich aufftellte, boch erft einer neuen Prufung untere werfen, und bann' mußte nach biefer Deufung wenigftens er entideiten, daß Beugniffe für folde Begebenheiten wegen ber Beldaffenheit berfelben nicht fur unverwerfilch ertannt mere den tonnten. - Gelett aber auch, der Philosoph gabe ju, baß eine Begebenheit fich jugetragen babe, Die fich nach tele den Raturgefeben als moglich benten ließe: wie wollte er benn endlich berveifen, daß diefe Begebenheit von Gott bee wirft fen ? Sie tonnte ja auch von einem andern unfichtbaren' machtigen Wesen auf eine unbegreifliche Weife bewirtt; fie tanne felbft bas Wert eines bofen, Irrthum beforbernben Geis fes fenn. Bollte man bamider einwenden, daß Gott feinem thlen Beifte gulaffen metbe, bie Denfchen burch Bunder gu taufchen: fo mare bas eine gang unftatthafte Anmaagung, daß eju Mensch bestimmen wollte, was Gott zulaffen tome, ober nacht; das beißt, was mit dem unendlichen Plane der gottlie den Beisheit vereinbar fen, ober nicht. Aber es mare auch ber Erfahrung guwiber, wenn man behauptete, Gott tonne Liulaffen, doß Menfchen ju Brithumern in der Weligion'

leither richteile evenille vertillegen bilies bent schiberger dens benu Denn Die Befchichte; bezengt es, wie hanfig bas gefche hen ift. - Alfo Der Beweig: für bert unmittelbar gottlichen: Beifreund einer Religion ift feiner Ratur inde uhmöglich. Dagegen biete, und bem ift der groepe Febler, es nicht um bemerte bleiben follen, bag wir wirs 2) von dem mittelbar abete lichen Urfprunge einer Religion, ober boobn, buf Gott barth gewiffe Personen besonders gewirde babe; umi weifrigete Biftificheen in bie mittbige Beitebrung feines Billens ju beforbern. binlanglid und durch bundige Beweise übrezeitgen Comen. Menn namile gewiffe Danner 1) überall Gottes Enbeweck wirtlich ju theem Endiwede machten, mit afte eines gereilchen? Berufe-murbig maren : went: fle 2) gemiffe far Gietlichtelt' und Lugend, ober bie Beforderung bes Endworde Bettes une ter ben Wenfchen, hachtwickeige Babobetten zweis auf einer aufgemeinere, gerofferer und wirklamere Art als Mobb, ubret ben Meniden befannt gemacht haben ; ween fle soffe baje Beiner unerlaubten Mittel bebienten, namlich weber Berrug' roch Gewalt bagu ahmenderent wein fie vielnithe 4) tinter folden Umftanben lebren, unter welthen et beitikh erbellet. Des eine Wenge von Bendegebenheiten; Die von menfchlichet Billengt und Macht nicht jufammengefelter werben fomiten. aufammeritreffen mußben, dernn ibr gottliches Geftfaffte geffin sen follte : fo bet ber; ber mi Gert und Gettes Farfebung! glante; Die hinfanglichten Grande ju dem auf vernimftiger Ginficht bernbenden Ginbent, bag Bort burch fiche Dicanter aufceine besonder Beile gewirde, und burth fie olde Beranffales Lung getroffen babe, mabre Religion unter ben Berfiffen git beforbeen. - Dem ju Solge tft allen, wat ber Biefl fernes! im erften Abfchnitt ber veften 26ebellung aber dagenige fact. was erforpert merbe, um ben abfolut gonificen. Urifprung eis me Refigion zu erweifen, fo wie auch der Begriff won bet Dfo' Die Meiglen geoffenbane meint, die fich eines wanntevellenbei partitation birfwangs rubmt , und verm Lebren nicht durumt fut gonlich ertannt werben; well fie ber Bernunft als matei und beitel eine beipnbre Beranftaltung befannt gemacht und beglandige einfeuchren; fendeen an fich ber Berunnfe vielleiche geng unbegreiften find, mib blog auf bus Benguth Gottes für nache erkamer werben ibnwent - Es ift bobe Beit; fic fiber? bite Gegenftande benriet und ernfthaft au ereichten; bannie nitcht emblichenfite machtieft ober Benfieltputer grauften Hof

bloß als eine beilige Allegerie und Wythologie angeficen west be. Denn entweder beweise man querft; daß fich bee unmite telbar gattliche Urfprung einer gegebenen Religion, als folder; mit Granden erweifen laffe, bie in ber Driffung bofteben: fo werden alle achte: Berehrer Gottes bies ummittefbure Bort? Sottes mit ber groften Chrfurcht annehmen; ober wenn mates Tetbft bebauptet, bies taffe fich nicht beweifen, fo fen man aufer gichtig, u. verwerfe etweber alle Offenbarung, beweife aber auch. erft,bas man teine Grunde babe, mittelbate Offenbarum ju giattet ben , und fige bloge reine Bermenftreligion auf ben Thron, ben man ibr ju errichten ftrebt; und ben ihr auch bie Bereberer ber mittelbaren Offenbarung gern gonnen und mit errichten: beifen, wenn fie wer nicht bie Offenbarung unbanebar veril: brangen will ; von welcher fie felbft ihr Licht erbielt ; ober: man ertenne auch frep und aufrichtig, bag ber Glaube an gotte? Hiche mittelbare Offenharung ein durch bie Bernunft bindinge Mich begründeter Glaube fent

Der zwente Abschnitte beautmortet die Frage: wie bet: Inhalt einer Offenbarung, ihren unmittelbar gottlichen Utfornng vorausgefete; ju erflaren fen? Den finne nur brey! Principe ber Erffarung berfelben benten, namild Zeligion. non Bott gegeben, und gegeben schlechtbin. Mach und ferm Begriff von der Religion a priori blicfe man die Ofes fonbarung nicht anglegen. Denn es werde ja angenbimmen, daß der Inhalt unwirtelbargertlich und alfo iber alle Were! runft fey, Dach anferm's priori erlangten Begriffe von Gott: burfe man eben barum fle auch nicht auslegeng benn wie wies: les uns Unbegreifliche formte der Umenbliche nicht offenbaten. Mis nur als schlechebin gegeben, muffe man bit Minbas? rung erflaren, und fich blog an ben grammatifch und biftorifch erweielichen bachftablichen Binn ber helligen Wellnis be halten. Alles in ber beiligen Arfunde gehore jur Offenbarung: 28 gebe fein Rriterium eines Umterfchiebes Des Grofes fenbarten und micht Geoffenbarten barin: . Auch muffe die Die. ligionswillenschaft wicht Auslegerinn ber Deenbarung fenn mof- : len, ba biefe einen nicht a priori erfennbaren Inhaft finbe. --· Alle biefe Sane bernhen auf ber Borausfegung, bag ben Onche: fabe eines Buches unmittelbergettlichen Airfprüngs fepgrunde fallen folglich alle babin, weil nach abigen Bemerkungen jene Poraussehung wegfallt. Singegen wenn ein belliges Bud. mit Recht als eine Bammlung von Unkunden au betrachten :

M; bit gur Stichichte ber gottlichen Offenbarinigen und bett Sodurch befannt gemachten Lehren gehoren: fo bat bie Ausles sung beffelben fomobl, ale bie Unterfchelbung Des Bottlichen und Menfchlichen, ihre festen Regeln. Die geammatische und biforifche Auslegung giebt ben Sinn an, den jebes Bort, und leber Sat, nach ber Abficht bes Schriftftellere baben follte. Berninftiges Rachdenken und philosophische Prufung, lehrt, mas pon dem fo berausgebrachten Inhalt des holligen Buches allgemein für alle Zeiten gultige Babrbeit, und was wedle und semporelle Form, ober fubjective Borftellungent mar: Jened tragt in fich ben Character, ber es eines gettlichen Utfprunge wurdigemacht, und in dem Character der Manner, durch wels che, und ber Umftanbe, unter welchen es hofanne gemache ward, tragt es auch aufferlich ben Character eines mittelbar mottliden Urfprungs an fich. Dies bingegen ift bit gem, die Salle ober Chitleibung, welche eine jebe, burd Menfchen und din Menfchen von Sott auf eine naturliche Beife mitgetheilte; Babrheit nothwendig annehinen muß, und and ber Ibeene maile bes Menfchen, burch welchen fie mitgethellt wird, und ber Menfchen, welche undeilt bavon unterrichtet werben, unvermeidlich annimmt. Diefe Form ift manbelbar, und bleibt auf immer manbelbar, und ber Berbollfomitinurg fabig; abeb Die allgemein gultigen Grunblage ber richtigen Gottesertennt? wiß und murbigen Gottesverehrung find bas Umwandelbare? Das eigentliche. Bort Gottes an die Menschen. Alfo wenn von mittelbarer gottlicher Offenbarung die Rebe ift ? fo legenwir allerdims mit Recht biefenigen Begriffe, welche der Bere munft als richtige Gotteserkenntnig und wurdige Gottesvereb. tung einleuchten, wor nicht ben ber Auslegung ber beiligen Mrtundens aber doch bem ber Unterfcheibung des Allgemeinauftinen und bes Localen und Temporellen , und ben ber Befimmung beffen, was ale eigentliche gotsliche Lehte, und was als Form, Borftellungeart, Butte und Gintleibung ber Babre beit gu betrachten fen, jum Grunde.

In der zwepten Abeheilung kommt der Verfasser auf die Beantwortung der Frage, was von einer gegebenen Religion zu halten sey, im Kalle sich ver unmittelbar göttliche tirsprung derselben nicht hinlanglich erweisen lasse? Er antwortet: die practifike Bernunk gebiere das Ideal des höchsten Sutes zu spalistrenz, und indem die theoserische Vernunft nach der Möge lichkeit der Realistung dieses höchsten Suces frage: so süber D

de jum Glanden an des Dasmi Setres, als der Bedichung der Möglichleid dieser Reallstrung des höchten Sates. Man müsse Soct aber zur die Eigenschaften beplegen, die ihm als Bollzieher des Monalgesches divgelegt werden müssen. Satellzieher des Monalgesches divgelegt werden müssen. Satellziehe des Wissenschaft der Religion, das ist, der Phichten und Hossungen des Monachen, auskollen. Bach dieser Wissenschaft wüsse, dem der Innhalt einer gegebenen Religion, das urtheilt, und bestimmt werden, was darin mahr sey, nachdem die Urtunde historisch richtig interpresier worden. Indesimm sey es erlaube, von den heiligen Mychen dieser Urtunde einem moralisch nühlichen Sebrauch zu machen, war müsse Wahrheit ühnen zum Grunde gelegt, und ein bleber Gehrauch wicht mit digentlicher Auslegung, verwachsele werden.

Bierin finbet ber Berfaffer ben einzigen Beg gur Urbene Beugung von ber Babrbelt ber Rulgfop, und ihr baburch bearundete Chiande an das Daleun Gottes fen ein fubjectiv alla gemeiner Staube, und Kirne ein fubiectives Wiffen gennutte werben. Die Einwendung ber eheoreischen Wernunft; bof bie Realifirung bes Ideals ben badbete Giutes nicht imbebingt gebothen fenn konne, weil ffe nur unter ber Bedingung, baf ein Sott ba fen, für möglich geachtet werben Conne, beautwore. et er fehr sonderbar so; Was die practische Vornanst gebiete, das masse mäglich soyn! Ift das eine Antwort auf ble ftreitige Frage ? Es wirb ja geleugnet, bag bie Bers munft etwas gebieten funne, was fie nicht gliein nicht für mige lich erkennen farm ; fandern fogar für etwas dem Menfchem und jedem endlichen vernunftigen Weifen, follechtbin unmöglie des erkennen muß. Es wird ta felbit ben Rant, bem Orafel des Berfaffers, benauntet, duf vie Perbindlichkeit nie des Dermogen übersteigen konne. Und boch behaupter man. Die practifche Bernunft gebiete Defligfeit, eine jebem endlichen verunnftigen Wefen fete merreichbare Bolltemmenbeit! Und eben fo foll biefelbe bie Mogliffrung bes bechften Gutes gebien ten, Die boch theile einem enblichen Befen felechtbin unmoga lich ift, ebeits in fofern bas hochfte But in einem Unenblichen. ber vollfommen beilig und felig for, cealiffet gedacht werden foll , einen innern Wiberfreit ber Begriffe jur Solge bar; indem in einem Unenblichen fich, ju Rolge der Elgenfehaft bet Belligfeit, bas gar nicht benfen laft, mas Ront gum Begriffe ber Gludfeliefeit rechnet. Die Bernunfe muß alfo in bem endlichen vernignfeigen Alkesen zurusen bender die Geftigkeit

und Die Mallerung bes bothfen Butes, fac bir ummbiglit. Re tonnen alfo nicht für bich Pflicht feyn ! Bollee man fagen, bie Bernunft gehiete nur, ber Beiligfelt nachzuftreben, und eben fo gur Realifioung bes bachten Gutes fo viel mbaffc inkrivielle ten; fo murbe Doann aus einem folden Gebote fein Glaube on das Daseyn Gottes und an die Unfterblichfeit ber Seelebervorgeben; benn auch obne bas Dafenn Bottes und Unfterbe Baffeit der Geele anjunehmen, tounte jemand biefes Bebot erfullen. Aber 2) auch bief Gebat laft fich nicht als ein Bernunfigebot erweifen, fo lange nicht juvor bas Dafenn Gottes and bie Uniterblichfeit ber Seele erwiefen finb. Ift bieg Beton allein für mich beftimmt: fo muß es meine und jebes Menfebeit Beftimmung, fenn, biefes Leben fo vergnugt und fo langt, els es moglich fit, an geniefen. Dies Joest muffre bann bie Bennunft zu erreichen anigeben, und für bas bodifte Sut bes Denfchen, wege feine Bernunft ibm bier bie Difteel anzeigen folle, erfteren.

Die Untwort best Berfaffere: Bas die praceliche Bere nunfe aebietet, bas muß moglich fevn, beweifet eben fo werfn. els weine ninn fagte : mas bie praftifche Bernunft gebeut, bag. Burtt beweife man, daß fle bieß gebeut. - Bivar' baben anbre Rantlaner neuerlich angefangen, einen unberti Weg einzuschlagen, und auf bas Bebutfniß ber Bernunft, mit fich felbft einig zu werben, provociet. Allein in ber That, wenn tein Gott und fein tunftiges Leben fet: fo wird wahrlich Die Bernungt bath und volltommen mit fich felbft bariber eig mig werben, bag fie als Mittel jum moniche froben Lebensif genuffe ju betrachten fey. Es muß alfo por affer Dingen fere ber anertannt, und mit Rleif erwiefen wethen, daß bie Bermunft burch die Betrachtung ber Welt gebrungen fen, ein und eingeschränkt vollkommenes Beien als ben Schipfer allet Dinge, bie Belt als ein Bert einer unenblichen Dacht; Beishelt und Ginte ju benten. In biefem Grundbegriffe aller mabren Religion, th bem Begriffe eines einzigen Sibbe pfere ber Belt, findet Die Bernunft ben Begriff eines unehne gefdegite volltominenen Beiftes ale nothwendig jud von bernet felben ungertrennlich gegrundet; und biefer Begriff ber unende liden Bolltommenbeit Gortes wird bann Die Grundlage betdangen Glaubenstehre ber Bernunft; fo wie die Ertenntnis des bothften, ber Bernunft benfbarer Binectes, fo weie Bolle tommenbeit und Bludfeligfeit als möglich ja beferbern, ben!

wir als den einzigen denkbaren des Unenblichen wardigen Sindsweck betrachten mussen, die Moral durch das Gebot des erkannten göttlichen Willens begründet, daß wir seinen Endagweck stets auch zu unserm Endzwecke machen sollen.

Abg.

Predigten von Diet, Subrector in Guffrow. Noftod. 1795. 273 S. 8.

Mit wahrem Bergnügen hat Recenf. in Diefem Buche eine Reihe von Religionsvortragen bemerte, die fich burch ihrem practifchen Berth, burch Reinheit der Ibeen, richtige theme logifche Dentungsart, und burch marmen Gifes für Bahrheit und Eugend febr vortheilhaft ausjeichnem. Diefe Bemerkung was für ihn um fo viel auffallender und erfreulicher, je weniger man aus dem Meelenburgifchen gute Predigten erwartet, ba bie Prediger in diefem Lande befanntlich noch febr jurud, und an feine gefunde Theologie gewöhnt find Allein herr D. macht eine ruhmliche Muenahme, und zeigt auf eine befriebiegende Beife, wie man felbft ben bem Zwange eines blos biften rifchen, also nicht prattifchen, Tertes, die Religionsvorfrage bennoch meralifch d. i. proftifch und erbaullch machen konne. So wie er eine vertraute Befanntichaft mit. ber neueften Theologie, d. i. mit dem achten Geifte Des Christenthums verrath 3 aber auch, daß er mit dem praktifchen Berthe ber neuen Phia tolophie gar nicht unbekanut fen, ohne jedoch auf irgend ein Syllem gefchworen ju haben. Der Borging, ben feine Drebigten badurch geminnen, ift fonnentlat. Dan ftogt bier auf Ceine Detlamationen aus ber Betrachtung ber Ratur (Phille Botheologie) hergenommen , und ohne alle practifche Anweite bung aufgestellt, wie es felbft in ben neneften Predigten , Die mit Benfall beehrt werben, ben Sall ift. Rec. fragt nach bem 3med alles Predigens ? und er fann boch wohl fein anderer seyn, als Belebrung über die moralische Würde bes Menschen zu seinem seitigen und ewigen moralifeben Seile, fo wie sur Berubigung aber alle feine Schickfale. Bas kann nun hiefur die bloge Physitotheolosie ohne moralifche Unwendung leiften? Bas fann biegn bie bioge Geschichte der Entstehung des Christenthums nugen ? Ans der Erften geht ein bloges Staumen und eine Bewune berung hervor, die auf die Moralität des Menschen noch gar feir.

Leffnen Ginfluß bat. Der Menfich kann fich bor Staunen in ben Staub niederwerfen und anbeten; aber batten noch ein febr unmoralifcher Menich fenn. Er tann mit ber auffallenbe ften Bermunberung bie munberbaren Begebenbeiten ben bes Entftehung bes Chriftenthums anboren, ohne baß fie den nee ringften Ginfluß auf feine Moralitat baben, benn junacht bienen fie nur gur Beftiebigung feiner Bemierbe, und aut Erregung ber Bermmberung: Alle biefe Rlippen, woram ben gewöhnliche Prediger fo leicht fcheitert, bat Dr. D. gladlich vermieben, und es wird fich icon aus ben blogen Rubeiten ber Predigten ergeben, welche richtige Ginficht er in ben Be ruf und Zweck eines Kanzefrebners babe. 1) Dorin konne ten und follten in Absicht der Religion die Menschen bey aller übrigen Verschiedenbeit einig feyn? Ueber Joh. 10, 11 — 17. 2) Daf die Erlösung der Mene Schen durch Jefum die Besserung und Eugeno nicht unnothig mache, sondern vielmehr dasu puffordern Marc. 10, 45. 3) Unvermelolich hachtbeilige Solgen von dem Aufschube' (Zuffchieben) der Befferung : Ent. 13, 6-9. 4) Ueber einige gewöhnliche Wiffverfiands niffe in Ansebung des Chriftentbums. 3ob. 4, 47-54. 5) Was baben wir zu chun, um uns einft leichter im Code zu faffen? Eine Drebigt aber ben Tert ber Leibensace fcidte. 6) Don dem wefentlichen Ginftaffe der Tus gend und des Blaubens an Unsterblichkeit auf einan. Der, 1 Cor. 5, 6 — 8: 7) Dreyfacher Entschinf am Weitnachtsseffe: Jes. 9, 2 — 7. 3) Von dem Verbale sen ber nachtheiligen Uribeilen über uns. 1 Cor. 4, 1 — 3. 9) Wie wie die Pergleichung unferes Werthes mit Dem Werthe Anderer uns rocht nützlich machen fone men, Matth. 3, 3 — 17. 10) Don der Selbstbehance fcbung, 1 Detri 2, 11 - 20. 11) Einige Mittel, fich negen Verführung zu fichern. 1 Joh. 3, 7, 10) Don der Falschheit. Matth. 22, 15-22. 13) Pon der wahsen Bottesverehrung Soh. 8, 46 - 59. 114) Wie groß fen Werth die Ueberzengung babe, daß alle gute Bas ben von Gott tommen, Jac. 1, 17 - 21. 15) Don Dem Sonntage. Luc. 14, 1-11. (Diese ju allgemeine Rubrif wird naber dabin erflart: was es mit dem Sonntage der Chriften recht auf fich babe?) Alle biefe Gegenstände mere ben mit hobem Gefühle für ben practifchen Geift des Chris Benthums entwickelt, und in einer edten Owache vorgetragen,

beurber Mie. ridds weiter vennifft, ale ball fie blaveibu uit beftiment gebrig ift, fich bin und wieber nicht genug bebt, um Der Berndes Denfichen an ergeeifen und au erfchuttern. Es Sann nicht gefeugnet merben, bag eine falde Erfchuttetung neben ber enhann Berrachtung für Aneliche Wenfeben (und finte Sich and wir alle mehr ober minter) febr nochig und beilfam M. um Die Babelwit tiefer einzubrichen. Go wenig Recenf the eine burchgangige warme Declamation euf ber Rangel ift Die einen farten Eindmit nach been andern gewiffermaagen anich ben Weriften blieburch jagt; fo febr balt er both einen Cartel Cinbrud am Enbe einer zuhigen Erwagung für burche and morbmenbig, um ben Menfchen baburch ju reißen, jener Erwagung noch einmal für fich nachubenten. Im ben Ibenne dere und bie Sprache bes Betfoffees teunen ju leunen, mag De erfe ble befte Stelle bienen. C. 8. in ber erften Drebiet 30) Jebet tonme und follte foine Meberzonnang von Der Religion mir engendbaften Gelinunna und nam wechtschaffenen Leben, ale der euften Bestimmung des Menfichen, su bewaren fuchen. - Gubald bie Bernunft Ber Menfichen nur! einigermaafen gebilbet wird. wegt fic and bas Gereiffen, mit fein Ders fast ibre, bas etwas wiche Buineres für ben Memichen ba fet, als bie fludrigen Gater. swelche bie Sinne arfrenen. Obne Cigennut, gum Gucen wich entfetieffen, teines Bergend fevn, einen lautern guten ADDiten baben - bud ift bad Soofte, Antungewerbigfte. sends wir une porftellen tonnen : - und bas taun der Denich. wollug de nicht feine Beftimmung fenn, und muß, wohn er much fonft noch ba ift, nicht affen biefer nachfichen ? (unb muffen nicht alle übrigen Weftimmungen und Zweite feines sittlichen Dufepus biefer feiner Saupebeffmmune weit nache -fleten?) micht alles burch fie erft erreicht werben? Ja ! 14 biefer Cinficht tann feber gelangen, ber nuchbente, und fon machquieben, follte eines Joben Dauptforge fenn. Ber aben Stefes por Augen bat, ber wird nichts fur wehr annehmen Abmen , dine nach feinen Barftellungen mit ber Eugenb und aberen Mothmembigfeit im Wiberfpruche febt - und fo wird Melne reine Liebe jum Guten auch feine Religionsabergenauns agen lautern. Bas er aber bann für mabr balt, bas wird Bor bennben, um fich baburch mieber in ber Liebe und Ansilo Bung jum Guten gu ftarten und gu befeitigen. Und bierim afbunen die Mtenfchen auch ben ben verfchiebenften Ueberjaus gungen einig fogn w. fi ma" - Man barf bieben nicht verneh fen,

sen, basinie Problem in einen Santgundene gibillen find. Für diese kann der Zon nicht zu unsahlich sein. Allein sie eine Stadtgemeine past sich Herr. D. auch niernische hie phissen Dredigten, und je größer die Stadt ilt, desto bester, sie stin, wenn et seinen Werth anerkannt sehen will. Diese wündste ihm miss veren anerkannt sehen will. Diese wündste ihm miss veren zunder sehe kan menn zunders das Unverdienst und die Angeschicklichkeit dem Werdenste und der Welchieftlichkeit nicht voreile, welthes für unter Zeiten wahre Schande kun wurde.

Np.

Ratecketische Unterredungen über religidse Gegenstände, von M. Johann Spristian Dolz. Leips gig, ben Boß und Comp. 1795. 17 Bagen Oka tav. 16 %.

Es ift freuklich gestunde Speise, welche ber Berfaster voerräges nur findet Recenfent die Sprache ju philosophifch. Die De buftipit bes Glauberis an Die Unfterblichfeit aus dem Ertenne nif. Begehrunge .. und Empfindungsverniegen liege ben Rim bern theile ju meit, theile balten wir fie für unzulänglich, une ben Glauben baran feft zu balten. Manches batte ber Ben fasser naber entwickeln mussen. 3. B. G. 43. "Daß in ber Vernunst aller Menloven ein Seles sey, welches ihm gebiefer und wie bies Gelag ben ben Leidenichaften und ben michtigen Relaungen jum Bofen wirtfam ju machen fep. Des Konte iche Spliem enthalt exaltirte Fordenungen, ju welchen fic bie gemeine Make nie erheben wird Chen fo C. 46, bag bie Gebrauche für bie Juden nothin gewesen maren ; welches Rem nicht glaubt, fonbern nielmehr mit bem Apollet annunme, bes es temporalle Einzichtung bes Buchameifters gewesen fep. Ente bat, die Babrheiten felbf finden, und fich über einen jeben Pegriff bie nothige Auskunft geben laffen follen.

## au Erziehungsschriften.

Brandenburgischte Geschichte für heranwachsende Schme und Tochter, von August hartung, Borgleber einiger Schulanstalten in Berlin. Zweptes Bandchen: Berlin, ben Manter. 1795. 327 in Seiten und XVI S. Borrede und Inhaltsanzeige.

8. 18 90.

Dieser Theil führt auch den Titel: Neuere Brandenburg gische Geschichte, u. f. w. Erstes Banochen. Der erste Theil M von mir B. 73. G. 104 der neuen allgem. D. Bible angezeigt aporden. Die bier gelieferte Fortfegung bringt ib. rem Berfaffer Ehre, und ift mit gleiß, Gorgfalt, und faft Durchgebende mit richtiger Darftellung ber Thatfachen mach vorzüglichen Gulfsmitteln, Die anfanglich angegeben find, be-Sie enthalt die Geschichte der Sobenzollers arbeitet worden. icher Rutften bis auf Rriedrich Bilbelm ben Großen, und be-Bandelt daber die Mertivnrdigkeiten bes funfgehnten, fechse gebiten und fiebzehnten Jahrhunderte in hinficht auf bie Drandenburgifden Staaten. Jebem Juhrhunderte ift eine allgemeine Ueberficht ber bem Saufe Brandenburg jugeborigen Lanber, fo wie eine Ochilderung ber Geiftlichfeit, bes Abels, bes Burger aund Bauernftanbes, ber Runfte und Biffene ichaften, bes Buftanbes ber Sandlung, und anderet Bewerbes imeine; Imgleichen eine Befdreibung ber Luftbarteiten, Boltse fefte, Doben und Sitten, die bas Beitalter darafteriffren, angebangt. Ein folder Ueberblick ift ungemein nuslich und wedmäßig, und giebt ber Jugend tichtige Begriffe von jenet Borgeit, fo wie es auch bem reifern Alter bienlich ift, einzelne Dinge fowohl als bas Sange auf eine folde Art zu überichauen. Daber betraten icon Mobien und Gallus biefe Babn mit Stud. - Als eine Abweidung ber Giprichtung fand ich ben ber Bergleichung mit bem eiften Banbchen, bag bier feine Abschnitte mit Gentengen' und fprudwobrtiden Rebensarten aberfdrieben; aber ben meiften berfelben Fragen angehangt find, welche entweder den Scharffinn, bas Beurtheilungevermogen und die Aufmertfamteit ber Jugend wecken, ober auch, je nachbem bie Untworten ausfallen, ben Maasstab ber Burbigung und des Gefühls des fittlich Guten und Bofen abge-13:37

Ben. "Der Bortrag Megetheinverftariblich und genoffullt nif Barme ubgefaßt: Den Entemoch behalte ber Aberfaffer ich Ange, indem er im: Cere, wie es ble Belegenheit: fum unlag Hete Lebensregeln'anbi Lebreitibes Weisbeit unb Eugenb) and bringt. Unter mehrern Bewelfen will ich nur eine Stelle ausbeben, ble umbrich von bent Ausbrick nich ber Darftvllunges art des Berf. Beleg fenn tann: Alts ber Rutpring Griebold Bilbeim feine Jugendfahre auf: Welfen: mabrentuber . maurbe gen Enoche ber vaterlichen Regierung mobienmanbres fe giebe hieraus' ber Berf. Geite 214 forgende Lebret: "Moff benn Innaffinge; bet, fo wie er, jebe Gelegenheit; feiner Richnauffe Bu weremebren; fongfaltig beneitet, das mittber fo Abnellicabite efleuben Beit hauskalterlich uningebt. Es wied ibm berelich tobnen ; er wied ber Schopfen feines Stails ; bet Geofg umbt Die Arrube feluer Eleern femt, und finen daburch felbft im trautigen Sagen Eroft gewähren thunen: Und mahrifch. fele no Frende faim wohl für bas gefühlvolle Rind gräffet fenn, nic Die, wenn es die Leiden eines Baters und Die Thranen eines, Matter, pu milbern vermag. " ... auf der ... der geber der geben Entering they in the what he are there and

Dimentber bie bifterifche Baht beit !. Schon babe dich gro Mart, bag ber Befchichesforicher nuch meiner andividuallen blebete Beugung fait durchgebende Befriedigung nauben wirden Sie wable jur Bestatigung bier Gegenstande, die der fluchtige Radifdreiber, der — was auch unglaubliche Mube und Mache fudung miltiger Quellen und Bulfsmittel erfordert, - nige bentr und pruft, als Sattune binwirft, und fo and gingfe Dr. Sprenng hat mauche Rappte Buche ins andere tragt. permieden. Boon; baf er bie Rednerfalente Jiobanns athat miertennt; aber ben Bergleich bes brep erbitterten Rbnige nich gang auf Rechmung ber Beredtfamteit bes Rurfurften fett Die 6000 Reuter bewirkten viel: Dan, lefe bierüber Kriebuiche II. Denkrouebigteiten, wo wr fagt: "Sich munfchte, baß. man einige andere Bepfpirle von der Beredtfamteit bieles. Bringen bepdebracht batte, benn bier icheinen bie 6000 Reus ter ber ftåreite bleberredungsgrund gewesen zu fenn. Gin findick ber bie Sweitigteiten burd bie Bemult ber Baffen ettifcheibeit tann, ift jebergeit ein großer Reduer. Er ift ein Bertulesn ber feinen Borten burch die Reule Rachbruck giebt." ... Das her mennt auch Berr Bartung, bag feinem Cobne Joudin Li eber ber Bennamen Cicevo gebubre. - Richtia ifts .. Das Johann fdenchas Berbienft um bie Anlegung ber Univer Bitt.

Chandhart an ber Ober hatten. Er batte fo viel bestalt aus than, mit bit bematt billicon Frivilegien nachgefucht und eie Saften, the men ausi Docubani motivis univert. Francof, fee ben tonn, baf ifim biefe Gre bletbu Dupch frimen Cov blieb bie Ansfrihrung feinem Gobie. Ont ift G. worthas Endet Domarfenberge befchrieben: ( Mint ftarb et: nicht ben 4ten Dad, finbern ben a. Daily 1641). Er ift sbebet ermorbeb mounten, mitt nach Stallen geginnen. Wan vergleiche bleemie aus Danschiften !! verrogen enfend, nuchlaeiden kim it tene Gthatsmateriallen geatet Ouvrier in ben Bufdingiden Bode Radrichter - Die Intiffen Wronofonischen Annaben? wie mie befondt wormen find wiftetige I'm wichtigften ift die Berichelinung bee afterbreite befannten und geginnbeen Ergas bene pont Stallmeifter Snoben und beffen Steimmel in beet Gichacht ben &: "bollit. Er bat nicht bas Bieth ben Kufffure fin Friedrich Mil. und beftiegen; ob er gielch am beffen Geiter ben einer Schwedifchen Dugts gerroffen ift. Dies ift ofur wichen Bles Abanderupg.; Die baburch iffonthaft wird, baff eine Grieges Befährte in berfelben Schlacht - moide nicht irreg ein Mar intant - ber alle Umftanbe und and des Frobens gebenft, bonnoch michterem bicher Gage ermähnt, Die allenthaffen forte Athenage worden tfå. : Jehrafbergebe mehrete gennotide Ditte de benedrich bepftimmen:

Da der Verfaffer, wie fich bieraus ergiebt, fo rabmilde Morische Babrbeit: suites fo bin to et fauloir viniae Desi Matigutagen fingerpfügen, die berfelbe, wenn er fie nach einen Mor liebergengung für richtig erkennen follte, in einer neuen Austam umenuschen fann. - Mach & tos foll Joachim Le Rens terbeber eines Ziufruhre in Stental baben enthamprem lallen. Siernif foimte ber Berfaffer nach mehrern Bergame aten leicht tommen , ba felbft Garcumus, der im i Bren Safre Bunderet lebes in feinemidade de redus gellis Marcificantes (B) 25 tichat: , 1530 Stendalienies cives conces canonier ess inforgences, mille filip leachine III compelcuit, et fav cius, feditionis antiores; capitis fapplicio affecit. Edited Bu Kens bat bem Garcine wiberforocen. Unger ntehram Coniffeliem, 3: & Samior für feiner Wennbenfet Meldermationsbiffories die alle lagen; das der Rusffirft die Rad beiseichter zwar habrimm Leben mollen ftrafen leffen 3 fo abert Bindul begindigt und aus ber State verrolefembabe, bewellets Post wedde and a self were Annual and Annual States and Self-(200 200) TIDEA.

Ben Cachen befinder; abo es ausoruntid befür: "Wir nouten auch die abrunftigenn Bitrger fo blefer offent rechte baubtfal Bege leiben - Wit mullen and bie gefangenn Burger pf gefcheene farbit Shres Lebenns ung fonderer gunben friften

S. 199. Der Probst Burdolizer verließ meines Will fins bas Land nicht; ward aber abgefest, und farb in Weil An ben 31 Day 1566. Er liegt in ber St. Ricolaitliche Begraben, wo foln Cohn font ein Girbbund etrichten lieg. So richtig und planmaßig die Ergablung ber Werdfenfte Sie giemund Streite ift, fo fteht fie boch bier in ben Betroch-tingen über bas vore Sahrbundetr tifcht um bet rechen Stelle. - S. 182, Ber Burgermeifter bieg George Jubir, nicht Bobn. - 8. 260. Der Friede, ben Rurfürft Priedrich Will beim mit Fraukreich machte, wurde am ioten Jun. roys in Boffem, einem Borfe bep Bitoen in Ardbafte, geschioffen: In einem feparaten Errifet machte fich Frantreich anbetichig, bent Aurfürften in geroffen Terminen 800,000 Livres mblen:

Diefe wenigen Bemertungen, Die ich bem Berfaffer jur gruffung anbeimftelle, follen bem Werthe bes Baugen nich Eintrag thun: 3d bin überzeigt, bag biefe Schrift vielen Dagen ichaffe, und ihrer Ablicht entfpricht. Im Schluffe find über ben Inhalt derfelben noch einige Fragen abgebruckt wore. den , bie due Bieberholung bienen fallen, und sum Theil ein zathfelartiges Anfeben baben.

Banschen und Gretchen, ober bie frogen Rinber! Eine Gefcichte für Rinber. Etffer Ebeil. 188 Caiten, 3mepter Theil. 223 Gelten in 8. Berlin und Stettin, ben Friedrich Micolal. 17050

Eine febr infeuttive und amtehenbe Cigatiung ber Schitfale poeper Rimber eines gemen Genners Gliduer'ans Cauget to Brold; einem Dorfe in Ober . Auvergitet . Sie verforen iliven mert ale Santaion bat und Gretaithires Babe all matt Die

Die Begebenheiten sors Lebens bie zu ihrer Verfespratung find sonderbar und romanhast, und das Zusammentressen mehrerer Umstände, die auf das Fortsommen dieser jungen Menglichen Bezug haben, nicht wahrscheinlich. Es ist so viel Abenschenerliches auf einander gehäuft, daß die Phantasse immer Nahrung erhält, und die Ausmerkamteit gespannt bleibt. Tingewebt ist die Beschichte Bonninis, eines Mannes, der put einem Schab von Tenntnissen versehen ist, die er aber, aus Sucht zu glänzen, oft mit seinem Schaben an den Manne bringt. Er spielt eine Pauptrolle im Buche. Ferner ist das Leben eines Indispen Prippen eingeschaltet. Folgendes ist der Spang der Beschichte:

Die Kinder wandern nach ihres Baters Tode burch ein nige Gegenden Frankreichs. Gie ernabren fic vom Singen, bes Bergreiben und vom Tangen. In Moulins trifft fie ber selabrige Bonnini, der da die Runfte einiger Affen feben lagt. Diefer giebt Die Rinder an fich, unterrichtet fie, und lagt fie ibt Sefchafft jum gemeinfchaftlichen Unterhalt fortfeten, Alle, bren wandern nach Paris, ma Bonnini Radricht pom Labe feines in Trieft verftorbenen Bruders erhalt. In.ber Soffe nung, bort zu erben, reifet 25. mit feinen Gefahrten babin ab ; aber auf bem Bege erfahren fle ibunberbare Schieffale. B. Bat Streitigfeiten mit einem Arzte und Bunbargte über ben Sis ber Seele; ben einem Ungewitter tetten fich bie Banben fer in einen Bald, Die Dacht bricht ein, fte verirren fich immer tiefer in das Gehols, und endlich fturgt B. in eine Grube. Rar ble Rinder fe'er verloren. Diefe gerathen an einen Ranber, ber fe in feine Bohnung führt, fle in ben Reller verfpete ten wift; aber von Sauschen erschoffen wird. Bende eilen aus dem fürchterlichen Balbe auf die Brepfacher Landftrage. wine fir von Ralenden .- einer Griffin Thatheim und einem Baron Dallan - bemertt, in den Bagen genommen, und auf bem Landgute ber Grafin, bas bende gemeinschaftlich bewohnen , erzogen werben. Gie werben fier fehr liebreich bes Sandelt; pur det Gemich an ihren verlohrnen Bonnink werbittert ihnen manche Freude. Bunberbar genug trifft; es fic. daß nach einem smonatlichen Zusenthalte ber ihren Wohltha-gern am Abend eines traurigen Docembertages sin aleer Manig Dafelbft als Bettlen um eine Rachtherberge bittet. Er wird aufgenommen, und eilt am andern Morgen weiter. Die Line er finden ein branger Ench aus ein Konvalut. Dapier auf

bem Sonce, worauses fich ergiebt, bag ber unglückliche Beth Ber Bonnini gemefen fep. Diefes Papier, bas er in der Begend des Ochloffes verloren batte, enthalt feinen Lebenslauf. ber gerade in die Dande ber Rinder fallen muß. Dan fuche den Eigenthumer vergeblich. Die Gelbilbiographie bes B. Sefchlieft den erften Theil. Gle ift febr romanbaft. Er gebe mit einem Abentheurer weg, muß fluchten, wird Bunbargt. Bundigt Borlefungen an, foreibt phyfitallide Schriften, wirb Sefuitermond, muß aber wegen einer Schrift: Beriuch üben alle Religionen betitett, ins Befangnif in einem Rluftet mana bern, entwifcht aus bemfelben, finbet in Trieft am Safen leis nen Bruder, gebt mit ibm ju Schiffe, fallt ins Baffer, wird pon Seeraubern aufgefangen, und ift 20 Jahr in Algir und Ret in der Oflaveren. Seine Runft, auf eine verfchmitte Art als Goldmacher die Leute ju hintergeben, welche er feinen Herrn lehrt, verschafft ibm bie Frenheit. Er geht nach Ceuta, von da nach Cabir, wo er Affen einhandelt, mit welchen, en Dam in Franfreich umbergieht und bie Rinder findet.

Der awepte Theil beginnt mit ber Entfichrung ber Gra fin Thalheim, modurch die Rinder, welche unfchuldigermeife Die Grafin ihrem Entführer nabe gebracht batten, aus bem Schloffe vom Baron Dallau gewiefen werben. Gle wanbern fort, und nehmen ibr Dachtlager in ber Scheune eines Guffa wirthe. Ranber junben fie an, und ber Berbacht fallt auf Die lungen Menfchen, Die ale Theilnehmer ins Gefananis nach Alt . Brevlach nebracht werben. Die Frau bes Stadtrichters. Die gerabe fie tannte, bewirtt ihre Brenfprechung. Gie man--bern auf ein Dorf, wo ein mitleibiger Pfarrer fle aufnimmt. Muf bem Rirchhofe, mobin' fie Abends geben, boren fie ein Beadig; machen bas Dorf aufmertfam, man offnet ein Grab. und .- feltenit genug -- es ift Bonnini, ber ale Scheintobe sen borplebendig begraben war. Er ift nun wieber in Gefellfonfe feiner Lieben, gerath aber burch feine Difputirfucht und besonders durch feine theologistien Mennungen in Uneiniatelt mit bem Pfarrer, welcher ibn bem Rloffer, baraus er entflos ben war, wieber einliefern will. Durch eine fonberbare Ber-Zectung ber Umftanbe erfahrt bies 3., und finchtet baber mit feinen Rindern ju dem herrn von Daffan, dem nunmehrie gen Gemahl ber Grafin Thalbeim. Dott bleiben fie eine Lunge Beit, begeben fich bann ju einem Berrn von Simond-Berg auf Simmusburg, mo fich bie esfte Befanntichaft Bande dens MA, D. D. XXY, B, L.SI, IVA Seft.

dens mit Eugenien, ber Cochter bes Berru von Simonibert. und ihre gegenfeitige Reigung entspinnt. Die unüberwindi Hiche Streitfucht Bonninis macht, daß er auch bier im Saufe fich nicht erhalten, tann. Die gehen baber fort, finden in ele nem Briefpatet, bas ein vorbepreitender Doftenecht verliert. einen Brief, der für fie wichtig ift. -Derfelbe ift an ben Dofe rath Griesbach in Borms gerichtet. Sie geben ibn ab, und D. fiebt bier grafliche Dinge, vormiglich ben tupfernen Gara eines Menfchen, (ben Griesbach als ben Morber feiner Rrau lebendig batte einfoliegen laffen). Auf ihrer Reife nach Steenbeim tehren fie in einem Wirthebaufe in Lofflinden eine 3m Garten beffelben wird Bonninf angefallen und toottic nerwandet. Dies that vorzuglich ein Tontunftier , ben Bu einft über ein Stud, Das jener fomponiet batte, tabette. Gin Sospital nimmt ihn auf, und ein anderer Rrante, bet Sindifche Dring, erzählt ibm boet feine Befchichte. Bie jum lebe ten Lebensbauch bebale B. Die Gudet au ftreiten und fein Licht leuchten gu laffen. Da jener bie gottesbienftlichen Reperlithe feiten der verschiedenen Bolferschaften der Erde beffer inne au baben, behauptet ; fo wird 30. muthenb, reifer ben Werband won feinen Bunden, und ftirbt als bas Opfer feiner Citelteits an einer Berblutung, die eine Ohnmacht jur Polge bat. Das lette Buch (benn jeber Theil begreift einige Bucher als Mb fchnitte in: fich), fuber nun die benbent lungen Belben ber Bei fridte auf bas, Schlof bes herrn, von Sternbeim, mo de ibe te Mutter, welche von ibm entfibet worden war, ferbend . Das Bange Endigt mit ben : Berbevrathungen Danschens mit Eugenie bore Simonsberg, und Gretchens mit Blemming, bem Deffen Greenbeims:

So reichhaltig diese Schrift un Begebenheiten ist; wunterhaltend fie durch die dakinn vorkommenden nicht alltige lichen Auftritte wird, so würde fie dach, im Ganzen genome men, keine Schrift fur Kinder genanut werden kinnen. Die Liebelepen, Iwoydeutigkeiten, Ausmalung gewisser Unibstände, die z. D. in der Geschichte des Bustlings Sterndeine vorkommen, gehören nach des Rorenseinen Undeil, nicht für Kinder, Manche schwierige Ausdrücke und lateinische Broschen dürsten gleichsalle nicht für sie sein. Denn hier ist von Empfrifern, diagnostischen Zeichert, dem auro potabilis dem Abulkeda, Avicenna und Geben dier fie bede, so wie manche Waterieu zur Sprache kommen, die nicht für Exphire dem

Rinber paffen - hierzu rechne ich Unterfuchungen über ben Sigder Seeler alchymistische Proceducenzu. bgl. m. Der Th tel neunt Banedien und Gretchen frobe Rinber. Dies Benwort durfte ihnen nicht angemeffen finn Gie haben quinft Beranlaffungen jur Behmuth, und find in ju traurigen Lagen, ale daß ber Brobfinn aufrommen fonnte, 3. 3. in ber Rauberhutte, ben bem Bertufte Bonnini's, ben ihrer Gefam gemehmung, u. f. m. Diebtere Refferionen und Ruganwen-Dungen find aufere lebrveid. Der Dlaiog ber Rinder ift naif. und die Ergablung feffelt die Aufmertfamteit: - Giner Stelle in einer Anmertung &. 48 gufolge ift bie Schrift Ueberfetung. und man muß gestehen, daß sie flieffend ift, und Aich als Original lefen laffet: And ift bie Opende mehrentbeils rein und torrete. &. 243 ift ein Drudfeffer überfeben worben. Das Sabt 1244 muß: welleicht in 1752 umgeandert werbeit, Da bie Kinder im Darg 1742 noch im Doufe Sauger bep ibe rem Bater waren.

Ew.

## Beleweisheit.

Grundriff der kogik, von M. Georg Friedrich Das niel Goef, Professor der Geschichte und Philosophie am Karl - Alexandrinum. Ansbach, in dek Commerzien Commissairs Haueisens privilegirten Buchhandlung. 1799 in 8. 102 & 6 M.

In einem etwas hohen und von nicht geringer Selbstgenüge samfeir zengendem Tone spriche die Vorrede von der Logik so Freylich überredet man sich häusig, daß die Logik so ziemlich eine geschloßene Wissenschaft sen; aber der Verfasser dieser Schrift wird, sobald ihm die Arbeiten seines neuen Umtes einige Wuße vergönnen werden, in einer eignen Schrift zu ziegen Selegenheit vehmen, daß noch nicht ein einziger Theil der Logik, ihrem richtigen Vegriff gemäß, rein und vollständig abgehandeit worden sen, und manches auch in den besten Lehra küchern derseiben angetroffen werde, was auf gar teinen Platzip der Logik als solcher Anspruch machen kann, oder in einem ganz andern Theile derselben hätte angeführt werden suleit. Se stimmt jedach, indem er auf gegenwärtiges Wert kommte.

fogleich merklich berunter; zwar barf man nicht von dieles Schrift erwarten, daß in ihr alle biefe ihrem Berf. befannte, und eben ermabnte Unvolltommenbeiten berichtigt fenen; ba ber: Zweck berfelben nicht fo wohl Bollftanbigfeit, ale vielmehr genaue Bestimmung ber Begriffe, gute Ordnung, und bem mbatichfter Rurge, Behandlung bes wesentlichften und wichtige ken von ihm forderte. Much ift ber Berf. auf feinen, wie et glaubt, richtigen Begriff ber Logit, und ber baburch möglichen genauen Angabe ihres Inhaltes, Zweckes, und ihrer Behande fungeart, felbst erft gelangt. Indeß bat er bie wichtigsten Begriffe überall genauer zu bestimmen, und in einzelne Daterien mehr Ordnung und Busammenbang ju bringen gesucht, ale bieber in den meiften Lehrbuchern geschehen seyn mechte. Sofe fentlich wird ber Berfaffer, wenn ibn fein guter Genfus nicht gang verläßt, nach einigen Jahren ben Con-noch um einige Mocen tiefer ftimmen, angebende Schriftfteller, besonbers bie aur fritifchen Philosophie fich befennen, trauen fich gewöhnlich au, alles auf einmal umichmelzen zu konnen. Um dies zu beforbern, mußen wir ihm und ben Lefern fagen, baf bie bier ere wahnte Berichtigung ber Begriffe ihm nicht gigen ift; fondern. daß er feine Begriffe aus bee ktitifchen Battofophie faft nus berübergenommen, und das wiederholt hat, was diefe vor ihm langft gefagt batte; muffen ibm überbem fagen, baß biefe Berichtigungen noch lange nicht fo richtig, und fo wichtig find, als fie ihm im Beuer feiner erften Untersuchung geschienen / Saben.

Dies geborig zu belegen, wollen wir einige ber wichtig-Ren barunter ein wenig prufen, und zugleich ben ben einzelnem Abschnitten diefer Lagit anmerten, ob denn fier fo etwas beson-Ders gefeiftet ift. Die Logit überhaupt ift nach S. 5 bie Bife fenfchaft von ben allgenteinen und nothwendigen Regeln bes Denkens; in engerer Bebentung ift fie nach C. 8. Die Bif fenichaft von den allgemeinen und nothwendigen Regeln bes Dentens, ihrer Berbindung, und ben Bedingungen ihrer Anwendung unter ben Ginschränkungen ber menfchlichen Ratura Shr Dugen ift nicht positiv, sondern blos negativ, fie diene wicht jur Erfindung neuer Bahrheiten und jur Erweiterung des Rreifes des menschlichen Wiffens, sondern nur jur Drus fung und Berichtigung unferer Erfenntnife. Dies ift alfo Der richtigt Begriff, auf ben ber Werfaffet ben bem Studieren ber altern und neuern Logifer gefommen ift ! Diefer Begriff aber

aber ift wesentlich mit bem einerlen, ben anbere tricifde Phitofophen aufgestellt haben; alfo mar bier teine fonderliche Ut Sache, fich barauf etwas ju gut ju thun. Diefer für fo richtig .. ausgegebene Begriff, nach welchem bie gange Biffenfchaft umgefchmolzen werden foll, ift aber, genau befeben, nicht fo gang wollkommen richtig. Eine Wiffenschaft der Regeln ift eine Blos theoretifche Renntnig, man fann alle Regeln bes Rechmens wiffen, ohne ein Erempel rechnen ju tonnen; fo wie man alle Regeln der Tangfunft wiffen fann, ohne, eine Des muet tangen ju tonnen. Gleichwoht foll bie Logit, felbft bem Berf. jufolge, jur Berichtigung unferer Erfenntnif bienen, and folglich uns richtig benten lehren, bas ift, feine blos theo. retifche Erfenntnis verschaffen. Erfte Unrichtigfeit! Die Boaif in weiterer Bedeutung wird von der in der eugern baburch En der Folge unterschieden, daß die lette blos auf menschliches Denten geht', folglich muß bie erftere auf alle benfenbe Be-Fen fich erftreden; Dies aber ift in der Erflarung nicht bemette lich gemacht. Zwepte Unrichtigfeit! Wozu aber will man Die Logit fo anfange erelaren, bag fie auf alle bentende Befen paft, ba wir boch ibrer nur fur uns bedurfen; ba wir woch dazu nicht einmal wiffen, noch jest wiffen tonnen, ob alle benkende Befen auf die namliche Art Urtheile und Schluffe Vilden, als wir? Dieser erfte Begriff ift also ohne alle Noth au boch binaufgefest. Dritte Unrichtigfeit! Machbem ber Bf. gefagt bat, ber Rugen ber Logit fen blos negativ, fugt et gleich barauf bingu: boch icharft fie auch unfern Berftand, und gewohnt uns jum fostematischen Denten. Gin Scharfer Bere' fand erblickt vorher begangene Brethumer, und ertennt be Durch neue Bahrheiten, benn, ein entbedter Srrthum ift eine neue Bahrheit; er erblicht ferner Berfnupfungen und Berbaltniffe, wo der ftumpfere feine fiebt, und erfindet alfo. Dierin liegt alfo ein Biderfprud. Bierte Unrichtigkeit! Debmen wir das alles gufammen : fo ergiebt fich baraus ein eichtigerer Begriff der Logit, als einer Biffenschaft, die uns Anweilung giebt, wie wir unfers Berftandes uns bedienen folden, burd une felbft richtig ju benten, bas ift, Babrbeit ju erfinden und gu beurtbeilen.

Nach Anleitung der kritischen Philosophie theilt der Bf. die Logif in die reine und angewandte Logif, deren erstere die eligemeinen und nothwendigen Bedlagungen, wornach der Berspand und die Bernunst handelt, das ist, die Geses abhandelt.

belt, nach welchen Benriffe ober Definitionen, Urtheile und Schlife, eingerichtet fenn muffen ; Die lettete aber von Beobe achtungen, Erfahrungen und Berfuchen rebet. Diese reme Logit handelt er nun querft abe Auch hierin icheint uns niche die größte Bivedmaffigbeit und Richtigkeit des Verfahrens zu: Begriffe und Uttheile werben bod ju allererft aus finnlichen Bohrnehmungen, aus Erfahrungen, Besbachtune sem und Wersuchen gehilder, und mithin ift de ber naturlichen. Folge ber Beiftesbildung gemaffer, von diefer guerff zu reden. Budem, was belfen alle Regefa', wie man Begriffe und Ure theile abfaffen foll, wenn man nicht weiß, worans man fie nehmen foll? Ja, biefe Regeln tonnen ohnebies nicht einmal vollig verftanden, noch weniger aber in Ausübung gebracht werden, wenn der Stoff nicht befannt gemacht ift, ben fie gu bearbeiten vorschreiben. Ein Baumeifter oder ein Bergmann, ber feinen Schuler mit Rugen unterrichten will, macht ibn erft mit den Materialien befannt, und zeigt ibm nachber, wie er biefe gu behandeln bat. Saft tann man fich nicht enthals ten, hier das alte Oprichwort angumenden ; die Belehrten Und die Berfebrten.

Hierauf folgt die Lohre von den Operationen des Berftandes, aus welcher wir, do fie blos speculativ ift, nut eine Paar Definitionen anführen wollen, um ben Berfaffer auf ble gerühmte-Richtigfeit feiner Begriffe aufmerkfam ju mas Der Berftand überhaupt (6. 10) ift bas Bermigen. Einheit in bie Borftellungen ju bringen. Diefe Ertlarung. Ducfte schwerlich genau und richtig erfunden werden, da das Bort Einhelt mehrere Auslegungen geftattet; foll es bedeuten, mehrere Borftellungen ju einer einzigen jusammenfegen? ober, aus mehreren bas gemeinfchaftliche berausbeben ? bas unmittelbar folgende macht die Sache noch bunfler , benn ba beift, es: Die Borftellungen find entweder Borftellungen ber Ginna lichteit Auschaufungen; ober des Berftandes, Begriffe, Denn bier entftebt bie Bedenflichkeit, daß die Borftellungen bes BerRandes fcon. Einheit haben, alfo ber Berffand aus einer Einheit eine neue machen foll, welches nicht fo leicht zu begtein fen fenn durfte. Bon bier wird ju ben Begriffen übergegans gen, nachdem vorber die aberften Dentgefete aufgeftellt find. Diefer Abschnitt follte eigenelich lebren, wie Begriffe muffen. gefunden, und aus einzelnen gerftreuten Bahrnehmungen Bichtig abgeleites werben; aber bavon wird feine Sylbe ets mabnt.

toabnt, fondern blos eine fperulative Abtheilung und Untere fuchung ber Ratur bet Begriffe gegeben. Andere Legiter, 2: 25. Lambert haben boch bier viel zwedimaßiger verfahren, und bie mandgerlen Methoden vorgezeichner, einen Begriff zu fins ben oder gu bilben; wie fann ber Berfaffer ba behaupten, fe haben nicht nach richtigen Begriffen gearbeitet, er allein wolle fie auf den techten Beg weisen? Bon den Definitionen. toird in einem Unbange gu ber Lehre von den Begriffen gebanbelt, gerade als ob fie nur fo im Borbevaeben durften berührt werben, und nicht vielmehr ber eigentliche Bweck maren, um Deffentwillen der Logiter die Lebre von den Begriffen vortragt. Aber and in biefem' Anhange wird fein Bort gebacht, me man Definitionen finden, und aus einzelnen Erfahrungen und Beobachtungen berleiten foll. Die Definition von der Definition aber hat baben mefentliche Dangel, und burfte fcwerlich Ale ein Beleg ju ber felbfigerubmten Richtigteit ber Begriffe bes Berfaffers angeleben metten tonnen. Ginen Begriff fo erflaren, daß gerade nicht mehr und nicht weniger wefentlie de Merkmale von feinem Object angegeben werben , als jur vollstandigen Ginficht beffeiben nothig find, beiße ibn befiniren (5 29). Buerft was find wefentliche Merkmale? bie Metaphyfif tann bas allenfalle erflaren; aber bie logit, welche mit bem Befen ber Dinge fic nicht beschäftigt, tann es fdwerlich. Refner foll die Definition teine vollftanbige Ginficht des Dirette verfchaffen, bas fam nur eine ausführliche Theorie uber ben Gegenftand; benn eine pollftanbige Einficht erforberteine Reintnig affer Defchaffenheiten des Begenftandes. End. lich ertlart auch bie Definition ben Begriff nicht; fondern faßt ibn nur in Borte, und ift mehr nicht in Unfehung des Begriffs, als ein Cab in Anfebung bes Urthells. Daber ift es auch nicht gant richtig, wenn bintugefest wird, eine Definis tion beißt alfo ber vollig bestimmte Begriff eines Objette.

Die hierauf angesigte Abtheilung der Desinitionen-in malytische und sontbetische, deren erflere die find, wenn der gegebene Begriff eines Objetes durch sie völlig bestimmt ges macht wird, lettere aber, wenn durch sie ein völlig bestimmt ter Begriff erit gegeben wird, durfte gleichfalls tein Ruster kner richtigen Ertlätung kon konnen. Der gegebene Beariss eines Objetes wird durch die Deswitton nicht völlig bestimmt gemacht; sondern als wirtlicher Begriff muß er diese Bestimmtsbeit schon haben. Ein Begriff eines Gegenstandes, der diesen Ge-

Gegenstand von allen andern ju unterscheiben nicht binreicht, bas ift , der nicht vollig beftimmt ift, ift fein Begriff Diefes Begenstandes. Diefe Abtheilung ift aus einem gang unrechten Gefichtspunfte aufgefaßt; die Definitionen find analytifc pber fonthetifc blos in Rudficht ber Bilbung bes Begriffs, je nachbem er entweber aus Inbividuen, ober nieberen Begriffen berausgezogen ; oder auch aus boberen durch Singufugung neuer Mertmale, gufammengefest wird. Ben Belegenheit ber Begriffe wird auch von Arten und Battungen gerebet, aber gang nach' bem gewöhnlichen Suge, ohne Rucffict auf bie Forberungen ber Raturgeschichte inebesondere ju nehmen. Die alle gemeinen Begriffe namiich find entweder bloge Claffificatio sien, ober wirkliche gonera und fpecies; und in ber Maturgeschichte, auch in andern Wiffenschaften mehr, ift febr baran gelegen, bepbe forgfaltig ju unterfcheiben, wie auch, eine Diethobe ju haben, nach ber man wirfliche Gattungen und De-Schlechter finden , und von blogen Clagenabthellungen unterfcheiben tann. Beyberley Begriffe werden nicht nach einerlen Regeln gebilbet, mithin fommt es bem Logifer au, biergu Uns weisung zu geben. Bieber pflege zwar bies eben nicht zu gefcbeben; aber bet Berf., ber boch bie Logit fo febr berichtigen, und weit mehr als alle Borganger leiften will, hatte es nicht übersehen sollen. Ob nun biefe Logit so febt vor allen bishes rigen hervorfteche, mogen bie Lefer hieraus abnehmen; uns kommt es nicht fo vor; finden andere es anders: fo laffen wit uns dies gern gefallen.

Bm.

Das einzige Spstem ber zweckmäßigen Glückeligkeit nach Grundsäßen bes religiösen Weisen, wider ben alten und neuen Epikurismus. Von Anton Luz, Reichsprälaten in Kreuzlingen, und inf. Probsten in Riedern. O Herr! du hast uns zu dir geschaffen, und unser Herz wird nicht beruhiget sehn, dis es in dir ruht. Bregenz, gedruckt und verlegt, ben Joseph Brentano. 1795. Oktov. 26 Bogen.

ABir haben icon bev andern Schriften biefes Berfaffere bemertt, daß es ihm fo gar febr mangele, fich torrett und beute lich auszudrucken, und wir finden biefe Bemertung auch bier wieder bestättiget. Daran mag nun freylich nicht blos ber Mangel an Sprachtenntnig, fondern auch die Bermirrtheit und Undeutlichkeit der Ideen im Ropfe des Berfaffers Schuld tragen. Gelingt es bem Berf. erft einmal, feine Ibern ju ordnen, und fie beutlich ju benten, ebe er fie Undern mittheilt; fo fann er vielleicht einft durch feine Schriften noch nuben. So lange aber bies nicht ift; fo ift'es bie undantbarfte Arbeit, Ach durch ein Gewühl von mabren und falfchen Abeen durche quarbeiten, und am Ende gar nicht mehr gu wiffen, woran Als Beleg für unfer Uerhell wollen wir blos die erften brey Linien biefes Buchs abschreiben: Geite 1. "Um bas mabre, bas wefentliche, bas wichtige Intereffe ber Rich Higlon au fchaben, nehme ich leinen anbern Droblerftein, ale "Nechtheit der Gludfeligkeitelebre an." - Co febr mir une auch bemibt haben, ben Sinn biefer Borte ju finden, fo wollte es une boch nimmermehr gelingen. Bas heißt benn das Interesse der Religion? Bas heißt, das Interesse Der Religion fchagen? Bas foll benn Nechtbeit Des Blackfeligteitslebre feyn? Bie fann benn Mechtheit Der Gladfeligteitelebre der Problerffein feyn, das wicheige Interesse der Religion zu schätzen? Wenn wir nicht frren, fo wollte ber Berfaffer burd ben angeführten Perioden Tagen : die Religion muß fur jeden vernunfrigen Denfchen Das bochfte Jutereffe haben, weil fie eine fichere Auwellung aur Gludfeligfeit in fich faßt. Auf biefe Art mate nun frene lich ein wahrer, obgleich immer noch feht unbestimmter Be-Danfe allgemein verftanblich ausgebruckt. Db aber ber Berf. auch dies wirflich habe fagen wollen, muffen wir dabin geftellt fenn laffen. Doch bies mag genug fepn, unfer Urtheil gu Bechtfertigen.

Positiones Metaphysicae, quas explicandi, probandi et desendendi provinciam sibi sumunt, Rev. ac Rel. Fratres, Io. Nep. Heinle, Lud. Paul, Franc. Fleischhut, Canonici Regulares ad B. V. Mariam in Imp. Coll. Wettenhausen etc. Praeside Augustino Rorer, ejusdem Canonice Can. Cap. Gunzburgi, Typis Io. Ant. Wagegg, 1795. 8. 5 Begen,

Diese Sabe verbreiten sich über das ganze Bebiet der Metas bhoffe. Der Verf, theilt diese Wissenschaft, wie gewöhnlich, in die Ontologie, Cosmologie, Psychologie, und natürliche Theologie.

Die Ontologie banbelt ber Berf. in funf Raviteln ab. Das erfte banbelt de cognitionis humanae principiis primis, und gwar in bren Sectionen, de dietis principiis geneentim; de principio contradictionis seorsim; de principio rationis fufficientis feorlien. 3m zwepten Rapitel wird de ente in fe vel ablomte fpetiato in zwey Bettionen gehans belt, moven bie erfte de notione entis in genere ejusque diversis determinationibus, die amente aber de attributia enivis enti convenientibus, handelt. Das britte Rapitel fanbelt in vier Sectionen de ente in nexu cum aliis fpe-Anto, une awar de principiis et causis generatim; de cau-Es efficientibus speciatim; de causis impulsivis, finalibus et occasionalibus; de causa materiali er formali. 3m viera ten Rapitel wird in brev Abschnitten de ente in comparatione cum aliis spectato gehandelt, und smar, de Identitate, fimilitudine et acqualitate Entium; de spatio et tempore ; de ordine et perfectione. Das funfte Ravitel de praecipuis speciebus entium handelt in bren Abschnitten de enre singulari et universali; de Ente simplici et composito; de ente finito et infinito.

Die Cosmologie handelt der Berf. in solgenden vier Kar piteln ab: de notione mundi in genere, et legibus inde finentibus; de partibus mundi; de mundi eventibus; de perfectione vel bonitate mundi.

Die Phydiologie handelt in vier Rapiteln de Existentia, substancialitate et simplicitate animae humanae; de diversitate et commercio animam inter et corpus intercedente; de viribus, libertate et spiritualitate animae humanae; de ortu animae humanae, ejusque incorruptibilitate et immortalitate.

Die natürliche Theologie bandelt in vier Kapiteln de existentia er unitate Dei; de viribus, essentia et natura Dei; de attributs Dei; de relationibus Dei.

Aus.

Aus biefer Inbalteanzeige erhellet, daß ber Berfaffer bie Metaphpfit gang auf die gewöhnliche Beife bebandeft. Much ift in der Aussuhrung felbst auf die tritische Philosophie gar teine Rucficht genommen worden, welches wohl auf teinerlen Beife gebillige werden kann, ob wir gleich gerne glauben, bag den Berf. besondere Umftanbe, blezu bewogen haben : wenige ftens hat er in'einigen frubern philosophilchen Abhandlungen dezeigt, baf ihm biefe Phyosophie nicht unbetannt ift. forderbar, wenn inan beit Erirern ber Philolophie perbietet, ben teren Bortragen auf die Kanuche Duftalophie Rudficht Entweder find bie Entletungen Bants gegrun. . ju nehmm. bet, ober nicht. Im erften gall wird be Beit fie rechtfertigen. und fein Berbot wird im Stande fen, die Babtheit ju une terbrucken; im groepten Fall aber tonnen je fchablichen Bir. Fungen, welche man von diefer Philosophe Beforgt, nut daburd gehindert werden, bas man ihren Ungand demilich barthut, und die Diensmerte Bants aufbedt ; webes aber boch nimmermehr gefcheben faun, wenn man ben Leben ber Dhie lofophie verbietet, ben thren Unterfuchungen auf bi Rantifche Philosophie Rucfficht ju nebmen.

Der Verfasser gründet seine Metaphosst auf das Jestischlum contradictionis. und auf das Principium ratnigschifficiencis, und behauptet, das durch diese beyden Pricipien nicht nur die formale, sondern auch die materiag Wahrhelt begründet werde. Diese Sehauptung ist wahr, und fallch, le nachdem man ihr diesen oder senen Sinn unterlegt. Sig ist wall, wenn man damit blos angelgen will, daß auch die materiale Wahrhelt diesen Principien nicht widersprechen durch sig aber sie ist falsch, wenn man behaupter, daß durch diese Principien allein die materiale Wahrhelt begründet werde: denn zur materialen Wahrheit ist etwas Gegebenen erspedere lich, das zwar den allgemeinen Verstandesgesehen gemäß gegebacht werden muß; das aber der Berstand sich nicht selbst ges ben fann. Die materiale Wahrhelt wird eben daswegen, nicht dios durch jene Prinzipien, sondern auch durch das Ges gebene, welches der Verstand nach seinen Gesesen bearbeis tet, bestimmt:

Etwas über die neuere Philosophie, über Neuerungen und bergleichen. Von einem Freunde der Wahrheit herausgegeben. Augsburg, 1795. 8. 2 Bogen. 2 Be.

Diese Paar Bogen sollen eigentlich, wie der Berfasser sich ausbrucht, jur Barnung vor ber newen Philosophie bienen. Sieju mare nun freplich vor allen Dingen eine Befdreibune Diefer neueren Philosophie, vie jedem rechtschaffenen Damie ein Segenfand ber geresteften Berachtung, und bes Daffes fenn foll, nothig gewefer, bamit man doch auch ben ib Befahre fichen Gegenstand einwenig tennen fernte. 3mar wird gleich fm Anfange Diefer grece won Leuten gesprochen, de ihr Das fenn, fo wie bie Gaftebung bes gangen Wettalls, bem bloffen Dhngefabr aufderben; bie bie Heberlegenheit ihrer phofifchen Rrafte fur mates Motalrecht angeben; die mit dem Gerechden; ble se Borfetung Gottes mißtennerr, und fich überres Den, es greme fich nicht, baf bas bochfte und glucheligfte Befen ein Aufmerklamkeit auf die Sandlungen ber verachtlichen Gromermer wende; die Siottes Beisheit formlich verfchmae ben die es für rubinliche Tolerang und Denfchenrecht balten. Mi aus Luft, ohne Religion und Gottesfurcht, ihre Eben gu Miteffen. Allein man weiß boch nicht, ob ber Berfaffer unter tefen Leuten Die neueften Philosophen verftebe. Doch mehr aber wird man überrafcht, wenn man enblich auf ber leuten Beite findet, daß bet Berfaffer unter ber neueren Philosophie Die Rantifche verfteht, und bag wohl die Leute, die er im Unfang beschrieben bat, niemanb Undere, ale Kantische Philoerfordert, die Rantische Philosophie durch die Mertmale den. when angeführten Leute ju beschreiben? Ober haben fich viele thehr hier Bosheit und Ignorang mit einander verschwistert, geschmuken ?

## Mittlere und neuere, politische und Kirchengeschichte.

Neuere Geschichte ber Evangelischen Missionsanstadten zu Bekehrung ber Heyden in Ostindlen, aus den eigenhändigen Aussten und Briefen der Missionarien, herausgegeben von D. Johann Ludewig Schulze, der Theol. wie auch der Griechischen und Morgenländischen Sprachen ordentlichem Professor zc. Sechs und vierzigstes Stuck. Halle, im Verlage bes Waisenhauses., 1775. 859 bis 953 Seiten 4. 7 R.

Die eingelaufenen Nachrichten find von den Jahren 1793. und 1794. (von ber Danifden Diffion in Trantenbar.) Wie Tangen mit einer politischen Renigfeit an. Ale bie Franzosen in Dondichern Ruchricht befommen batten, daß groffchen Enge fand und Frankreich ein Rrieg ausgebrochen fep, fo tamen jes ne mit ihren Schiffen nach Trantenbar, und verlauften fie entweder gang ober jum Theil an ble Daten, Die ihnen Danifche Ramen, Paffe und Flaggen gaben, und mit ihnen jebe ungeftort die See befahren. Die Frangffichen Kaper babben den Englandern auf ber Rufte von Sumatra Schiffe, aber nur Indianifde, weggenommen. - Es laffen fich nod immer einige Beiben taufen. Erempel werben angeführt. Allein die Diffionarien fagen boch noch immer, daß ble Trucht ibrer Dredigt ihnen großtentheils verborgen bleibe. Berluchen, die ein Indifcher Argt in der Chemie und Debicin angeftellt bat, werben ein paar beutsche Debict, ble fie angefeben haben, befonders Bericht abftatten. Ein gelehrtes Brabmane verficherre frn. Ronig, dus bie driftliche Dioral mit ben alteften mbralffchen Schriften, bie bie Sindus befafe fen, febr übereinftimme, nur in ber Gefchichte maren fle febe Derfchieben; bende Meffgionen fuhrten gur Berehrung bes ale terbochften Gottes und gur Geligfeit, wenn ein jeder bas Gelbige genau beobachtete; in ber ihrigen fep viel Zabelhaftes, bas aber bon ben Belehrten nicht angenommen murbe; abrigens muffe man bie eingeführten gottesbienflichen Gebrauche geday besbacten. Eine andere Unterredung, Die er mit einem

anbern Brabmanen bette, fit nicht meniger intereffent. Die Reifen bes Berin Connerar, vorzuglich feine Radwichten von Det Indifchen Religion, Mpetologie und ben beibnifchen Das tionen Indiens, werben von fachverftanbigen Eingebohrnen in Ambien nicht wiel geachtet. Die driftlichen Landleute aus Der verachteten Rafte der Parrier, (welche Rechtschreibung Die richtigfte fenn foll), werden als jufriedene und gluckliche Menfchen gefchilbert. Bur in Marailam ift feit bem ihp. Berfden Rriege eine Landidule. Derr Motler befdreibt feine Rolle nach Tanfchaur und Tirutichinapalli, wozu feine Rrauf. beit bie nachfte Beranlaffung mar. Die Miffionatien mobne ten & Stunde von dem Fort Canfchaue, und haben in der Stadt eine fleine Rirthe, in ber aud' Englische Schule gehale ten wird, und eine Malabarifche Soule, worln 40 bis 50 Rinder lernen. Berr Schwarz ift oin Liebhaber und Renner ber Botanit. In ihn follten fich die Europaischen Botanifer menben, wenn fie über Indiiche Bewachfe Mustunft haben mollen. Bert Rotlet befchreibt &. 885 ble Ginrichtung eie mer Bafferubr, Die febr fimpel ift. 34 einigen Dagoben. movon Canfchaup voll at, werben Enger und Baren gefittere. Die Straffen find enge und tothig und ftintend. Go find fie and in Titutichinapalli beschaffen. Die Festungswerfe find fehr verfallen. Ban bem Belfen in ber Stadt bat man eine treffliche Musficht. Die Drahmanen der bem Goben Laiman geweibeten Danbbe, gegen welche ber Miffronar beflamirte. antivorteten nicht. Bon ben Pagoben in ber Infel Gerengam, imgleichen won bem Damm, ber das Baffer des Ramen abbalt, bag er nicht in ben Rolloram flieffet, liefet man bier febr qute Rachrichten, die ber Bevgraph gebrauchen fann. Die Musinge que den Tagebuchern ber Landprediger geinent. baf die Fortpffangung des Chriftenthums am beften burch bie aus den Gingebohrnen genommenen Drediger und Catecheten gefcheben tonne. Ein Dilgrim von ber Gette poer Mation ber Undi wird & 999 befchrieben. Der von den Millionas vien an den Beraufgeber geschriebene Brief vom & Rebr. 1794 Bezeinet, ball, menn die Englander gleich Die gange Rifter auf Der Erantenbar, in Befit batten, fie boch burch die frangoffichen Ravers von Mauritius in den Indifden Gemaffern groffen Berinft erlitten batten. Berr Cammerer ift aufrichtio gente au gestehen, daß die Ursache, daß es so viele feblechte Christen gabe, in bem Charatter ber Mation und befondere bes Diere rier . Gefchiechte Chie weiften Coppetitemefind jaber befonnte lid

fich aus diefer Rafte, aus welchet, die Alferbelnichte Abda und gemeinen Dienftboten ben ben Europäern genommen wer-Den,) ihrer Tragbeit, Buhllofigfeit, und bem Beftreben ibre Rufte au befriedigen, bann aber auch in bem bofen Betibiel Der Europher ju fuchen fep. Ueber letteres tlagt auch Derr Odmari, Der den Europäern vorwirft, daß fie alle in bie drift liche Gemeine Zufgenommenen verachten. Ins ben Briefen bes herrn Ochmary, ber nebft heren Berite und Anbenn ben ben Englischen Diffionen angefteller ift, ferne man; bas Megapatnam, blefer fonft mobihabende Det, als' er in ben Banden ber Sollander man, jest fete armfelle febe bag bie Reftungswerte niebergeriffen fenn, und Die Sandlung foft gand lich aufgehort habe, und bag bie ehemaligen Beblentelt bet bollandischen Compagnie fich lest in flaglichen Umftanben be-In Mabras befuchte Bert Ochmary die all Gill Dafelbft vermahrten Sohne Lippus, von welchen te, wit glauben febr richtig, fagt, bag er gwar gedemuthidet aber nicht ausgerottet ift; feinen Berluft verfchmerge, aber nicht bergeffen babe. In dem Lande Damafallei ober Ramful, 50 Engl. Meilen nordweftlich von Lirutschinapalli, das bie Englander von Efppu erobert, und mb nie vorher bie drifffe de Religion vertundiget worden ift, haben die Diffionailen bas Evangelium'ju predigen angefangen. Unter ben milben . Saben, Die fombli in Deutschland als in England jum Be bufe ber Stiftung eingelaufen, und wobon nach Bewoonbelt am Ochluffe das Bergeichniß gegeben wird, ftebet ein Begat von 500 RR. oben an. Recenfent, wenn er auch etwas vermachen tounte, murbe es ju biefer Stiftung ichmerfich bee geben. Mochten wir doch nur erft bie Deiben unter unte, b. & bie aus Mangel an Unterricht unwiffenden Bauerti, und und Dere gemeine Leute in Dem Chriftentbum unterrimteter und polltommener maden, ebe wir in Oftinbien Leute auffuchen. Denen Das Evangelium durch Guropher, auf Roften Der Euros paer, verfündiget wird, obgleich felbft nach ben Berichreh bet Baju hingefangren Danner ber Erfolg bieber ben fcommien Binfden bet Bobitbater nicht fonderlich entsprochen bat.

Leben, Schriften und lehren Ehrma Müngers, bes Urhebens bes Bauernaufenbrs in Theringen. Beftieben von Georg Theodor Strobel, Paftor In Bohrb. Murnberg und Altborf, ben Mo-nath und Rußler. 1795. 208 Seiten. Oftav. 16 M.

Der Berfaffer mar wohl vorzüglich ber Dann, ber ben feis men ausgebreiteten biftorifden und litterarifden Renntniffen von dem Beitraum, in welchem der berufene Manset lebte, und fein Unwefen trieb, die juverläßigften und genaueften Dadogichten fammlen, und bem Dublitum mittheilen tonnte; und bas mußte bagegen ein febr unmurbiger Lefer fepn, bet folde Nadrichten für unerheblich halten, und dem Berfaffer ben-bamit verdienten Dant permeigern tonnte. mache fic bamit ein mabres Bergnugen, ben Lefern der Bis bliothek einen kurzen Auszug davon mitzutheilen. Chomas Manger war ju Stolberg am Barg gegen bas Enbe bes XV. Stahrhunderte geboren. Er frudierte, vermuthlich ju Wit. tenberg, die Theologie, und erhielt die Magisterwurde. An den Soulen ju Afchereleben und Salle in Sachfen ftand er als Collaborator, und machte bafelbit fcon mit Einigen ein Bundnif wider den damatigen Ergbischof Ernft ju Dagdes burg († 1513). Er hatte vieles an dem katholischen Lehre begriff auszuseben, und gewann bagegen balb, wie Staupit und Luther, die myftische Theologie lieb; murde aber pas burd - ein Schwarmer, jumalen ben feinem ebrgeitgis gen Bemutbe. Ben feinen guten Predigergaben, und da er auf ein recht thatiges Chriffenthum brang, fand er überall vielen Benfall. 3m Jahr 1520 ward er Drebiger in Twis cau, und augerte febr feine Unjufriedenheit über Lutber, ber nur balb refermirt haben wolle, und die vollige Abfond berung pon Unbern nicht billige. Sie wurden nachher bie befrigften Feinde. 3m, Jahr 1521 gleng er nach Bobmen, um fich unter ben bortigen Suffiten Junger ju machen. Aber biefe geiftliche Ritterfchaft von ber fabrenden Gattung gelang ihm nicht; bagegen mard er 1523 ju Altftedt ale Drea biger angestellt! wo er nun den Gottesdienst in deutscher Sprad Leinführte. (benn bamale übten bas Ius reformandi bie Pfarrer und Prediger aus.) Der Clerifey und Obrig. Reit gab er in feinen Predigten pft fcbarfe Lettionen, die freve Aich das Volt gerne borte: und dies gab ibm unn den Dueb, Ad formideine Parthey ju machen, und vermittelft einer eidlis

sidlichen Bereflichtung einzwere Reich von lauter Fromumen und Seiligen auf Erben ju grunden. "Die Chriften beit follte, feiner Mepnung nach, gleich; bie Surften und Berren aber, die bemi Evangelio nicht bepfteben molltenz wicht es mit ihm balten wollten, - vertrieben und tobe gefchlagen werben. "Alle Ding follten gemein feon, unb, iedem nach Mothdurft ausgetheilt merben." 3m Johr 1524 trieb er fein gleichmachendes Evangelium ju Male Jerbach, und fturmte ble Rirche mit ben bortigen Bilbern. rechtfertigte auch die That gegen ben Landesfürften qu Bele mar bamit, bas Berf bes Centels gerftort ju baben. bielt fich um biefe Beit einen eigenen Drucker; und als man biefem bas Sandwert nieberlegen wollte; fa pochte Manges barauf, baf bie Sarffen gehalten fegen, in Acht zu nehmen. was er ihnen aus gottlicher Offenbarung anzeige. Bon jest an fürmte er auf eine eigenenachrige Reformation init Bewalt los; und forderte bie Surften zu Sachfen dazu fant 36n in ein Bucht ober Tollhaus ju fperren, mar man anfange felbft van Geiten ber gurften ju fcbuchtern, . 3me beffen brachte man es doch fo weit, bag er aus dem Lande gieng. Bu Wurnberg betam er bald bas Confilium abenndi; und dann jog er und Wberfchwaben, und veranlafte bie und ba ben ben Bauern wider ibre Berrichaft eine Em Ob Manser ben aufrührifden Bauern die befante ten Artitel aufgefest habe, getraut fich ber Berfaffer nicht gu behaupten. Uebrigens findet auch er ffe nicht unbillig. Bahr 1525 gog Manger gurud nach Sachfen und feste fic in Mabloausen, wo er, wider des Raths Willen, jum Prebiger angenommen murbe, und großen Unfug mit feinem neuen driftlichen Regimente und religiofen Sanatulottismus tries. Luther forieb damalen in einem Brief: "Münzer Mulhufie Rex et Imperator est, non solum Doctor." Burd ben nun in Schwaben und Franken ausgebrochenen Bauerne krieg wurde Manger muthiger, und nun fieng auch fein Anhang an, Boelleute, Monche und Monnen zu plum bernund tobt ju foligen. Er ließ Aufenbebeieferausgeben. die ihre volle Birfnig thaten. Einige Monate hindurch wurden gegen biefer Berbeerungen, und Dianberungen; bet Aloster von Seiten der Jürsten zu Sachsen feine Anftalten getroffen. Churfurft Griedrich rieth zu gattiden Unterhande lungen ; aber nach feinem bald barauf erfolgten Tob tudten Churfuest Johann, Herzog Bearg von Sachen, Landgraf 17, 24 D, 25, XXV, 25, 1 St. IV. 46R.

Politop von Henrig Geite de von Braunschweig und Graf Albrecht von Mannefeld nitt vereinigter Dee ebetraft gegen bie mit 213anger auf einem Berg gelagerten Danern, beren Anzahl Ad auf 8000 belief. Diefe geriethen This in Autett; wurden aber vom Manger, ben von fonew He Burften dasgeffefert baben wollten, angefrifcht, bie ihnen angebotent Snade ausjufchlagen, und fo tam es bann gut Schlacht auf beitt noch bavon ben Momen führenden Schlacheberd, ros eine große Menge Bauern niebergemacht and ber Urberreft in bie Flucht gejagt wurde. Scantenbaus fen, wohlft fich auch Manger geftichtet hatte, ward fofert eindeifommen; find ber Rnecht eines Luneburaffben Chela Manies entoecte affalligerweife in feinem Quartler ben Wans Ber, bet Ach bort in ein Bett verliebchen und frant geftellt hotte. Et wurde vor den Autsten verbort; auf die Kolter gebracht, und bunn bem Staf Ernft von Mannefeit als Beutpfennig übergeben, welcher ibn auf bas Schiof Belbrangen bringen, noch einmal auf die Rolter fpannen ließ, und nachber ben gutften in bas Lager vor Dublbaufen wieber aus Referte, wo er mit feinem Opiesgefellen Pfetfer und 24 ans bern Anftihrern enthauptet wurde. Im giventen Abfcnitt foige eine Angeige von Mangers Schriften; und im britten Abschitte von seinen Lebren.

Be.

Archin für die neueste Kirchengeschichte. Herausges geben von Dr. Heinrich Philipp Conrad Hente: Zweiten Bandes Erstes Stück, 208 Seiten. Zweites Stück, 176 Seiten in 8. Weimar, im Berlage der Hoffmannischen Buchhandlung. 1795. 198.

Im erfter Stude des zweyten Bandes dieses Archivs siedet man I) Missionsnuchrichten aus China, exstes Stude. Bach venselben ist die Wission noch jest nicht ohne Sewinn für die kasholische Kirche. Die westliche Salfte von Lonquin foll 130,000 Gläubige enthalten. Eben soulel sollen in der kalliden Halte, und vom ho viel in Cochsichina seyn. Die Brachrichten find aus den zu Lutlich 1794 erschienenen Nou-tellas des Missions Orientales, reçues du Seminaire des

Millions Changeres en 1783's 1791. 1791 ipourant fervir de suite aux lettres édifiantes de la compagnie de lefan, Gie befteben, theils in einem Borbericht; Der von bes. Resulten De Rhodes Bemuhungen fur die Diffion um die Ditte des vorigen Jahrhunderte, und beren Eriola bandelt. und den Buffand der Diffign bis 1792 befchreibt; theile aus einem Briefe von Frang Potier, Bifchef ju Agathopolis, und avoftolifdem Bicar in China, an Beren Teffier, Pfartheren au Benille in Touraine, vom teten Oct. 1782, worken eine genate Befdreibung von ben Diffionen gemacht wirb, und ble Bortfeile aus einander gefeht werden, walche biefe Unftale: ten burde Almofen erlangen fannen, indem Schulen angefeat. Weme unterftust, Bucher, Bofentrange, Eruriftre, Dentmun: gen, Beiligenbliber, u. bal; vertheilt werben muffen. Hes beigens tebe der Bischof meblt allen Prieftern und Diffionairs: febr emfach, und man babe Benfpiele wir großer Stanbhafe' tigkeit in Verfolgungen. II) Machrichten won den vorexefflichen Schulanstalten in hannoore, von geren. Confiftorialrath Borligeaus Buckeburg. Rnaben und Madhen werden in bleten, vom fel. Roppe und feinem unne mehrinen Dachfolger in ber Aufficht aber biefelben, Derem Soppenfiedt, errichteten Anstalten fomphi Durch Unterricht; als burch Anführung ju nuglichen Arbeiten gebilbet; und zwar! burch Geminariften, Die fich bort vorbereiten, tunftig Dorfefontmeifter ju werben, und nebenber bas Budbinben, Dief Baumgucht, ben Garten . Seiben . und Bienenhau , jur Berbefferung ibrer Emfunfte und ber Induftrie im Lande fernen. Die Methobe ift nicht bestimmt. Es wird immer baran ge-Seffert; und die Gefchicklichfelt ber Rinder zeugt von ber Gaw bes Unterrichts. Much bie auftre Emrichtung ift nachabet mungswärdig. III) Ueber Professor Jahn 311 Mien bew meneorische Beneroyen. Er batte in feiner Ginfeitung ins M. Teft, gefagt : 1) er fen bisweilen feinen:eignen Ginfichten: gefolgt 2) Job, Jona, Tobia und Jubith, fenn Lehrgedichte; 3) bie Bofeffenen im Di. E. feyn gefatelith Rrante gewofen. Darriber flagte Anrbinal Digaggi benen Rapfer; und es erfolgte das Urtheil: (4) die angezeigten Cabe fenn nicht pofities Bondern nur historifd : problematifd : vorzutragen, 2): Den: Profiforen ber Theologie fep bie aufferfte Befcheibenheit eine" gabinben, um neue Meinungen lieber gang gu übergeben. als mit ben Ordisarlis in Collifion zu tommen. 3) Bor Bosflingenung, und Bulaffirm eines Lebebuche für das thestantide

Beubium folle fünftloiburd bie Landesftelle vorlaufig bie Meufe. ferung bet Ordinariorum eingeholt werben. IV) Abaes, tarster Religiousprozeff in den Preufischen Staaren. Bobaib bas Confifterium glaufbaft erfahren bat, bag ein Dres-Diner bem Religionsebict guwider banble, foll es fogieich von-Ameswegen eine Untersuchung veranlaffen. Sac ber Denune ciet wider bas Chiet gehandelt: fo foll er fofort abgefest mer-Bebauptet er, nicht binlanglich gebort gut feyn: fo fole. len bie Acten bem , Suftigfollegio vorgelegt , und von biefem; foll binnen 14 Lagen an ben Staaterath berichtet werben. ob bas Berfabren legal fev, ober nicht. Der Stantarath. fall die Sache fofort sum Wortrag beforbern, etwaniae Rebler: vebreffiren, und die Finalresolution bem Rinige jut Beftatie gung verlegen. V.) Verordnung des Bischofs von Mung. tatfcb, ein wundertbatiges Marienbild betreffend, Der eble Dann verbent ben Aberglanben ferner zu beforbern. als of das Bild wunderthatia Thranen vergieße: Desferer Andwigs XVI. in Rom. Ein Auszug aus bem olnzinen zuverläffigen Document ber Art. bas zu Rom 1793: unter folgendem Titel erschienen ift: In funere Ludovici XVI. etc. eratio habita - a Paullo Leardi. Abr achtromicher-Stol und ihr murbevoller angemeffener Inbalt wichmen fie maemein aus. Dan glaubt, ichreibt ber Berausgeber, nicht winen romifden Eurialiften; fondern einen religiblen Denichene freund reben mi boren. VII. Heber den Ausgang des . Schaumburg : Lippeschen Recutses in der groriepisc fcben Sache; aus einer Comitialcorrefpondens, worinn bie! Unftattbaftigteit beffelben bem Reichetammergerichte vorgebale ten wird. VIII) Bemerkungen über einige neuere Ana ftalten für die sittliche und wiffenschaftliche Euleur in Aus einem Briefe, Es wird fur Souls Aurfachsen. lebrerfeminarien geforge. Die Canbidaten bes Bredigtamts tverden ohne Gnade abgewiefen, wenn fie ungeschicft find. Reinhards Predigten wirten viel Sutes. Zuch ben Fürftenfoulen fev eine Reform von Grund aus zu munichen. IX) Bambergischer Birtenbrief zur Saftenzeit 1794; zeigt bie vornehmften moralifden Uebet:unfter Beit, nebft ben Dite teln an, die ihnen entgegen ju feben fenn. X) Chrentettung ber Prediger Deto Sigismund Beinbed und Jacob Elias Erofchel gegen die tonint. geiftl. Immediat - Examinationscome mission, XI) Priestley Weisfagung und Abschied von Apropa. D. erfiert fic bier gerabem für einen feinemabie Han.

flaften, und bie fetiten Berwirrungen fich ben Anfang bee leibenvollen Beiten, bie langft vorber verkindigt worben, che bas Reich bes Deffias fomme, und bie Juben wieder aum Befit ihres Landes gelangen. Dan fieht, wie ein gintnal angenommenes Vorurtheil einen fonft fo vernunftigen und eine fichtevollen Dann verbiendete! XII) Character und Deue Dienste des ebemaligen Abes zu Alosterbergen und nachberigen Generalfuperintendenten in Offriesland Johann Friedrich Sabn. Er war ein gelehrter, thatiger und fur feinen Glanben eifriger Munn, aber unblegfam im feinen Dennungen, und befonders ungerecht gegen M. Rinder ling; aber Friedrichs bes Ilten unverfohnlicher Saff gegen fon war ein Bert feiner Reinde. XIII) Dermifdite Llachrich. Eine Betorbnung, batirt Berlin, ben 29ften Genten ber 1794 befiehlt ben Predigern, fic anftandig zu tleiden. -Dem fel. D. Minter in Ropenhagen ift ein Schines Dentmal Mehrere Burgburgifche Stifter baben alles Rirdenfilber auf funf Jahre ohne Binfen jur Bandestaffe am Befert. - Der Anfenthalt vieler vormaliger Brangofifchen Belitlichen in England glebt zu Untersuchungen über bie Bereinbarteit ber Galliconifden und Englifden Rirde Anlas. Biele fener Bludtlinge erleichtern ihren Berpflegern ben Ute Bertritt zur alleinseligmachenben Rirche, und zeigen fich aber aus bulbfam gegen bie Abweichungen ber Epistopaltheologie von ber ihrigen. Die Englischen Ratholiten tommen ihnen zu Bulfe, und felbft bifchaftiche Gelftliche ftimmen far die Dog. tichteit einer folden Beteinigung. Man frhe Gentlemans 'Magazine, Innius 1794. - 2m 28ften Mug. 1794. find burch eine papfliche Bulle 85 Sabe ber Spnobe gu Piftoja als scandalolas, haurelin sapientes ober schismaticas net-Damme morden.

Das zweize Stud enisält I) einen Versuch einer Geschichte der Zerzoglichen Warsenansfalt zu Weimar. Vortressich und einteuchrend sind hier die Vortheile der Versteilung der Waysen in Stadten und auf dem Lande gezeigt, nehst der besten Art, wie man daben versähren kann. Ih Neber die Bedrückungen der Svangelischen im Zerzoge ebum Sulzbach. Erstes Stud. Aus einer Deduction, detitelt: Affecurirter evangelischer Aeligionszusiand im Zerzogehum. HI Erorcismusstreitigkeit in Backten nehst Privatgungeben von D. Reinhard und D.

Kosennakker. ' Der Dalter Optigering II. Jacobaei sieß ben Erercisums ber ber Taufe eines Rindes des Rectors Gebife, auf Berlangen beffelben, weg. Der zwepte Prebiger M. Weftler rente fich bamiber bevm Magiftrat. Jacobaei etc bat fic bie Sutachten, bie wiber ben Exorcismus ausfielen, und nur erinnern, daß es ben Beranderungen in Liturgicik barauf antomme, ob ein Prebiger fich auch bepm Untritte feis mes Ames verpflichtet babe, batin obne Borwiffen feiner Boteriebten nichts zu anbern. Wenn bas nicht fen, fo fonne et in Diefem Stude bem Bertangen ber Meltern ohne Bedenten willfahren. Uebrigens, fdreibt Reinhard, kann die Obrigkeir durch ein weises Ignoriren dessen, was zur Abs Rellung veralterer Misbranche bie und da geschiebt, oft weir mehr beytragen, solche Veranderungen auf vine unschädliche Art berbeyzuführen, als durch posigive Anoronungen und eignes öffentliches Mitwitten. Sehr mahr! IV) Macbrichten vom sitelichen und reliaidlen Justanve der Eintwohner von St. Croix. Aus Bana Weft Beyeragen zur Beschreibung von St. Croix,deutsch übersett, Ropenhagen 1794. V) Sacultatoindult Den romifchen Stuble fur die Bifchofe von grantreich, som toten Mars, 1794. Gie erhalten facultatem difpenandi, in Rallen, top fonft ber Dapft bispenfirt. Aber fie follen ausbrichtich in die Diepenfation einrucken, daß fie tauquam a Sedis Apoltolicae Delegatis erthellet morben, und alle Diepenfationsfalle regiftriren. Sogar wenn einer einen vorfablichen Mord begangen batte, und Priefter werben wallte, butfen fie, wenn es an probis operariis fehlt, bispenfiten, dummodo ex hujusmodi dispensatione scandalum non oriatur! VI) Kirchliche Verfügungen im Gerzogthum Dirtemberg, auf Anlaß des gegehwärtigen Brieges. Ausschreibung eines Bettages, nebft Gebeten, bie abzulesen, und Angeige ber Betrachtungen , bie amuftellen fepni Englische Riechenintolerans aus Partheymuth. Knox, der als Berfaffer der Effays moral and litterary, überfetst von Bamberger, uns befannt ift, fprach in einer Dredigt über Die troben Aussichten eines allgemeinen Rriedens, und marb pachber beswegen öffentlich gemiehandelt. VIII) Bergogl. Dirtembergische Verordnung, die Sonntagefeper betreffend, empfiehlt fleißigere Beluchung ber Rirchen, und ben Prebigern ihre Vortrage fo einzurichten, daß fie im Stande feyn, Meigung zur Unborung derfelben gu ermeden.

meden. In Abscht des Verbots der Werkoltagsatseit bleibts; benm Alten, und so auch in Absicht erlaubter Vergnügungen; nur Cansen wird verboten. IX) Kirchliche Nachrichtels, aus dem Anhaltschen. X) Abschaffung des Erorcis, mus im Serzogtham Sachsenlauenburg, und Abanderung der kleinen Sestage. Dem Superintendenten wurde de ausgegeben, den Predigern einzeln, und zwar zuerst denen, wan weichen am leichtesten Willschrießeit zu erwarten sen, Boristellung zu thun, und im Widerseungsfalle dem Canifloria, davon zu kerichten; und bepbes gelang.

Abg

## Arznengelahrheit.

Abhandlung von ber wahren Renntniß und Kur den KrankKrankheiten der ersten Wege, und von den Krankheiten, die von der widernatürlichen Affection dekfeiben entstehen, und mit derfeiben verwickelt sind.
Eine von der Rom. Kalferl. Akademie der Natusforscher am 5 Jan. 1792. gekrönte Preisschrift.
Von Dr. Georg Christian Guttleb Wedekind it.
Aus dem Lateinischen, mit Anmerkungen. Nürnberg, bep Stein, 1795. auf 17 Bogen in Oktap.
18 K.

Die erstere Auffage ber lateinischen Urschrift hatte den Bara leger soweit vertauft, daß eine zweyte Auflage nothig murde; ansigtt aber dies zu unternehmen, entschloß sich derselbe, um verschiedener Leser willeg, die bles nugbare Buch auch iefen wollten, die gber die sateinische Sprache der Urschrift dason zurücke hielt oder abschreckte, eine deutsche Rebersehung davon durch einen sachkundigen Mann machen zu lassen, und diese hiermit zu liesern. Diese Uebersehung ist nun an sich wohlgerrathen, und sie der Urbersehung ist nun an sich wohlgerrathen, und sie den Sinn des Versassers deutlich und sassisch aus. Der Ueberseher hat einige Anmerkungen hinzugeschäft, worinne besonders manche theoretische Sabe der M., die wohl nicht allgemein angenommen werden konnten, gesprüst, und, wo es nothig, modificier worden sind. Nach bieser Prode zu urtheilen, wird mans bedauern, van berer nicht

mehrere bingugetommen, da noch bin und wieder nothige Erfnuerungen gegen manden Sat, ober Einschräntung beffelben angebracht werden tonnten. Bon dem Inhalte ber Schrift felbft brauchen wir nichts zu ermähnen, da die Urschrift langt fcon bekannt genug worden ift.

Beobachtungen über die Kräße, gesammelt in bem Arbeitohause zu Prag, von Dr. E. B. Guldener von Lodes. Zwente verbesserte Auslage. Prag, ben Calve, 1795. auf XVIII. und 192 Seiten in 8. 14-12.

Die erfte Auflage von biefem ichabbarem Buche, einem ber beten, in welchen bisher die Rrabtrantheit abgehandelt worden M, erfchien 1791 ebendafeibft, und eine ausführliche Recenfion, Die es por vielen andern verdiente, wird man im B. CXVII. 6. 372 ber A. D. Bibl. davon finden, die von dem lehrreis den Inhalte biefes Buches jeben, ber es noch nicht felbft ges Wefen bat, überzengen fann. Diefes vorausgefest; brauchen -mir von diefer gegenwartigen zwepten Auflage nichts weiter Ju fagen, als das, was der Verfaffer felbft davon im Vorberichte anführet, wo er faget : "Diefe zwepte Auflage ericheint zwat "etwas verbeffert, aber nicht vermehrt. In meiner gegenwar-etigen Lage babe ich teine Gelegenheit, neue Beobachtungen panjuftellen, und fremde ju sammeln gehört nicht ju meinem 3d babe bie vorige Ordnung benbehalten, nur manches, was in ben Roten mar, in ben Tert aufgenommen, sund die Erinnerungen ber Recenfenten, fo viele mir gu Ges "fichte gefommen find, geborigen Orts bantbar benubet." Dies muffen wir auch von diefer gegenwärtigen Auflage fagen, weil alles bie pure und reine Babrheit ift. Bu wunschen ware es, bag wir pon mehrern einzelnen Rrantheiten bergleis chen Monographieen batten, als ber Berf, und bier von ber Rtabe gegeben bat!!!

Unterrieht für Aeltern über bie Behandlung ihrer Rinder in ben natürlichen Blattern und während ber eingeimpften. Rebft einigen praktischen FalIen jur Beftätigung. Aus bem Englischen, Leipzig, ben Baumgarmer, 1795. auf 80 Seiten 8. 6 2.

Die ganze Schrift enthalt nichts weiter, als was icon tamfendmal in andern eben so gut, wo nicht besser, zur namlichen Absicht, gesagt worden ist, ausgenommen, das hier der Genus der Wilch, soroph in der Borbereitungszeit zur Blatterkrantheit, als auch mabrend dieser selbst, als nachteilig für die Kranken behauptet, aber nicht mit Gründen erwiesen wird. Diese dentiche Uiebersehung weninstens hatte also süglich danz unterbleiben konnen. Der Bepfah zu dem Litel: nebst einis gen prattischen Kallen ze. ist ein täuschendes Schild, zur Anlockung ausgestellt. Sie sollen vorzüglich die Nachthelligkeit des Wischgenusses sie Glacterkranke beweisen; jede Schildpfolge sollte aber Prämissen haben, die man hier vergeblich fuchet.

Pascal Joseph Ferro's, ber Arzneygelahrheit Doktors, R. R. Regierungsraths u. f. w. Medicinische Ephemeriden aus dem lateinischen übersest von Dr. August Christoph Rosendladt, praktischem Arzte zu Wolfenbuttel. Jena, in der akademilischen Buchhandlung. 2795. 17 Vogen in Oktav. 16 Me.

Die Urschrift, von welcher gegenwärtige ttebersesung gestefert worden, ist bekännt genug, da der Verfasser ein verdienste
iches Unternehmen damit ansteng, das aber zubald wieder ins
Stocken gerathen, welches zu bedauern, weif eben sorgialtige Bestpreibungen allgemein unter gewissen Constitutionen berreichender Krankheiten zur Anstläung in der Pathalogie das Weiste mit beptragen, und wir dergleichen ab nicht zum Uederstung haben. Die gegenwärtigen Ephemeriden erstrecken
serstung haben. Die gegenwärtigen Ephemeriden erstrecken
sich nur auf das Jahr 1790. In einer is voltreichen Stadt,
als Wiep ist, sehlte es dem Verf. nicht au Materie, seine Des schreibungen recht interessant zu machen, wie es dem die von diesem Jahrgange in vollem Waasse sind, sowohl in allgemeinen
als ainzeinen Bemertungen: es wäre daher zu winschen, daß der Berf. fein Unternehmen fortlegte. Die deutsche Ueberfesgung wochte übrigene gang gut gerathen feyn, nur fragt fiche: bbs nothwendig war bag biefe Urschrift übersett werben mußte?

Kb.

Das Sab zu Rubla. Bon Dr. Wilhelm Heinrich Sebastian Buchhols. Nebst einer kurzen geographischen, historischen und stackslischen Beschreibung des Orts Auhla. Eisenach, ben Aug. Krumbhaar. 1795. 48 S. in 4. (Nebst 3 sehr saubern Vignetten.) i NK. 1018e.

Der feiner ehemaligen und letigen Rabrifen wegen beruhmte Dre Rubla liegt an ber fiblichen. Grenge bes gurftenthums. Gifenach in einem Thale von Bergen eingeschloffen, Die fite Den Mineralogen fehr mertwurdig find. Der ebemalige Dofe rath und Leibarge Stouch entbeckte 1737 bie erfte Quelle, que ber in ber Folge noch brey andere hingngefommen find. Thiebene Bergte baben; bis jest bas Baffer unterfucht, und num Theil die Resultate befannt gemacht. Da inbellen ber Ruf bes Babes burch viele mobitbatigen Curen wuchs, bie Quellen new gefaßt, und viele Anstalten jur Bequemlichteit ber Babegafte getroffen wurden, fo unternahm fr. Bergrath Buchboltz die verdienstliche Arbeit, ben Bebalt ber Quellen aufs neue ju unterfuchen. Dach einer angestellten Berechnung liefert bas Dauptrefervoir in einer Stunde 636 Dfund BBaffer. Stebet es eine Beit lang fille: fo Vemerft man auf Der Oberflache eine blaulichte Saut. Bon bem Dunfte aber. ber ben manchen anbern Gefundbrunnen aufsteigt, ließ fic nichts bemerten. Recensent fest aus der bem Buche bengefügten Tafel ben Behaft ber einzelnen Quellen ber, fo wie ibre Bestandtheile in Berbaltnif fteben.

| brunnen.   Opellen.   Stunnen.             | Weilhibeumon                  |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| In 74 Pfund Waßer                          | :                             |
| Salfaure, & Gei 2. St. 10                  | e. 13,000                     |
| Luftsaure 14 - 14 - 14 -                   | - 5 <b>€</b> : <del>c-1</del> |
| Belant : 15                                |                               |
| Luftsaures 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -             | - 、                           |
| ftoff in 1                                 | - 17                          |
| Luftfaure 18 Cubitg th. 15 Cubg. th. 13# 6 | [4. 16. 18 Es. A              |

Mach diesen Bestandtheilen ist dieses Stahlwassen in die Closse derer zu seten, die leichter als das Pyrmonter sind. Wiele unserer besten Bader beweisen, das nicht die Wenge des Eisens und anderer in ihnen befindlichen Theile, sonden die Berhältnisse der Mischungen, und die seinere Austösung ihre Knafte bestimmen. So wie die Ibstusungen der Schwäche und Reihbarkeit mit und ohne Wirkungen verschieden sind, so mussen auch die Bader seyn: Das die Natur die Verhälenisse der Mischungen der Bestandtheile sehr glücklich gemacht habe, beweisen die in allerien Krankheiten angestellten glücklischen Beobachtungen.

Tentamen catalogi rationalis Differtationum ad artem obstetriciam spectantium, ab anno MDXV. ad nostra usque tempora. A Chriftiano Ludovico Schweickhard. 1795. 232 S. 8. Frantsurt, ben Matlot. 20 22.

Ein ungemein vollständiges, mubfames Berzeichnis von 1197 Eleineren akademischen Schriften über Gegenstände der Geburtshulfe, in chronologischer Ordnung und mit Machweisung, wo von der genannten Schrift mehr 34 finden ift. Scher, ber ffetwarische Hilfsmittel diefer Art zu fcaken und zu gell brauchen weiß, with bem fleisigen Verfaster Dank bafür wiffen.

Dodfüestlich Markgröflich . Babifde Debemmen. Ordnung ober Instruction. Carlsrufe, ben Mac tiot: 1795: 27 S. 8. 3 8.

Mir tonnen biefe Bebammenordnung als fest zweitmäßig

## Romane.

Mathias Corvinus, König der Hungarn und Großherzog von Schlesien. "Nec fors, nec ratio, nec mentis invidus ardor, Nec pars virtutis defuit ulla tibi." Strozza. Vom Verfasser des Marc-Aurels! Erster Theil. Breslau, bey Korn. 1793. 332 S. in gr. 8. i Mg. 12 Mg.

Dom Berfaffer des Marc - Murels! Man fieht, bas Berr Seftler, ber fich fomobl unter ber burchgerigenen 3w forift: Den Sobnen meines Vaterlandes Sangarns, n. f. w. als unter ber gang gebliebenen an ben birigirenden Minister in Schlessen, Grafen von Soym, genannt bat, auf jenen biftorifden Roman, als auf die Ehrenfaute feines foriftitellerifden Rnhms, einen ausnehmenben Berth legt. Das berfelbe mit Benfall aufgenommen worden fen, ben er in feiner Art, und nach feiner Beftimmung, auch erwarten fannte, ift befannt. Aber, wenn Serr &. fortfabre, wie bier abermale, in biefem Befchmad ju fchreiben: fo wird er nicht einmal als Romanendichter auf die Rachweit übergeben. fagt biefes feinesweges, ale wenn er den Romanendichter berabfeben wollte. Rein, er ichagt ibn feht boch, weinn er es gent und in einer gewiffen Bolltommenbeit ift; er gefteht von bemfelben viel gelernt ju haben, und auch noch in feinem Ale ter taglich gu lernen; obgleich fibrigens feine Laufhabn von ber

mmastlisch hundentausend Meilen weit einferneist. Mon mic hingegen einen gwosen aber ohrmitoligen Minn aus den Geschichte lebendig vorstellen will, und in dieser Absicht mar die völlige. Strandlage seiner Lebensgesthichte beibebätt; aber auf dieselbe ein Gebäude feiner Einbildungstrast errichter, der giebe mir weder Geschichte noch Roman; ich erkenne an diesem Fergschlosse, das über einem sesten Boden herumstatzert, won der Iweck noch Ruhen.

Denn mo wate denn, fo michte man vor allen Dingen fragen, bas. Bedurfnis, Die Befdichte eines wortrefflichen. febr verbienfrollen, auf Beitgeneffen und Dachwelt mirtenben Wannes burd Dichtung intereffent per machen? Bem fie ce micht burth ibre eigenthumliche biftorfiche Mobrbeit und Refe faltiafeit werden funu, ber ift ein Eropf, für den es fic nicht Die Mabe belohnt, die Teder einen Augephlick anzulenen. Ame merbin mag ber Dichter einen folden Mann mit allen Schae Ben feiner Runft beleben, verschonern, vervollfommnen; ben fom wiffen wir, woran wir find; er wird uns ficher vergnite gen und rubren, auch wohl belehren : wenn gleich nicht unmittelbar burch feinen Delben; boch burch bas berrliche Giefchopf, bas er aus bemielben gebilbet bat. Affein ber Wen Schichtlichreiber Der juglith Dichter feyn will, verrudt uns alle Augenblice ben mabren Gefichespunkt; ber gebabute Beg felbft, den wir mit ihm geben, finte unter unfern guffen ein; wir wollen einen großen Dann biftprifc tennen fermen? und an Statt feiner tritt unfer Zubren ouf, um uns balb fich felbit zu zeigen, bald uns burch Luftgefichter, die bem großen Manne abnlich feyn follen, ju taufchen. 3mar fagt De. E. in ber Bufdrift, "er minichte, feinen Zeitgenoffen bas Bilb eines Donarden in das Siedachtniß zuruchzurufen ber auch ben aber Rachwelt bie Achtung und Bewunderung verbiene, bie sibmi fein Zeitalter - pantbor entrichtet hatte." Lind merfollte einen folden Burfat an einem Ungern nicht rubmen ? Es ift ja aber befannt, daß schon im Jabe 1787 bas Unbem ten jenes graßen Ronigs im Gechften Theil von Schrocthe Migem. Biographie burch eine giewlich ausführliche Lebensber fdreibung ernenert worden ift. Diefe fcheint herr R gen nicht ju kennen; ober, wenn er fle kannte, fand er fie wiele leicht nicht vollständig, nicht zwedmäßig genug, auch webl mander Berichtigungen fabig. Aber um nan bem mic Recht bewunderten Ronige ein wurdiges histerifches Denfmelier in rich.

ablien, fint wittlichtie ein neuer Belon unter unforn Beitroc. mollen einzuführen; bagu find mobt fo wiele Dialogen von ber Erflobung Serrn Sefleres: Bornen und Borache, wie fle in-Den Rieberromanen vom Jaht 31793 glangen; Beiftererfcheie Aimer und Befprache in bet Mitternachtfunde, it. bal. mit Miveelich bie treffenben Mittel. Dag and viele Auftritte aus ber: wahren Gefchichte bes Ranigs gefchildert werben, gieb? bem Ganzen noch gar nicht eine bifforische Salebarfeit. 1306 brigens bunft es uns von geringem Duben ju fenn, bag wie mit ber gehauern Guttrolifelung bon allem biefem einige Geis sen fallen fofiten. Allein bedauere muffen wir es, bag ber Bi mer bie Weidichte feines Baterlandes und ibra Quellen tennt's Mefer in die Charattere: eineringt; ungenehmi, unterhaltent wie ausbruitsvoll zu fchreiben verfteht; mit einem Borte, bem admi Baideldreiber micht gemeine Anlagen befist a lieben einiem Goil. . . And Cauferten hat nadtreten mollen. Transfer in Street

Mg.

Pilibegard bon Johenställ. Erstet Theil. Beilin, 2795. ben Ags 342 S. 2. Mit einem Kupfpestiche van Penzel, nach Meils Zeichnung.

Musichen der Rebert; tode es Icheint, die Ichen im Ardins dirello liberiblibende Ruiff, und riebenher Aber Diaton's Rebus Mie die man' Raufd gefchivarint hatte. In blefom füngften Seznanille des noch immer braufenben Ropfs alle es det Maufe, bie fich bier nefallen taft, alle ibre Reibt; Biblien and Eigenheiten ju entehallen's bafür abet auch ju bem Den finkat führt , daß fle bie hetelichfte, und bern Berlenbedarfnis mm nlichtent entforechende Runit-fen. Das fo entfuffaftiche Liebbeber nicht bone Schwiff und Unbertretbing fprechen, verfieht Ach von foille; wie ebert fo besting; bag aus einent Mutos, Der tros feiner Ginillichkeit fehr oft ine Etanscenbens tale Sindber formit; an teffeen genngthuerten Austug zu beid ten ift. Bange Bogen & B. füllt ber einzige, inte algebenichen Bernedi Duedificte Betfuch Abet gleichlehmebenbe, und filde Maid fcbive bends Erinpetatur des Fortepiano. . Bie fo etibus in werig Botte faffeti; toogu bem Brefaffer Meriaden Caum Mussichem ? Medriches He Wer. intere mehre den Wildlestatis uns

and verschweige feigen Angenblief, dast et ben neuen Amphevos oft gening, besonders war wuf Mast ber Alterdie Res de fällt, gar nicht einmal verstehen konnte.

Der theoretifche Theil diefes mufftalifden Romans fen baber folden Runftrichtern überlaffen, Die in bas Gebeimnif ber Romposition und Salmonie tiefer eingeweihet find; aus bergleichen Gefichtspuntte wird eine zwelte Beurtheilung bem Refer unfter Bibl. gefolf nicht unwilltommen fenn! 21s Litter rator will der vorläufige Rec. nur fo viel anzeigen, bag, wet aber die Miferere von Allegri, Leo, und Sarti; ben Meffias son Bandel, bas Salve regina von Dergoleft und Dajo; und Die Melle von Jomelli Anatylen bertangt, und für ibre Schönheit fich mit zu enthustasmiren Luft bat, ben allen biefen Bergliederungen feine Rechnung finben wird. Auch abet Singfonlen und Concerte giebt, es biet Diarriben; fo wie aber ernfthafte und tuftige Opern und Rirdenmufft; ba bent pfeber Deifterfructe beuticher und ftalienischer Runftler mit einander verntichen werden. Db Spafe, wie folgender: "B dur bat gleithfam die Burbe von Dagiftrateperfonen; und It dur geht in das Feierliche ber Priefterschaft u. f. i. . bem Renner mablgefallen werden? Bunbern wird biefet fich wenigstens, in einem Buche, wo Alles fur Dlufft lebt und webt, auch Ercurfus, und bas gar nicht turge, über ben 2meie tampf, und über den Charafter bes Julius Cafar angutreffen; leren und-andrer Runfte ftreifen.

Doch'affes bas batte nur wenig Lefer berbeigetout; and ber Autor weiß fich beffer ju beifen. Die Seele namlich Des Mangen Momans, ber Junge aus Stallen eben gurudtommen Be Capellmeifter, Aft zugleich ein burch Beftalt und Liebreit fo gefährlicher Abonie, daß jedes Drabchen fich in ihn netgaffic Ein bilbicones Araulein in ber Rachbarfchaft, und cben ein paffionirte Maftefreundinn, gerath am erften in feine Strices ber giebt ihn vielmehr in ibre; benn nebenher ift folde auch Dies abet balt ben Contunftles eine ausgelernte Rofette. aiche ab, einer armen Monne im Borbengehn ein Paat Kife bu rauben, Die febr unanftanbig ansgemalt find. Much mit bem Fraulein kommt es zeltig genug zu bergleichen Sandgrife fen, und es fieht yang banach aus, baf in det Roige ben bier fem Praludio'es nicht bleiben, fondern bet unartige Darftellet fein altes Sandwert eines Sittenverderbers zuchtlofer als je

ereiben werber Defte folitumer für ihn, wenn es auch tide bem doten Jahre, noch nicht flager und fittlicher geworben ! Dein Stel ift correct genus, obne besbalb empfehlungs merther in fenn ; benn es gebricht aberall an Abfrufung. Chagafterwechlel, und Mannichfaltigfeit fin Bortrag, Die ein braie matifder Roman burchaus nicht entbebren fann. kend bier aufgestellter Personen unterhalt fich wie in einem Repetitionscollegio, und burch fold eine Behandlung verliert auch ber wibigfte Ginfall. - Det gut gezeichnete, und faue ber gestochne Rupferftich ftellt ben Dythagoras bar, bet am Monocord fist, und feinen Conen gufmertfam nachfpabt. Die Titel . und Schlufvignetten: ein volltommen gut gebilbes tes welbliches Ohr; und bas welbliche Stimmorgan. Beibes phie allen afthetifchen Berth; benn welcher anatomifche Lave ift nach Anficht biefer Beichungen flüger als vorber ? Gin Daar dem Buche eingeschaltete, noch ungebruckte Bemerfungen aus Commerings geber mogen ben Phyfiologen ungleich willfommenet fen. - Irgendwo bezieht der Zuter fid auf Etwas, was erft im dritten Bande vortommen wer-De. 3ft ber Dann wirtlich gefonnen, feine Rhaplabie bis auf ein halbes Dubent Banbe auszudehnen ?

Graf Meaupois und seine Freunde. Gine franzöfische Geschichte aus ben Zeiten ber Revolution. Zwenter und letter Theil. Leipzig, 1795. bep Bog und Compagnie. 277 S. 8. 29 88.

worden. Richt leicht wird Jemand irgend eine Monard storift, irgend ein gelehrtes Jutelligenzblatt in die Hand nehmen, wo der Inhalt des zweyten nicht schon vorgelegt, und, was noch mehr sogen will, bestens empsohen wäre. Retenstann sich also mit dem kurzen Zeugnisse begnügen, daß der Autor Wort hielt, und wirklich Rerter und Flucht, Auflauf und Rationalselt, Affignaten, Raub, Mord, und Guillotine, alle Pestandtheile mit einem Wort ächter Revolution in dem Buche anzutressen sind. Im Ende geht, was von der Gefellsschaft sich retten komte, über hamburg nach Adordamerikaz wohls wie der neuen Colonie glückliche Meise wünschen.

Und barnet fdiene Die Sache abgethan. Aber noch ift Rec. bem Berf. eine Art von Chrenertigrung foulbig. ber Ueberzeugung, worin erfter auch noch ift, bag ber Samme ter des gelehrten Deutschlands mit aller nur erffunlichen Borfichtigfeit ju Bert geht, trug Rec. tein Bebenten, ben herrn Beinfe ju Beit, Berfaffer unfere Meaupois, als ben Bater son noch as anbern Rinbern anzugeben, bie in besagtem gelehrten Deutschlande burch Saut und Sagr fammt und fonders tenntlich gemacht werden. Was gefchieht? th man fich beffen verfieht, bricht Dr. 3. mit ber Erflarung bervor : daß in diefem Bergeichniffe ein Dubend Schriften Ranben, beren Eitel fogar ibm bier jum erften Dal ins Auge fielen, und die Er alfo unmöglich tonne gefertiget bas Ben! Unmbglich ober nicht: bat Deer D. wohl bebacht, in roas für Berlegenheit er uns arme Litteratoren baburch bringt. baß fein Begenmanifeft feines ber Produtte anzeigt, beiten er ben Tauffchein verweigert? Bas bat ber unermubete Mann nunmehr wirtlich jur Welt gebracht? und was ift als metergefcobne Beburt angufebn? Ein Paar Fragen, Die Riemand als Er beantworten tann: woju feine ungebulbig werbenden Lefer ibn biermit aufforbern; und bas ben Ericheisnung bes erften Erzeugniffes, womit feine hoffentlich noch nicht unfruchtbat gewordne Beber uns wieber beichenten mirb.

3

Woldemar. Erster Theil. XXI und 190 Seiten. Zweiter Theil. 294 Seiten. Königsberg, bep. Nicolovius. 1794. 8. 1 Mg. 12 R.

Der Grund zu diesem Roman ist zuerst in einem Auffahe im May des deutschen Museum von 1779 gelegt worden, welcher einige Jahre später, etwas unverändert, unter dem Lisel: Der Aunstgarten. Ein philosophisches Gespräch, in dem ersten Theile von Jacobi's vermischten Schriften aufges nommen wurde. Dieser Aussah, welcher schon der seiner ers sen Erscheinung, als ein Muster der Aunst, ächte Lebensweiss heit in ein schones Gewand zu kleiben, von dem bestern Puschitum mit Bepfall ausgenommen wurde, ist zum Theil in die vor ums liegende Geschichte eingewedt; einiges aber ist ganz wengelassen; anderes ist ausgearbeitet und vieles Neue binzus A.A.D. B. XXV.B. 1. St. IVo zose.

gefeht, wodurch das, was vor dem als philosophische Untere baltung feinen 3med in fich batte, nun gur Entwickelung und Darftellung ber Charaftere bient. Die Derfonen, Die wiepormale nur oberflachlich fennen lernten, und an beren obere flachlichen Renntnig uns bamale genugen fonnte, werben uns nun naber vor die Augen geruckt; ber Dichter enthullt uns ihr Junerftes, und fcblieft damit ju gleicher Beit bas gange Beiligthum ber Menichbeit mit allem feinem Licht und Ochatten, feinen Botterbildern und Betifchen, auf. Wenn. wir den Sinn biefes Buches richtig gefaßt haben : fo girng bie Abficht feines Berfaffere barauf binaus, ju zeigen, bag bet reafte und feinfte Ginn for alles Gute und Schone, daß die ebelften Reigungen und Befühle unfichere Rubrer burch Die Labyrinthe des Lebens find; und bag bie bochte Ausbildung Diefer Meigungen, als folder, weber unfre Tugend, noch die Daner unfrer Bufriedenheit und Rube fichert. Um biefes an einem Bepipiel fichtbar ju machen, lieb er feinem Delben Die bochfte Reibbarteit bes innern Sinnes und eine ungewöhnlie de Bartheit und Innigfeit bes Befühle. Dit einem bod verfeinerten Epicureismus fcmeigt Bolbemar in bem Genuge Des Odonen, Buten und Ebeln; entbehrt lieber als er entfagt; hofft menig, und giebt fich auch weniger ber Begenwart als ben Santafleen bin, mit benen er bie Begenwart aus-Eine Gelbftsucht und Gelbftgenugfamfeit, wie fie boch nur in mobigefchaffnen Seelen wohnen fann, jeigt et in feiner Berachtung bertommlicher Sitten und formen; fo bag, wenn er nach ben Dingen , welche bie Beft ju bewuns bern pflegt, ftrebt, es ihm nicht um die Bewundrung ber Belt, fondern um bie Ueberzeugung ju thun ift, bag ber Befit derfelben der Dabe des Erwerbs nicht werth fen. Peinlichkeit, fagt er unter andern von fich felbft, welche mich genügsam gu fenn nothiget, bangt gwar mit einigen guten, Bugleich aber mit hundert ichlimmen Gigenschaften gufammen, und lagt mir, wie fehr ich mich vermabre, bennoch bas Leben fauer genug werden. Aber, ich bin nun einmal fo; und ba ich mich nicht verwandeln tann, fo deucht es mir am beften, mich nach meiner Semutheart ju bequemen, biejenige Lage in ber Belt ju fuchen, welche, nach biefer Gemuthsart, Die portheilhaftefte fur mich felbst und fur meine Diemenfchen die unschädlichfte ift. Go fcheint es uns auch ein feiner Bug bies fer Selbstgenüglamteit, bag Boldemar feine Rebler gern und leicht eingesteht, ja fie fogar abertreibt, und felbft am beftigften

geden fle foricht; eine Offenbergigfeit, Die eben forobbl ein forter Bewußticon überwiegender Borgige, als eine nur allam gewohnliche Dadficht gegen gewiffe Schoosfunden an ben Lag legt, bie man lieber befennt als verlage, und ble man burd ein aufrichtiges Befenntniß gegen eigne und fremde Ungriffe gewiffermaagen ju fichern glaubt. Daber ift Bolbemars Boetrefflichteit weniger ein Bert feines Billens, als ein Berbienf ber Matur, Die ibn fo gludlich gebildet bat. Die Luft, mels che er am Suten findet, balt er fir die Tugend felbft, und bant auf diefen Brund die Soffnung einer bauernben Bufriebenbeit. 'Denn die Lebhaftigfeit und Dauer, feiner Gefühle überrebet ibn; bag bie Beranderlichfeit ber Meigungen in bem menfchlichen Bergen nicht eine Bolge ihrer eigenthumlichen Datur, fondern unfere Leichtfinns feng und bag ber Denfc etwas Unvergangliches in feinem Gefühle zu erzeugen vermbe ge, woran er fich, wie an einen Gott, in offen gaften balten Fonne. In Diefem Babne verschmabt er bie Bucht bes Bills lens, und wendet alle feine Rraft auf die Ausbildung feinen eigenthumlichen Sinnesart. Go gebildet und fo gefinnt tome er in eine Familie ebler, gefühlvoller und aufgetlarter Dem fchen, die fich mit woller Liebe an ihn bangen. 3hr Umgang, und vorzuglich die Achtung, Die Benriette ibm einfibft, fobe nen ihn mit ben Denfchen, Die er fast verachtet, aus, und macht ihn heiterer, offner und liebenemurbiget. Lage wird bas Band, bas ibn an Denrietten Enupft, fefter Bezogen; aber bas, mas jedermann fur Liebe balt, ift bie lauterfte und erhabenfte Freundschaft, die fcon ben bem blogen Gebanten einer Berbindung, wie gwifden Dann und Beib; babin ju fterben brobt. Ein fo jartgefponnenes Berbaltnig neborte in ben Dlan des Dichters, der baffelbe mit Boldemars Abriger Denkungsatt in eine fo gute Berbindung zu feben Bewußt bat, daß niemand es ber Unnatur zeihen wird, ber jene richtig gefaßt und fich mit ihr burchbrungen bat. . Daß aber Benriette eben nicht anders als Bolbemar gefinnt ift, bat bet Berfaffer aus ihrem wechfelfeitigen Ginflug auf einander, aus Benriettens Berhaltniffen ju ibrer gamille und ihrer Liebe ju Bolbemar fethft, dem fie ihre Freundinn Allwina paffender finbet, hinlanglich erflart. Und eben die reine leibeuschaftliche Liebe, die fie ihm beweift, befestigt feinen Glauben an die Une verganglichfeit und baueende Rraft ebler Befühle; an ben er Sald fein ganges Bertrauen, feine gange Glacfeligfeit bangt, Die leifeste Erschattering biefes Glaubens ift bas Grab feines

Rube. Bentiettens Bater begt eine unaberroinbliche Minele gung gegen ibn. Mit Schreden bat er bie Innigteit gefebn, Die zwifchen ibm und feiner Cachter berricht; und er gittert por ibrem Schictfale, wenn fle je bie feinige wurbe. Ihre einfache Berneinung genügt ibm nicht; und auf feinem Sterbebette glaube er nicht eber rubig werben ju tonnen, als bis et thr ein formliches Gelübbe, nie Boldemars Gattin zu merben, abgenothigt bat. Boldemar benrathet, auf Benriettens Anwieb, Allwinen. Sein Glud, feine Bufriebenheit fcheint ben bochften Girbl erreicht zu haben; in Alwinen liebt er bas Beib, in Benrietten bie Freundin; fein Berg fomeigt in bein minften und heiterften Benug. Um biefe Beit wird ihm bas Bebeimnig von Benriettene Gelibbe jufalligerwelle entbedt, und Diefe Enthechung rubrt querft leife an den Grund feines Bertrauens auf eine Freundschaft, Die ihm etwas verbergen Bufalligermeile mirb Benriette um bie namliche Beit Durch Die Lafterungen der Stadt über ihr Berbaltnif ju Bolbemar ju einer größern Buruchaltung als juvor veranlagt; Boldemar wird mietrauich; er fellt ihre Rreundschaft auf Proben, welche nicht nach Buniche ausschlagen; feine Rube gerath in Befahr u. Die Stute feines Glaubens fangt ju finten In biefem Buftanbe entwidelt fic die gange Rraft feiner Belbftfucht. "Es mag fenn, fagt er II E. 121 G. bag fie baburch bag fie tabelhaft vor mir ericheint, vor allen andern Denfcheit defto untabelbafter ba ftebe. - Es mag ober nicht Sier ift bas von allein die Fraget mas ebie Grele von ber meinigen une Bertrennlich macht. - Das bat Die ihrige nicht! Die Dog. lichkeit, bag fie von mir abfiele, liegt am Tage. Bir haben wittlich den Rall, bag ich ibr eine Art von Biberwillen, von Edel errene. - Gie bat mir verhehlt; fich gegen mich ver-Rellt, - Rante gebraucht - Lingen gerebet - 3meifel und Mistranen gebratet - bat uns entzwept! Und batte fie nun dadurch auch ben himmel verdient. - und mare fie bas erfte unter allen menschlichen Befein: fo tonnte ich fie - mobl eine Beilige nennen - Freundinn aber nicht. - Bir maren nicht minder abgerissen von einander — ich befto barter nur vere fockt allem Freuden , auf ewig!" henriettens Bemibungen, ton jurud ju bringen, find umfonft; er ringe nach einer gange lichen Bernichtung feiner Unbanglichfeit an fie und baburch nach Beiterfeit und Rube. Er findet biefe einen Augenblich. und fintt bann in Saß gegen bie Menfchen, gegen fich fethil aururt. Enblich erführt Benriette bie erfte Quelle feines Die tran-

trauens, die Entbeffung bes ungludlichen Erbeimviffes: Min bofft fie Retrung : fie nimmt alle Coulo auf ficht fie wirk fic por ibm nieder, und bieme um Bergebung ibret Couls Dies befriedigt feinen Stolg; aber in biefem Moment plotte der Rube wirft er einen Blick in feln Innres und michrick por fich felbit. Er ertennt feine Schuld, feine Belbffucht und die himmlische Reinheit feiner Freundinn. Er geftebt at Tes; er gesteht, doß er mit dem Giedanten umgegangen senfich ju ermorden. "Ja, ruft er aus, es verbiente ju bluten. Diefes perachtliche Bert, bas mich ven ie ber nur weich ge macht bat gegen mid felbit, nachgiebig nur gegen mich felbit -bas mich alle Lugenden ju umgehen, meinen Gigentuntel aber alles ju erheben lehrte - bas um alle Bernunft, um ale fen Seelenadel mich bringen wollte, mich darum brachte." Et verfpricht, fic ber Bucht au unterwerfen , Demuth zu letnen und gut gu werben. Seitbem wiederholte er oft, es ftanbe mit ftrablender Schrift, obgleich ibm nur fichtbar, an alles feinen Banben geschrieben: Ber fich auf fein Berg verlafts ift ein Thor - Richtet nicht!" - Der Bortrag biefer Go Schichte bat bas in einem Roman fo feltne Berbienft, baft et reichlich ju benfen giebt; fomobl burch ben Bang ber Band lung felbit, als auch burch eine Menge philosophischer Untere fudungen, ju welchen bie banbelnben Derfonen durch bie Da. gebenheiten peranlagt merben. Diefe Unterfuchungen betres fen bie wichtigften Angelegenheiten ber Denfcheit, und um bes vielen Bortrefflichen willen, bas fie enthalten, "um ber Marme willen, welche burch bie leibenfchaftliche Theilunbum ber rebenden Dersonen bervorgebracht wird, um ber boben Ginfalt willen, bie in fo vielen einzelnen Stellen, vomebmid in der Apt, wie die Sebanten berbengeführt merben? berricht. werben es hoffentlich bie meiften Lefer vergegen, bog fic fdmerlich irgendwa eine folde Gefellichaft von Denidun 14 fammenfinden wird, die fo viel Charafter mit fo viel Gindib bungefraft, so viel Reportulfe mit, so viel Lieffinn veneinigen. fie merben die Charactere Bentiettens und Aftwinens all Sibeale bober Beiblichteit bemundern, und den Tiefun dar erftern um der fleckenlofen Reinhalt ihrer Geelen willen, fo wie Das Raffinement in ibrer Rreundschaft um ber Bartbeit willen melten laffen, mit welchen es bargeftelle ift. Um bevienigen Lefern , welchen biefes Buch noch nicht jur Sant nefommen ift, eine Probe ju geben, mit welcher Barme bier oft bie em habenften Bahrheiten gefagt werden, beben wir Gine Stelle aus,

uns, in welcher Benriette ansruft : "bas bat ein Gott ober ein Engel Ihnen eingegeben, baß fie Frepheit ber Ceele bie eigenthamtiche Rraft ber Tugent nannten. 3a Freiheit ift ber Engend Mursel; und Arepheit ift ber Tugend Brucht. Gie ift bie veine Liebe des Suten und die Allmache biefer Liebe. Ein bebes Wefen I wie ble Gottheit verborgen - und gue Dringlich, wie bie Gottbeit! Denn allein burch die Rrenbeit fübit fic ber Menfc als Dienfc; burch fie allein ift Scibft. achtung und Buverficht, Bort und Blaube, Rriebe, Freundfoaft, fefte Treue möglich, worauf untet Denfchen alles be-Bie man bie Gottbeit gelaugnet bat : fo laft fic auch an Frephelt und an Engend zweifeln : weil wir nicht ergrunden und ertiaren tonnen, wie fie find und wie fie wite in ; weil wir fie nicht finnlich machen, fie dem Sinnlichen nicht unterwerfen, bem Sinnliden nicht bienfibar 'machen .--Arepheit und Lugend nicht in ihr Begentheil verwandeln, in Wetlichtfoyn auflofen tonnen. - Beffer leuchten allerdings bem Erdensobne Eprannen und Rnechtschaft ein. Der Luft will er blenen, und er will fich ichenen vor bem Schmerg. Go aeffinnt entfeht er fid vor dem Befen ber Erenbelt, welches ift an berricben über Begierde und Abichen; ju verachten jebe Luft und jeben Schmert, Die fie nicht felbit em Beugte; alleinthatig ju erwocken, hervorzubringen, ju er-Schaffen in bes Menfchen Bruft feinen Bag und feine Liebe. und aus finer Seele alles ju vertilgen, mas nicht unverdange lich fit." (If. Seite 239 f.) Richt überall gefällt uns bie Durade fo, wie in den ubitolophifchen Theife biefes Unche. An ber Darftellung ber Leibenschaften und Sefühle wird fie disweiten feltsam und unverständlich. B. B. 40 G. Bepber Einverfindnis wurde von Lag ju Lag teifer und ins wiger. Das fcuthterne, befcheibene Daboden, wolches su feinem eigenfien Dafeyn Bisber nicht batte gelangen Zonnen, erwarb es (?) murt im foregefesten vertinniffen Mmange mit einem erfahrnen, in fich icon beffimmen Freunde, Der ihren beften Ibeen und Empfindungen - ben vinfamen, verfeblofiten - Ausflucht, lebendige Rraft und unaberwindliche Gewisbeit ju verschaffen wußte." Bormalich aber berefcht in Bolbemars Briefen eine Spannung ein Genicorung, ber bep einem Manne von feinem Gefchmad und Befft fonberbar auffallt. Die aussubrliche, aufferft gedene Befdreibung von Raturfcenen will fich, unfrer Ginficht

nach, mit bem Buffande beraufchenber Befable, ber in ife bargeftellt werben foll; nicht vertragen.

Em.

Paulus Septimius, ober das leste Geheimnis des eleusinischen Priesters, herausgegeben von Fried drich Bouterweck. Halle, in der Rengerschen Buchhandl. Exster Theil, 343 S. Zweyter Pheil. 373 S. 8. 2 RC. 8 B.

Mir glauben ben Sinbalt und ben Breck biefes Buches nicht beffer, ale mit den eignen Worten feines Berfaffers, angeben ju tonnen. "Du erbalft bier, fagt er in ber Bufdrift an Enthophron, ein Buch , wie du von mir noch feines erhalten Dimm es freundlich auf! Denn fein Inbalt ift eine populate, das heißt, für jedermann, wer Luft und Freude am Denfen bat, verftanbliche Auflofung bes großen Rathfels, bas Die Bernunft mit ber Frage : "Bas ift Babebeit?" ju allon Beiten aufgeworfen, ju allen Beiten verschieben beantwottet, burch ben Dund ber Allesbestweifler für unauffoslich erflart, und in unfern Tagen unter bem Damen : Rantifche Philofophie, jum Mittelpunfte aller Disputationen gemacht bat. Bas die Kantifche Kritit ber reinen Bernunft fur Die miffenfchaftliche Speculation ift, bas ift die Lebre bes Eleufinifchen Prieftere für ben gum fregen, aber gufammenhangenden Den ten gewohnten Menfchenverftanb. Die wiffenfchaftliche Oper culation bedarf einer Runftsprache, um jede Lude, burch die ein fubtiler Zweifel ober Biderlegungegrund einfchlupfen mochte, burch einen festbestimmten Begriff ju vermahren. Die Philosophie des Menfchenverstandes fann aller Ausbruce entbehren, die fie nicht im Borterbuche bes gemeinen Lebens findet; benn die Subtilitaten ber Schule binbern fie in ihrem feften Schritte fo wenig, wie ben Banberer bas Opinngemes be, bas er fliegenben Commer nennt. Aber tann eine-fo Munftlofe Philosophie ein Suftem fenn? 3d bachte, bocha Denn wenn ber Denfchenverftand fein Lehrgebaube nach ein nem andern Maagftabe, ale bie Speculation bas ihre, und ohne alle Vergierungen aufführt; fo tann er bennoch archie tectonifc bauen. Die Lehre bes Gleufinifden Priefters ift ein Spftem. Und wie verhalt fich biefes populare Spftem gu

ber Rritit ber reinen Bernunft, Die man fo fcmer verftebn lernt? 3ft es mehr als eine Berbeutlichung biefer Kritit? Ber-Deutlichung oder Bestätigung, wie du willft. Reinen Sas wirft Du in der Lehre des Eleufinifchen Priefters entdecken, ber ber Rant. Lebre miberfprache; aber mehr als einen, ber fie neu bedrundet, und, wenn ich nicht irre, erweitert." Soweit der Berf. Db er feine Abficht, erreicht bat, überläßt der Recenfent, wie bile Ma, benen, Die tiefer, als er, in bie Bebeimniffe ber neueften Philosophie eingeweiht find. Er fur feine Derfon begnügt fic. an bemerten, bag er Die Unterredungen gwifchen bem Driefter Theophranor und feinem Ochuler Gepeimins, Chenn bas Gange beffeht aus Dialogen, die zwifden biefen bevben acwechfelt werben, ) nicht ohne Bergnugen gelefen; übrigens aber in thnen weber die lebenbige Darftellung noch die binreife fende Oprache gefunden habe, burch welche fich die abnlichen Berfuche eines Demfterbuis fo vortheilhaft auszeichnen.

Fe

Die komenritter. Eine Geschichte des drenzehnten Jahrhunderts von K. Heinrich Spieß. Leipzig, ben teo. 1795. Dritter Theil, 22 Bogen. Plerter Theil, 18 Vogen. 8. 2 Mc. 4 R.

Mit zwen gesunden Augen und drep Fingern der rechten Sand, die nicht von Gicht gelähmt sind, kann es einem so rie kigen Schriftsteller, wie der Herr Spieß ist, nicht schwer werden, in jeder Meste ein Paar Sande von gleichem Werthe mit den vorstegenden, zu liefern. Allein was für Unterhaltung, Lehre oder Erbauung verständigen Lesern durch die Schilden von solcher Scenen aus den sinstern Ritterzeiten zu Theil werden, welche, der Wenscheit wichtige Wahrheit dadurch and sonsische Gerge zu seyn. Auch bestellstat er sich, so oft ihm dies unch ist bemerklich gemacht worden, noch immer keiner seiner sehern Schriebern Bereit geschlessen Bieken Theile geschlossen. Vielleicht ruht er num sierten Theile geschlossen. Vielleicht ruht er num seinen Loweren.

## Reue allgemeine deutsche

# Bibliokhek.

Des fünf und zwanzigsten Bandes zwentes Stuck.

Funftes bis achtes Seft.

Riel,

verlegts Carl Ernft Bobn, 1796.



#### Berzeichniß

Der im zwenten Stude bes fünf und zwanzigsten Banbes recensirten Bucher.

#### I. Protestantische Gottesgelahrheit.

Bredigten und Somilien über bie Sonn und Festragsepangen tten bes gangen Jahrs, von 21. S. Laaß; Ifter Band Geite 372 Almanach far Prebiger, bie lefen, foufchen und denfen, auf das J. 1792, von Mag. G. A. Horrer Bactrag zum Mmanach für Prediger, u. f. w. (auch unter bem Titel: Beiftesunterhaltungen für Prebiger, Ram dibaten und Freunde des Babren und Guten) pon Horter, 26 Banbden **E60.** Almansch für n. s. w. auf das J. 1793, von Horrer 376` Reuer Almanach für u. f. w. auf das 3. 1794, von Mag. J. S. Schellenberg 376 Uteraturgeschichte ber evangel. Kirchenlieder u. s. w. , von A. F. E. Beetwagen; ir Eb. Das Chriffenthum enthalt feine übernatürlich geoffenbarge, jur Seeligteit ber Denfthen nothwendige Glaubenslebe ren; in einem Gendichreiben, an Dr. Friedlander Wertheibigung ber geoffenbarten driftl. Religion gegen ben thorichten Unglauben ber Deiften und Maturaliften, u. f. m., von G. S. Dilgard 384 Heber Denfchenfeben, Chriftenthum und Umgang. Eine Sammlung Predigten u. f. w., von R. G. Sonntag. iften Des ifter und at Th. Bragen über liturgifche Gegenstinde, u. f. w. von g. 28. Wolfe rath

## Bergeichniß der recensirten Bucher.

### II. Rechtsgelahrheit.

| 1) Unmerkungen über die an die allgemeine Reicheversamme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| lung gerichtete tonigl. Dreuß. Ertfdrung, in Betreff Des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| lung gerichtete tonigi. Deeng, Cettatung, in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| au Dafel ben sten April gefchloffenen Friedens &. 343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| in Phetichung mit Die t. Dreus, Ertiatung au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| Die augemeine Steinsber interior Anmorfungen eines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| n. f. w. und bie dawider, erschienenen Anmerkungen eines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| Chairman Chairmann Des III Main Miller Dillouis Mill                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | )  |
| Der damit verbundenen Sandlungen, bem Berfaffer bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ;  |
| Det Damit verbuitoriet Santa Greifering durch Glegenichrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,  |
| Anmere. über die f. Drenf. Erflarung burch Gegenschrif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| ten abgenothiget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ١. |
| Change Change and Dolendending Des Subite Different                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,  |
| foluffes, von bem Berf. bet Fragmente 344                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ì  |
| leditifes, but bett anna has confficutionsmibrigen Breuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| Dragmatifche Darftellung bes confitutionswidrigen Preuß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| Called and an interest of the state of the s | ۲  |
| Weige to Manage and the Street of the Asset  | •  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| Bon den deutschen Landesgesehen, der Rothwendigfeit un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •  |
| Bon ben beutichen Laubengefreben, Der Derfetten gegebenne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| A Minai Anno Differ (P) (Hilling Different Good Compa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| And Corion, Direllatons, Zeolichvattenut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •  |
| Berordnungen insbesondere, von Br. 3. R. Bifcho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ľ  |
| Abetotiungen insselen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ľ  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| 22   Kunmeri Ciccia intib tongari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| Kiusd, Eleca iur, feud., Tom, II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | F. |
| The state of the s |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| TIT Olymon palakrikeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |

#### 111. Arznengelahrheit.

| Rindiones organ  | o animae peculiares,    | differt, inst | ig. med., |
|------------------|-------------------------|---------------|-----------|
| anam d           | leiendet C. F. Buetti   | er ',         | -,,,-     |
| ALC: C. C. C. C. | Managharner Witthet     |               | ebb.      |
| Sammling intere  | fanter Abhandlungen     | über einige   | wichtige  |
|                  |                         |               |           |
|                  | ARILL LA GIDAMINAN .    | jeben Blat    | ternfrans |
|                  |                         |               |           |
|                  |                         |               |           |
| uno caoura       | augietus u. j. 10.7 com | er sund Rin   | derfrant. |
| Annalen ber Gebu | jugiera u. 7. 10., oon  | 11 C          | er eff.   |
| beiten, für b    | as I. 1791, von Dr.     | بازين من عرب  | 44.       |
| •                |                         | •             | _         |

Zour-

#### Bergeichnif ::

Journal der Erfindungen, Theorien und Wibespruche in der Natur und Arzneywissenschaft. Berausgegeben von Freunden ber Wahrheit und Freymachigteit; Ot. 8

Das Pollinische Becoct, und bie reinigenden Burfungen der welschen Nußschalen wiber die Lusteuche, und mehrere schwere Krantheiten, von 3. g. Friderich; mit 2 Kupfern

#### IV. Schone Wissenschaften und Poelien. 1/2

Reise in die mittäglichen Provinzen von Frankreich im Jahr 1785 – 86, pr. – 5r Th. 428

S. Brouners Schriften; 2 Banbe. (Auch unter bem - Titel: Neue Fischergebichte und Erzählungen;) 36 Bandchen. (Auch unter bem Litel: Frubere Fischerges bichte und Erzählungen) "- 432.

#### V. Weltweisheit.

Jum ewigen Frieden; ein philosophischer Enwurf von 3.

Borbereitungen zu einem popularen Raturrechte, von R. E. Darichte

Bulat ju Rouffeaus Gefellicaftevertrag, von D. Db. Gubin,

übers, von Dr. Hubner 547 Berhaltnis, Recht, Naturrecht, erworbenes Recht, mit Inbegriff bes Berhaltnis und Unverhaltnismäßigen und bes Recht und Unrechtmäßigen, nach eigner if w. von G. I. von Devn

Meber die Gleichseit der Menfchen im Stande ber Matier und der Gesellschaft. Eine Rebe geb. von R. E. Matigele-

Deuer Bersuch jur Theodices ober Bersuch einer Sestille der Meinungen über Schicksat und menschliche Freiheitz von den altesten Zeiten an die auf die neuesten Denfets von J. E. G. Werdermann; Freb. (Anch unter dem Litel: Bersuch einer Geschlichte der Wesnungen über u. s. w.

क्षेत्र राष्ट्रप्रकारिक १९० की से पिन्से

#### ber recensirten Bucher.

#### VI. Chemie und Mineralogie.

| Ber | gmån | nifdes. | Journal , | ppn | Röhler | nng Dolinenn ! | ster |
|-----|------|---------|-----------|-----|--------|----------------|------|
|     | und  | oter 2  | Jahrgang  |     |        |                | 279  |

#### VII. Potanit, Gartentunft u. Forstwissenschaft.

| Det  | beutsche | Obstgartner , u.  | f. w. von 3. B. Sidle | t; lften |
|------|----------|-------------------|-----------------------|----------|
|      | Jahrg.   | ater 20b. 5 8     | is St. mit K.         | 522      |
| Lehr | buch der | Forstwillenfchaft | , bon B. L. Balcher   | . [28    |

#### VIII. Saushaltungswissenschaft.

Bom Aleehau, und von der Verbindung desselben mit dem Getraidebau, u. s. won F. J. Klapmeyer; ister und 2r Th. 316 Bibliothet sur Thierarzte, Landwirthe, und Liebsaber der Thierarzneykunde; ister Hd. 517 Dekonomische Aussahes; vom Rath G. F. Wehre; ate Aussige figge Gertenkunft, n. s. von J. F. Bloh; a Theile 518

## IX. Mittlere und neuere, politische und , Sirchengeschichte.

Geschichte von Großbritannien und Irelaud, von der Ausbebung des letzten Parlaments unter Karl II., bis auf die Wegnahme der franz. und spanisch. Flotten zu Wigo, von J. Dalrympse; ir dis 4x und letzter Bd. 288
Versuch einer Beleuchtung der Geschichte des Judischen und driftlichen Dibelkanons; istes und ates Bandch. 29x Migemeine Geschichte der Aristi. Kirche nach der Zeitsolges von Dr. H. D. E. Hente 295
Versuch einer Lebensheschreibung des Feldmarsch, Grafen von Geschodorf; 3x und 4x Th. Auch unter dem Litel: Die Gesandrschaften des Gr. von Gestendorf; ir und 2x Th.

Enewarf-der Gofdichte der Europäischen Staaten, vom Soft-Spittler; 2r 2b. 418 Ban der Bondt's Beschichte ber Bereinigten Dieberlanbe, m. f. m. ir bis ar 20b. 504 Das Schidfel Genfe, eine Barnung für alle Staaten Gursvens; von E. A. 23. Zimmermann 5Q8.

#### X. Erdbeschreibung, Reisebeschreibung und Statistit.

Briefe auf einer Reife durch Frantreich, England, Soffand und Stallen, in ben 3. 1787 und 88 gefdrieben, von Dr. 3. C. G. Schaffer; 18 und 26 Banbcb. Meber bir Schweit und die Schweizer; ifter Th. 3. Meermanns, Freys, von Dalem, Reise durch Preugen, Defterreich, Sieilien, u. i. w. Aus dem Gollandischen, 2 Ebeile 3. C. Gatterers turger Begriff ber Geographie; ate verm. und verb. Ausg. Ein Auszig aus bem großen und foft-Meanel und Sicilien. baren Berte: Voyage pittoresque de Naples et Sicile de Mr. de Non. oter Eb. Dit Rupf. Rurge Befdreibung ber Reicheft. Murnberg; von C. G. Willet Defterreichische Specialftatiftit; von 3. be Luca; auch unter bem Titel: Auszug aus be Luca geographischem Danbe buch von bem Deftert. Staate . 593 Rurigefafter Danbatias ber Europaifchen Staaten, u. f. w. iften B. ifte und ate Abtheil., von Dag. g. G. Ceonbatdi Geographifc - ftatiftifd - biftorifde Labellen von Deutschland, von Mag. 3. O. Jacobi; 2te Abtb. Arth. Poungs Reifen burd Frankreich und einen Theil von Italien, in ben 3, 1787 - 1790. Mus bem Engl. 3 21 und 31 286. Anfichten vom Dieberrhein, von Brabant, Blanbern, u. fe

w.; im Upr., DRon und Jun- 1790, von . Boefter; ar Th.

Abbanblung vom Delibandel, infonberbeie ber Britten ; ifte Abth., von Dr. C. BB. 3. Satterer

#### der reconfirten Bacher-

| erot ip v<br>Lui                                       | ng von G. g. von Martens, ifter Eb. ifte Abrheising                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XI,                                                    | Biblische, hebr. griech. und überhaupt oriental. Philologie, 2c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| erl<br>Zohann<br>erl<br>Einleiw<br>Si<br>Vermif<br>log | ils Evangelium, hebraismenfrey überseht und philof. klart, von Mag. E. F. E. Derrel 360 nis drey Briefe, hebraismenfrey übers. und philosophisch klart von E. F. E. Dertel nig in die apokryphischen Schriften des A. T., von F. Elchhorn chte Abhandlungen über wichtige Gegenstände der theo- hischen Gelehrsamkeit, von L. J. C. Justi; iste Samme gegels kritisches Wörterbuch der hebraischen Sprache |
| ta<br>Aberma<br>H<br>(T) Erlä<br>(d)                   | Schulzii Scholia in Verus Testamentum, continua-<br>, a G. L. Bauer, Vol. IX.  1638 Uebersehung des Briefes an die Hebraer, von L. Earpsov ebb. interung der schweresten Stellen der wichtigsten Baser des N. Lestaments, von Mag. F. E. A. Pistorius 457 interungen der schweresten Stellen der wichtigsten Bus                                                                                           |

|          | XII.                       | Erziehm                     | 1g8schriften.                        |                                        |
|----------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
|          |                            | , von Engefi                | jardt und Merk                       |                                        |
| cher     |                            |                             |                                      | . 128                                  |
| Aur ante | Rinber, 1                  | ind folde, 1                | de es werden n                       | ooffen 3 - 3 tes                       |
|          | nben                       |                             |                                      | 330                                    |
| Menich   | eit und Got<br>bhologie un | t; ober elen<br>d Staatsver | ientarlicher Unte<br>fassung, für de | erricht in dev<br>n häuslichen<br>ebd. |
| Uni      | etricht                    |                             | ne                                   |                                        |
| Rieine t | escolding of               | the one tot                 | ßbeglerige Juge                      | no, von es                             |
| 2330     | hrmann; 4                  | tes Bandth.                 |                                      | + #31                                  |

#### Bergeichnis

| , weigning                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ments Dufenm jum Buben und zur Unterhaltung für Kitis ber und junge Leute; Istes bis 4s Bandch. 331                                |
| XIII. Kriegswiffenschaft.                                                                                                          |
| Entwurf einer Anweisung, ben Kavalleristen in Friedenszele ien ben gangen Feldbienft zu lehren; von D. 28. von Stamford            |
| Signaltunft für Armeen, als ein Bentrag jur Kriegsfunft?<br>vom Major Freih, von Bouchentober 384                                  |
| Zaweisung gur Rriegetunft fur Officiere : 385                                                                                      |
| Archiv für Auftigrung bes Solbatenwefens; Iften Banden ntes Stud ebb.                                                              |
| XIV. Vermischte Schriften.                                                                                                         |
| Scherflein gur Menfchenkunde 332                                                                                                   |
| Magagin für Kirchengeschichte und Kirchenrecht bes Rordens; von Dr. F. Munter, bes aten B. 1 — 36 St. 333                          |
| Ceres für Bildung des Geschmads; ifter Jahrg. 16 und 28 Seft 334                                                                   |
| Politische Apotalypse Marats, des Jacobiners; eine Paro-<br>die auf die Offenbar. St. Johannis, verdeutscht durch<br>M. hermes 335 |
| Tafchenbuch von 3. G. Jacobi und seinen Freunden, far                                                                              |
| Lesebuch nutlicher Renntnisse aus ber Natur; 3tes Band-<br>chen 337                                                                |
| Schönes Bild der Resignation, von S. von la Roche                                                                                  |
| Auswahl zerstreuter vorzäglicher Auffahe theologisch philosopphischen Inhalts; ste Lief.                                           |
| Ueber den 3med gutbestellter Lefegefellicaften; eine Rede von 3. G. Ruchie 341                                                     |

Die

#### der recensirten Bucher.

| Desp Fragen; I. Bie einftund bie heutige Frent<br>Maureren, u. f. iv.? II. Bie verbreitete fie fich<br>111, Bie kann fie unterbrucht werben? | e <b>nderdi,</b><br>fo fehe?<br>394 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Beprache über bie Offenbarung Johannis und jesige<br>Revolution, zwischen einem Catechet, einem Ethem Miller und einem Richter, u. f. w.     | granz.<br>Schmidt,<br>404           |
| Delbengeift und Despotismus ber altern und neuern & f. 10:                                                                                   | rit, und<br>406                     |
| Cafchenbuch fur Rinbermarterinnen, u. f. to.                                                                                                 | ess.                                |
| Briefe jur Beforberung ber humanitat; von herbe bis bie Samml.                                                                               | 17 1 fte                            |
| Dr. B. Franklins Leben. Auch unter bem Eftel: Biog für Die Jugend, 16 Bandch.                                                                | raphien<br>486                      |
| Martintifice Archin hor Roll und ihme Glofdmade                                                                                              | Gafina                              |

1795, ifter und ater Band

## Neue Allgemeine Deutsche Bibliothek.

Fünf und zwanzigsten Bandes Zwentes Stud Fünftes Deft. -Intelligenzblatt, No. 48. 1796.

#### Chemie und Mineralogie:

Bergmannisches Journal, herausgegeben von Köhler und Hoffmann. ster und 6ter Jahrgang. Frenberg und Unnaberg, in der Crazischen Buchh. 1792, 93 und 94. in 8. 4 Bande 8 M.

Dieses nühliche und gewissermangen allen Bergwerksvorsten bern; und Jedem, der Bergwerkswissenschaften studiet, northige Journal wird bereits in den Sanden aller seiner stande gen Erser seine. Inzwischen erfüllt die A. B. doch ihre Schuldigkeit (an deren Erfüllung den Rec. der unseligste aller Ariege zeither hinderte, der den Theil des Baterlandes, das er bewohnt, hart druckt) und zeigt seinen Inhalt, der beson

bers lebrreich ift , hiermit noch an.

Sunfter Jahrgang ister Bb. enthält: S. 1. Versuche über einige physitalische und chemische Grundsiche der Galzwerkskunde, vom Grn. v. Humboldt. S. 46. Ueber bie Ausbreitung des Steinkohlendedits in Schlesten. S. 48. Ueber vie zeitherigen Fortschritte des Steinkohlenderigkanes im Fürsteithume Schweidnis. S. 63. Von der Ursache dieser Fortschritte, von Plümite. Rec. hebt Liniges, jum Belege der außerordentlichen Aufnahme dieses Berghaues, aus. Im Jahre 1778 war der Steinkohlenahsak 197;072 Schesse, und int 1790 — 760,207 Schiff.; im ersten Jahre wurden 184,972, und im letzteren 706,905 Schiff., mithin bennahe viermal soviel Steinkohlen gewonnen. Seit 12 Jahren hat 27,2.D.B. XXV, B. 2, St. Vo Zest.

Ricberichleften in allem an Seintoblen tonfumert 4,289,3942 Soft. Rednet man 5 Schfl. Steinkoblen auf Eine Riafter Polf: fo huben die Forsten in biefer Beit ungefahr 850,000 (genau gerechnet nach bem Sate von s: 1, 8578674 Rlafe tern) erwart. 3m Jabre 1790 gaben 9 Steintoblengruben im Burftenthume Schweibnis Quebeute 26,240 Ebir., und waten 36 Gruben im Betriebe. Den jegigen flor bes Odles Afchen Steintobirthergbaues verdantt man-ben weifen Ginrichtungen des jegigen Chefe bes Bergwerkemefen, dem toniglichen Ctateminifter, Frenberen von Seinis, Der der Bie-Derberfteller Des Schlefifchen Steintoblenbergbaues ift. (Rec. Beint ben raftiofen Gifer biefes großen Mannes, um Gutes au bewurten und Glud ju verbreiten, der bie Runft weiß. tharige Opetulation in jedes Departement ju bringen , und, mit großen Kenntniffen ausgeruftet, bas Bange in allen Thele Sachsen fegnet feinen Ramen auch noch.) ten. überficht. Auch der toniglichen Bergwertebeputation gebuhrt bas Lob. daß fie manche gut überbachte Unftalt traf, und unter andern zwedinagigen Einrichtungen: Den Schichtlohn aufhob. und dafür die Gedingarbeit einführte, da fie einfah. wie nachtheilig die Schichtarbeiten fepen, beg welcher bie Beit Segablt wird, der Bergmann mag fleißig gewesen fenn, mag Renntniffe und Rrafte zu dieser ober jener Arbeit haben, ober Dach einem Monate ergab es fich fcon, bag ber Bergmann, ber im Schichtlobne ben einem : Lachter machte gen Rlote, in einer 1 aftundigen Schicht, nur 15 Scheffel Robo fen gemann, in bem Bebinge, mit einerley Roften, bas bos meite und mehr lieferte. (Moditen fich diefes doch alle Berge wertevorsteber merten, und endlich allgemein einseben, wie nadtheilig bie Chichtlbone, und wie ihnen insbesondere auf dem Gefteine und den meiften andern Grubenarbeiten die Gebinge, obne bas mindelte Bebenken, welt vorzugieben, und tie unvergutwortlich es fey, Grubenarbeiten um Schichtlobn verrichten ju laffen , bie verdingt werden fonnen. Dec. zahle iene unter Diejauffallenoften, nicht ju entschuldigenden Berftoffe geden bie Bergwirthichaft, und ficht Schichtarbeiten, in ben meiften Rallen , nicht ohne Emporung ) 6. 97. Fortfebung und Colun ber Dumbolbtifden lehrreichen Bemertungen, iber die Salzwerfefunde. S. 141- Heber die Beftandtheile des Bothguitigerges, von Claprothe Meisterhand. Retes lichtes Rothgultigers von der Brube Rurpring Friedrich August in bem Ereyberger Bergamterevier enthielt in 100 Thei-

Theffen 63 Effeile Gilber, Spiefglasmetall 18,5, Schwe-Jel 11, und mafferfreye Bitriolfaure 8, s. Dergleichen vom Andreasberg, Gilber 60, Spiegglastonig 20, 3, Schwefel 11,7, mafferfrepe Bitrioffaure 8 Theile. O. 148. Rachriche Aber Die Anwendung ber Berfuche mit Steintoblen , auf ben bberfcblefifchen Gifenbutten. 6. 154. Bom Schmelzen bes Eifenteins ben abgefchwefelten Steintoblen, (aus den Cole. fichen Provinziatblattern von 1790.) Man betrieb die Butte 18 Tage unt, Coate, und erhielt befonders gulegt vorzug. lich gutes Robeifen; woraus nicht nur Die feinften Bufimage ren, (hieran zweifelt Rec. nicht) fonbern auch vorzuglich gutes gubes Stabeifen aller Art, ohne ben geringften Rothbruch Berfertigt murbe. Cepteres ift mertmurbig, jumal man, gur Beforderung des Bluffes, Raltftein guichlug. Enthielt bas Robeifen feinen Rothbruch, ober hatte es biefen gebler, und ber Dammerichmib verbefferte ibn? Bieruber findet man teine Austunft. Rec. unterfchreibt es aus Erfahrung, bag man ben bem Gebrauche bet Steintohlen, ben dem Gifenfcmelgen, Die ledernen und höllernen Blasbalge aufgeben, und fich bes Eplindergeblafes bedienen muffe. Bielleicht erleichtert und Beforbert Die Baaberiche Erfindung deffen Ginfubrung auf Ben deutschen Effenharten.) S. 160. und 184. befchließen Recenf. und turge Dadrichten. Das ate St. Diefes Banbes: 6. 194. Theorie der Sprengarbeit, (des Schiegens in festem Defteine) vom Doctor Frang Baaber. Ob von biefer neues Befegungemethode Gebrauch gemacht, und im wiefern fie im Sangen anwendbar gefunden worden, ift noch nicht bekannts wenigftens Rec. nicht. S. 213. Machtrag, über Berbeffe rung ber Runftfage. D. 215. Geognoftifche Beobachtungen auf einer Reife burch einen Theil bes bobmifchen Dittelges birges. O. 267 - 284. Recenf. und Ausjuge aus Briefen. D. 289. Ochluß ber porbergebenden geogn. Deob. 6. 303, Etwas über den ausgebrannten Bulban, bey Eger in Bob. men, vom D. Reug. Der verewigte Born bielt die fichtbaten Opuren vom Feuer an dem Sugel Rammerberg für felnen aufalligen Erbbrand eines Steinfohlenbergweits, fondern für einen murtlichen Bultan , ben dem ehemals eine Eruption und die andern Erfcheinungen eines feuerpependen Berges Statt gehabt batten. Sr. R. halt alles fur einen burch Steinfohlen veranlagten Erbbrand, und mag, nach des Rec. Einficht, Recht haben. S. 334. Allgemeine Grundlehren über Die Anlage und Structur Der Mafchinen, hauptfäthlich

in Rucfficht ben Bergbaues, von Lempe. 6. 360. Ueber Die Mertivurdigteiten bes Steinreiche in ber Begend von Dibershaufen im Fürftenthume Calenberg, (aus dem Joutnal bon und für Deutschland, 1791, Ot. 10.) 6. 382. Dade trag vom frn. Bergt. Rarften, über ben Odlefifchen Stein-Toblenabfat fur 1791. Diefer betrug aus dem Schweidnisis ichen . Munfterberg . Glatifden und Oberfchlefischen Berge Tevier 1,119,741 Ochfl., davon wurden in Schleffen 883,497 Schfl. tonfumirt, u. badurch 176,699 Rlaftern Dolg erfpart. Die übrigen Roblen tamen jum Theile in undere Preugifche Pros vingen, theils in das Ausland. Fur die Preugischen Lande Tedinete man in 1791 die durch Schlesische Steintoblen bewürfte Holzersparniß auf 219,662 Rlaftern Solz. Die Ausbeute/ber Steinkoblengruben belief fich auf 38,176 Thaler. S. 385. Befdreibung des Pferdegopele auf der Grube neues Morgenftern ben Freyberg. 6. 437. Bergeichniß ber bie Berghautunde und Minet, betr. Schriften von der Leipt. & 465, Fortgefebte Befchr. bes Dierbes Ditermeffe, 1792. abreit auf ber Grube neuer Morgenstern. 6. 493. Bom Derbarger Buttenbaushalfe, vom verftorbenen Rlingbammier in Frebberg. Et breitet fich hauptsachlich über bie Brennheerde jum Roften ber Bleperge aus. E. 516. Uebet Schwerfbath : Kruftallisation, vom Ingenseur Dodun. (Aus bem lournal de phylique 1791 Sept. p. 186.) &, 519. Demerk. über ein gelbes, durchfichtiges, petaedrifch etryftallie fictes Topil, bas man fur Bernftein ausgab, von Gillels Laumont, Bener. Infp. ber Frangoffichen Bergwerte. bem lournal de phyl. 1791. Nov. p. 370.) Dieser besiet Die gange Miner. Sammlung des Rome de l'Aste. Bonigftein von bem ber Auffat handelt; ben ber Berf. aber nicht tentt. S. 327. Auszug eines Schr, vom D. Thomfon, aber Entftebung einer tiefelartigen Materie, Die im Tosfanie fchen durch die Dunfte ber fiebendheigen Quelle I lagoni di Sallo genannt, gebildet worben. 6. 528 - 539. Recenf B. 540. Ausjug eines Odr. vom Baron von Morbenpflicht. Director der Spatifchen Bergwerfe in Detu, vom sten Don 1790, intereffanten Inhalts. S. 547. 21. e. B. vom juna gern von humboldt, worin unter andern &. 552. vorfommt. bag ber erfte Berfuch des Gifenschmelzens mit Coats, ben ein nem englischen Enlindergeblafe, ungeachtet foldes 800 Rubife fuß Luft in der Minute ausblies, miglang; ber folgende aben bollig gerieth, und bas befte Gifen aller Arten baben fiel (Rec.

Mec. ift auf weitere zuverläßige Nachricht bavon zeither febe begierig gewesen, und hat sehr gewunscht baruber etwas vollsständiges in biesem Journale, zum Nuben des beutschen Giene huttenwefens, zu lesen. Ein Wunsch, der von Schlessen aus, wenn man will, leicht erfüllt webben kann.) Ein vollstänziges Juhaltsverzeichnis beschließt biesen Band; und nunt solgt:

Junften Jahrgange ater Band, G. a. Fortgefeste Betrachtung ben Oberharzer Dattenhanshalt betr. , von Rimge' hammer, Die biefesmal Die Ochmeliofen gum Gegenstanbe bast Er giebt ben bem Blenfchmelgen ben niedrigen , bor ben boben Defen, beh Borgug, und fest bas Barum auseinander, 6. 27. Desbat de Dolomieu über die gemischteit Stein - und Gebirgsarten. (Aus dem loumal de phytique' 1794 Nov. p. 174.) If besonders lesenswarbig. Die Bot-Rellungsart, uber Berbindung ber Erden durch Attraction, wo Stoffe den einen mablen, den andern juructftoffen, ift' Dec, aus ber Geele geschrieben. Er bat es immer bedauert; Daß Werner in feiner Theorie von ber Entflehung ber Bange, gene Naturfraft, die mabricheinlich baben mitmurtte, gang unberührt gelaffen bat.) 8. 76. 190 in einem Briefe bes Den. v. Dumboldt vom Riefelschiefer Die Rebe ift , beift es! unter andern - ein Geffein, meldes St. Werner in einem? eigenen Lager im Richtelgebirge anftebend entbedte ; von bemaber einige Mineralogen noch immer behanpten, baß es hur ais Weschlebe eriftite. In dem Oranien . Daffauischen find Dergleichen Lager nichts feltenes, wie Becber ichon vor 7 Dis 8 Jahren in ber Miner. Befchr, ber Or. Raffauischen Lande zeigte. G. 81. Defdluß der Beantworrung effiger-Reagen über ben Oberharger Suttenhaushalt. G. 117. Ber! Ichreibung bes Dornfteinschiefers und Thonschiefers, von Gauf-S. 122, Miner, bergmannifche Beobachtungen auf efter Reise burch einen Theil des Deiffner und Erzgebirgis Ichen Rreifes im Jahre 1791. G. 162. Beitere Fortfetung Der Befchr. des Pferdgopels auf ber Grube neuer Morgenftern. 6. 200. Meußere Befchr, bes Olivenerges, von Rarravady in Kornwallis, vom frn. R. R. von Schlotheim. C. 235. Rurge Machrichten, von berausgetommenen miner-Schriften, u. f. m. C. 242. Endlicher Befchluß ber Befchr. Des Pferbegopels auf der Grube neuet Morgenftern. 6.281. Schluf der miner, bergm. Beshachtungen auf einer Reife

burd einen Theil bes Meinet - und Erzgebirgifden Rreifes. 6. 325. Bon einigen neuen elaftifch biegfamen Steinen, und der Art mehreren Mineralien Biegfamkeit mitzutheilen, pon Fleurian de Bellevut. (Mus bem lournal de Physique 1792. Aout.) Der Berf. fand im July 1791 einen elaftifch biegfamen Ralkftein auf bem St. Gottharb; bann gebenft er bes elaftifchen Darmors im Borghefischen Dallafte: in Rom, und des elaftischen Quarges, ber aus Brafilien toms men foll. 337. Vollständige Radricht von dem Sollera terjuge, einem wichtigen Gifenfteinbergwert, in ber Grafe fcaft Gain Altenfirchen, vom Bergrarbe Cramer. 8. 383. Beptrag ju einer miner. Befchr, ber Rarisbaber Begend. O. 433. Befching ber Dadricht vom Sollerterzuge. (Dr. Dergrath Cramer bat burd bicfe Odrift fic bie Lefer bet. bergmannischen Journals verbindlich gemachtverschafft nicht nur Renninig eines reichen Gifenkeinbergwerts, fondern auch, mas für manchen vielleicht poch intereffanter ift, eine Heberficht des beträchtlichen Sain . Altentirchilchen Gilem huttenwesens. S. 344, febt eine fleine Bermechslung ber Gifenfteinarten. Der Glastopf ift zum Theil gang bicht; jum Theil aber auch faferig, fagt or. C. Erfterer ift bann fein Glastopf, fondern bichter brauner Eifenftein, ober besteht, in der bem Sollertjuge noch jur Zeit eigenen Gifenffeingate. tung von fdwarglich blauer Karbe und bichtem großmufcheligem Diefer Gifenftein ift fcwer und fo hatt, daß er am Stable Leuer folagt. Rec. fand diefen Gifenftein noch in. Beinem Mineralipftem. Der ste und 76 Sph widerfprechen; In Jenem wird die Bahl der Eifenhutten, im Sain-Altentirchischen, auf 12, und in biefem auf & angegeben. Welche Angabe die richtige fep, vermag Rec. nicht zu entscheise ben; balt aber die lettere bafur. S. 49. Dag der Gifenftein bes Pollerts gangweise, breche, bat Gr. C. nicht bemiefen, : Sein weit anhaltendes Streichen ift nicht Die Sauptcharaftes; riftit der Gange, und eben fo wenig, daß er Sangendes und Liegendes bat. Die Saupterforberniff, ober bas mefentliche - Rennzeichen eines Sanges ift bekannglich, bag er die Gesteines sber Bebirgelagen burchichneibe, ober mit ihnen einen Bintel mache. Der isolirte Basaltfegel, auf bem Sochsten bes Solletts, ift eine Erscheinung, Die Bultaniften und Reptu-niften fich ju erklaren suchen werben. Rec., auch ebemals ein eifriger Bultanift, muß bier wieder bekennen, baß ber Sollerter Bergbau ber Eutstehung des Bojaltes burch bas,

Zeuer wiberfpreche, und bagegen bie Lebre ber Revenniften. in Ansehung beselben, unterftuse. C. 83. Nachricht von bem Baue auf bituminofem Soige am Ablberge bep Mariens borf in Deffen, von Dr. Seegen in Bien. G. 99. fragt, ber Berf. : ob man biefes Solg ju bem Brobtbaden brauchen Conne ? Allerdings tann man biefes, fo gut wie ben Steintobien, wenn ber Bactofen bagu eingerichtet wird. Diefes eft wenigstens Rec. nicht zweifelhaft, eben fo wenig als daß man diefes Solz ben einer Glasbutte brauchen tonne. Denn das ihm bekannte bituminofe Soly jundet gwar nicht fo gefdwind, wie Balbholt, aber es giebt eine ftarfere und anhaltendere Dige, wie jenes. &. 93. Dachricht von der Afade mifchen Mineralienniederlage in Freyberg, Die inftructive Mineraliensammlungen von 1, 2 bis 300 Stud ben Liebhas bern überläßt. Sebe Sammiung beftebt aus zweb Daupttheilen, einer orptrognoftischen ober fogenannten methodischen, und einer geognoftischen ober Gebirgssammlung. Die erftere werhalt sich zu der lettern wie 5:1, so bag auf 100 St. germeiniglich 20 Stud Gebirgsarten fommen. Sunbert Stud foften 2 Louisd'or. S. 97. Beidreibung ber am Oberharge, , gelegenen Doch und Bafdwerte, von Bille. 6. 135. Drey Stude Diamantspath, beschrieben vom Bergmeifter, Beper. O. 149. Meltere Befdichte bes Schneeberger Gil ber - und Roboltbergbaues von 1471 bis 1719. E. 169. Machricht von dem Rongsberger Silberbergwerfe. Ueber Die Barger Treibfeile, in Bergleichung mit ben Sachle fchen. G. 193. Geognoftische Beobachtungen über den offlie den Communionunterbarg, von Bohmer. G. 237. Berich. tigung des Beptrags ju der bey einem Gapel vortommenden. Bechnungsaufgaben. (S. iften Jahrg, aten Bos. S. 164.) 6. 263. Jetiger Bergbau in Ochleffen, Blag, u. f. m. Die Schlefijde Knappichaft enthielt in 1792 - 3628 Betig fonen. . 8. 280. Ueber das Berhalten des Obfidiaus vor dem Latbrobre, von da Camera. 6. 289, Rachtiditen über Die: Grubenmauerung in Sachien. In 1591 ift diefe ichon ben bem Freyberger Bergbau angewandt worden. 6. 349. Die vom viermannischen Bafpel ju erwartenben Bortheile, ein Bentrag jur Forderungslehre. G. 360. Fortgefehre Machricht von bem Jimenauer Bergbau. G. 369. Bentrage jur Tech. nit der Grubenmauerung, von Lempe. E, 198. Befdreis bung der Klitschinstischen Gruben, vom Marticheider Bag. S. 432. Bon Berbefferung ber Martifden Steintobe: lenlenschiebwege. Mibrt vom Bergrath Eversmann het', der jene nach den englischen Kohlwegen einrichtete, die S. 441. von diesem beschrieben werden. S. 444. Vergleichung der Effecte von der Feuermaschine ber Burgbrner, und einem Aunstgezeuge im Freyberger Bergamtsrevier. Das Resultat ift, daß jene in der Würkung Letteres mehr wie um die Halfte uberwisst. S. 446. Vom Rösten des Gallmens ber Steintohlen. It der Röstung ben Holz, in jeder Rücksicht, werzuziehen, S. 449. Schreiben von Hawkins, den Cornswallischen Bergbau betr. Fortsetzung der Bemerkungen über die zusammengesetzen Stein und Gebirgsarten, von Dolomieu. S. 540. Verzeichnis der Kabriken im Fürstenth. Balsteuth, welche Mineralien verarbeiten,

Sechsten Jahrganges vier Band. 76. f. Kortfebung über Die alte und neue Bergwerteverfassung in Rtante reich, von Grn. Rarften. Gin lefenswerther Auffat ffir jeben Bergrechtsgelehrten. G. 46, Heber ben Erap ber Schwet ben, mit einer furgen Bestimmung berlenigen Gebirgeformae tion, welche funftig mit ber Benennung Trapgebirge ju bee geichnen fenn burften, vom Drn. Berner. (Gine Abhandlang, die des Schopfere der heutigen Mineralogie und ihres immer noch größten Deiffers murbig werben wird. Dur ju bedauern ift es, daß fie noch unvollendet, und bie Fortfebung bis jest nicht erschienen ift; man also biefer vielleicht noch lange vergeblich entgegen, und die gewiß allgemeine Bunfche barnach, unerfullt feben muß. Br. 2B. barf es feinen Lefern nicht verbenten, wenn fie diefes befürchten, ba er biefer Gie genheit bisber febr getren geblieben ift. Dr. 28, bricht ba ab, wo fich ber Rnoten lofen, und er felbft reben mußte, wodurch bas Berlangen ber Lefer, auf bie Fortfebung und bas Ende befonders gespannt geblieben ift.) 6. 97. Ochlug der Abe handlung über bie alte und neue Bergwertsverfaffung in Franke reich, von Rarften. G. 35. Heber ben Roblenbergbau in bem frangoffichen Flanbern. S. 145. Mancherlen von Baf. ferfaulenmaschinen, vom frn. Lempe. S. 185. Antworte fdreiben an Brn, Bergrast Blebemann ift Stuttgarbt, über" den Bafalt, vom Brn, Bergrath Boigt. G. 329. Schrele ben von da Camera de Bethencourt an Brn. Samfins, über einige Bersuche mit dem Obsibian. S. 249. Auszug aus ber Befchreibung einer Reife bes Seelieutenants Ripe auf ben Berg Dies. Auf tem Gipfel des Pics wogr die Ralte fo.

außerordentlich frank und finisdendt. Soft ben Reitribeir bas Blut aus den Schweislochern drang, Seine Sobe wird auf 2070 Toifen angegeben. Det Erntet-ift bennabe girtelformia. Die Elefe betragt zwischen vierzig und funfzig, und der Dutch. meller amischen fiebengig und hundert Schritte. Der Boben ift voller Riben und Spaken, woraus, wenn man nur mit einem Stoch hineinitogt, eine Rauchfaule empor fleigt. Er war fo beiß', bag Ripe mit feinen Begleitern beftanbig bio Rufe bewegen mußte, bamit fie nicht verbrannten. 3. 260. Meber bie Salpeterraffinerie ju Rothenburg an ber Saale. 6, 203. Ibber ben Bettiner Cteintoblenbergbau. 6, 264, Communionbergbau am Unterbarge. G. 281. Fortgefette Demerkungen über verschiedene Gegenstande auf einet Reife nach Dieberfachfen. ' &. 290. Beider, Des Bitriolmerts gu Boslat. 6. 309. Radrichten vom Anbreasberger Bergbau. S. 304. Steinfohlenbergbau ju Opperobe ben Ballenfiabt im Anhaltifden. G. 307. Betzeichniß ber bie Bergbaufunbe und Miner, betr. Schriften , welche die Leipziger Oftermellen 1793 und 94 fleferten. S. 317. Fortfebung über bie hie fammengefetten Stein . und über bie Bebirgearten von Dolomiru (lourn de physique 1792 Mars p. 203.) . 377. Zoref. über Bafferfaulenmaschinen, vom Brn. Draf. Lempe, C. 400, Bemert, über die jufammengefetten Stein und Gebirgsarten, von Dolomieu. (Fortf.) C. 437. Dachrichtvon bem Berfuche, Baumrinde jur Lieberung ber Rolben bev Die jufammengefesten Stein und über Die Bebirgearten, von Dolomieu, (Fortsehung aus dem Tourn. de phys. 1792. Mai p. 386:) G. 495. Urber Die Streden und Schachtibrde. rung ben ben Steinkohlengruben in der Grafichaft Wetter. 8, 506, Rachr, von den Maunwerten ju Tolfa, aus dem Pournal des Abbate Fortis. G. 3:1. Berfuche über ein porgeblich aus bem Ediwerfpathe erhaltenes neues Metall, pom Grn. Prof. Lampadius. Die Versuche zeigten beutlich genug, baf in bem unterfuchten Schwerspathe tein heues Metall, fondern nur Gifen enthalten mar. G. 520. Receni. und Unzeigen. 6, 532, Unkundigung einer chemischen Pro-Ductensammlung, Die Br. Prof. Lampablus in Krepberg für: 30 Thir. ober 6 Louisd'or anbietet. Ein Regifter, bar in bem fechften Sabrgange befindlichen vornehmften Gegenftanbe. endigt Diefen Band.

## Mittlere und neuere, politische und Kirchengeschichte.

Geschichte von Großbritannien und Zreland, von ber Aufhebung des legten Parlamente unter Raribem Zwenten, bis auf Die Wegnahme ber frangofiften und fpanifchen Glotten gu Bigo, von Brn. Dobann Dalrymple, Bare. Baron of Erchequer in Scotland. - Rach ber britten Ausgabe aus bem Englischen übersett. Erfter Band. Puchrum est benefacere reipublicae, etiam benedicere haud ablurdum. Salluft. Binterthur, in ber Steines rifden Buchhandlung. 1792. 419 G. in 8. ofine 20 G. Vorrebe - Johann Dalrymple Gefchichte von Großbritannien und Breland unter bee Regierung Jacobs des Zwepten. Zwepter Band. Aus dem Englischen übersetzt von Johann Georg Miller. 1793. 539 S. — 3. Daltymple Regierung Jacobs, bes 3meyten. Gefchichte von Großbritannien und Breland unter ber Regierung Bilhelms bes Dritten. Drittet Band. Regique hoc dicite vestro: Non illi imperium pelagi! Virgil. 1794. 438 G. -Bierter und letter Band. 1795. 4426. 5 Mg.

Sanz mobl bemerkt der Ueberseher "das dieses Werk dem dentenden Theil des Publikums in dieser, an den unerwartetessten Staatsveränderungen so reichen Zeit nicht ungelegen kommen durchte, da es die Entstehung und den Fortschritt einer der wichtigsten Revolutionen der neuern Geschichte. (von sas.) deren Rechtmäßigkeit die Borsicht selbst durch ihre nun hundertjährige Dauer bekärigen zu wollen scheint, vor Angen stellt; einer Revolution, wo nicht in dem Grade wie sieht, (im 3. 1793.) der edle Kampf für Kreybeit in Marduscht, und die stille Sehnsucht nach derseiben in das unbändige Wuthgeschrey der Zügellosigkeit übergegangen ist, und die uns

in manchen Bapfpielen belehrt, wie gefabelich nicht nur die Berfuche nach Meuerungen, die bloß von Chrinde, Reib und niedrigem Eigennugen herrubren; fonbern feibft bie Bes ftrebungen eines gutmuthigern Enthufiasmus nach einer leiche tern burgerlichen Eriftens, wenn fie au frub und ju unvorfiche tig beschleunigen wollen, mas die Zeit noch nicht zu volligen Reife gebracht hat, gewöhnlich ihren Urhebern felbft gu merden pflegen, und wie unendlich schwer es fep, (mas bier boch. alemlich gelungen ift,) in folden Zeitumftanben, jumal benn Unichein eines erwunfchten Erfolgs, an fich ju halten, um, nicht mit dem Untraut auch den guten Sagmen auszureiffen. Aber auch an fich hat biefes Bert, beffen groepte Ausgabe icon im 3. 1771 ericbien, einen bobern Grad von Bichtig. So viel Benfall Sume unter andern auch burch feine Beschichte der beyden letten Stuarte auf bem Englischen Throne fand; fo fchopfte er boch nur aus befannten Quellen. Unferm Berf. aber hat fich eine Menge bisber verborgener geoffnet: Der Ronig von England verstattete ibm ben frepen Gebrauch bes gebeimen Archive von R. Wilhelm, "überzeugt, Die Geschichte fep die Wiffenfchaft der Ronige;" und er fand barinne gegen zwey hundert eigenhandige Briefe Jacobs'll. an den Pringen von Oranien. Biele andere Urtunden und bandichriftliche Rachrichten aus jenen Beiten; murben ibm aus öffentlichen und Privatfammlungen mitgetheilt. Um' aber-haupejadblich ben fonberbaren Irregularitaten Barls II. der seine Minifter und feibst seinen Bruder als bloge Daschis men brauchte; aber felbft oft nichts weiter als ein penfionirter poer befoldeter Subaltern von Ludwig XIV. mar, und feiner Darlamenter, die fich ans allem biefem noch nicht ertlaren ließen, auf den Grund gut fommen, reifte er feit bem Sabre 1771 zwehmal nach Paris, um die Berichte des franzofischeit. Gefandten in England, Barillon im Depot des affaires errangeres ju Berfailles, worauf ihn Sume zuerft aufmert. fam machte, unterjuchen ju tonnen, begleftet ju biefem End. awecke mit Empfehlungeschreiben von einigen ber vornehmften Englischen Berren, an die Bergoge von Choiseul und Mis auillon. Diefe Minister erlaubten ibm wurtlich, von jenen. wichtigen Papieren Abicbriften nehmen gu laffen. Bereitwilligfeit, mit ber biefes geschehen ift, icheint amer, febr unerwartet gu fenn; lagt fich aber begreifen, wenn man: bedentt, daß die Schande der daburch gemachten Enthedungen von Beftechungen und glucklich angewandten Rinten. nach ben bertichenden Begriffen von der erlaubten und sogar notdwendigen Politik der Sofe, nur die Englische Regierung, und die Ansichter der verschiedenen Parthepen in diesem Reische, teifft. So gestattete auch im I. 1752 das Franzbische Ministerium zu Paris selbst den Abbruck der Negociations de M. le Comte d'Avaux on Holiande, depuis 1679 jusqu'on 1684 in sechs Octavbanden, ohngesähr also sie bie gleiche Periode; worinne eben solche bezahlte, misvergnügte und verrätherische Correspondenten Brantreichs in Holland, wie hier in England, vorkommen. Und so werden vielleicht bie Berren Westfranken in kurzer Zeit manchen, der in den Zeitungen eine sehr glänzende Figur macht; dem aber seine Schre und sein Vaterland-täglich seil waren, in seiner wahren Gestalt ans Licht ziehen.)

Durch die Befanntmadung affer Diefer Dadrichten erregte jedoch Dalrymple ein allgemeines Misvergnügen gegen fich in England. Denn es wurde durch biefelbe nicht nur bie. verächtliche Abbangigfeit ber zwey legten Stuarte und ibrod Dofe von bem Trangbfichen, noch mehr beftatigt; fonbern auch offenbar , bag fogar Die berühmten Patrioten, Sioney. Sampoen, u. a. m. Besoldungen von Andwig XIV, gezo. gen hatten, ber durch fie die Absichten ihres Ronigs, mie bem er bamals ungufrieden mar, ju bintertreiben fuchte; baf. ber Momiral Rufel, ber Sieger ben la Sogue, um gleiche. Beit in einem treulofen Berftandniffe mit dem abgefehten Jacob gestanden bat, u. f. w. Dem Stohe ber Radfommen jener großen Samilien in England und Ochottland, beren Borfahren baburch in einen fo nachtheiligen Ruf verfest mura ben, war alles biefes fo beleidigend, daß fie fogar vergebend behaupteten. D. habe jene Stantspapiere erbichtet. Er batte leboch ben biefer Entbeckung nicht einmal feiner eigenen Bore. fabten geldont, und entschulbigte überhaupt feine breifte Uns partheplichfeit mit Grunden, welche bas Lebrreiche berfelben entwickeln.

Bur Empfehjung viefes ausiknotichen Werks glauben wir genug gesagt zu haben, ohne daß es nöthig ware, einen Auszug destelben mitzutheiten. Wahr ift es, daß der Berf. eben um die strengste Unparthepsichtett bervorleuchten zu lassen, wicht seiten in den Fehler gefallen ift, für Waaßregeln und Schritte Entschutdigungen aufzusuchen, ober milbere Beutungen auszustungen, ber Mackete geben lassen auszustungen, für welche sich in der That feine geben lassen

En. Allein Gefdichte und Urfunden fprechen auch bier ju vernehmlich, als daß man noch auf die Ertlarung bes Ge-Schichtschreibers marten mußte. Gein an neuen Aufflarungen fo reiches Werk bat übrigens einen Ueberfeber gefunden, wie man jedem wichtigen biffgrifchen Berte ber Auslander man. ichen mochte. Diefer bat mit Sachfenntniß und guter Beurtheilung, in einer größtentheils reinen Schreibart, bem Orfe ainal ein treffendes deutsches Bewand gegeben; beweisende Beplagen, die fur den deutschen Lefer viel Unerhebliches ente bielten, weggelaffen ober abgeturat; in ben Unmertungen und besondern Busaben aus Macphersons Original Papers, Lone bon, 1776. 4. noch febr mertmarbige Erlauterungen benges, fügt; aber auch fonft manche richtige Bemerkungen ober Eris. tifen eingestreut. Damentlich muffen wir gesteben, daß wir feiner Bertheibigung von Burnets Befdichte feiner Beit gee gen ben Berf. (B. I. G. 251. fg.) vollig beptreten. war zu munichen, bag er jenes berahmte Bert etwas volle fanbiger nach feinen Borgugen und Sehlern gewurdigt batte.

u

Versuch einer Beleuchtung der Geschichte des Judifchen und Christithen Bibelkanons. Exfres
Bandchen, welches Veleuchtungen der Geschicht
te des Judischen Kanons enthält. Halle, bes
Eurts Wittwe. 1792. 1846. in 8. — Zweptes Bandchen, welches Beleuchtungen der Geschichte des Christitchen Kanons enthält. 1792.
4036.

Daß wir noch tein eigenes Werk über die Geschichte des bible foen Kannns haben, worinne dieselbe grundlich und aussühre sich abgehandelt ware, und daß ein solches Werk nach nicht sobgld zu hoffen sey; darinne geben wir dem Verf. dieser Schrift völlig Netht; seben aber hinzu, daß eine solche Seaschichte nicht einmal geschrieben werden kunn. Denn wie ist es, den dem Mangel qui sichern, vollstäudigen und zusammen hängenden historischen Angaben wer depderley Kand aus den altesten Jahrhunderten, möglich, etwas Grundlichen und Ausschliches darüber zu leisten? Söchstens können die lange

finge nach feiner eiften Entftehung hervorkommenden Ergah. Iungen, Meinungen und Urtheile über benfelben, im Ganten der der in einzelen Beffandtheilen, gefunmelt, und durch afferten Soprethesen ober Muthmaagungen, so gut es fich thun-lagt, gesichtet, an einander gefnipft, oder bis zu einer hohern Bahrscheinlichkeit aufgetlart und berichtigt werden.

Unfer Berf. ift eben biefen Beg nicht ohne Scharffinn. gelehrte Erörterungen, und gute Bemertungen ; aber auch bicht obne gewagte Bermuthungen, benen er bisweilen einen ju boben Werth beplegt, gegangen. Der Bibelfanon ber Juben hat nach seiner Meinung niemals andere als solche Schriften enthalten, von denen man annahm, daß fle Dentmale Der Rationalreligion oder ber Geschichte berfelben fegen; es find affo bas Buch Ruth und bas fiche Lied bieg beswegen in ben Randn aufgenommen worden, weil man ibre Berfafe fer vor Manner hielt, die unter dem Ginfluffe bes Beiftes Sorres fdrieten, mid baber, entweder mo fle Racia ergabiten, unfehibat m ren; ober, indem fie Liebeslieber ju fchreiben idienen, tanfrige Schicfale der judifden Rirche in geheimnitwollen Bilbern barftellten. Bon Strachs Beiten an, glaabt er, ift bie Jufetration folder Ochriften als ein Derfe mal eines kauonischen Buchs betrachtet worden. Er will aber feineswegs behaupten, daß die Juden icon in ben alteiten Jahrhunderten , j. B. jur Zeit des Webemins, einen folden Begriff gehabt habens bamals faben fie nur jedes Salent als eine Burtung Gottes in Die Seele an. Gegen Den. Eich. born wird gezeigt, es laffe fich nicht erweifen, baf bie fanos niften Schriften im Tempel aufbewahrt worben find. Borns und Mehemias den ganzen Judischen Kanon jufam. mengetragen haben follten, fchreibt ber Berf. B. 1. 6.43. Cwenigstens mit Ausnahme ihrer eigenen Bucher und Des Duchs Efiber,) bagegen streitet der Umstand, daß so viele Artunden, Die bamals noch vorhanden waren, vorloren gegangen find, Bir wiffen von ihren Betbienften um biefen Ranou nichts mehr, als baß zu ihrer Zeit viele Schriften berporgezogen und zusammengebracht worden find, um fle in Gitt führung einer guten burgerlichen und firchlichen Berfaffung ben den Juden ju benuben, einige auch von ihnen felbft verfertigt worden find. (6. 48.) Der Kanbn entftanb bamals. als die Ideen von Wottlichteit ber Bucher, die barinne enti haltest waren, allgemein wurden, und es eine Glaubenelebre bec

ber Bubfichen Riecht ward, biefe Budber fenen Refigionelie tunden. Aber die Beir, da biefe Mennung auftam, lugt fich gar nicht beftimmen. In ber Untersuchung ber Bucher, welche Die erfte Grundlage Des Palaftinenfifchen Kanons gemefen find, (O. 50', fg.) tritt er nicht allein benen ben, melde bie Abfassung des Pentateuchus in sparete Zeiten nach Moses feben; fonbern fucht auch (S. 60. fg.) die Bufabe tenntlich gir machen, Die gu feinen Auffahen bingugekommen find. Prediger und das bobe Lied lagt er muthmaaglich erft nach bem Babplon, Eritinn gefdrieben werden Das Buch Eftbet. welches ihm entweder eine Fiction ju fenn icheint, wie bie Befdrichten, die die griechischen Juben dem Daniel bengefagt Batten ; ober vielmehr eine dichterifche Bearbeitung, einer magten Beschichte, (O. 69. fg.) ftellt er auch in weit jungere Beiten. Bon Daniels Prophezelhungen urtheilt er, (O. 80. fa. fie fepen ihm eben fo jugefdrieben worben, wie Robeleth und bas Buch ber Weisheit bem Galomo, weil 1) feine Beigagungen, wiber die Manier aller Propheten, ch gentlichen Erzählungen von den Thaten und Schickfalen Alet anders und feiner Nachfolger, allzu abnitch find; 2) weit bie Beigagungen bom Deglasreiche barinne bie gange Beichaffenheit Det Erwartungen der Juden um Chriftus Beit haben. und 3) die Engellehre in diefem Buche offenbar bie fpatere rabbinifche jen, die aus der Perfifchen entstand. Der Berfas fer feines Buchs alfo mochte wohl jur Beit ber Maccabaer gen lebt baben. Anch die neun letten Capitel Ezecbiels batt et por teine Arbeit Diefes Propheten; fo mie er noch andere, fpåtere Bufahe ben Buchern bes Bub. Kanon annimmt. ate Abtheilning, von den Apoliephijden Budiern den 21. Ceft. (S. 117. fa.) bat ibm besonders ein weites Reld ju Untersuchungen und Duthmaagungen geoffnet. Die am En-De (G. 180. fg.) ftebeuben Joeen gur Befchichte Des Banons des 3. C., die aus bem Borbergebenden fliegen, ente balten eben teinen großen Bewinn.

Debe festen Grund, auf welchen er bauen konnta, fand. der Beri. im Zwepten Dandchon bey der Geschichte des abristigten Ranon. Hier wird zuerst der abristi. Ranon des A. Test., und die Denkungsart der alten driftlichen Lehrer über die Alexandrinische Uebersehung, aussührlich erlautert, (bis S. 130.) Daß die Apostel nach S. 7. die Judische Eraklarungsmethode der Propheten auch auf historische Schriften

des M. E. nicht blod angewandt; fondern auch den muelaent. lichen geistlichen Verstand derfelben, vorgezogen baben, ift mehr gefagt, ale fich erweifen lagt. Wenn ber Berf. S. 180, fchreibt, es fen eine tubre, fchlecht unterftubte Supothes fe des Rob. Cocus, das die Ratechefen des Cyvillus unacht maren: fo tannte er bie neuern Gelehrten nicht, Die jene Meinung weit flarter unterftubten. Dag Marcus nicht aus dem Manthaus geschöpft habe, ift & 149. ig. giemlich Semiefen worden. Bingegen findet bet Betf. &. 149. fg. eine gemeinschaftliche Quelle, aus ber fich bie Evangelien bes Matthaus, Marcus und Lucas berleiten laffen: es ift bas alte bebraifde Evangelium Martbai, von welchem bas iest vorbandene griechliche eine Recenfion, ober vielmehr eine Meberfebung; das Evangelium Marci ein Auszug fen, und bas Evang. Luck einige Stude beffelben enthalty. der Duntelheit des Ursprungs vom Prief Jacobi, sucht der Berf. 6. 278. noch eine Urfache bes wenigen Benfalls, den er in ber erften Rirche fand, in bem Beifte bes Dogmatismus jener Beiten, und bem allguftarten Sange ju fremmen Empfindungen und Gefühlen, die in biefem Briefe wenig Dab. zung fanden; er predigt nichts als Moral: und auf bicfe bielten die meiften nicht gar viel. Une dunkt biefes viel gu erkunftelt zu fenn. Dag der Berfaffer des Briefe Jada einer ber ambif Apostel geweset, mare, finder et im geringsen nicht mabricheinlich, (& 288.) weil er fich einen Rnecht Chrifti nennt; fich durch Mennling feines Bruders fenntlich macht. und am Ende feines Briefs ber Apoftel besonders gedentt. Bon der Offenb. Johannis handelt der Berf. ousführlich; fucht gwar Gemlere Meinung von berfelben zu beftatigen; giebt aber auch biftoriiche Unleitungen genug an bie Band, um andere ju urtheiten. Die Bermuthungen über die Hrfachen, welche auf die Annehmung ober Bermerfung ber Aposall Ginfluß gehabt haben, (8. 842, fg.) verdienen befonders einige Bebergigung; wenn gleich ibre Freugde manches gu einseitig gedreht nennen durften. Bulebt von den ecclesiaftie Schen (apotrophischen) Schriften des D. Teft., und einige allgemeine Bemertungen über ben Ranon beffelben.

Allgemeine Geschichte ber christlichen Kirche nach der Zeitfolge, von Dr. Heinrich Philipp Conrad Denke, Abt zu Michaelstein, und öffentli ordentl. Prof. der Theologie zu Delmstädt. Zwepte, durchaus verbesserte und start vermehrte Aussa. ge. Erster Theil. Braunschweig, in der Schulbuchhandlung. 1793. 407 Seiten in gr. 8.—Dritte verbesserte und dermehrte Auslage. Erster Theil. Zwepte, durchaus verbesserte und start vermehrte Auslage. Iros. 424 S.— Zwepter Theil. Zwepte, durchaus verbesserte und start vermehrte Auslage. 1794. 403 S.— Vierter Theil. 1795. 411 S. Jeder Theil 1882.

Es ist angenehm zu sehen, wie sehr der Benfall des Publis tum wiederholte Ausgaben dieses schähderen Werts noths wendig mache, und wie unermudet sein Verfasser daran orwheite, es hosselben immer: würdiger auszubilden. Es nähert sich unn der Bestimmung desto glücklicher, wozu es seine erste und wesentliche Grundlage rief, ein fruchtbares Handbuch abs zugeben, das zwischen einem gendemischen Lehrbuche und einem vollständigen System die Mittelstraße glücklich hält. Da wir Methode und Inhalt der ersten drep Theile schon ehemals genau beschrieben haben: so ist es genag, von den neuen Auss gaben der berden ersten zu bemerken, daß sie allerdings sehr ansehnlich, aber auch zweckmäßig, verniehrt, und hin und wieder berichtigt sind.

Von dem neu hinzugekommenen Vierten Theil hingte gen mussen wir umständlich reden. Der im britten angesmagene Achte und lette Teitraum (von der Resormation an,) wird hier zuerst mit dem Vierten Abschnitte fortgeseht, der die Geschichte der katholischen Kirche, vom Ausdruch der Jansenistischen die zum Ausdruch der Constitutionsstreitigkeiten, oder bis zum Tode Clemens XI. (I. 1640—1721) enthält. Der Jansenistische Streit hängt mit den meisten merkwürdigen Begebenheiten dieser Kirche im gegenwärtigen Zeitraum zusammen. Sein Ursprung sührt sogleich zu den berühmten Messeurz de Portroyal; und die Jesuiten, als Hauptgegner des Jansenismus, veranlassen, die Bornehmsten ihres Ordens um diese Zeit zu zeichnen. A. A. D. B. XXV. B. 2. St. Vo Seft.

Maifirlid wird bier auch ber Staateverfatteiffe ber bamaliger Papfte und ihrer groben Sehler gebacht. Damit banat bie Beschichte ber berühmten Betebrten gur Bathol, Birche. fnaleichen ber Buftand berfelben in Deutschland nach bem Beffe falifchen Frieden, jufammen. Gine febr merfevurbige. aber Damals fait aar nicht geachtete Ericeinung war ber Berfuch bes Jesuiten Friedrich Spee (in feiner Cantione criminali. Rintel. 1631.) ben unmenschlichen Berenprozessen ju meh-Mun tommt der Berf. S. 19. wiedet auf die Sanfenie ftifche Geschichte jurud, und erzähft die Berbammung bet funf Sanc des Jansenius, mit ihren Rolgen. Die gleichzeitigen Vertbeidiger der Gallicanischen Birchenfrey. beit, Da Pay, de Marca, Launoi, u. a. m. je Friede Clemens IX, in ben Janfenift. Sanbeln, und bie ausgebahnte Bedeutungl bes Ramens Janfenift. nere Rrien wurde burch die Rlagen über Die Jestritiche Lebr und Sittenverderbniffe unterbalten und verflatte Die alten gandel über die unboflecte Empfananik der beil. Jungfrau, erneuerten fich ebenfalls. Quch aber ibr' Berhalten in ben auswärtigen Miffionen, murben bie Jemiren in weitlauftige Streitigteiten verwidelt. Dit unter Rifteten einzelne geiftliche Abentheurer, wie Acoffa, La Peyrere, Borri, u. a. m. allerley Bewegungen. Es febite auch nicht an nemen Orden, ober Umformungen von Ribftern aus den altern; la Crappe und die Plariften. Innocens XI., ber ben lettern ibre größten Prepheiten fchenete, batte. ben Jesuiten und tonigl. Beichtvater, la Chaise, jum Beite genoffen; wen gang entgegengefente Charaftere. Eine Role ge bavon war es, daß gerade durch bie treueften Diener bes papiti. Studis die Bunfche und Befehle beffelben verachtet und entfraftet wurden. Streit über die Zegale; vier berubmte Grundfaue des Franz, Clerus vom 3. 1682; Ruffige Bertbeibiger ber Sobeit des Rom, Stubis. Sandel aber die: Quarrierafreybeit zu Rom. Meichzeitige Derfolgung der Protestanten in Ungarn; in Frankreich Anftalten gur Burncfbringung und Ausrottung ber bortigen Protestanten; Streit ber Theologen von Portroyal mit benfeiben; Aufhebung bes Coices von Mantes. Granfaime feiten bes- herzogs von Savopen gegen bie Waldenser in Diemont. In England fcbien Die Rathol. Religion ibret Oberherrschaft fich zu nabern! aber die Revolution ficherte den Protestantismus. Einige Provinzen des Abeinischen Dentid.

Deutschlands erfuhren mirtliche Beranberungen bes Relie gionszustanden. Bewegungen über die Mystit, urd Berbammung des Molinos. Dennoch behielten andere Schriftfteller von ber myffischen und fangtischen Sattung ibr Dublitum, und ftifteten gemiffermaagen unter Rathole ichen und Protestanten eine innigere Gemeinschaft, als alle Berfuche, die miderfprechenben Glaubenslehren auszugleichen. im Stande find : eine Bergensvereinigung in der Andacht; Petrucci, Guion, Bourignon, Poiret. Streit mit genelon über abnliche Gegenstande. Die drey Machfolger Innocens XI. hatten ein verandertes politisches Interelle, und hiengen fast ganglich von Frangofischen Ginges bungen ab. Unterbeffen fab auch Europa mabrend ber Res gierung Clemens XL die letten Jacungen des Sildei brandischen Ungebeuers von Birdbenregierung. fer Papit begegnete aber Peter dem Großen defto freundlis der, weil er fic von feinen Bemubungen, der griech. Rirche feines Reichs eine beffere Geftalt ju geben, Die hier auch ges Schildert werden, vortheilhafte Folgen fur bie feinige verfprad. Beb biefer Belegenheit murben ble alten Fragen von Nebereinstimmung oder Unabnlichkeit des griech. und facein, Lebrbegriffs abermals rege. In bem Streite barüber war Richard Simon zwar ber gelehrteste und scharfe fichtigfte Richter; aber nicht ber gerechtefte; feine wichtigen tritischen Arbeiten, und daraus entstandene Febben. Diete auf folgt Clemens XI. Theilnehmung an den Chirrefischen Minionsbandeln, und endlich auch burch ihn, wieder ein wener-Sauptauftritt im Janfenistischen Kampfe, Die Bulle Unigenitus.

Der fanfte Abschnitt dieses Zeitraums, der von S.
11. die zum Ende dieses Theils geht, begreift die Geschiche se der Protessant. Auche vom Westsäl. Frieden dis zur Periode der Wolfischen Philosophie, (1648 — 1720) in sich. Drep vortressliche Männer traten in ber Lutherischbeutschen Kirche, sedet in einem besondern Sediete von wichtigen Keligionsangelegenheiten, und seder auf seine besondere Weise, als Resormatoren auf: G. Calircus, P. I. Spener, und C. Thomasius: der erste, als weiser Vermittler der Eintracht und Duldung unter den verschiedes nen christlichen Keligionsparthepen; der zwepte, als Prediger des praktischen Christenhums; der dritte, als Bestreiter alter

Meberbleibsel des Aberglaubens und der Bierarchie unter den Die fyntretistischen Streitigkeiten ma-Protestanten. den ben Unfang; in diefelben ift auch bas Religionsgefprach Chorn, bas friedensgesprach ju Cassel, und bie Theilnehmung groep mertrourdiger beutscher Regenten, Augufts von Braunschweig, und Ernft von Botha, einges Rury und bundig werben bie, Materien bieflochten worden. fes großen Streits S. 119-121. angegeben. Man barf ameifeln , fugt bet Berf. S. 145., ob es nicht beffer gewesen mare, wenn biefe Streitigkeiten nicht fobald, und nicht burch eine, Coalition ber ftreitenten Partheyen, beygelegt worden maren. Denn von ber Beit an, ba Spener bervortrat. Schienen alle Die guten Steen, welche Calirens angeregt batte, um ber Religion mehr Licht und' Starte au geben, faft auf einmal wie ausgelofcht ju fenn. (Einige Schwachbeiren wind Reblititte bes fonft fo ehrmurdigen Calirtus batten boch auch bemerte werden follen.) Dingegen befam bas Anthe. zische Dogmenfpftem theils viele neue Erweiterungen in einzelen Artiteln, burch die Bemubung, die Begriffe genauer au zergliebern, und widrigen Bolgerungen vorzubeugen; theils auch mehr Bindung, und bie alte, nur etwas gefalligere Abgefondert von der Moral, mard Rorm ber Scholastifer. Die Religionstheorie nun noch vielmehr zu einer bigleftischen Hebungefunft und Streitschule. Babrend Diefer Streitigfeis ten aiengen viele berühmte Manner, Sarften und Gelebre ge, jur R. Kathol. Kirche, aus fehr verfchiebenen Urfas den und Antrieben, aber. Um gleiche Zeit murde ber Socinismus in Poblen gan ausgevotter. Schrifteller unter ben Unitariern, und Bereitelung ihrer Entwurfe in werfchiebenen Lanbern. Unitarier in Preufen, und in ber Mark; Socinismus in Solland. Caufgesinnte in den Berein, Miederlanden. Job. Labadie und Labadiffen. Mehrere fogenannte Myffiter, Sanatiter, Separatiften; auch Lebrer und Schriftfeller verschiebener Gevaratiftenge. feblechter. Biechtelianer ober Engelsbruder. Braftgenies. bis ant Berruckung, barunter Aublmann ben Reiben führt. Job. Duraus, und feine Friedensreifen. Englische Berwirtung aus Religionsuneinigkeit unter Cromwelln; Meue Trennungen und Religionsparthenen dufetbit. bebeutenofte aller diefer neuen Gecten, Die Quater, beren Eigenheiten vorzüglich einleuchtend dargeftefit find. Wiederberftellung des Stumrtischen Konigshaufes, aus welcher neue

neue Religionsbandel entftanden. Uebermuth ber Epifcopaltirche; neue Uniformitatsacte. Gefahr bes Untergangs ber Proteft. Religion in England, und Revolution. raliften, Indifferentiften und Deiften in England. Sier wird S. 251 fg. mobl gezeigt, wie daseihft besonders Une glaube und Befreitung bes Chriftenthums, burch manderley Umftande begunftigt, aufgemachfen find. Bom Bobbes, infonderheit lebrreich. Religionsfeinde in febr unbestimmtet Bedeutung: Gr. von Rochester, Budingbam, u. a. m. Eifer für Erbaltung, Vertheidigung, Aufnahme und Musbreitung Des Chriffenthums unter ben Britten, nebft bielen andern die Englische Rirche betreffenben merkwurdigen Mannern, Begebenbeiten und Parthepen. Inneger Relie, gionszustand der Reformirten Rirche in den Verein, Wies. Derlanden. Streitigkeiten über ben Cartefianismus, Die Coccesanische Theologie und Eregese, ingleichen mit Balth. Beckern. Spinoza und Spinozisten. Reinse. burger oder Collegianten. Die Schweizerische Cone fensformel. Großere Lehrfrenbeit unter ben grangofischen Protestanten. Bayle, und seine Streitigkeiten. Bolgen ber Aufhebung des Edicts von Rantes; Camifarden, Ceq vennische Propheten und Inspirirte. Jehr tommen Si 355. fg. die Pietistischen Sandel, beren mannichfaltiger, Stoff, S. 360-362., großentheils gesammelt ift; aber pode vermehrt werden tonnte. Bunehmender Bang jur Doplit, Religionsfowarmeren, Reformationssucht; Arnold, Peters Bermehrte Streitmaterie burd diliaftifche, apotas caffatische, terministische Sandel, auch Bedentlichkeiten über Privatheichte und Absolution. Chr. Thomasens Berdienfte, und Stiftung ber Universitat Salle, einer Coule Der frevern Dent . und Lebrart für die gange Evangel. Rirde. Frantens Elfer, viel Sutes ju wurten ; Danifche Miffionsanstalt. Reuauflebende Hoffmungen, Borfdlage und Anstalten ju einer Vereinigung der Protest. Birchen, sowohl unter sich, als mit der Barbolischen; Spinola und Boffdet; Molanus und Leibnis; u. a. m. sachsische Religionsveranderung, u. bgl. m. aber die Wichtigkeit des Unterschieds der Ratbol. und Procestant. Religion, ben Gelegenheit von Religioneveranberung im Braunfchw. Bolfenbuttet, Saufe. Bulest werben Leibnis und Thomasius mit einander in Bergleichung, und besonders die Berdienfte des Lettern ins Licht gestellt. 11 :

Bir baben bie leichte Dube bes Abichreibens vom Inhalte biefes Theile nicht beswegen übernommen, bamit ber Lefer bie Begebenbeiten, welche er befchreibt, tennen lernen Abdte; benn welcher mittelmäßigt Renner ber Rirdengefolithte tann fie nicht aus bem angegebenen Jahresumfang Dieser beuben Abschnitte feicht erratben? wiewohl wir baben auch bemerten muffen, bag ber forfdenbeund beobachtenbe Beift bes Berf. manche Merfmurbigfeiten hervorgezogen bat, bie man in ausführlichern Berfen über Die Gefchichte Diefer Zeiten nicht antrifft. Aber unfere Anzeige mußte barum fo umftand. lich werden, damit man feben moge, wie der Bf., feiner ftreng Gronologifden Methobe auch in diefen Abidonitten getreu, jede Begebenheit geftellt, und in eine Art von Beitverbindung mit ben abrigen gebracht habe. Ber vielen war es febr naturlich. Buß fe ben angewiefenen Dlag einnahmen; andere befamen thi burch funfliche Benbungen, Urbergange, und entbectte, etwas entfernte Bermanbichaften; noch andere, weil ber Bf. Berr über feinen Stoff ift, und "bas Bert tu feinem Deifter anicht fprechen barf: Warum machft bu mich alfo ?" Die teichliche Anführung von Quellen und neuern Schriften. welche auch diefen Theil empfiehlt, ift, wie man fcon weiß, fein bloger Citatenschwall ohne Babl, ber fo leicht jur Ochau getragen werden tann; und bie Ergablung felbit ift, bis auf wenige fcherzhafte ober gefünftelte Stellen, ber Burbe ber Befchichte fo angemeffen, und aus einem fo richtigen Befichtspuntte gefaßt; bag man bennahe immer noch mehr von lebem Segenstande zu lefen wünscht.

u.

Versuch einer Lebensbeschreibung bes Feldmarschalls Grafen von Seckendorff, meist aus ungedruckten Nachrichten bearbeitet. Dritter Thril. teipzig, ben Barth. 1794. (Auch unter dem Litel: Die Gesandtschaften des Grafen von Seckendorff, Erster Theil.) 17 Bog. in 8.

——— Bierter Theil. 1794. (ober: Die Gefandtfchaften u. f. w. Zwenter Theil.) 1. Alph. in 8. 1 Mg. 16 ge. Infere, ben der Angeige der benden ersten Theile (B. 17. C. 46. u. ff.) geäußerte Begierde nach der Behandlung der politischen Laufbahn dieses wurksamen und benkwurdigen Mannes ist bald gestillt worden. Dant dem Verf. dofur ber, wie wir aus dem sten Nachtrage zur 4ten Ausgabe des gelehrten Deutschlandes sehen, der Frenheir Eheresius von Seckendorff zu Obernzenn in Franken ist.

Da wir mit ber Anzeige biefer bepben lesten Theile et was par nachkommen - indem es uns genugte, bas Publifum auf bas intereffante Wert überhaupt aufmertfam gemacht gu haben - fo fen es uns erlaubt, ben reichen Sinhalt nur funimarifch anzugeben. Der erfte Abschnitt entwickelt bie Chatigfeit bes Grafen v. S. ben ben mannichfachen Berband. lungen swifchen Deftetreich und Preugen von bem 3. 1726 bis 1237. Ben biefer Belegenheit feilbert ber Berf. ben Danigligen Konig von Preußen, fo weit wir urtheilen konnen, Bang richtig. Unter andern fagt er: "ber Renig mar fchnell, aufbraufend und fo grob, wie die Opeifen, bie er genoß. Er befaß aber baben ein ehrliches Berg, und feine Beftan-"bigfeit in ber Freundschaft, nebft ber gewiffenhaften Bemab. rung vertrauter Gebeimniffe, war fo groß, ale man fie von "einem Privatmann nur batte erwarten durfen." Bon bet Bemalinn urtheilt er: fle fen, ohne viel Berftand ju haben, ungemein verfchlagen und rankevoll getvefen. war es, der durch fchlaue Benugung der Ochwachen bes Ronigs, ibn von dem, im 3. 1725 mit Franfreich, Großbrie tannien und den vereinigten Miederlanden ju Sannover ge-Ichloffenen Buntnig, ju dem Bertrag von Bufterhaufen gu Tenten, und ihn gegen die vielfachen Bemuhungen Grofbritanniens, feiner eigenen Bemalinn und bes Reonpringen ; an das Intereffe bes offerreichischen (nicht taiferlichen , wie Det Berf. immer fagt) Saufes ju feffeln mußte. Die bierüber gespieten Ranke benber Parthepen erinnern wir uns nirgends fo beutlich auseinander gefest gelefen zu haben, als bier. Go wußte Ged, den Ronig gang fur bas Saus Defterreich einzunehmen; moben ihm frenlich ber General Grumbe tow febr behulflich war. - Bon ber damaligen Lage bet BRecklenburgifden Sandel; für ben Raifer außerft fritifch. -Won den Murfungen der Traftaten von Gevilla und Dien. 2Bas den Kaifer und ber König ben ihrer Zusammentunft in Dohmen im 3, 1732 mogen ausgemacht haben, weiß unier

unfer Berf. eben fo wenig, als andere . 3. B. Pauli in feiner Dreuf. Staatsgeschichte B. 8. 8. 245. Er muthmaßet in-Deffen febr mabricheinlich, bag fie nichts Reelles mochten befchloffen baben. - Bon ber Fubrung des oftfriefichen Tie tels und Bappens, beren fich ber Konig jum Berbruf bes Raifers anmagte, icheinen . S. st. u. ff. einige vorber unbefannte Umftande vorzutommen. - Das Berhalten bes Ronigs ben dem Rrieg megen ber poblnifchen Ehronfolge, 1733. und wie fich &. baben benommen. - Die Beranlaffungen aum Raltfinn amifchen bem Biener und Berliner Sof, lebre reich dargestellt. - Schlimmes, ja abscheuliches Betragen ber Preugen mabrent der Binterquartiere im Colnifchen 1734. "Die Berber lauerten am bellen Tage auf Rirchbifen -und auf Strafen, und nahmen bie Bauernburfche bennt "Austritt aus ber Rirche, und die Fuhrleute von ihren Rarsen weg, woben verschiedene Derfonen fcmer vermundet und einige umgebracht wurden." - Bon bem gurften von Lichtenftein , ber an Sectendorfis Otatt als Befandter nad Berlin gefdict murbe, und von den baben gefpielten Ram Dort S."131. und anderwarts werben Dollnisens Mempiren berichtigt.

Der zweyte Abschnitt vom J. 1729 bis 1737 enthall eine mabre frandalofe Chronit von dem Unfug, den die preufit-Schen Werber bamals, ju Folge ber Marotte ibres Berrn, Riefen ju Goldaten ju haben, in mehrern Begenben getrie. ben baben. Diefe Marotte benutten and bie Sofe, gewiffe Abfichten ben bem Ronig ju erreichen , meifterlich. Bepfpiele biervou liefert biefes Bert in Menge. Go farg Friedrich Bilbelm in andern Studen wat: fo verfchwenderifch zeigte , er fich in Unsehung biefes Artifels. Go 3. B. murben einmal für 46 Retruten 43000 Thaler aus dem Schaf bejabit Der theuerste unter allen Retruten, von dem unfer Berf. weiß, war berjenige, ben' ber General Schmettau im I. 1732 verschaffte. Er toftete 5000 Thaler, und noch bagu einen Plat in einem Stift fur Schmettau's Ochwefter. Der Ronig gerieth baruber auch in viele Berbrieflichteiten, ber gleichen bier verschiedene erzählt merben.

Der dritte Abschnitt belehrt une, baf S. auch fogar in die Konigl. preußischen Familienangelegenheiten Einfluß hatte; unter andern auch in die tragische Geschichte des damaligen From

Rronprinzen und frines Lieblinge Ratt. Wir tonnen und aber baben nicht aufhalten, sondern eilen jum

Dierten Cheit, welcher folgende Abschuftte enthalt: 1) Megotiation mit Aursachsen 1728 - 1733. Dem Raifer baran gelegen, bag zwey ber machtigften Rurfurften, Sachfen und Brandenburg, mit einander ausgesobnt, und in gutes Bernehmen gefest wurben. Dazu bediente er ach eben auch bes Delben biefes Berte. Da er mit bem Bras fen Ernft Chriftoph von Mannteuffel, als Minifier der ausmartigen Angelegenheiten, am meiften ju thun batte: fo er-. fabrt man bier von biefem mertwurdigen Staatsmanne vielet len', mas vorber fo betannt eben nicht mar. Auch gieret fein Ichen gearbeitetes Portrait ben britten Theil. Auch noch manche andere Umftande von der damaligen Lage Des Dresdner Bofes werben uns liberal mitgetheilt. Der bamalige Rurfürft von Sachfen und Konig in Doblen. August ber ste. ericeint eben in feinem portbeilbaften Lichte.

2) Besetzung des poblnischen Throns 1731 -2736. Coon ju Anfang bes jebigen Jahrhunderts fen ber Gebante, bas Reich ber Sarmaten ju gerftudeln, in beitt Ropfe bes erften Ronigs von Preugen ober feiner Stantebiener entsprungen. Der Berf. ergablt fogar die verfchiedenen Dabin abzielenden Projecte, die barüber ausgebruter wurden, Die Damals gespielten Rante ber Sofe find lebrreich entwickett. Won bem fogenannten Lowenwoldischen Bertrage findet man bier eigene Dadrichten. Der Ronig von Preugen fuchte auch ben biefer Welegenheit Pfeifen im Robre zu feneiben. Ber ber Babl bes Rurfürften Friedrich Angufts mim Konia son Doblen mar Sedenborff außerft thatig. Bur damaligen Belagerung der Stadt Dangig trug er fogar bep. - Danier fabrt bier wieder eine Wenge vorber unbefannter Machrich-Dag es bem frangofischen Dofe mit ber poblnifchen Ehronbesehung burch Stanislaus Lescingti fein mabrer Ernk gemelen fev, und bag biefer Berr nur ben Bormand gum Rrieg babe bergeben muffen, wird &. 153. u. f. deutlicher. als irgendwo, verfichert. Dem Randinal Fleury und bem Sjegelbewahrer Chauvelin, fen fogar baran gelegen gewefen. bag Stanislaus nicht Ronig murbe, bamit ber Erebit feiner Tochter, der Koniginn von Frankreich, nicht zu febr fteigen mochte. Ueber bas Betragen bes Ronigs von Preußen, in Unsehung des in seine Stanten geflüchteten Stanislaus, und 11 5

der beshalb von Desterreich und Aufland ihm zingegangenen Zumuthungen, findet man hier herrliche Ausschiffe. Wenn S. 168. erzählt wird, Friedr. Wilh, habe bem Kaiser gerachen, er solle dem König St., so lange er lebte, welches wegen seines Alters und (seiner) Leibesdeschaffenbeit nicht lange dauern könne, den Besit der pohlnischen Krone lassen, mit der Bedingung, u. s. w.: so hat sich freylich der König hierin sehr geirrt; denn St. lebte hernach noch 32 Jahre.

3) Megotiationen an verschiedenen deutschen ichen ichen, 1730—1734; namlich ju Gotha, Beimar, Gisenach, Cassel und Dessau, welche Karl ber ote für seine pragmatische Santtion durch Seckendorffen ju gewinnen suchte. Man ternt jugleich manche Partikularität von diesen Sofen

tennen.

4) Sollandische Wegotiation, 1731, 1732. Hier Ind die damals sehr berühmten Händel wegen Oftsriesland, welche die Hollander, als Nachbarn, interessiten, deutli-

der, als irgendwo, anseinander gefest.

5) Banische Gesandelschaft, 1732 — 1735. Auch wegen ber Semabrleistung der pragmarischen Santtion, mos zu man den danischen Jof zu betregen suchte. Obgleich S. bort nicht gut angekundigt war, und man den Hof vor ihm, als vor einem Menschen, der nur mit Betrug umgehe, gemarnt hatte: so erreichte er doch seinen Zweck.

Bum Beidlug fagt ber Berf. - und wir fuhren bies aur Renntniß feiner Wefinnungen mit Gleiß an - unter anbern: Daß S. auf feiner politifden Laufbabn mehr won Seiten des Ropfs, ale des Bergens glangt, bag er ale Go telchafftemann - foll tobs berausfagen? - mebr groß, als aut war, begebre ich nicht in Abrede zu ftellen. Unverfentibar ift feine Runft, ben ber bamaligen Schwache bes San-Lies Defterreich, bas feitten Freunden nicht viel Reelles geben fonnte, und ben ben fugen Loctungen ber machtigen und reis ben Gegenpareben, fo viele Ruriten auf Des Raifere Geite au gieben, bort ju befestigen, voer wenigstens vom offentife chen Abfall jurudjuhalten; unverfenmar ber Gleichmuth aund die Gemantopie, womit er bas Schiff ber norbifden Angelegenheiten ; bft bep Dacht und Rebel, in Stittm und "amifchen Rlippen; freuerte; aber unlaugbar auch, baß bie "Dfade, auf benen er ju feinem erhabenen Biel binftrebte. "nicht immer Die gerabeften, feine-Mittel nicht immer Die وطفاء ندط

"Bblichften waren. Bu felner Vertheibigung will ich hier blos anführen, buß die Moral des Staatsbieners nicht mie ber Sitrenlehre einer Privatperson verwechselt werben muß, Sud fur die Menscheit ware es, wenn beyde das pamiliche "Kompendium batten. Daß es aber leiber nicht so ift, lehtt bie togliche Erfahrung, und ist nicht die Schuld meines Seischen, noch weniger die meinige."

Noch finden wir einen höchst schätbaren Anhang, (S, 285—362.) nämlich 21 vorher ungedruckte Staatspapiere; worunter auch einige eigenhändige Briefe großer Herren bee sindlich sind, in französischer und demicher Oprache. Zuerst der Briefwechsel, der die Verwendung Kaisers Karl des den für den damaligen Kronprinzen, den nachberigen großen Köpnig von Preußen, betrifft. Alsdann, eine Reihe von Urstunden, zur Erläuterung der in dem Wert erzählten Zwistigsteiten, zwischen S. und dem sächsischen Minister, Grasen von Hoym. Endlich einige Vriese von Mannteussel und Pollniz, die uns tiese und interessante Blicke in das Innere der bergden Hose, mit denen S. das meiste Verkehr hatte, thus lassen.

Barum ber Berf. uns nicht mehrere solcher wichtigen Papiere bisher geschentt habe, seben wir kaum ein. Solchen Sachen wird es boch nicht an Berlegern feblen? Auf alle Falle bitten wir ihn, uns nicht langer anf edelmuthige

Mittheilung seiner Schape warten zu lassen.

Pp.

## Erdbeschreibung, Reisebeschreibung und Statistif.

Briefe auf einer Reise burch Frankreich, England, Holland und Italien, in ben Jahren 1787 und 1788 geschrieben, von Dr. Jacob Christian Bott- lieb Schäffer, Fürstl. Thurn und Tarischem Leibarzt und Hofrath. Erstes Bandchen. Regensburg, ben Montag und Weiß. 1794. 22 Bog. Irveptes Bandchen. Gbend. 1794. 20 Bog. in 8. Nebst a Litelvignetten, das berühmte

Rordosten her vorstellend. 2 ML.

Der Anfang diefer Reifebefcreibung, folglich auch die Ab-Acht und Manier bes Berf. , ift fcon aus bem erften - und lebten - Stud bes Bittmerifchen Archive für die Befcbichte der Araneptunde befamt, welches vor feche Jahren in Rurnberg erfcien, und auch in diefer Bibliothet (B. 101. . 385. u. ff.) angezeigt, und mit Recht erinnert worben ff., bag bie Ochafferifchen Briefe gwar viele Bemerfungen aber berühmte Mergte, und ben Buftand bes Argneproefens in ben auf bem Titel ermabnten Landern enthalten; bag fie aber auch voll anderer Rachrichten, von bem Rationalgeift, ben Sitten , bffeutlichen Bergnugungen , bem gefellschaftlichen Leben und andern Anftolten in jenen gandern find. 2Bas nun Damals offentlich mitgetheilt wurde, ift bier auf ben erften eilf Bogen, verfcmenberifchen Druckes, wieberbolt worden; feboch, wie wir aus ber Bergleichung erfennen, mit manderley fleinen Beranderungen, welche mehr bie Borte, als Die Oachen, betreffen, Eine und die andere unbedeutenbe Blachricht finden wir weggeschnitten, und einige wenige bin-Bir halten uns baber bey biefen betannten Er amaelest. ablungen nicht auf: fondern theilen, von S. 173. bes erften Danbes an, einige Machrichten und Bemerfungen, als Proben, mit. Der vierte, im Bittwerifchen Archip abgebrochene Brief beschäfftiget fich mit Radrichten von Darifer In-Ralten für Rrante und Arme, und von ihrer größtentheils ichlechten Ginrichtung. Gines ber beften Grantenbaufer fep Bas von Mabame Recter gestiftete Halpice de Charité. Das Hofpice medica-electrique, bas le Dru, Bater und Sohn, errichtet batten, tonne mehr Schaben als Duben ftiften. Das Magnetiften war bamals icon gang vergeffen. Mane dem Parifer Belehrten verficherte ber Berf., es batte uns Deutschen Mefmers goldene Epoche in Frankreich, und bie bort ericienenen Schriften, Die feine Charlatanerie vertheis bigten, bergliche Freude gemacht, weil endlich auch einmal ein Deutscher das Berdienft gehabt habe, eine fo aufgeklart fenn wollende und bell febende Ration fo lange an der Rafe Betumufihren. Bon ben Badeauftalten in Darie. Droben ber Unwiffenheit der meiften Frangofen in Unfebung Deutschlands. (Bir erinnern bier nur, daß der frangofiche leberfeber

feber ber Briefe eines reifenden Frangofen burd Dentfchlund. ben Berf. , Riesbed, nicht gnerft Baron, gefcholten; fondern dan dies Maty vorhet auf dem Titel ber englischen Hebera febung, aus welcher die Brangofifche entftanden ift, gerban babe.) Am Ende Diefes Briefs macht Dr. Sch. feinem deutschipatriotifchen Bergen Luft; warnt por ber Buth, Paris at feben, nennt feine Landsleute Thoren, well fie fich nach einer fo leichtfertigen Nation bilden wollen, und um ihren Benfall buhlen , einer Mation , bie uns im Grande verachte , und bie wir an Stundlichkeit, Rechtschaffenheit, Boblmoften, Bergensgute und biederm Charafter weit übertreffen, n. f. m. Auch Die latherliche Borliebe fur frangoffiche Diener rugt er. Ben biefer Belegenheit auch eine intereffante Bemertung aus ber Borrede! Der Berf. zweifelt bort, mas Rec. von jeber bezweifelt hat, bag je eine Konftitution in Frankreich - nach republifanifchem Schnitt - ju Stande tommen, ober von Dauer fenn tonne, weil et mabrend feines viermonatlichen Aufenthalts zu Paris die Beobachtung gemacht habe, daß in ben Bersammlungen der Academien eine Angabl von 20- 30 Dannern über unbedentende Dinge nie einig werden tonntees ift ibm alfo bochft unwahrscheinlich , bag eine gange Ras tionalversammlung, die aus fo vielen Deputirten bestebe. über einen fo wichtigen Begenftand je jusammenftimmen metde.

Der funfte Brief, mit bem fic bas erfte Bandchete foliegt, ift aus London, am iften Dan 1788, batirt. Dies fe Stadt machte einen ungleich angenehmern Ginbrud auf unfern Berf., als Paris, besonders wegen der burchaus berrichenden Reinlichkeit. Die englische Roft behagte ibm auch beffer, ale die frangofische; mit Ausnahme ber allgu eine fachen Bubereitung ber Bemufer. Huch bas englische Frauensimmer fand Dr. G. weit iconer, als das frangofifche; boch ftebe ihm unfer deutsches ficher wenig nach, bejouders wenn es auch hute und fo gut gewählten Angug tragt. Auch unfer Berf. fand, wie so manche andere, die englische Mation ungleich munterer und das Bergnugen anffuchender, als er fic fie gedacht hatte. "Belehrte forbohl, als gemeine Leute find gegen den Fremden ungemein hoflich, weit mehr fich mit-"theilend und bescheidener, als der Parifer, weicher immer phiele freundschaftliche Anerbietungen gufichert; aber Beniges -bavon in der That beweifet." Die Gefangniffe ber Eng.

lander fand unfer Reifende nicht fo reinlich und menfchlich, als er fich vorgestellt hatte, fondern finfter und schmutig. Desmegen ift es ihm begreiflich, warum die englischen Aergie und bie beften Befchreibungen von bem Rerterfieber geben Die reibenbe Beschreibung, die Br. v. Archenhola tonnten. in feinem betannten Bert von Rings - bench macht, erwecte ben bem Berf. große Ermartung; er fand aber nicht bas Bewingste, mas einer fleinen Republit gleichen follte, fonbern ein Schuldengefangnig, bas vor teinem Schuldthurm Deutschlands viel voraus bat. Daben wird die Berficherung Andes rer bestätigt, daß Archenholz England und den Charafter feiner Cinwohner ju febr erbebe; Bendeborn aber fie ju febe berabwurdige, und ihre Dangel recht gefiffentlich auffuche. S. 237. etwas von einer logographischen Buchbruckeren. Bon allerley offentlichen und Privatkabineten; größtentheils nur allau turg. Defto mehr und belehrender S. 245. u. ff. pon dem Medicinalmelen in London. Man verbinde damit Brn. D. Domeiers Auffat über biefelbe Materie im Banniver. Magazin 1792. St. 65. und 66. Gr. Sch, behauptet, unfer Deutsches Medicinalmesen laffe das englische weit binter Ach juruch; und rugt die Buth, jeden englisch geschriebenen Bifch ins Deutsche zu übersegen. Bon bem Schaben, ben bas unbandige Theefaufen, befonders benm weiblichen Ge fchiecht, erzeugt. - Bon gelehrten Gefellschaften, und von einzelnen Belehrten; j. B. von Berfchel. Bulett von offent. lichen Bergungungen.

Der dee Brief, womit das zwepte Bandchen beginnt, enthalt, so wie der det und te, eine, wie sie der Berf. selbst nennt, flüchtige Beschreibung einer Reise durch einige Gesgenden und Oerter Englands. Indessen laßt diese Lekture selbst dem, der mehr davon gelesen hat, nicht ganz unbelohnt. S. 76. wird solgende Anekdote von dem Patriotismus des englischen Frauenzimmers erzählt. Als Pitt die Puhbander mit einer Tare belegte: so wurden die Hute und der ganze Anzug der Damen mit Bandern verschwenderisch überladen, und sie wetteiserten gleichsam mit einander, wer es in der Urr Lurus der Andern zuver thun könnte, um die Staatseinschafte auch von der Seite zu vermehren.

Der 9te Brief glebt eine ziemtich ausführliche Nachricht von bem hunterfichen anatomischen Rabinet, bas einzig in seiner Art zu seyn scheint; dem bas Namenverzeichnis ber MitMitglieber bes Royal College of Physicians von agga que

gehangt ift. Der 19te, von Untwerpen gefdriebene Brief betriffe Calais und bas bortige Goldatenspital , Offende, Brugge, Bent und Unmerpen. Der ite Brief, Ratterdam, Delft. Dagg (wo hauptfachlich lefensmerth ift, was von dem inzwie iden verftorbeiten D. Camper ergablt wird, befonders fun Beraliederer.) Der 12te Brief, Leiben, Sarlem und 2me fterdam (wo einige dem Berf. febr wohl gefallende Stiftune aen befebrieben werben, j. B. das Bert. Sping, und Buchte baus. Den im Rafpelhaufe befindlichen mannlichen Bofee wichtern wird alle Montage eine gewiffe Ungahl huren, Die Dr. G. auch, mit fo mauchen Andern, unverdienter Beife. Greudenmadchen nennet, \*) Die Die Stiftung bezahlt, auf. einige Stunden gugelaffen, bamit von ihnen ein gemiffes Bebarfnig befriediget, und eben baburch andern ftillen Gunben: worgebeugt werde. Der Berf. febt bingu : das nenn' ich mir, eine fürsichtige, boch . und mobliveife Obrigfeit!) Der 13th. Brief, Utrecht, Benft, u. f. m.; (bie Dachftellungen ber Paenannten Seelenvertaufer, Die im Grunde nichts mehr und nichts weniger, als die Werber und ihre Bubringer in Deutschland waren, fepen boch fo allgemein und fcbrecklich nicht, als man sie gewöhnlich schildert.) Mecheln, (von der Dormaen ledernen Sapetenmanufaftur, ber einzigen, Die noch lest in Europa besteht,) Bruffel (hauptfachlich medicinische Radrichten.) Der 14te Brief, Tournay, Lille, (bas dortiae Holpital general febe außen febr gnt aus; aber inwendig ser alles à la Françoise schmutig, unrein und stintend; bas Solbatensvital fep ungleich teinlicher,) Rheims, Dijon, Lyon, Coon dem dortigen Sotel Dieu, mit dem der Berf, aufrieden Der berühmte D. Bitet fep gang für die hippofratifche Beilmethode, und nenne die Porifer und andere bios auslees renbe Arrite, Medecins ftercoraires.) . Der i sie Brief, Stalien , besonders Eurin (wo ber Berf. mehr, als irgendmo. aroffe und jum Theil übelgestaltete Rafen antraf. Die Dies montefer, fo wie Die Staliener überhaupt, fepen feine großen Freunde der Reinlichteit. Die Ungabl ber Mergte in Dies mont fen ju groß. Die italienifchen Gelehrten fand gr. Sd. lebe.

<sup>?)</sup> Doch weiterbin beißen fie auch einmal richtiger Same mermad den.

for jubortenment, und weit freunbichaftlicher gegen Frembe, ale Die Frangofen. In ben italienischen Apotheten betriche du' wenig Ordnung und Reinlichkeit; fie' fepen gwar nicht fo fomusig ale bit Parifer; burften fich aber boch ben weitent nicht mit unfern beutschen Apotheten und ihren Borftebern meffen.) Der i bte Brief, Mapland (wo ibm bie vielen Arthen . und Rrantenbaufer ein laut rebenber Beweis bes Lurus und bes fallenden Bobiftandes find! Die berrigen Deutschen verficherten ben Berf., die maglandifche Ration fen fchlau, intereffirt, boshaft und außerft falfch, befonders gegen Deutfche.) Der 17te Brief, Parma, Mobena, Bologna, floreng, (in dem Raturalientabinet, bem der berühmte Fontana" vorftebt, jog unfere Berf. Aufmertfamteit hauptfachlich auf fich, die in ibrer Art einzige anatomifche Bachsfammlund affer Theile Des menichlichen Korpers; 19 Bimmer find gefomacholl mit Diefen Draparaten bes unerreichbaren Kontana angefällt; und noch ift Borrath für eilf Bimmer ba, ber aber megen Dangel an Dlas nicht aufgestellt werben fann.). Der igte und igte Brief, Rom, (auf bem Bege babin murbe ber Berf, mit feinen Gefährten überall bettelbaft bebient, unb de mußten fürftlich jablen. Ben ftolienischen Boltecharatter fand er graufam, radgierig, gleichgultig gegen Denfchenmord, falfc und bochft eigennubig. "Wenn ber Staliener -für einen auch noch fo fleinen Dienft nicht Belobnt wird : fo afeiftet er bas zweptemal bem in Lebensgefahr Schwebenden Aficher teine bulfreiche Sand , wenn er fcon tonnte; furs. Jeine' Mation, Die felten Die Borguge und Tugenden ber Menifcheit, mobl aber ihre Lafter in glemlich reichem Daas. abefist und ausubt." Die Paulstirche ju London fam bem Berf. bemm erften Unblick langer, bober und breiter por, als Die Detersfirche ju Rom; vielleicht, fest er bingu, blos beswegen, meil fie inwendig gang leer, und feine Altare ober andere Berfchonerungen bat. Doch flofte fie ibm, ibrer eblen. Einfachbeit wegen, mehr Chrfurcht ein, als Die Detersfirche, d. f. w. Rom fchien ihm nicht fo greg, als Coln, au feun. Schon im 3. 1788. lebte ber jest noch nach acht Jahren les Bende Dapft den Romern ju lange.) 20fter Brief, Ruck. weg nach Regeneburg. - Bulest ein Unbang von ben gang. barften, ausgeprägten Difingforten, ihrer Benennung und Benfaufigem Berth in ben gandern; in welchen biefe Briefe gefdrieben worden, u. f. w.

Ueber die Schweiz und die Schweizer. Erster Sheil. Berlin, ben Bieweg dem attern. 1795.

246 S. in 8. Mit lateinischen Lettern. 16 R.

Eine Reisebeschreibung, die durchaus nach der Lampe des Dachstübchens riecht, dessen Bewohner die lebrreiche Schweissschwerlich mit einem Fuße betrat! Und geseht auch, irgend sin gunftiger Zusall hatt' ihm erlaubt, sie flüchtig zu durchestreichen weine Autopste macht weder ihn noch den Leser tilliger. Schon tausendmal gesagte Dinge; hochtonendes, oft gezug aber völlig grundloses Bortgeräusch, und die abentheuere lichsten Alberta füllen diese drittehalb hundert Seiten. Aber noch schlimmer! Der Autor hat zur thörichten Hauptabsicht, uns von der unbegränzten Bewunderung zurückzubringen, die, wie er vorgiebt, ganz Deutschland noch immer an Delevetien sessenzte, Muster aller Vollkommenheit in der Schweis zu suchen!

Da nur von Schafhansen, Burich und Wern in Diefem erften Theile geplaudert, mit teinem Bort aber besienigen. Gegenstandes ermabnt wird ; welcher Fremde vorzuglich binlockt: ber Alpen namlich und ihrer romantischen Thaler: fo blieb dem naseweisen Scribler nichts weiter übrig, als feine Beifel an bem barten Schweizerdialect, dem tleinftabtifchen Ton ihrer hauptorter, und der ariftofratischen Regierungsform mehrerer Rantone ju versuchen. Db diefe Kormen, fo wiel als ber fibliche Zeitpunkt es erlaubt, fich milbern ober nicht, ift felti geringfter Rummer; wie benn ber vermegne Befell nicht einmal angiebt, wenn er diefe apofryphe Reife gemacht haben will. Geine Unbefanntichaft indes mit ben Berfaffungen felbit, beweifet unter anderm der Umikand; das er ben Schultheiß ju Burich fur Die erfte Maniftratsperfon bafelbit balt. - Gewaltiger garm, bag man noch nie an Ertraposten in biefem Lande gebacht habe! 2016 mußte ber Bubler nichts bavon, daß im Berner Bebiet, Die Jahre 86 und 87 hindurch, beren wurflich angelegt maren; bie man aber nach 18monatlichem Berfuch wieder eingehen ließ, weil in einer ben rauber Jahregeit fo wenig besuchten Begend, ber Ertrag ju gering , und ben Sommer über ber Dachtbeil får bie bafigen febr guten Birthebaufer zu überwiegend ichien : woben benn auch mobl andre Mebenurfachen magen mitge-17. 3. D. B. XXV. B. 2. Gt. Vo Seft.

wart haben. Eine fahrende Doft von Benf, aber Laufanne nach Bern, und weiter noch, hat es feit langer Zeit icon gegeben. — Ben Gelegenheit der Verdachung, womit man ju Zurich das im Winter eben nicht begaffte, noch dazu an einem Spaziergange vor dem Thor stehende Bentmal Best ners, gegen Schnee und Wetter zu sichern dentt, und wora über unver Sawrifer nach seiner Art sich lustig macht: meint der unwissende Wensch die medizeische Venus, Laofoon und Apoll im Belvebere; ständen ja auch ohne Schirm und Obdach unter Gottes frepem himmel!

Allein Rec. barte viel ju ibun, wenn er auch nur bie Satfte ber in bem Buch befindlichen Abgefchmachtbelten ausgieben wollte. Ben fo totaler Unempfanglichteit für bas in ber Schweiz wurklich Gebens und Bemerkenswerthe; bie man wohl Ablepfie nennen tonnte, mußte ber Autor, um 15 Bogen ju fullen, Liebesgeschichten einflechten, die eben fo gut in Meflenburg fich jutragen tonnten; Rreug : unb Queerfprunge machen, die bone allen Bezug auf Die Schweiz find; ober wenn er wiebet eintenten will, ju ftatiftifchen Angaben greifen, Die bas erfte befte uber biefes Land gefchriebne Buch barbot. -- Etos bem pomphaften Bortrage, womit bas Bange babetrott, fiehtes mit der Grammatit des Schma-Bers beemegen boch nicht ficherer aus. Da giebt es a. B. Erinnerungen an den froblichen Cirfeln, den Brudern, den Freunden , u. f. w. Andermarte ift bet Accufatio ibm bod lieber: Dan behielt ben Kranten aufs Schloff. - Bu-Schafhaufen fallt eine merkipurbige Befanntschaft ihm in Die dande. - Bu Lengburg war fein Birth ein achter Raturmenfc, gans in Rouffeau's Ginne, von einer Ginfalt, bie an bas Thierifche grangte! Bon frangofichen Bortern, Die insgesamme fich füglich bentsch geben ließen, wimmelt es burchs gange Buch.

Die Nachrebe, hier Nachlese genannt, kommt mit einer Tachklage angezogen', die unfre Bielschreiber jo gern ausstümmen. Man soll ihn nämlich nicht eher als nach Etscheinung des dritten Bandebens beurtheilen. Dieses erste ware die sittlichs Schweiz. Ihr Berge und ihr Thäler! Noch zwey Bande so, heiltosen Gewäsches! Und doch wagt der Anstor den Nachdruckern zu drohn. Das zu diesem ersten Theile gehörige, höchstwahrscheinlich noch nicht gestochne Aupseren

Matt foll beptit gibebten gellefert werben. Lauter Urmfelige teiten ! Dichte als Wintelguge !

3. Meermanns, Frenherrn von Dalem, Reise burch Preußen, Desterreich, Sicilien und einige an jene Monarchien granzende kander. Aus dem Hollans bischen übersetzt vom Prosessor Lueder in Brauns schweig. Zwei Peile. Braunschweig, in der Schulduchhandlung. 1794. I. Vo. 316. II. Vo. 294 S. in gr. 8. 1 M. 12 ge.

Un fehr guten Tagebuchern von Seereifen, mach jedem Bindftrich, und in Die entlegenften Punkte, bat felt mebe Als einem Sabrhundert es ben Sollandern gar nicht gefehlt. Befto feltnet befchrieben fie ihre bon Bans aus ju Lande ges machten Banderungen; und was bisher burth lieberfebet boet Journalausjuge, bon bergleichen und etwa bekannt wurs be, macht bem Geschmad und Beobachtungsgeift unfret Dache barn ebett nicht viel Ehre. Bor wenig Jahren noch fant Dec. in den Sanden trifender Sollander, ble fich ben uns, in ber Schwels, obet in Stallen umfabit, finmer noch unfern in ihre Mitterfprache übetgetragnen Reyfler. Rein ichleche ter Wegweiser, in Ructsicht auf ben Beitraum, worin bet ehrliche Dann fdrieb; ein Bewelt aber auch, bag min int batabifchen Ibiom bathals noch frinen beffern fannte. Biner ihrer Landsleute, ber in beim von ihm bereifeten Strich fte teinesweges irreführen; boet ein Vorurtheil gegen bas andte wird umtaufden taffen. Schon burd feine Bemerkungen abet England batte bet junge Mann feinen Betuf ju fo stmas binreichend bargetban. Bert eines großen Berthogens, ift er, wo es ber Dube werth , aberall im Stande fich Aufe tlarungen zu verschaffen, bie bem mit Schwachem Beutel refe fenden unterfagt bleiben. Sorgfaltig ibm gegebne, und eben fo von ibin benutte Erglebung, bat ibn mit, ben Renntniffen ber Borgeit fruh vettraut gemacht, und bon eignet auf biefent Stainm geimpfret Erfahrung find allerbings gruchte ju ere warten, bie auch bem Baumen bes Auslanders, willfommett febn werben. Da er, wie es bein Baterlatibefreunde wohl . anftebt, uicht felten mit Ructbild auf heimifche Berfaffung Beobachtet: so ermachft aus biefer Bergleichung oft ein Drief' tes, bas für Deutsche Lefer überaus lehrreich werden fann.

Doch Rec. ift nicht Willens bier eine Lobrebe auf ben Reisenden anzustimmen, und eilt alfo ju ber Ungeige, bag' Dr. 21. im Sommet Des Jahrs 1791 Solland verließ, um Durch Beftphalen , und fodann über Sannover, Gottingen, Das Barggebirge, Braunschweig, Magbeburg nach Berlin au gehn, wo er an Micolai's Beschreibung einen so trefflichen Kubrer fand, und, wie naturlich, fich om langsten verweilte. Richt weniger angenehm für ibn murba die Reise über Pots-Dain, Wittenberg, Leipzig, nach Dresden. Der zweres Band enthalt Notigen, die von Prag, Wien, Grat, Lay-Dariet find. Sierauf bejab ber Berf. Italien, und theilt, miemobl nur febr turge Nachrichten von feiner Ruckreife mit. Die von Bien aus, über Ling, Paffau, Regensburg, Daurne berg, Birgburg, Frankfurt, ben Rhein bis Ebin, und foa bann gu Land über Cleve gieng. Ungefahr 18 Monate mas ren ber Beitraum, ben er auf diefe Ausflucht batte verwens den konnen, und wurflich fo belehrend verwandt hat, als nur pon ihm geschehen konnte, ber ben größten Theil Diefer Begenden fcon einmal, und das vor mehrern Jahren bereis fet batte. - Bon dem auf dem Titelblatt etwas zu voreilig angegebnen Sicilien, fo wie von ber Italienischen Reife felbft, ift im gangen Werte nicht bas geringfte ju finiben. Diefer Gegenstand namilich allein fullt zwen andre Bande. Die der Ueberscher oder Berleger unverdeutscht zu laffen am Ende für gut fanden. Dicht ohne Grund, wie es fcheint; obgleich feiner von benden ibn anjugeben für rathfam bielt. Rec. wenigstens ift der Meynung, daß die Urtheile eines ges bildeten und taltblutigen Sollanders über Deutschland gar wohl bebergigenswerth fenn fonnen, ohne baß feine Meuferungen über Stalien. - einen in fittlicher und artiftischer Binficht fo abstechenden Erbstrich, und mo größtentheils Alles auf bochft ungleich gestimmte, subjective Empfindung des Beobachters hinauslaufen muß - unfre Aufmertfamkeit mit eben bem Recht verlangen burfen.

Inekorten des Tages, die meift unverbürgt bleiben muffen; ärgerliche Geschichtchen, die, wären fie auch wahr, nichts wesentliches auftlären helfen; Zetergeschren über Mangel und Misbrauche, die leichter fich anzeigen als heben laffen:

von allem bem mit einem Bort, woburch fo mancher Reifebeschreiber in unsern Tagen fich Lefer zu verschaffen sucht, ift bey vorliegendem gang und gar nichts augutreffen. Daß der frene Sollander bier ben Schmeichler fpielte, fondern weil es feinem Bergen wohl that, überall bas Bute und Ocho. me aufzusuchen, und feinen Landeleuten anzeigen zu tonnen, wo fie foldes finden wurden. Auf fatiftifche, ftreng calene lirte Nachrichten lagt er nur felten fich ein; fondern begnügt fich die Quellen anzugeben, wo man barüber nachfragen muß. Stogen indeg ihm Zweifel auf: fo werben folche nicht verfcwiegen. Boblitand oder Berfall des Gangen, Regierung, Sitten, Runft und Belehrfamtelt, Buftand ber Univerfita. ten, Bibliotheten und Ochulen, Bolfszahl, Gewerb und Polizep, find ungefahr bie Saupemomente, morauf feing Ausmertfamteit fich richtete; und selbst ba, mo ein Deutscher fein Baterland beffer fennen muß, als der noch fo gut unterrichtete Auslander, wird Jener immer noch biefen mit Due ben anbbren. - Bep Belegenheit, g. B., ber von dem Gras fen Bertyberg über ben Preugifchen Staat gehalenen Borles fungen, hielt es boch fcmer ben Sollander von ber grenbeit bes bafigen britten Stanbes, ber Burger und Bauern name lich , ju überzeugen. Beiber! wird eigne Erfahrung über bas Dislice ber Schrankenlofigfeit ibn nunmehr belehrt haben ; benn fo wenig auch fein achter Patriotismus im Baterlande bezweifelt murbe, bat, offentlicher Dachriche ju Folge, bet batavische Revolutionschibb boch febr zeitig ihn um einen Theil feines Eigenthums ju bringen gewußt! ihm über Sittlichkeit der Eben jur linken Sand umftandlich genug articulirten Rlagen scheinen ebenfalls etwas vorschnell gewesen ju fepn. Sopiel Rec. weiß, wird von besagter Depe tath, biefer Pallistifcur bes Lugus, wenig ober gar fein Ges braud gemacht. Gin neues Benfpiel, daß Beredlung ober Umftaltung ber Sitten von gang mo andere aus geben muß. Den unferm als von dem Vorschub politiver Gelebe! -Reisenden fo miderlichen Sandweg von Berlin nach Potsbatt, wurde folder nunmehr in eine herrliche Chauffee vermandelt finden. Daß Preugens jetiger Konig, mit eben ber Liebe-ju Runften , die feinen großen Borganger befeelte , ein noch feia neres Wefühl fur bas Schone ju bereinigen wiffe, ift eine Bemerkung, die der Unpartheplichteit des Banderers Chre Fur den Menschenfreund fehr erfreulich find auch bie Lobspruche, die er Sachsens Churfursten und seiner Regierung jollen zu muffen glaubt; als die olle ihre Schritte dergestalt zu berechnen weiß, daß fie nicht leicht deren endwarts zu thun braucht; der ihrer Leitung amertraute Staat aber, so weit Local und Best es erlauben, immer an Wohlstande zunimmt. Wer von der Popularität des Braunschweiger Hofes noch midts weiß, wird bald zu Ansang der Reise hiervon unterrichtet werden.

Bon allem, was Dr. M. in ben-weiten Provinzen ben ofterreichischen Monarchie, von der Granze Bohmens an aber Bien bis Erieft, Sebens - und Biffensmurdiges vorfand, auch nur die nachte Imbaltsanzeige einruchen ju wollen, wurbe Die Schronten unfrer Blatter weit überfchreiten; und gefebt auch, daß über Wien & B. anbre Reifende eben fo aus und to viel beobachtet batten; immer bleibt boch ber Strich von birfer Refibeng an bis Brieft ein pon anbern als Raufleus ten nut feiten beluchter Weg, und ber allein fur manches andre, icon weit betanntre, vollfommen entschabiget. lend war es bem Rec. noch bem unlangft erft erfolgtem bintritte Josephs, doch alles icon so verandert zu finden! Die von Dielem taftlofen Ropfe unternommenen Reformen muffen bem nachften Bedurfniß ber Dation, over vielmehr fo pleterlen Mationen, feinesmeges angemeffen gewesen feyn. - Ben einer Reifebeidreibung übrigens, worin Gindrucke auf bas individuelle Wefühl bes Banderers die Sauptfache find, ift wenig anders zu thun, als ben Lefer mit bem Charafter bes Mannes hetannt machen, der folde Reflexionen - ein frenlich undeutsches, hier aber ungemein schickliches Bort uns mittheilt. Der feinige gewinnt im Auge bes Deutschen recht febr burch bie beredte Dantbarfeit, Die ibn benm Ute blid, j. B. Leipzigs und Bottingens ergreift, beren Borgus gen er alle nur erfinnliche Berechtigfeit wieberfahren lagt. Br. M. hatte ben Schonften Theil feiner Jugend Da; Ibft verlebt; auch ihm maren Gellert und Erneffi Lebrer gewifen ; und felbst Rec. erinnert fich nicht obne Untheil, ben gutartia gen Fremdling awijden manchem Unkraut haben aufbiuben au feben. - Der Bortrag bes Ueberfeters bat feine Gigene beiten; worein Rec. inden fich ungleich williger findet, als in Die langiveilige Plattheit fo vieler andern Berdeutscher. bie Arbeit febr eilend gescheben mufte, und alfo Rebltritte porfiejen, ift fcon ein schlimmerer Umfand; der aber ben unfrer

nnfrer fehigen Bucherinduftrie, und immer fidrfet werdenden Concurrent, unvermeiblich bleibt.

Ea.

## · Weltweisheit.

Bum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf, von Immanuel Rant. Ronigsberg, ben Nicolovius. 1795. 7 Bog. in 8. 8 2.

Diefer philosophische Entwurf jum emigen Frieden ift ein Meifterftuck des Renigebergifchen Beltweifen, worin Grund Hofeft, Gebantenfulle, lichtvolle Darftellung, ernfter Wie und eble Freymuthigfeit, auf bas glucflichfte mit emanber vereiniget find. Der Eltel diefes philosophifchen Entwurfs ift von bem Schilde jenes hollandifden Gaftwirths, worauf ein Rirchhof gemalt mar, entlehnt. Der Berf. lagt es übrigens Dabin geftellt fenn, ob biefe fatprifche Heberfdrift, Die Denfchen überhaupt, oder besonders die Staatsoberhaupter, Die bes Rrieges nie fatt werden tonnen, ober gar nur Die Philos fopben gelte; Die ben fußen Traum vom ewigen Frieden traumen : bagegen vermahrt er fich gegen alle Intonsequente Infis nuationen prattifcher Polititer, die gwar mit großer Gelbfte gefälligfeit auf den theoretifchen als einen Schulweifen berabe, feben, ber mit feinen fachleeren Ideen dem Staar feine Gefabr bringe, und ben man immer feine eilf Regel auf einmal. werfen laffen tonne; am Ende aber boch, wenn er es auf gut Glud wagt, feine Dennungen öffentlich ju bugern, überall Befahr für ben Craat mittern, und mobi gar die Sturmglode anfolagen, um Bulfe gegen bie erft fo verbobnten fachlee ren Joeen berben gu rufen.

Der erfte Abschnitt biefes philosophischen Entwurfs entbalt die Praliminarartifel jum emigen Frieden unter Staaten. Es find folgende;

1) Es soll kein Friedensschluft für einen solchen gelten, der mit dem geheimen Porbehalt des Stoffs zu einem kunftigen Ariegs gemacht worden; — denn sonst ware er ein bloger Wassenstillstand, Ausschub der Feinde keliskeiten, und nicht Friede, der das Ende aller Postilitäte ten bebeutet, und bem bas Beywort ewig anzuhängen, ein fcon verbachtiger Piconasm ift.

- 2) Es soll tein für sich bestebender Staat (klein oder groß, das gilt bier gleich viel) von einem andern Staate durch Erbung, Causch, Rauf oder Schenkung, erworben werden können; benn ein Staat ist nicht (wie etwa der Boden, auf dem er seinen Sis hat) eine Haabe (patrimonium). Er ist eine Gesellschaft von Menschen, über die niemand anders, als er selbst, zu gedieten, und zu disponiren hat. Ihn aber, der selbst als Stamm seine eigene Warzel hatte, als Pfropfreis einem andern Staate einzwersleiben, heißt seine Eristenz, als einer moralischen Person, auf beben, und aus der letztern eine Sache machen, und widersspricht also der Idee des ursprünglichen Vertrags, ohne die sich kein Recht über ein Volk benken läst.
- 3) Stebende Seere (miles perpetuus) sollen mit der Jeit ganz aufboren; denn sie bedrohen andere Staaten unaushörlich mit Krieg, durch die Bereitschaft, immet dazu gerüstet zu erscheinen; reizen diese an, sich in Menge der Gerüsteten, die teine Grenzen kennt, zu übertressen, und, indem durch die darauf verwandten Kosten der Friede endlich noch drückender wird, als ein kurzer Krieg: so sind sie selbit Ursache von Angrisseriegen, um diese Last los zu werden; wozu kommt, daß zum Tödten, oder gewötet zu werden, in Sold genommen zu senn, einen Gebrauch von Menschen als blossen Maschinen und Werkzeugen in der Hand eines Andern (des Staats) zu enthalten scheint, der sich nicht wohl mit dem Rechte der Menschheit in unserer eigenen Person vereinigen läßt.

4) Es follen teine Staatsschulden in Beziehung

auf außere Staatsbandel gemacht werden.

- s) Zein Staat foll sich in die Verfassung und Zegierung eines andern Staats gewalttbatig einmischen.
- 6) Es soll sich kein Staat im Ariege mit einem Andern solche Seinoseligkeiten erlauben, welche das wechselseitige dutrauen im kunftigen Frieden unmöglich machen mussen: als da sind, Anstellung der Meuschelmörder (percussors), Gistmischer (venesici), Dreschung der Aspitulation, Anstistung des Verraths (perduellio) in dem bekriegten Staate.

Durch

Durch diefe Praliminarartifel loffen nun furs erfte bie Sinderniffe bes ewigen Friedens aus dem Bege geraumt Sie enthalten fammtlich Verbotteletze für Stage ten , ohne beren vorlaufige Befolgung ber ewige Rriebe nimmermebr ju Stande fommen fann. Ginige Diefer Derborgefene find von der frengen Urt, und bringen fogleich auf Ablitfaffung, ale wie bie im iften, sten und oten Artitel enthaltenen; andere enthalten die Erlaubniff, die Bollfille rung (ohne boch je ben 3med aus dem Muge ju verlieren) aufaufdieben , nur bamit fie nicht übereilt , und fo ber 26. ficht felbft jumider, gefchebe. Bu diefen geboren die im aten. Sten und 4ten Artitel enthaltenen Berbote; benn bas Berbot betrifft bier nur die Erwerbungsart, die fernerhin nicht gelten foll; nicht aber den Befitffand, ber, ob er gwar' nicht ben erforderlichen Rechtstitel bat, boch ju feiner Beit (ber putativen Erwerbung), nach der damaligen offentlichen von allen Staaten für rechtmaßig gehalten warbe-

Der zwepte Abschnitt enthalt bie Definitivarvitel gum ewigen Frieden unter Staaten. Bufbroerft wird bier bemerft , daß der Friedenszustand unter Menichen, Die neben einander leben, tein Raturguftand fep, fondern efft geftiftet werden muffe. Desmegen liege ben folgenden Definitivat titeln jum eroigen Frieden, bas Postulat jum Grunde: 21lle Menschen; die wechfelseitig auf einander einfließen konnen, muffen zu irgend einer burgerlichen Verfas fung geboren. Da nun alle rechtliche Berfassung, was bie Derfonen betrifft, die barin freben, entweber bie nach bemi Staatsburgerrecht ber Menschen in einem Bolke (ius civitatis), ober bie nach bem Volferrecht ber Staaten in Berhaltniß gegen einander (ius gentium), oder bie nach bem Weltburgerracht ift, fofern Menfchen und Staaten, in außerem auf einander einfliefendem Berbaltniß fiebend, als Burger eines allgemeinen Menschenstaats anzuseben find (ius cosmopoliticum); fo werben nun durch ble folgenden bren Definitivartitel, Die rechtlichen Berfaffungen, ben welchen ber ewige Kriede murtlich werben fann, in ben angegebenen bren Rudlichten bestimmt. Der erfte Definitivartitel jum emigen Frieden ift daber; die borgerliche Verfassung in jedem Staat foll republikanisch seyn. Der Republikanism beruht auf bem reprasentativen Guftem, und ift bas Staatsprin:

primit ber Absonberung ber aussubrenben Bewalt (ber Re gierung), van ber Befetgebung; ber Desporifm gber ift bas ber eigenmächtigen Bollgiebung bes Staats von Befeben, Die er felbit gegeben bat, mithin ber offentliche Bille, fofern er von bem Regenten als fein Privatwille gebandhabet wirb. Die republikanische Berfaffung ift bie einzige, welche aus der Ibee bes ursprunglichen Bertrags bervorgebt, auf ber alle rechtliche Befehgebung eines Boltes gegrundet feyn muß. Die angebornen, jur Denfcheit nothwendig geborenben und unveraußerlichen Rechte, bie rechtliche Frenheit und Gleiche beit begrunden biefe Berfaffung. Die rechtliche Frenheit ift Die Befugnig, feinen angern Gefegen ju geborchen, ale ju benen ich meine Bepftimmung habe geben tonnen. Die rechte liche Bleichheit in einem Staate ift Dasjenige Berbaltniß Det Stantsburger, nach welchem feiner ben Andern wozu recht lich perbluden tann, ohne daß er fich jugleich dem Befeb unterwirft, von biefem wechfelfeitig auf biefelbe Art verbunben werden zu konnen. Um die republikanische Verfassung nicht mit der demokratischen zu verwechseln, muß bemerkt werden, bag ble Formen eines Staats (civitas) entropber nach dem Unterschiede der Personen, welche die oberfit Sigatigemalt inne haben, ober nach ber Regierungsget bes Bolts durch fein Oberhaupt, er mag fenn, welcher er wolle, eingetheilt werben konnen. In der erften Rucfficht giebt es nur bregerfen gormen, wo namlich entweder nur Einer, ober Einige unter fich verbunden, oder Alle gufammen, wele de bie butgerliche Gefellichaft ausmachen, Die Berricherges walt befigen (Autokracie, Aristokratie, und Demokratie, Raritengewalt, Abelgewalt und Boltegewalt). amente Rudficht wird bie form der Regierung, (forma regiminis) bestimmt, bie fich auf bie Urt grundet, wie ber Staat von feiner Dachtwollfommenbeit Bebrauch macht, und in Diefer Beziehung giebt es nur zwen Formen, Die republita nische und die despotische. Außerdem aber, daß die reunblikanische Berfassung aus bem reinen Quell bes Rechtsbeariffs entipringt, giebt fie noch bie Ziusficht in bie gewunschte Kolge, namlich in ben ewigen Frieden; benn wenn (wie es in biefer Berfaffung nicht andere fenn fann) bie Benftimmung ber Stagteburger baju erfotbert mirb, um ju befdie pen, ob Rrieg fenn folle, ober nicht : fo ift nichts naturlichet, als bas, da fie alle Drangfale des Krieges über fich selbst beschlieffen · fen muffen, fie fich febr bebenken werben, ein fo folimmes Spiel angufangen,

Der zwente Definitivartifel jum emigen Frieden, ift; das Polterrecht foll auf einen Soderatism freger Stade ten gegennder feyn. Bolter, als Staaten, tonnen wie einzeine Denichen beurtheilt werden, die fich in ihrem Daturfuftande (bas ift, in der Unabhangigfeit von außern Defeben) fcon durch ibr Debeneinanderfenn labiren, und beren Beber, um feiner Sidberbeit willen, von bem Andern forbern tann, und foll, mit ibm in eine, der burgerlichen abuliche Berfaffung ju treten, wo Sebem fein Recht gefichert werben tann! Dies ware ein Dolterbund, ber aber gleichmobl fein Bolterftaat fenn mußte. Da die Art, wie Graaten ibr Recht verfolgen, nie, wie ben einem außern Berichtshofe, ber Projes, fonbermenur ber Rrieg feun toun, burch biefen aber , und feinen gunftigen Ausschlag, ben Gieg, bas Recht nicht entschieben wird, und burch ben Friedensverreng gwas wohl bein blesmaligen Rriege, aber nicht bem Rriegszuftande ein Ende gemacht wird, gloidwoobl aber von Staaten, nad bem Bollerrecht, nicht eben bas geleen tann, was von Deng Schey im gefetlofen Buftande, nach dem Maturrecht gil aus diesem Sustande berausgeben zu sollen - indessen boch die Bernunft vom Throne ber bochften morglischen gelebgebenden Bewalt berab, ben Rieg als Rechtsgang, fcbleche terbings verbammt, ben Friebenszustand bagegen zur unmit telbaren Dflicht macht, melder boch obne einen Bertrag bet Bolter unter fich, nicht gestiftet ober gefichert werben fanne fo muß es einen Bund von befonderer Art geben, ben mas ben Friedensbund (foedus pacificum) nennen tann, bet vom Briedenspertrag (pactum pacis) barin umerichieben fenn wurde, bag diefer blos einen Krieg, jener aber alle Ariege auf immer ju endigen fuchte. Diefer Bund geht auf -Beinen Erwerb irgend einer Macht bes Staats, fonbern lea Diglich auf Erhaltung und Gicherung der Freybeit eines Staats, fur fich felbft, und jugleich anderer verbunbeten Stagten , ohne daß biefe doch fich deshalb offentlichen. Befes ben, und einem Brognge untet Diefelben, unterwerfen burfen. Die Ausführbarkeit diefer Idee der Soderaltrat, Die fich alle malig über alle Staaten erftrecten foll, und fo jum ewigen Frieden binfubrt, last fich barftellen. Denn wenn bas Glud es fo fügt, bag ein machtiges und aufgetlärtes Bolt fich zu

einer Republif, bie ihrer Natur noch jum ewigen Rrieden geneigt fenn muß, bilben tonn : fo giebt biefe einen Dittelpuntt ber foberativen Bereinigung fur andere Staaten ab, um fic an fie anguichließen, und fo ben Brepbeitszuftand ber Stagten, gemaß ber Abee bes Bollerrechts, ju fichern, unb' fich durch mehrere Berbindungen biefer Art nach und nach immer weiter auszubreiten, - Für Staaten im Berbaltniffe unter einander, tamn es nach ber Bernunft feine andere Art geben, aus dem gesethlofen Buftande, der lauter Rrieg enthalt, berauszukommen, als bag fie eben fo, wie einzelne Denfchen. ibre wilde (gefestofe) Frenheit aufgeben, fich au offenelichen Zwangegefeten bequemen, und fo einen (freplich immer wachfenden) Volkerstaat (civitas gentium), der zulett alle Bol-Ber ber Erbe befaffen murbe, bilben. Da fie diefes aber nach. threr Idee vom Bolterrecht burchaus nicht wollen . mithin was in thefi richtig ift, in hypothefi verwerfen; fo fann an Die Stelle ber positiven Idee einer Weltrepublik (wenn nicht alles verloren geben foll) nur bas negative Surrogat eines bem Rrieg abwehrenben, und fich immer ausbreitenben Bundes, ben Strom ber rechtscheuenben, feindjeligen Deiaung aufhalten; doch mit beständiger Befahr ihres Zus bruche.

Der britte Definitivertifel num ewigen Releben; bas Weltbürgerrecht foll auf Bedingungen der allgemeis nen Sospitalität eingeschränkt feyn, Es ift bier, wie in ben vorigen Artiteln, nicht von Philanthropie, fondern vom Recht die Rede, und da bedeutet Sospitalität (Wirthbar-Beite bas Recht eines Aremblings, feiner Unfunft auf bem Boben eines Andern wegen, von biefem nicht feindselig behanbelt zu werben. Diefer tann ibn abweifen, wenn es obne feinen Untergang geschehen tann; fo lange er aber auf feis nem Plat fich friedlich verhalt, ibm nicht feindlich begegnen. Es ift fein Baftrecht, worauf Diefer Anfpruch machen fann Twom ein besonderer wohltbatiger Bertrag erfordert werden wurde, ihn auf eine gewisse Beit jum Sausgenoffen ju maden), fondern ein Besucherecht, welches allen Denschen Buffeht, fich jur Gefellichaft anzubieten, vermoge bes Rechts des gemeinschaftlichen Befibes der Oberflache der Erbe, auf der, als Rugelflache, fie fich nicht ins Unendliche geritreuen konnen, sondern enblich fich doch nebenelnander duiben mitfe fen a urprunglich aber Miemand an einem Ort ber Erbe gu

sepu, mehr Recht hat, als der Andere. Auf diese Art soni nen entsernte Welttheile friedlich mit einander in Berhalte nisse tommen, die zulett öffentlich gesetzlich werden, und so das menschliche Geschlecht endlich einer weltburgerlichen Bere fassung immer näher dringen konnen. Da es mit der unter den Boltern der Erde einmal durchgängig überhand genommenen, (engern oder weitern.) Gemeinschaft so meit gekommen ist, daß die Rechtsverletzung an einem Platz der Erde an allen gefühlt wird: so ist die Idee eines Welthürgerrechts keine phantastische und überspannte Vorstellungsart des Rechts, sondern eine nothwendige Ergänzung des ungeschriebenen Coder, sie wohl des Staats als Volkerrechts zum öffentlichen Menschena rechte überhaupt, und so zum ewigen Frieden, zu dem man sich in der kontinuirlichen Annäherung zu besinden, nur unter dieser Bedingung schmeicheln dars.

Diesen Definitivartikeln folgt ein Zusat: Pon der Barantie des ewigen Friedens. Das, mas diese Bewahr --- (Garantie) leiftet, ift nichts Beringeres, ale Die große Runft. ferinn. Matur, (natura daedala rerum), aus beren mechae nischem Laufe fichtbarlich Zweckmaßigfeit hervorlenchtet, durch Die Zwietracht der Menfchen, Giutracht, felbft miber ihren Willen empor tommen zu laffen. Ihre proviforische Berane, Staltung beitebt darin: daß fie 1) fur die Menfchen in allen Erdgegenden geforgt bat, dafelbit leben zu tonnen; - 2) fie Durch Rrieg allerwarts bin, felbft in bie unwirthbarfte Gegena Den getrieben bat, um fie gu bevolkern; - 3) durch ebene benfelben fie in mehr oder weniger gefetliche Berhaltniffe at treten genothiget bat. Die Sauptfrage aber, die das Des fentliche der Abficht auf den ewigen Rrieden betrifft , ift: mas Die Natur in diefer Absicht, beziehungsweise auf den Zwed. ben dem Menichen feine eigene Bernunft gur Pflicht macht. mithin zur Begunstigung seiner moralischen Absicht thue, und wie fie die Gemabr leifte, dag dasjenige, was der Denfc nach Frenheitsgesehen thun follte, aber nicht thut, Diefet Frenheit unbeschadet, auch durch einen 3mang der Matur, daß er es thun werde, gefichert fen, und awar nach allen brey Berhaltniffen bes offentlichen Rechts, bes Staats Dolter. und weltbürgerlichen Rechts? -

1) Wenn ein Bolt auch nicht durch innere Mighellig-Leit genothiget murde, fich unter ben Iwang öffentlicher Gafege zu begeben: so murde es dach der Rrieg van außen thun, indem, indem, nach der vorher ermähnten Naturanstalt, ein jedes Wolk ein Andres es drangende Volk zum Machdat vor sich sindet, gegen das es sich innerlich zu einem Sraat bilden muß, um als Macht, gegen diesen gerustet zu seyn. Die Natur will unwiderstehlich, daß das Recht zulehr die Obergewalt erhalte. Was man ihm hier verakläumt zu thun, das macht sich zuleht selbst, obgleich mit viel Ungemächlichkeit.

- 2) Die Idee bes Bolferrechts fest bie Absonderung vieler von kinander unabhangiger Stadten voraus, und, ob. aleich ein folder Zuftand an fich ficon ein Buftand des Kries ges ift (wenn nicht eine fodergtive Bereinigung betfelben bem Ausbruch der Feindseligkriten vorbeugt); fo ift boch felbft bies fer, nach der Beinunftidee, beffer, ale die Bufammenfchmeljung berfeiben, durch eine die undere übetwachiende, und in eine Universalmonarchie übergebende Dacht; weil die Befebe mit dem vergrößerten Umfang ber Regierung immet mehr an threm Dachbruck einbuffen, und ein feelenlofer Defpotifm, nachbem er die Reime bes Buten ausgerottet hat; gulegt boch in Anarchie verfallt. Indeffen ift biefes boch bas Berlangen tedes Staats (over feines Oberhaupts) auf biefe Art fich in Den baurenden Friedenszustand gut berfeten, bag er, mo mog. lich, die gange Belt beherricht. Aber die Watur will es anders. Gie beblent fich zweuer Mittel, um Bolter von ber Bermifchung abzuhalten, und fie abzufondern, der Betfchies Denheit der Sprachen und der Religionen: die zwar den Bang jum wechfeljeitigen Saffe, und Bormant jum Rtiege ben fich führt; aber boch, ben anwachsender Cultur und bet allmaligen Unnabetung ber Denfchen, ju großerer Ginfitmi mung in Dringiplen, jum Ginverftanbniffe in einen Rtieben leitet, bet nicht, wie jenet Defpotifm (auf bein Rirchhofe bet Brenheit), durch Schmachung aller Rrafte, fonbern burch ibt Bleichgewicht, im lebhafteften Betteifer berfelben, bervorges bracht und gefichert wirb.
- 3) So wie die Natur weislich die Voller trennt, welche ber Wilfe jedes Sthats, und gran felbst nach Gründen des Bolferrechts, gern unter sich durch Lift ober Gewalt vereinisgen mochtet fo vereiniget fie auch andererseits Bolfer, die der Begriff des Peltdurgetrechts gegen Gewaltthätigfeit und Krieg nicht wurde gesichert haben, durch ben wechselseitigen Eigensnuß. Es ist der Sandelogeist, der mit dem Kriege nicht gusammen bestehen kann, und der früher oder spates sich ledes Bolfs

Boles bemächtiget. — Auf biefe Art garantier bie Rabur, burch ben Mechanism in ben menschlichen Reigungen; selbst ben ewigen Frieden; freiblich mit einer Siderheit, die gicht hinreichend ift, die Zukunft besselben theoretisch zu weisingen; gber doch in praktischer Absicht zulangt, und es zur Psicht macht, zu diesem (nicht blos schindrischen), Zwecke hinzubarbeitem

Diefen Betrachtuftden folgt noch ein Anbana; in ihren Abschnitten. Der erfte ift überfchrieben : Heber Die Miffe Belligkeir der Moral und Politik, in Absicht auf den ewigen Frieden. Die Morat ift schon an fich felbst eine Prapis in objektivet Bedeutung, ale Inbegriff von unbedinge gebietenben Befegen, nach benen wir banbeln follen, und es ift offenbar Ungereimtfieit, nachdem man Diefent Pflichtbegriff jeine Autoritat jugeftanben bat, noch fagen ju wollen. Dag man es boch nicht konne. Denn alsbann fallt biefer Begriff aus der Moral von felbst weg (ultre posse nemo obligarur); mithin fann es teinen Streit ber Politit als ausübender Rechtslehre, mit der Moral, als einer folchen, aber theoretilden (mithin teinen Streit ber Praris mit ber Theotte) geben : man mußte benn unter ber lettern eine allgemeine Blugbeitelebre, das ift, eine Theorie ber Maximen verfteben, ju feinen auf Borthell berechneten Abfichten, ble tauge lichften Mittel ju mablen, bas ift, faugnen, bag es uberbaupt eine Moral gebe. Der Prattiter, bem bie Moral bloge Theorie ift, grundet aber feine troftlofe Absprechung unferer gutnidthigen Soffnungen (felbst ben eingeraumten Sollen und Ronnen) eigentlich barauf : bag er aus ber Ratur bes Menfchen vorherzuseben vorgiebt, er werde basjenige nie' wollen, mas erforbert wird, um jenen jum efoigen Frieben binfahrenden Zweck zu Stande zu bringen. Diefes Borgeben wurde nun freplich gegrundet feyn, wentt et teine Brephelt, und darauf gegrundetes motalifdes Befet gabe; Politit, als Runft, den Maturmechanism gur Regietung ber Menfchen gu benugen , murde bann bie gange prattifche Beisheit', und bet Rechtebegriff ein fachleerer Bebante feyn. Allein ba man bod für nothig findet, diefen mit ber Politit ju verbinden, ja ibn gar jur einschrantenden Bedingung derfelben ju erheben : fo muß bie Bereinbarteit Benber eingeraumt werben ; und es laßt fich daher wohl ein moralischer Politiker benten, Das ift, ein folder, Der Die Pringipien ber Staatselugbeit fo nimmt.

nimmt, daß fle mit der Moral ausammen befieben tonnen s aber nicht ein politischer Moralift, ber fich eine Moral fo Comledet, wie es ber Bortheil bes Staatsmanns fich zutrage lich findet. Es giebt baber objettiv (in ber Theorie) gar teis nen Streit zwischen der Moral und der Politik. Dagegen Subjektiv. (in dem felbstsuchtigen Sange der Denfchen, det, aber , weil er nicht auf Bernunftmarimen gegrunder ift, noch, nicht Praris genennt werden muß) wird und mag er immer bleiben, weil er jum Bebitein Der Tugend bient. Die eme pirifche Politit mag einwenden, mas fie will, die Bernunft gebietet, daß nach den reinen Rechtsprinzipien fomobl von, Beiten Des Bolts im Staate, als auch von Geiten ber Staaten gegen einander, gehandelt merbe. Die mabre Politik Kann daber teinen Schritt thun, obne vorber der Moral gebuldiget zu haben, und ob zwar Politik für fich felbft eine fcowere Kunft ift: fo ift boch Bereinigung berfelben mit Det Moral gat feine Runft; benn Diefe baut den Anoten entzwer, den jene nicht aufzulosen vermag, sobald bende einander widerfreiten. Das Recht ber Denfchen muß beilig gehalten werben, ber berrichenden Gewalt mag es auch noch fo große Aufopferung toften. Dan fann bier nicht balbiren, und das Mittelding eines pragmatifchbedingten Rechts aussunen, fonbern alle Politie muß ihre Rniee vor dem Recht beugen; tann aber bafur boffen, ob zwar langfam, ju ber Stufe ju gelangen, mo fie beharrlich glangen wird.

Ameprens: Von der Einbelligkeit der Politik mit Der Moral nach dem transcendentalen Begriff des offentlichen Rechts. Wenn von aller Materie bes öffentliden Rechts abstrabirt wird: fo bleibt noch die form der Publicitat übrig, beren Doglichkeit ein jeder Rechtsanspruch in fich enthalt, weil ohne jene es feine Berechtigfeit (die nut als öffentlich kundbar gedacht werden faun), mithin auch fein Recht, das nur von ihr ertheilt wird, geben murbe-Diefe Kabigfeit der Publicitat muß jeder Rechteanspruch baben, und fie tann alfo, da es fich gang leicht beurtheilen laft, ob fie in einem vortommenden Gall ftatt finde, das ift, ob fie fich mit den Grundfagen des Bandelnden vereinigen faffe, oder nicht, ein leicht zu brauchendes, a priori in der Bernunft angutreffendes Criterium abgeben, im lettern Fall die Ralichbeit (Rechtswidrigfeit) bes gedachten Univenche (practenlig iuris), gleichfam durch ein Erperiment der reinen Bermunft.

nunft, fo fort zu ertennen. Rolgender Cab nun ift bie transcendentale Formet bes offentlichen Rechte: Mue auf das Recht anderen Monschen bezogene ganolungen, de ren Maxime sich nicht mit der Publiciffe verträgt. find unrecht. Diefes Princip ift nicht blos als ethifch, fone bern als juridifch zu betrachten. Denn'eine Marime, Die ich nicht barf laut werden laffen, ohne dadurch meine eigene Abficht jugleich ju vereiteln, Die barchaus verheimlicht merden muß, wenn fie getingen foll, und zu ber ich mich nicht offendich bekennen tann, ohne bag badurch unaushleiblich ber Wiberftand aller gegen meinen Boriag gereite werde, Bann biefe nothwendige und allgemeine, mithin a priori eine aufebende, Segenarbeitung aller gegen mich, nirgend wovon andets, als von der Ungerechtigteit ber baben, womit fie Lieberthand bibrobt. Diefes Princip ift aber blos negation bas ift, es bient nur, um, vermittelft beffelben, was gegen Undere wicht recht ift, ju erkennen. Auch ift es gleich ein nem Ariom unerweislich gewiß, und überdem leicht anjuwene ben, wie der Berf. mit Bepfpielen, ans bem Staats- und Bolferrecht, zeigt. Dun bleibe noch die Reage ubrig: Welches ift die Bedingung, unter der die Maximen der Politik mit dem Recht der Wolken übereinftimmen ? Denn ge lagt fich nicht umgefehrt fchliegen: bag welche Daris men die Publicitat vertragen, Diefelbe auch darum gerecht find; weil wer bie entschiedene Obermache bat, feine Daris men' nicht beel baben darf. Diezu folagt ber Berf. ein ande res transcendentales und bejabendes Princip bes offentlichen Rechts vor, deffen Formel biefe fenn murbe: Alle Warimen, Die der Publicitat bedürfen, um ihren 3wed nicht 318 verfehlen, stimmen mit Recht und Politik vereisigt, Busammen; benn wenn sie nur durch die Publicität ihren Swed erreichen tonnen, fo muffen fie bem allgemeinen Zwed bes Publifums (Der Gludfeeligtelt) gemaß fenn, womit gu- fammen gu ftimmen, die eigentliche Aufgabe der Politit ift. Benn aber diefer Zwed nur durch die Dublicftat, bas ift. durch die Entfernung alles Mistrauens gegen die Darimen berfelben, erreichbar fenn foll; fo muffen biefe auch mie bette Recht des Dublifums in Gintracht fteben; benn in biefent allein ift die Bereinigung bet Zwede Aller möglich. Die weitere Ausführung'und Erorterung biefes Princips fest bet Berf. auf eine andere Belegenheit aus, und beschließt feine Betrachtungen mit folgenben Worten : Wenn es Pfliche menn maleich gegrandete Soffnung ba ift, ben Buffand eines iffentlichen Rechts, obgleich nur in einer ins Unendliche forteineitenben Annaherung, würtlich zu machen: so ist der ewis ge Friede, der auf die bisher falschlich sogenannten Friedenssschiffe (eigentlich Wassenstillstände) folgt, keine leere Idee, sondern eine Aufgabe, die nach und nach aufgelost, ibrem Liele (weil die Zeiten, in denen gleiche Fortschritte geschehen, beständig naber fommt.

Aus biefem Auszuge Diefer so lebereichen Schrift werbent fich unfere Lefer jur Benüge überzeugen, baß es fich gar mabl ber Mube lobne, fie selbst ju lesen und durchmitudiren; bes sinder da wir fie noch versichern fonnen, daß die Zwischenung erluchungen, die wir nicht berührt haben, und die Darfiela ling allgemeiner Grundlate in Beuspielen, eben so grundlich, lebereich und nene Aussichten eröffnend sind, als die hauptunterstüchung.

ĸ

## Erziehungsschriften.

Meuer Kindrefreund, von Engelhardt und Merkel. Dier Bandden. Leipzig, ben Barth. 1794. 796. S. in 8. "Jedes Bandchen 12 R.

Desselben ffinftes und sechfles Bandchen. Chendas. 1795. 418 S. in 8.

Res kann und muß, nach feinem Sestible und Geröffen, bezeigen, daß diesekneue Kinderstreund, mit Aug und Recht, wim alten zur Seite sieben durse: Es sehlt hier so wenig, wie im alten, an guter gesunder Nahrung süt den Verstand und das herz der Jugend; und, wenn anders nur die Versschler, in den solgenden Banden, sortsahren wollen, Beyde mit eben so viel Geschmack und Auswahl zu bestriedigen: so baben sie ohne alle Widerrede das Recht, vom Publikum, Beyfall und Ausmanterung zu erwarten. Es sollte Einem schwert werden, zu entscheiden, ob die Manier der Eintleisung und des Bortrags in dem alten Kindersreunds mehr Beicheigerit und Geschmeidigkeit habe, oder — in diesem neum? Einige übersebene Verstoße gegen die Sprache sind noch gerade nicht

nicht bedeutend genig, um zu einer nachtbelitzen Bemerkung zu berechtigen. Sanz, wenn einmal die Jugend der Ainsperfreunde auf dem Papiere noch nicht genug hat: fo ist biefer so gut, als irgend ein anderer. Und ba muffen wie dem auch wohl den Inhalt diefer sechs Bandchen hersegen; er ift folgender:

Im sessen Bande schildert uns dieser Kinderfreund zusörderst, wie der Beissesche, die Lebenbart und den Charakter seiner Familie und seiner Freunde. Mozart und dessen musikatische Bildung. Beschreibung der Liebeshaler Steinbruche, 1 Meile vom chursächsischen Schiosse Pillnis. Raturgeschichte und Nachkellung des Cidervogels. Seschicher des sächsischen Weinbaues. Berehrung des Paus zu Rom. Die danktbaren Föglinge, ein Schaussiel.

Im zweyten Bande: Werth der Sandwerker: Gefchichte des Weihnachtssestes und der ehemaligen Saturnatien. Man muß sich teine Freude zu gewiß einbisben. Ame ge Benutung der Beit. Ichartung durch die Wintertstte. Winterunterundswüngen: Winterfreuden der Hollander auf dem Eife, auch der Musses Jundeschlitzensahrt in Kamteschafte.

Die die Band befehrt über Mugen und Einrichtung eines Tagebuche. Rudurgeschichte und gefahrvolle Jagb ber Gemsen. Beschämung der Eitelfeit. Rothwendige Verbindung von Wirthschaftlickeit und feiner Bildung, mit trefflich, erläuternden Anekdoten. Geisterpossen; die Afficiel, ein Lufffpiel. Eigenschaften und Bortheile der Winde und Stürine.

Ber vierte Band : Rugen bes Reifens, mie Peters bes Großen Benfpet erlautert; Reiselledchen. Reife in die Lanft, und Geffetelbung, von Bangen, Airtau, Berrnhut und ber Brüderngemeine. Flachsban, Lednichteserfebe, Bienenzucht. Die dantbaren Kinder, ein landliches Fest. Welchiches Reifeinnund Gebranche der Machiches

Shrifter Buid: bas Sagliche und Schabliche bes Schmollens; (einer der trefflichften Aufläte, jum Anschaun und Fühlen erläutert und mit Anetdoten belegt. Der Berf., bat fich badurch eine Burgerkrone verdient.) — einige merks wärdige Winde; Wassexbosen und das Gesahrvolle der Schisse.

fahrt. Geftichte bes Eisbaren, Landbaren' und mancherlen Arten bes Barenfangs. Buchbruckerfunft: Geberbenfpt ist die. Etfindung ber Sprache. Allerley Stellvertretunges mittel ber Schrift ben Wilden.

Sechster Band. Bilderschrift, Buchstabenschrift, Ersindung und Beschreibung der Buchdruckertunft; auch ihr Werth. D. Faust. Telegosphie. Wie man auch im gertungen Stande so glücklich leben tonne. Der gelehrte, thatige und gute Hirt David Alaus in Halberstadt. Weber Surring in Bunglau; Baner Palissch im Borfe Prohits' beportschen —; praktisch Gelehrte und thatige Sürger. Kin Mandwerk hat einen galdenen Boden: ein Schauspiel.

Boch ift jeber Band mit einem die Darftellung beforen bernden Rupfer, mit Bignetten, Liebern und baju geborigem Begen verfeben.

Bile gute Kinber, und folde, die es werden wollen. Drittes Bandchen. Leipzig, in der Müllerschen. Buchhandl. 1794. 216 G. in 8.

Funf Bogen langweiliger Linderbriefe, und einige Feetis

LD.

Meischheit und Gott; oder elementafischer Unterdricht in der Technologie und Staatsversaffung für den hauslichen Unterricht und die Burgerschulen.
Bur Philephebischen Schulencyklopadie gehörig.
Bullichau und Freystadt, ben Frommann. 1795.
26 Bog. in gr. 2. 12 82.

Sowohl der gemeinungige Inhalt, als der flufenwelfe, eles mentarisch geordusete Fortschritt der Renntuisse und des Bors trags in diese Schrift hat des Mec. wollkommenen Bepfall z. denn nuch da, no ihm einige Bedenklichkeiten und Zweisek auffließen, sond er doch bald, daß ein geschicker Lehren und Ausseger dieses Lesebuchs sich leicht wird helsen konnen, wogu ihm insbesondere noch die Borrede Anleitung giebt. Da das Such

Buch in s auf einender falgenden Rieffen gekrancht werben foll: fo fommen naturlicherweise mancherlen Wiederholungen vor, und disparate Materien werden oft ju nabe jusammengeruckt.

Mf.

Rieine Lesebibliothet für die wißbegierige Jugend von Sobias Wahrmann. Wiertes Bandchen. Breklau, Hirschberg und Uffa. 1795. 12 Bog., in 8. 12 98.

Finrichtung und Gebolt ift ben vorigen Bandden gleich. Moralifde und naturbiftoride Zuffabe wechfein mit lebereichen Erzählungen und furgen Gedichten ab, welche lettere grif Burbeile umerhalb der Grangen ber Mittelmagigteit liegen. Gegenmartiges Bandden enthalt 21 Artitel, wovon bie etbeblichken folgende find : Folge ber Berfcmenbung, sine Gegablung. Der Bechfel ber Jahrezeiten, von Gifete. Alaedding eine morgenlandische Ergablung, aus ben Palmbiafe tern. Die Rifche - naturbiftorifche Befchreibung. Der Borwis bestraft fich immer felbft. David Rlaus, Birt gu Bulberftabt, gulest Dofpitalit bafelbft; aus Etreitberfts Deufmal, bas er Diefem Beifen im groben Gewande, Set beritade 1793, geftiftet bat, und bas biefe meitere Defannte madung porzaglich verbiente. Erfindung bes Reuers - efte Gemalde von D. Sifete. Ueber die Banberungen ber 36 Diorderliches Unternehmen gegen ben Rhnig von Dos ten, Stanislaus Augustus, und beffen munberbare Erhal quia in der Macht vom steit Dov. 1771. Ruffifches Ber Ebelmuth eines Mohren - auf einem 1788 ere Berten und nach Deapel gebrachten Algierischen Raubichiff. ber einen jungen Sicilianer, mit eigner Gefahr, aus bem Baffer rettete. Der Colibri. Faufts Borfclag ju Ausrote tung ber Blatternpeft. Heber Die Sitten ber Chinefer.

Mir.

Reues Museum jum Augen und jur Unterhaltung für Kinder und junge teute. Erstes bis viertes Bandchen. Leipzig, ben Sommer. 1795. Bweg und funfgig Stude, jebes ju Ginem Bogen, in 8: 3 MR.

Miso eine Bodenschrift, unter dem freylich für Rinder nicht angemeffenen Titel eines Museums. Die abwechselnden Ingredienzien oder Butharen follen fenn i) fleine nubliche Abhandlungen, von benen ich aber feine anzuführen wuße. Die nicht unter die folgenden Rubriten gehörte. - 2) Grofe fere und tleinere Erjahlungen. Gine größere der Art, Webeland, oder Beschichte einer armen Samilie, läust durch alle Stude bis ins dritte Quartal ober Bandden in abgebrodenen Capiteln fort. Dergleichen bestanblges Abreifen und-Abwechfeln ift, buntt mich, weber Großen noch Rleinen ber Erzählungen bebaglich. Wer uns etwas erzählt, ben loffen wir gern erft ausergabien. In bem letten Bandchen wird auch auf die Art. alte Geschichte vorgetragen, vom erften Menfchenpaare an; ein Stoff, der noch ein autes Beilden porhalten tann. - 3) Sabeln und Bebichte; 4) Raturgefchichte und Raturlebre, einzelne Bruchftiche: & B. im erften Bandden, vom Blevweiß; Ochnee, Ralfenfange auf Island, Clephanten, Feberhary, u. f. m.; 5) aftere und meuere Geschichte und Geographie, g. B. eine tabellarifche Ueberficht bet beutschen Staaten nach forer Große, Boltsmenge und Ginkunften; ferner ber beutschen Univerfitaten, u. f. m.; 6) tleine Ausjuge ans Schriften, und Befannte machung von Rinberfdriften; 7) Briefe von Rinbern, Acttern und Ergiebern. Dier bittet ber Sammler feibft bie Rinder um Beptrage. Wenn bas nicht Beytrage giebt! 8) Anetdoten aus ber Rinderweit ; 9) Rathfel und Charaden, nebft beren Auflosung in jedem Blatte jum Befdluß. Alfo von ellem Etwas, eine farrago libelli.

Rb.

## Bermischte Schriften.

Scherflein zur Menschenkunde. In Erzählungen. Breslau und leipzig, bep Korn. 1793. 287 S. in 8. 20 M.

Es find & Auffage von nicht gleichem Gehalte, woven indes Die meiften recht gut bas Spiel menschlicher Borurtheile und Leibenschaften, in verfchiebenen Gegenben und Zeitaltern gele gen. Es find folgende: - das (ber) Alear der Rummer. nif in Weiße, in ber Sauptrirche, ber beiligen Agatha gewidmet, wo in Sehorfam, Liebe und Tugend bulbende Dab. then anbeten, und ihren Schmerg ausweinen. Dundernachte; foll von Befpenfterfurcht beilen. ria Dorningen, ein mitleidswurdiges Opfer eines, burch Einraunen feiner barbarifch eigennühigen Mutter, treulofen Beliebten. — Braf Palviano in Rom, italienisch barbarifche Rache eines Giferfüchtigen, und beren beroifch barbarifde Vergeltung. - Don Pedro, eine portugifische Eriminalgeschichte, und Belag, welch ein unficheres, Jrethum, Ungerechtigfeit und Mord erzeugendes Beweismittel Die Folter fey. - Genovefa. Gine Legende. -Pacters, Bater Robrbach, Muhmchen; ber bebaglichfte Bie, wenn nun Giner unferer Erbpringen bier git Lande, oder ber Machthaber felbst einmal auf ein folches Ros. chen, wie bier, gefteuert mare; - es batte nun fcon feinen Wilhelm , ober es mare noch unverfagt; tonnte fich boch aber ben allen Borfpiegelungen und Berfprechungen nicht fugen es entsteht die Frage: Bie mare die Unabhangigteit ihres Bergens und ihrer Liebe gefichert? Ift vielleicht eine einfalt. Be Frage; ingef, fie ftebe bier! - Vater Teibriels Lebenslauf, eine Ermahnung jur Beberfdung und Dafie gung ber Leidenschaften.

Ma.

Magazin für Kiechengeschichte und Kirchenrecht des Nordens. Herausgegeben von Dr. Friedr. Mittiter, ordentl. Pros. der Theologie zu Kopenhagen. Des zwepten Bandes erstes Stuck. Altona, ben Hammerich: 1793. & Vogen in gr. 8:---Zweptes Stuck. 1794. 62 Bog. — Drittes Stuck. 1795. 7 Bog. 1 MZ.

Rur zwey Auffage enthalt das erfte Stud, nämlich außer ber Seschichte bes schwedischen Nationalconcile zu Upfal 1593, auch eine Barftellung ber von den Jesuiten 1576 in Schweden

eingeführten Liturgie; wozu noch im britten Stade ein Dengrag portommt, in welchem man etliche Urfunden, ober eis gentlich Reverfe tatholifder Geifflichen, und Cenfuren einiger theologischen Facultaten, über jene Liturgie, findet. - Unter ben 12 Auffagen, welche im aten und sten Stude nettefert werben, geben gewiß bie Radrichten von ber Rirchen verfaffung des neuen Berufalems, manchen Lefern eine Unterhaltung; aber auch Anfaß ju allerlen Betrachtungen. Zwar ift biefe in Schweben und auch anderwarte, fonderlich in England, icon jablreiche Swedenborgifche Gette bereits in etlichen Schriften ermabnt, auch jum Theil beschrieben worden , unter andern in ben ju Beimar beraustommenben Acten, Urkunden und Madrichten gur neueffen Birchengeschichte; inzwischen liefert der Dr. D. Münter bier eine weit umftanblichere Anzeige ihrer Glaubenslehren, Einrichtungen, Gebranche, u. bgl., Die mirflich ein trauris ges Bild von ben Berirrungen des menfchlichen Berftanbes in unfern fogenannten aufgeflaten Beiten, batftellen; melches auch in der vorangebenden furjeu, aber lefenswurdigen Ginleitung, febr treffend bemertt mird.

Hw.

Ceres für Bildung bes Geschmacks. Eine Vierteljahrsschrift. Erster Jahrgang. Erstes Heft, 1794. Zwentes Heft, 1794. Leipzig, ben Jacobäer. 208 S. in 8. 16 R.

Die Bestimmung bieser Zeitschrift, von welcher alle brep Monate ein broschirtes heft von 7—8 Bogen, und als Mahrlich vier Stude, die einen Band ausmachten, erscheinen spilten— ift oder war nach der Ankundigung ber herausgeber diese : theils eine populäre, das heißt, allgemein verständliche und allgemein anwendbare, und von allem Sectengeiste-freve Philosophie vorzubereiten; theils auch den Geschmack durch angenehme Darstellung boberer Bahrheiten und Erundstäße zu unterhalten und zu bilden. Um diesem Iwede noch mehr zu entsprechen, kno jedem Hefte noch fritische Anzeigen von neuerschienenen Buchern, die auf Derz und Seschmack einen bedentenden Einstuß haben können, und Ausmertsamseit verdlenen, bergesagt. Philosophische Abhandlungen, Gestichte,

dichte, Epykhungen und Afleifen mediam wit einander ab, und es lag aifo weder an der Mannichfaltigkeit des Stoffes, nach an der Gute des Zweckes und an der Schänkeit des Plans, daß diese Zeitschrist kein Gläck den dem lesendem Dublikum machte. Nec hat wonigstens in diesen hepden apsten Heften wurd mehrere sind ihm seit Jahr und Lag nicht zu Gesichte gekommen, — keinen Aussach von Erheblichteit gesunden. Da nun schon so lange kein Heft mehr erschienen ist; so scheint es, diese neue Erres sepe wieder is den Olymp zurücksekehrt, aber ihr Wagen werde nicht, wie die Kapel lehrt, von gestugelten Drachen gezogen.

Mf.

Politische Apocalypse Marat (8) des Jacobiners, eine Parodie auf die Offenbarung St. Johannis, verdeutschet durch Martin Hermes, der heiligen Gottesgelahrhelt Doctor und Mitglied der antined-logischen Gesellschaft zu Bortehube (Bürtehube).

Ohne Deuckort. 1795. 95 S. in 8. 8 26.

Bur einem plumperen und wihlsseren Machwerke find die Druckerpresen lauge nicht gemisbraucht worden. Entweder ist es die Seburt eines verunglücken politischen Kannengiefsers; vie man saß aus der Benugung dieser ebgedepsschen Erstudung, und den him und wieder angeschicken Sprüschen aus den Propheten schließen mochte, ein Carch penny eines abgedundten Dorsschmitters, der nicht graden mag, und sich doch auch zu betteln schänt. Schade um das schone wah bie guten Lettern! Wer dem Rec. nicht aufa Mort glauben will, der lese seichst zur Strafe seines Unsglaubens.

Laschenbuch von J. S. Zacobi und seinen Freunden, für 1795. Mit Aupsern nach Chodowiecky. Königsberg und Leipzig, ben Micolovius, in 12. ausfer dem Calender 186 S. 1 Mc. 4 82. Da die Spifteng eines Inschenduches mit einem Calender und auf ein Jahr, oder eigentlich nur auf die ersten Tage nach der Wichaetismesse, berechnet ist: so ist es billig, jedes dieser ephermerischen Producte mit beschennen Erwartungen in die Dand in nehmen. Dies soedert auch das gegenwärtige, od es schon den Ramen eines berühmten Dichters und seiner Freunde an der Beitrus trägt. Einige artige Aussabe, einige artige Geschieden, eine kleine Reisebeschreibung, machen den Inhast desieben aus; nichts ist schlecht, nichts geschmacklos; abet und nichts hervorstechend oder vorzäglich interessunt. Dies meiste ist von dem Peransgeder selbst, unter dessen poetischen Bepresigen sich eine unvollendete Epistel an Gleim auszelchnet. Der Dichter such zu zeigen, das das mannichsaltige Unglick, das die Natur auf ihrem kühnen Gange wurke, uns nicht niedergeschagen und kleinunützig machen dure:

Es muß nach ber Ratur geheimnisvollem Plan, Auch was Berberben bringt, ihr großes All beleben, Und was am Morgen forectt, am Abend Freude geben.

Des macht'gen Binbes Bebn, der von den Alpen furmt,

Soll es die Lufte nicht und nicht die Meere lautern, Beil an der Boge, die fich thurmt, Bin freches Cabrague, hange, wird Silberfieten ei

Ein freches Sahrzeug bangt, und Silberflotten fchels

Dagegen tangt ein leichter Weft. Liebtofend um ber Machtigallen Meft.

Der Engel weilt ben diesem Lichtgebanken, Der unter ihm die Sonne aberstrahlt, Ihm, wenn vom Donner noch umrofft, die Zebern manken.

In Nachtgewölfe schon den Regenbogen malt 3' Und gleich getroft, mit Seber Augen schaut Ein Dichter um fich ber, da wo die Soben laut Der Liefe Jammerton verbreiten, u. s. w.

Die Berffication ist in diesem Stude biewellen enwad vers nachläßigt. Unter den prosalicion Auflägen verdiene, unferm Urthell nach, der non Schloßer über den Winter den ersten Plat. Der der Beschreibung einer sonderbaren Capelle im Kloster Sedlig bey Coslin hatten wir die unpassende Einteie

fetrute bes Berausg, meg gewählicht. In ber Erzählfung bes Strefen &. 2. von Stolberg der erfte Grabling betitelt, ift Deftreben, die Einbildungetraft ber Buborer ju entflame men fichtbarer als der Etfolg. In poetifcher Drofa erzichte ber Berf, feinen Rinbern , wie Abant und Eva aus bem Darabiefe getrieben, und ben erften Frubling erlebt batten. giengen in erduntelnder Dammerung, beift te unter at-Dern ben Berg binunter , mofchen ichroffen Reifen frurgreit anmernde Strome rund umber in bie tiefe Riuft. Leuchtenb. aber forectend, flammie binter ihnen des Cherube Ochwerdt, mad in feriaten Debein wantten por ihnen ihre einnen Schole mien. (Bahricheinlich Sehemata, Geffalten; welche Oprade!) Ihnen grauete vor-ihrem Bilbe, Schauer auf Schauer malten unter Ebens goldnen locken ihren Raden binab." Bey der Lecture der tleinen Erzählung Jernando und 1836. manda, eine Rortfebung der Gefchichte in Shatespeare's Sturm, von ber Grafing von Stolberg, tonnten wir bas Recent bes Berausq. G. 49., nicht benuben, und bief fit mielleicht bie Urfache, warum fle uns; ben allem Aufwand der Oprache, fo unintereffant fchien.

Lesebuch nüßlicher Kenntnisse aus ber Matur. Drie 1918 Bandchen. Leipzig, in Commission bep Refenele. 1795. 188 S. in 8. 13 R.

Unfer Utrheil über den Werth dieses Werkchens haben wie beseits in den vorigen Banden der R. A. d. Bibl, gefällt. Wit zeigen also hier nur den Inhalt des vor uns liegenden Bandes an. S. 1. Beschreibung einiger ber uns bekannten Boget. Der Inhalt dieser Abhandlung ist ganz aus ben Sammlungen zur Physit und N. G. entlehnt. Gut ists, daß die systematischen Benennungen überall beygefügt sind. B. 29. Einige Vermuthungen über den Wetterwechsel, und Bie zunächst eintretende Witterung, ohne daben die bekannten Wetterinstrumente zu Nathe zu ziehen. Die hier angesüber ten Bemerkungen sind geöstentstells richtig und gut. Sang unrichtig und der Erfahrung widersprecheitd, ist aber die Wesmerkung S. 38., daß es im Sanzen genommen österer des Machts als bey Tage zu hageln pflege. S. 32. Vorschläge und Mittel für diesenigen, welche in Sesahr stud, die Sies

iber , ober admilich zu erfrieten. Seht gemeinnablig. 6.74. Der thierifche Magnetismus. Rec. bolt nicht wiel banen. Benn Diefe Abhandlung nicht eingerucht ift, um wenigfteres eine gewiffe Rlaffe von Lefern blos mit einer Sache, Die fo wiel Auffeben erregt hat, befannt ju machen: fo fonute fie malich weableiben, und an beren Stelle Etwas nublicheres 6. 97. Unterfudjung einiger Beipeingeschaltet werben. guniteleven. Recht gut. . 6. 115. Matarbikoriiche Befcbreibung bes Seibenwurms. . 6. 130. Ueber ben Binten ichlaf ber Schwalben. Diefe Sache ift, was auch bauon gefagt werden mae, ben weitem noch nicht vollfommen ins Raime. Es ift nur Gebabe, daß ben ben, fur die eine, ober fie Die andere Bebauptung angefubrten Erfahrungen .. Die Battungen, an welchen fie gemacht worden, nicht bestimmt geung angegeben find. Bon der Uferschwaibe (H. riparia) ift dem Rec. mit Buverlauigfeit befannt, bag man beren jur Binterszeit mehrere erftarrt aus bem Baffer gezogen, auch aus boblen Baumen genommen , und burd bie Stubentude me wieber belebt bat. 6. 139. Einfache Ginrichtung eines Blibableiters. S. 146, Kranflins Inweisung das Schwime men ju lernen. . 5. 152. Befchreibung bes Berbetisftrauche, (Borberis vulgaris), und seines mannichfaltigen Rugens in bet Baushaltung. G. 139. Etfindung bes Raffee, und belfen Ausbreitung in Deutschland (aus Schlögers Briefrechset.) 3. 163. Berichiebene Menungen über bas nachtliche Bruchten ber Rabenaugen. , G. 170. Berbreitung bes Abergiaubens durch ben Ralenber. Leiber mehr als ju mabr! 6. 174. Bom angorifden Kaninchen. Biel zu turg. S. 177. Eind ge Mittel manderley, Blede aus verfdirbenen Arten von Zeugen berauszubringen. S. 185. Bemerfungen über bie Febere Betten, in Abficht ber Berhutung des Bachtheils, ben fie für Die Gefundheit baben tonnen.

Bh.

Schönes Bild der Resignation von Sophie von la Roche. Leipzig, bep Gräff. 1795. 1 RE.

Linter biefem Sitel konnen wir bem Lefer eine fehrreiche und untethaltenhe Lefture verfprechen. Der hauptinhalt der vorsetragenen Befthichte ist mit wenigen Worten diefer: Georg, ein junger. edler und feuriger Englander reift in die Bender.

um bie Oniren ber Rousiation bafefoft in bestäuten. Dien lernt er auf einem gerftorten Ritterfie eine Bame Engemit tennen, welch alle Borgige ibres Geschlechts vereiniget, und fich mit der Ergiebung eines gleich liebenswurdigen' Knabens beschafftigt. Db fie gleich für eine Bittwe eines Barifer Das. lers fich ausgiebt : fo fonnte fie ooch bem forfchenben Britteit nicht unbefannt bleiben. Geine Mchtung gegen fie flieg noch mehr, als et in ibr eine verlaffene Batting, eines emigrirten Abelichen tennen lernte, melche in ber ftrengften Gimezogenbeit ibren tleinen Couard zu allen moglichen Runften bilbete. und ibm befonders bie vortrefflichften Grundfabe einflofte, demit er, im Rall er die verlornen Boringe feiner Borfabren nicht wieber befame, auch ohne fle nublich und gludlich werben tonne. Georg empfant mit jebem Lage mebe fur fie. ifre Befcheibenbeit und Qugend bleit nicht nur feine Melanne im Respect, Sondern er brachte ihr auch endlich, auf ihre Borer ftellung, das große Opfer, bag er fich entfernte. er nim in biefer Beit fab, empfund, munfchte, ergobit er tut Briefen feiner Tante in England. Bas aber außer bennt Mührenben ber Wefchichte fie fiberbem noch angenehm mub lebrreich macht, find nicht nur Die guten bier gegefchneten Charaftere, fonbern auch die über fo manche Gegenftanbe. 3. B. die frang Mevolution, Aldel, Erziehung, u. f. w. eingefreueten Beftepionen, größtentheils febr bidtig und impar-thenifth: Befondere ift dies ber Ball, wo Engenie über bie Aufbebung bes Abels in Frantreich fich eetlart. Aber fophie Affice thante man folgendes Refultat finden: Es thue, fagt fie. ibt Beid, das eben ber beffere Theil der Mation, namlich bie Belebrien, fie bewurft baben. Denn wette man auch aleich? bem Abel mit Mecht ben Stols vorwerfe: fo fen es boch bie Brage, welcher von bepben beffer fep, Stolf ? ober Reib ? Merant liefte fich men antworten : Ctols erzeuge in bem Ben athiteten maturlich nicht. Reib; fondern Unmuth und Safis Der Deib verlange und wunfthe Die Borgage bes Beneibeten, welches nun wohl nicht der Rall der Gelebeten war. Benut es uber angemaßte ober erichlichene brudenbe Borrecte, Dels villegien und Immunienten waren; welche ben Ibel unerenterlith mathten! fo war es nitht ber Deib, fonbern bas Sefubl! bed Unrecher: Und bag die Geleberen dies leichter und mehr? fablen; und bie Belt barauf aufmerefalm machen Conntenia wat wohl gang natürlich. Hebrigens empflehlt fic biefe: Schrift, wie durch die Sachen, forauch durch den leithren und

gilftentfelle fellen Usebrud, welches nur in feitenen Stelten an bas Empfindelnde grangt.

RL

Auswahl zerstreuter vorzüglicher Auffaße theologischphilosophischen Impaits, Ein Repositorium für Theologie und Bibelfindium. Deitte Lieferung. J. D. Michaelis Keine zerstreute Schriften. Jena, in der academischen Buchhandlung. 1795. 9 28.

Diefe Kortfebung einer icon bekonnten nantichen Samme. lung bat auch ben Litel: Johann David, Michaelis fleine Berftrente Schriften, gesammelt. Dritte Lieferung. Bie enthalt diesmat folgende Auffate ! I. Ioh. Dav. Michaelindiffertatio de notione principis se demini apud Romanos ad illustrandum locum Marc. 10. 42. Ret. gesteht gern , daß ibm diefe Stelle fich gar niebt auf Diefe Begriffe der Ramer zu benieben : fondern Sejus in derfelben überhaupt in lebren scheint . daß der Borrang und Borgug von Andern in feinem Reiche nicht fo, wie in burgerlichen Reichen, mit, Bewalt und Derthaft verbunden; fondern nur auf vorzhalie: de Berbienfte um big Menichheit gegrundet fenn folle. II. Briefwechtel swifthen Michaelis und Ken. Prof. Liche sonberg, über die Absider oder die Kolgen der Spitzen auf Salomo's Campel; querft abgedruckt in Des Bote singischen Magazine seem Jahrgange, im sten Stude. Es wird fur mabricheinlich gehalten, das de glemlich langeneffernen ober tupfernen übergoldeten Opinen auf dem platten; Ermpelbache die Wartung eines Blibableiters gehabt habenn Da jumal das gange Dach bief mit Gold überfent war, und. metaline fiart pergeibete Dachrinnen an ben Seiten in Die Cifternen binab giengen. III: Job. Dan: Michaelis, von den Gewölbern unter Dem Tempelberge und dem. Berge dion . jur: Auftlarung der Gefchichte, fonden tich der beym. Cempelban Julians, und bey Berodes Plunderung des Grabes Davids quabrechenden Sigmen men. Es wird einleuchtent gezeigt, daß man teinen berg ranftigen Grund babe, ben dem Busbeuch ber Rlammen im send etwas liebernatürliches , ale liefiche beffelben animiebe men.

men. IV. Iob. Dav. Michaelie differentio de Lebous ab. Aegyptiis calto, et pro Kauphi seu Demiurgo numine Aegyptiorum habito; itetata ex Commentariis focietatia zeniae Göttingenlis, T. I. 1762; p. 267 - 290. Berf. Diefer Abhandlung behamptet, 1) wenn erwiefen merben tann, bag bie Megoptier ben Bebova verebrt baben, in belfen Ramen Dofes feine Bunber gethan batte: fo muffen Dofte Bunder mabre Bunder gewesen feph, und felbft big Dagurfundigen und Selebrten in Megppten muffen burd Dies fetben überzeugt worden fenn. Dies buntt ben Rec. eben foi als wenn man fo foloffe : wenn erwielen werden tann, bal Die Briander Chriftum verehren, in deffen Ramen der beilies Patricius einft unter denfelben feine Bunder that: fo muffen des Patricius Bunder mabre Bunder gewesen fenn. - Er behauptet ferner 2) die agyptischen Driefter batten alles ubvie ge burd naturlime Runfte Dofes nachgemacht, aber bie Befpen hervorzubringen, hatten fie nicht vermocht, und daran Gottes Singer erfannt. Allein die Urtunde redet ausbruchlich von magischen ober vermeinten Janbertine ften. - Much tft 3) ber Beweis, bag bie Megyptien Tien boya verebrt haben, ber aus der Meinung ber Snogifer ge führt wird, daß Mofis Ichova der Demiurg, und nicht bet mabre Gott fen, nichts weniger als befriedigend. Der Mahn Der Snoftifer, Die ben Schöpfer der Welt vom belligen und guten Gotte unterschieden, ift mobl ficher um viele Jahthun-Deute junger, als Mofis Zeitalter. Der altefte Glaube bar Megyptier zeigt teine Spur von einem folden Unterfcbiebe. Benn bie Aegyptier einen Stier ale Cymbol ber, Bengunge. Eraft ber Datur verebrten: fo folge barque noch gar nicht. bag fie fich ben Schöpfer ber Belt barunter gebacht baben, Den Moles Jehova nanvte. Wenn Naron ben Ifrastien ein Bild eines Rindes macht, und die Urfunde ibn fagen lift: Dieft ift die Gottheit, die euch aus Megypten führter fo fiebe. man mobi barin eine Dachabmung ber in Megwen Gerobine lichen Berehrung ber Gottheit unter, Symbolen; aber feinen . Bervejs, daß Aaron geglaubt habe, bag Jehova in Meampten unter dem Bilde eines Stiers verehrt merbe, u.f. m. Bg.

Neber ben Zwed gutheftellter lefegefellichaften. Gine Rebe von 3. G. Ruchle, lehrer am ipceo, gehaiten Bulten vor der Memmingischen Lesegesellschaft, ber Belegenheit der zwepten Jahresseper ihrer Stifftung; am nicen October 1791. Memmingen, ben Gepler, in 8.

Die Rebe hat zwer Theile. Im ersten follen die Bortheste, welche Lesegesellschaften für ben Gelebrten haben, vorgestellt werden; dies find aber alles solche, die sich außer Lesegesellschaften wohl eben so gut, wo nicht besser, erreichen laffen; das Institut mußte denn von einer sehr vorzüglichen Einrichtung sein. Im zwerten Theil kommt der Beif. auf den Umgelebrten. Die Berbreitung gemeinnulziger Kenutnisse wiere ben ungelehrten und gewerbsamen Burgertlassen; die däburch vermehrre Summe moralischer Glückseligkeit in die sem zuhreichen Stande, und die Entrodhung dessehr von roben, ungesitteren Beitverrreiben, scheinen die Hauptpunkte zu sehn, worauf der Redner sein Augenmerk zwar gerichtet; sie aber, wie ums dunkt, nicht anschaulsch und bestimmt genung auselbander gesetzt hat.

In welchem Sinne Lefegesellschaften gut bestest teißen konnen, welche Einrichtung und was für Eigenschichten Ke, mu bieses Pradient zu verdienen, haben muffen, das ift S. so, viel zu dueftig und gleichsam nur obenhin berührt, da boch der Sitel selbst die Ausführung dieser Idee, als ein Haupte

Bad des Inhalts, Deutlich angutunbigen fcheint.

Bon der innern Einrichtung der Lefegefellichen, vor weicher diese Rede gehalten worden, findet man nichts Befriedigendes bengebrachts obgleich eine solche Nachricht dem auswätzigen Lefer mehr Stoff zum Rachdenten wurde verschafft haben, als das angehängte, höchst abzelchmackte Gedicht von Johann Christoph Stadele, das er "in einem Areise "won funfsig diedenn Deutschen mit allgemeinem "Beyfall declamirt" haben soll!

Die Schreibart bes Berf. ift noch fehr ungleich, und feinem beutiden Ausbrucke mangelt es un Reinheit und Sprachrichtigleit.

grac ....

## Neue Allgemeine

## Deutsche Bibliothek.

Funf und zwanzigsten Banbes Zwentes Stud

Intelligenzblatt, No. 29. 1796.

## Rechtsgelahrheit.

- I. Anmerkungen über die an die allgemeine Reichsverfammlung gerichtete königlich Preußische Erklarung, in Betreff des zu Bafel den sten April gen
  schloffenen Friedens. (Wien) 1795. 91 Seiten
  in Octav. (wovon die ersten 32 dem Abdrucke der
  Erklärung selbst gewibmet sind.)
- II. Fragmente, in Beziehung auf die königlich Preufe sische Erklärung an die allgemeine Reichsversammelung, in Betreff des zu Basel am zen (5ten) April 1795 geschloffenen Friedens, und die damie der erschienenen Anmerkungen eines Ungenannten. 1795, 112 Seiten in 8. (Bon diesen Fragmensten soll, laut Mro. IV. S. 42 zu Wien ein Nachedruck veranstaltet worden senn.)
- III. Fernere Beleuchtung bes zu Bafel geschlossenen Friedens und ber bamit verbundenen handtungen, dem Berfasser ber Anmerkungen über bie königlich Preußische Erklarung burch Gegenschriften abgenothiges. 79 Sain 8.

- IV. Fernere Bentrage jur Beleuchtung bes Baster. Friedensschluffes, von bem Berfasser ber Fragmente. 1795. 124 S. in 8.
- V. Pragniacische Darstellung des Conftitutionswidelgen Preußischen Separaisrtedens in Bezug auf die Neichsstandschaft, nebst einigen Betrachtungen über die bekannte Rückprache. Frankfurt und Leipzig. 1795. 208 S. in 8.
- VI. Ueber den Frieden zwischen Preußen und Frankreich. Schreiben eines deutschen Comitialgesandten, an bas Ministerium seines Pojes. Germanien. 1795. 112 S. in 8.

Der Abschluß des Baselschen Friedens hot das Signal zu eis nem benfpiellofen Feberftreite unter den Dubliciften gegeben. Er ift Bellonens Rachgeburt! Diefen Ramen verdienen in mehr als einer Rucficht die meiften Produtte, welche über ben Bafelichen Friedensichluß erichienen find.' Es find mabre Schmabschriften. Gie scheinen jum Theil den Zweck zu baben, die offentliche Mennung ju loiten. Bum Theil Scheinett fie, aber auch in m leidenschaftlicher Theilnehmeren und baber entiprungener Unimoficat unter Dannern, Die, bep ihren noch fo bericiebenen Ueberzeugungen und politischen Glaubengar-Meln, boch, gang nach ber Unalogie ber Reicheversaffung, mit und meben einander arbeiten, mit und neben einander effen und trinken, fteben und figen, fpielen und nicht fpielen mullen, ihre Veranlaffung gefunden zu haben. Es find fammtlich Drie patichriften, einige jeboch von ber Beichaffenbeit, als menn bie Berfaffer hobern Orts maren unterfinget morden; wenige ftens muß, man bas von benjenigen vermuthen, welche ben Pilluiber Begrrag fo genan nadiguteoffen if Stande find. Die ganze Scene bes Gezäuls hat udrindt einer Scheuflichteit, namlich mit einem Schandlielle, unter dem Titel: "Germania im Jahre 1795" geenblget. Die Hofe zu Wien und Berlin find ziedr über die Schmaffungen offer Scribenten erhaben. Daß fle fich aber bennoch, wie perlautet, jur Chre ber guten Sitten vereiniget baben, Diefem Unwolen ernftlicken fteuerns wird lebet lobet. ..... Aber

- Mber nicht bloß ber Inhalt diefer Schriften, fonbern auch ibre Bahl und die Bebenbigfeit, mit welcher eine auf die ane, bere gefolgt ift, beweift bie Erbitterung ber Parthenen. Litterator wird ordentlich Roth haben, defe Fluth in feine Behalter abzuleiten. 3hm ju Befallen wollen mir Die Schrife ten aufgablen, welche une, auffer ben feche oben in Rubro befindlichen, bekannt worden find. Bir übergeben aber bie Auffage in Journalen, g. B. in dem Archio pur Auftlarung franterechtlicher Gegenstände, Best r. 1796. 8.; wie auch das Gaffenlied eines berühmten Dichters ju Bien.
- 1. Europens politische Lage und Staatsintereffe. Bom Berf. ber Schrift: politifche Lage und Staatsmeereffe bes Ro. 'e nigreiche Preugen, von einem Staatsburger beffelben. (Diefes Wertchen Erftes Beft. 1795. 188 . in 8. geichnet fich unter ben wenigen Privatfdriften, melde den Preußischen Separatfrieden ju-rechtfertigen fuchen, verzüglich aus. Es beschäffriget fich auch mit ben oben unter Bro I. verzeichneten Anmerkungen, fo wie mit einer unter dem Namen Bauchwitt herausgefommenen Abhandlung. Ein Auszug davon fteht in Saberlin's Staatsardiv. Beft 2. Mro 11.)
- Epitre du vieux Cosmopolite Syrach à la Convention nationale de France, contenant l'examen du discours prononce à la Scance du c. Pluviole III. par le Cia toyen Boily - D'Anglas, Representant du peuple for les veritables interêts de quelques ones des puilsances roalisées et sur les bales d'une paix durable. En Sarmatie, 1795, 198 S. 8.
- Die Preugifche Mitverwendung fur ben Reichsfrieden. Ulim. 1795. 28 Seiten. 8. (Gegen die Preußische Bartben.)
- . Patriotifche aber ehrfurchesvolle Bemerkungen über die von St. Mafeffat dem Ronige von Preugen burch bochfiz Deto Minifter am Reichstage ju Regensburg gemachte-Ertlarung in Betreff Des am sten April 1795 mit ber Frangofifchen Republif gefchloffenen Friedenstraciates. :r 4795. 22 6. 8.
- 5. Die Ueberellungen. (Mit einem Motte aus bem Lucan). 1795. 27 S.O. 10 2002 17.12 dia 32. di 0 1 1 1 6. Forts

- 62 Rorrfehungen ber patriotischen Bemerfungen über das fall ferliche hofbecret vom 19 May 1795.
- 7. Der Reichefriebe. 1795. 8...
- 8. Einige geheime Aufschlusse über den Preußischen Separats Frieden mit der Sitterimsrepublik Frankreich. Erstes Paquet. Damburg und Riel. 1795. 8.
- 9. Ueber den Frieden zwischen der Frankenrepublik und Sr. Majestät bem Könige von Preußen, aus dem Franzosis ichen übersetzt. Frankfurt und Leipzig. 1705. 102 Seisten., &.
- 10. Menes Werterbuch ber Politik, ein Bermachtnis bes Grafen von Bergberg an seine Zöglinge. 1795. 50 Gelaten. B.
- 1.1. Betichtigungen einiger aufgeworfenen Fragen, die der Separatfriede Preußens mit Brankreich veraniasset hat. April. 1795. (Ueber diese Schrift, gegen welche die fernere Beleuchtung bepläusig mit gerichtet ift, ift eine Parodie unter gleichem Titel, nur mit hingusügung einer Calumnie, auf 22 S. in 8. erschienen.)
- 12. Berichtigungen einiger aufgeworfenen Fragen über ben Dreußifden Separatfrieben. Juny 1795.
- Preußens Friede mit Frankreich, in Briefen, welche ble Poskcommission ju Amsterdam im April 1795 erbrochen und weggeworfen hat. Hasel, 1795. 118 S. 8.
  (Von dieser Schrift, gegen welche bepläufig die ferner be Beleuchtung mit gerichtet ist, s. neue allg. D. Bibl. 23 B. 1 St. S. 116.)
- reich, 1795. 32 S. in 8. (Mit diefer Schrift hat es auch beplaufig die fernere Beleuchtung ju thun.)
- 25. Noch einmal Bemerkungen über den weitern Preußischen Bertrag mit der Frankenrepublik pom 17 Man 1795 in Betreff der Demarcationslinie und der Neutralität 1795.
- 16. Bentrag zu der Staats und Rriegsgeschichte wuhrend bei Fridzige ber Deutschen gegen die Franzolen vom 3.7. 1792 bie 95, und Widerlegung ber Remerkungen aber

Die von Gr. Majeftat bem R. von Preugen burch bochft Dero Minifter am Reichstage ju Regensburg gemachte Ertigrung in Betreff bes am sten April 1795 gefchlof. fenen Friedenstractats, ber Demarcationslinte und ber Meutralitat mit ber frangofischen Republit. Bon einem Deutschland, 1795. 76 6. 8. Dreußen.

- 17. Antifragmente, in Beziehung auf Die & Preußische Et. tlarung auf ber allgemeinen Reichsversammlung in Detheff bes ju Bafel am sten April 1795 gefcoloffenen Artes bens, und bie gegen bie bamiber erichienenen Anmertune gen eines Ungenannten erschienenen gragmente. 3m 3uip 1795. 104 Seiten 8. (Begen bie Dreußische Datthey.).
- Soll das demische Reich ber politischen Auflosung nabe fenn? 1795. 20 8. 8.
- 19. Preufens Benehmen nach feinem Separatfrieden mit Rranfreich, verglichen mit bem faiferlichen Sofbefrete vom 29 Jul. 1795.
- 20. Osservazioni critiche solla condotta tenuta dal Ré di Porussia in tutta la guerra con Francesi, e suoi motivi che lo industero alla pace con medesimi. 1795.
- Beurtheilung ber Dote, welche ber Churbrandenburgifche Comitialgesandte, herr Graf von Gors, am 1 sten Gept. 1795 bem Reichstage ju Regensburg übergeben bat, von. Carl Grafen von Strengschwerdt. Regensburg ben 30ten Gept. 1795.
- 2. Ueber das Benwirfungerecht ber einzelnen Reichestande gu Reichsfriedenshandlungen, nach Anleitung des Art. 4. S. 11. der kaiferl. Wahlkap. Leopolds II. und Franz II. von M. L. Mediens, Massau - Beilb, Beb. Regierungerathe. Frantf. 1795. 28 8. 8.

Bir wenden uns jest zu ben oben rubricirten fechs Odriften naber, nachdem wir uns bisher nur vorlaufig in ihset Bermandtichaft etwas umgefeben baben.

Die vier erften geboren jusammen. Dr. I. ift Rlage: Mr. U. Erception ; Mr. Itl. Replit; Mr. IV. Duplit. erfte und dritte baben einen Berfaffer, und find fur die Defterreidse

reichifche Parthey; die zwente und vierte haben wiederum ele nen Berfaffer, und find fur die Preugische Parthey. - Saben . fich Die Berren gleich wicht genannt, fo haben fie boch nichts gelpart, fich einander bem Publitum durch allerley Anfpielungen jo benntlich als moglich an machen. Der Defferreichische Schriftsteller belft beom Preugifchen: "ber liebevolle, Det "engelreine Johannes - Der bide runde gabelmann - Det "Maun, bet fich in ber Runft, Monita ju machen,-1790 atreffich geubt hat - ber in eben bem Jahre ju Frankfurt nam Mayn, als man fich mit ihm wegen Ginructung eines Donitums'in die Leopoldinifche Babicapitulation, i'in Bea streff bes Dachbrucks, beredete, fo lebhaft feurig und glubend fich gegen biefes Dandwert ausgebruckt bat - ber fich burch "feinen emphatischen Ton, burch feine Provincialismen, burch "feinen vollbactigen ruichen Jargon fenntlich macht - per perft feit 1792 fein Befen ju Blen treibt, und jest ju den Ctarten in Ifrael geboid, und ber erft feit blefer Beit von bem "bort herrichenben Weiste, über welchen er ebebin ichriftlich "und mundlich fich mit fo vieler Ochmigerichen Gerabheit, "aber ebel und mabr ausgebruckt hat, regiert wird - ber erft felt feiner eigenen Grandeserfebung ein gewaltiger Freund pon Erhöhungen geworben ift - ber fich aus ber Darftelplung des Fürstenbundes von Johannes Müller und aus "andern frubern Berten beffelben Berfaffere in manchen Ctu. aden belehren fann." Dicht gang fo beutlich, aber doch finmer noch genau genug, wird der Breugische Schriftfteller von felnem Begner bezeichnet. G. 8. ber fernern Beleuchtun. gen wird j. B. dem Befühle des Fragmentiften anheim ges ftellet, wohin es fommen werbe, wenn man von ichielenden bber lungenfüchtigen Staatsmannern, übelborigen Partheylchreibern bie Belt eben fo unterhalten wolle, wie fe der Fragmentift von ber Corputent feines Gegners unterhalten Man muß fich wundern wie man auf unschuldige Perfpnen bat bathen tonnen. Dag bas wirtlich geftheben fen, muß man aus einer Ertigrung Des Preufischen Befandt-Schaftsfecretairs ju Regensburg, Orn C. Pb. Kaufmann's, vom isten Apr. 1796 (im Beichsanzeiger 1796: Nro. 98 S. 1028) fcbliegen, worin diefer auf fein Ehrenwort begett. get, daß weder die Fragmente noch die fernern Bentrage aus feinet Feber gefloffen fennn; bag er auch an Ausarbeitung bes Rescripts, worüber er in der Schrift Germania im Jahre

1795 vorzäglich angegriffen werbe, nicht ben minbeften Anstheif fabe.

Sonderbar! die Varfasser haben geglaubt, sich ihres. Tons beim Publicam ichamen zu mussen, und boch haben sie geschrieben, um die Stimme des Publicums zu gewinnen. Wer wird sich einbilden, daß sie für Wahrheit streiten, wennt er alle Augenblicke Phrasen fallen hört, wie solgende: "auspelassen Wurch— ängellose Ungerechtigteit — pobelhaste Att und Grobheit — Sudeleven — Markschregersostem — Lugner — ahndungswurdige Niederträchtigteit — Marratticher Wis — Lonquichottisches, trohiges, keckes und "klohiges Benehmen." Wer zweiselt und an einer Propas ganda des Sansculottismus in Deutschand!

No 1. lernt man hintanglich aus No II., und Noo III. hinlanglich aus No iV. feinnen. Deshalb wollen wir unserg Lefer nur mit No II und IV noch etwas genaner befange, inachen.

Inhalt von Mum. Il. Bon S. 1. - 14. über bie Da. nier bes bisber über den Bafelichen Rrieben geführten Ochrifts wechsels, und über die Dachthelle des jegigen Reichefrieges. 8. 15 - 63 wird recapitulirt, was Preugen in Diefem Rriege wirtlich gefeiftet, und wie es von beffen erfteir Entftebung an Bis lett gebandelt babe. Der Berf. fange mit dem Traciate bom 7ten Febr. 1792 an. In diefer Beldichtserzablung wird. bereits die Erorterung biefer und jener Stellen in Dro I, anticipirt, j. B. desjenigen, mas in Dro I C. 48. über Dichte Baltung des Subfidientractats mit England vorkommt. Mach Aufzahlung ber Breufischen Thaten fahrt der Berf. S. 29. umgefahr alfo fort: "alle, auch die edelften Eigenschaften bas ben ihre Grengen. Preugen mußte auf feine Gelbsterbaltung Bon feiner Erhaltung bieng auch Deutschlands \_benfen: Bohl ab. Denn bebentet, verebree Stande des deutschen Beide, welche Erubfale, welche Bumuthungen, melde Bebrudungen, melde Budringlichfeiten murben euch ereffen, zwenn bas einzige Saus aus feinem großen Wirtungsfreise fdreifen multe, bas euch durch feine innere Rraft fchuben stann, feines eigenen Beftens megen euch fchugen und als Retter beuticher Freiheit fich zeigen muß, wenn: Dacht, mit "Arglift vereiniget, fich über ble Gefege hinwen leten will." Dann ergabte ber Berf, wie bie beutschen Stande nicht wenig ger ale Praugen felbft Rrieben gewünscht batten; bas Guffen in Frantreich fen baju gunflig gewefen; als man die Berathe Schla-

fcblagungen aber bie Friedensfache, ip Gemagheit ber von Mains dem Directorialgesandten ben isten October 1794 ace gebenen Anweisung, eroffnet babe, fo fep in ben Botis ber Churfurffen und Rurften ein allgemeines Berlangen nach Frieben, und der beife Bunfch nach der Preugischen Bermittelung und Verwendung geaugert worden. Roch vor Ochlug bes Prototolle babe ber Branbenburgifche Befandte auch bie beru-Bigenbe Ertlarung gegeben, bag Dreußen fich ber Stande annehmen murbe. Darauf fepen die (bem Inhalte nach binlanglich bekannten) wichtigen Actenfinde erfolgt; namlich: Das Reichsqutachten vom 22ten Dec. 1794; bann bas taifer-Liche Commissionspatificationsdecret vom Isten Rebruge 1795 (ber Streit über Die Benennung biefes Decrets und mas ben Diefer Gelegenheit in Dum. III. C. 45. Dt. 54 u. Dr. IV. O. 26. Rot. 13 vortommt, ift fur ben Publiciften intereffant.) Dann die Rote bes gurften Renf vom atten Febr. und endlich die Rucfantwort vom 16 Rebruar Aus ber Bergleichung biefer Actenftude ergebe fich. bas Refultat: "daß bes bringenden Berlangens, Des beifen Bunfches des Reiche, Der taiferlichen allerhochften Berfiches grung vom i ften Rebr. ungeachtet, nichts, gar nichts jur "Ginfeitung bes Friedensmertes gescheben fen." D.eußen bingegen babe fur ben Friedenswunfch ber beutichen Stande alles gethaut, was es nur immer, ohne bem Reichsoberhaupte vormgreifen, babe tonn tonnen. Das Biener Minifterium babe durch fein widersprechendes Betragen ben Raifer um das Butrauen ber Stande gebracht. Denn "man fage, (fragt bet "Berf.) wie ift es in Bereinigung ju bringen, bag ber Raifer der allgemeinen Reichsverfammlung am isten gebr. Die "Berficherung giebt , nunmehro unverweilt die Kinleistung sum Grieden zu machen, und zwey ober brey Doanate nachher eben fo theuer verfichern lagt, daß er noch an "teinen Frieden mit Frankreich gedacht babe? Erflare, mwer es zu erklaren vermag, wie es zu vereinigen fep, bag der Raifer nicht nur durch feine Minifter im Reiche Die Gintel. stung jum Brieben aufe bochfte, verfichern, foubern auch der "Reicheversammlung diefe Ginleitung burch das vorbin gedachte Dofbecret wom 19 May noch einmal bestimmt gulagen lagt. mund gerabe um biefe Beit mit ber Krone Großbrittannien eine sanf die langfte Fortbauer des Rriegs abzielende Convention Beingehet, und burch alle Beitungen befannt machen lagt, bag mer an feinen Frieden gedacht habe. " Darauf ergießt ber

Berf: feine Salle gegen "das unschiedliche Berfahren mehrerer "taiferl. Minister, die, gleich privilegirren Werbern, im Reisiche umher gieben, unter aller'en Bormand, mehrentheils unseter dem Borgeben einer gelegentlichen Durchreife, die Soft "beluchen, und ihre Mehr bafelbst auswerfen," und beschließt dann die Einleitung mit einer Apostrophe an die Deutschen Stande, worin er diese einladet, sich an Preußen anzuschließen, um durch dessen Bermittelung den Frieden zu erhalten.

In dem übrigen Theile der Schrift von Seite 63 bis ja Ende wird Mro. I. von Stelle ju Stelle durchgegangen. Bite fepen einige Stellen aus Mro I ber, und fügen bingu, was in Mro II darauf geantwortet ift:

- 1) Mr. I. Preußens Verfahren in ben Pelnischen Angelegenheiten sen nicht zu billigen. Mr. II. Es sey noch nicht zenug entwickelt, warum Preußen und Rußland in den Pole nischen Angelegenheiten so und nicht anders gehandelt hatten; man wisse ja auch noch nicht, welche Rolle das Haus Defterreich daben spielen werde; man durfe sich und an die Geschichte von 1772 erinnern, um sich zu überzeugen, daß Preußen nit zegen Polen unbillig gehandelt habe; überhaupt aber gehöre ten die Polnischen Händel nicht hierher.
- 2) Mr. I, Preußen habe fich in Betreff feiner Erflärung über ben Bafelichen Frieden Bibersprüche ju Schulben fome men laffen. Mr. II. Mit den Zeiten habe fich natürlich auch der Con der Erflärungen andern muffen.
- Ar. I. Preußen habe seinen Berbindungen mit Des sterreich kein Genüge geseistet, habe zur Unzeit einen Serge raifrieden mit Frankreich geschlossen, und gebe nur damit um, gedachtes Erzhaus zu schwächen, anstatt ihm Rache zu ver schaffen; Preußen habe sur Deutschland mit Frieden schließe sen, und vor allen Dingen die Befreyung der von den Franz zosen jenseits des Rheins occupirten Provinzen erzwingen sole len. Nr. II. Preußen habe zu einem Frieden sur das Deutssche Keichsoberhaupts habe gemangelt, der Kaiser habe vielmehr alles gethan, den Frieden zu verhindern. Wie ebel sey daher vielmehr von Preußen, daß es dem Deutschen Reiche, aller dem Hiese, unter Preußischer Weitwirtung, endlich zu einem Rube und Wohlstand versprecienden Frieden gelangen komen.

Preusen siche so weinig Frankreich zu flakken, als Oesterreich zu seinachen, es suche vielmehr nur, sich selbst ftark genng zu erhalten; um die deutsche Constitution zu schützen, und allen Unregelmäßigkeiten von Selten des Oberhaupts entgegen zu urbeiten. "Denn, (fragt der Verf.) wie kann unter andern "das regelmäsig genannt werden, wenn die kalfert. Minister win der jest; so viel ich welß, noch nicht beendigten (Comitial) "berathschlagung Schmelchelenen, Drohungen, und alle nut "ersinnliche Mittel anwenden, ja — dem reichsslädtischen Col"legium ben des Kaisers Ungnade untersagten, auf die Preuf"fliche Mitverwendung jum Frieden zu stimmen, indem Ihro
"Rais. Majestät ein Reichsgutachten, in welchem dieser Aus"druck sich finde, nicht ratissichen würden."

- A) Mr. I. Die Opfer, welche Preußen gemacht habe, sepen im Bergleiche zu seiner jehigen Größe von keinem Bessang. Mr. II. Dergleichen zu behaupten, "sen Albernheit "und Bosheit, und verrathe Verlust des Verstandes." Defterzeich sen weit machtiger, volkreicher, habe mehr Hissquellen, habe den Krieg mit wenigern Kosten geführt, und dennach habe es dem Reiche schon mehrmals das Geständnis abgelege, daß es erschöpset sey.
- s) Mr. I. Es feb nicht recht, daß Preußen die Belagerungstosten wegen Mainz zuruch verlanget habe. Mr. II.
  Watumt doch davon auf der Gegenseite geschwiegen werde, daß Desterreich, der von ibm, jedoch mit Vorbehalt seiner Gerechtsame, ertheilten Versicherung ungeachset, noch feinen Kreuzer würdem ihm zusallenden Beytrage zu den verwilligten Kömermenalen bezähle, und dagegen für die Einnahme der so leicht wieder dahin gegebenen Festungen Valenciennes, Conde ic.
  die dem deurschen Reiche gewiß nie, in der entserntesten Seziehung Vortbeil gebracht haben wurden, mit vollen Sanden die beträchtlichsten Gummen aus der Reichsoperationstasse wishoben habe.
- 6) Rr. I. spottet über die Demarkationslinie. Dr. II. Wer kann (fragt der Verf.) dem Kon. von Preußen darüber Vorwürfe machen, daß er nicht blos seine, sondern auch seiner Witstände Länder geschütt hat, da der Kaiser, tros aller dieber rigen Vorgange, nicht Frieden machen will, "auch selbst jeste nicht, da die bekanntlich durch fremdes Geld die Franzo-plen sagen es saut, woher es gekommen, und in Vasel erzählte man

man es fich in allen Wefellschaffen und inft allen Infidition ; "bewirkten Aufrikterin Papis, mährend des Laufes das Mannaths Man, das nicht bewirkt haben, was man fich von ih junen versprechen hat."

Dech gening von ben benben erften Schriften. Das Extrabirte wird völlig binreichend fenn, die schmahfüchtigen Vere Jaffer ju charakteristren. Noch mehr aber haben sie sich auf biese Weise in den beyden solgenden Schriften kenntlich gemacht.

30 Mr. IV. besteht aus bren Theilen: 1) aus-einer Ginleb tund, welche aus Ungezogenheiten, Schimpferepen und graben Derfonlichteiten gulammenacfest ift: 2) Mus einigen Bahrheiten, Die ben Beurtheilung des Streftes gur Grund lage bienen follen. Es find ungefahr folgende: w) Affe Sraube hatten Buft jum Arieden , ber Raifer führte ibn aber nur am Drunde, und nicht im Bergen. Das zeigt fich theils que bem Betragen des Fürsten Reug, theils aus dem Subfidens teactate mit England. Deift bas Frieden eruftlich wollen. (fragt der Berf. S. 74.) wenn der Raifer ben barauf ab gietenden Bunfch bes Riefche gwen Monat, ohne fochfte von ben Standen fo febulichft erflehte Entschließung liegen lafte ohne einen Schritt zu thun, der jenem allgemeinen Bunfche antipricht? beiße bas Brieden ernftlich wallen, wenn nun gwat Die dem Raiser empfohlne Rucksprache endlich nach zwen Donaten genommen ; aber auf eine folche Art gemacht wird, daß Die Antwort gar nicht anders ausfallen tonnte, als fie wirt. lich ausgefallen ift? beißt das Frieden wellen, wenn, aller ichriftlichen und mundlichen Berficherungen ungeachtet, in eben bem' Augenblite Berbindungen' eingegangen merden. welche mit jenen Bufitherungen , und bem fo laut ertlatten. beißen, vom Raifer felbft genehmigten Bunfche bes Reichs, in bem entideibenbiten Biberfpruche fteben? beißt bas Frieden ernstlich wollen, wenn man barauf hinausgeht, alles zu thuit. was nur bas Rriedensgeichafft bemmen und den darauf abile fenden Arbeiten Sinderung entgegen feben fann? b) daß bet Churfurit von Brandenburg fich ermas erlaubt har, mas ein gentlich nur dem Konige von Preugen fren feht, darüber barf Defterreich nicht unwillig fenn, ba es felbit in Rucfficht biefer Absonderung mit einem so fchlechten Benfpiele voran gebt. Aber es ift gwifden Benben auch noch ber Unterfchiebe Der Churfurft von Brandenburg hat dem Konige von Preugen

gu Befallen einen Rrieg geenbiget, welchen Deutschland geens diget zu feben munichte; ber Erzbergog von Defterreich bingegen bat bem Ronige von Ungarn ju Gefallen ben Frieben verbindert, nach welchem Deutschland fich fo berglich febnte. c) Es ift nicht zu laugnen, bag bas tafferliche Unfeben geschmas tert worden ift. Aber weber Preugen noch die beutichen Stunde baben bas ju verautworten; vielmehr baben es lediglich blejenigen verschuldet, "bie burch Rathichlage - bie wenigftens -nicht jum Guten leiten - und Daagregeln geratben baben. melde ihrer Einbildung nach auf Erbobung bes talferlichen "Anfebens abiwecten, im Brunde aber, wie fich genau vorber feben und berechnen ließ, bem Anfeben und ber Wurbe "bes Oberhaupts bes Reichs - beffen perfonlichen Eigenschafnten und unvertennbaren bauslichen Tugenden jebermann bie Schuldige Achtung wiederfahren lagt - giemlich nachtheilig "gewesen find." d) Als Preugen ben Frieden fcbloß, so batte es von teiner Seite noch Berbinblichfeit gur Fortfegung bes ungludlichen Rrieges: nicht aus ber Pilniger Convention; nicht gegen die von Defterreich jusammengebrachte Coalition; nicht gegen bas Saus Defterreich; nicht gegen die Seemachte; endlich auch nicht gegen Deutschland (G, 34 - 41.) 3) Aus einer Drufung und Bibertegung ber Schrift unter Dr. III. son Stelle ju Stelle. Bir wollen auch bier in einigen Droben geigen, über mas, and auf welche Art von bevben Seiten geftritten wird.

- 1) Rr. III. Preugen habe ben Tractat mit England nicht erfüllt. Rr. IV. Diese Berbindung ser zwar gleich in ihre Wirtung eingetreten; die nahere Bestimmung aber, wie bie Preußischen Truppen agiren sollten, habe noch eine weitere Unterhandlung vorausgeseht, und in dieser habe man sich nicht vereinigen konnen.
- 2) Rr. III. Preußen habe jur Fortsehung des Kriegs leicht bewogen werden können, wenn man in Sacularisationss vorschläge habe eingeben wollen. Rr. IV. Es fehle hier an nichts als an der Wahrheit. Dagegen möge man folgendes Factum in Erwägung ziehen: "Im Jahre 1793, als das "Disthum Lüttich wieder eingenommen war, gestel es dem "Wiener Hofe, dem commandirenden General, Prinzen von "Sachsen- Coburg. Saalfeld, den Befehl zu ertheilen, das "Land nicht dem Fürstbischof zu übergeben, sondern solches "in Sequestration zu nehmen." Erst dann, als sich Preußen sein

fein Befremben über biefen auf eine Secularifation führens ben Schritt habe merten laffen, fen die Sequestration wieder aufgehoben, und ihr der Name einer blogen militarifthen Bergfügung gegeben worben.

- 3) Mr. III. Die Gesinnungen bes Preugifden Cabinets maren in Abficht bes Priedens anfangs getheilt gemelen. Dr. IV. "Dief - gesett es sen auch mabr, wie ich boch fast ben ampelfele -- beweift wichts mehr ober weniger, als daß ein nieber ber verbienten Danner, aus welchen folches beftebt. Lich uber diefe wichtige Ungelegenheit ber Denfchbeit mit aller Freymuthigfeit geaußert habe, und daß ber gefagte Entschluß bas Refultat einer genauen u. gemiffenhaften Drus -fung gemefen ift. - Davan, baß bie verschiedenen Departements fich entgegenarbeiten, und die Minifter fich wechfels Seitig zu fturgen (fich) bemuben, weiß man in Berlin leiber inichts. Auch findet fich bauon feine Opur, daß Entichluffe, "bie nach forgfaltiger Ueberlegung bes Morgens gefaßt more "ben find, am Abend bes namlichen, ober am Morgen bes -folgenden Tages ben ber weiblichen Toilette wieder aufgebo-Braget mich nicht, lieben Lefer, wie bies juges ben werben. bet. Schon ber befannte Ralenderheilige Muguftin fagt im' "Soliloq. L. VIII. Nihil este sentio, quod magis ex arte. deiiciat animum virilem, quam blandimenta foeminae, cordiumque ille contractus, fine quo uxor baberi non potest."
- 4) Mr. III. Die Preufische Bermendung fen bem Deutfcen Reiche aufgedrungen. Das compelle intrare fen auch ben wichtigen Sofen gebraucht worden. Dr. IV. Es fen betanne, daß, ebe noch an eine formliche Abschliegung des Kriebens zu benten, mar, in bem Augenblicke, in welchem man aber ben Ausgang bieler Friedensunterhandlungen in Berlin felbit noch zwelfelhaft mar, fich bie vorderften und angeseben-Gen Stanbe bes Dieberfachfichen Rreifes mit bem bringenb. Ben Ersuchen an ben Ronig gewandt batten, bag es ibm gefallig fepn moge, in bem abzuschließenden Friedenstraftate, ober in ben Friedenspraliminarien eine folde Claufel einrucken au laffen, wie der 9. 58 des Ryswickischen Friedensinftrumente enthalt, namlich, bag biejenigen Stanbe Des Reiche in. bem Arfeben mit begriffen fenn follten, welche vor Auswechser lung der Ratificationen, oder binnen einer Beit von drep Donaten, fich baju geneigt zeigen murben. Dicht Drengen und Bran.

Beandenburg, sondern ein anderet großer Hof habe von bem Compelle intrare Gebrauch gemacht. (Her kommt der Bf. wieder auf die Absassung des Raichsqutachtens vom eten Jukinnd die Rolle, welche das Collegium der Reichsstädte daben gespielt hat.)

- 5) N. III. Durch Brandenburgs Veranstaltung sey das auf den Frieden sich hinneigende Gutachten verspätet worden. Br IV. Es verhalte fich bekanntlich umgerehrt. "Es "übersteigt (fährt der Berf. fort) jedes Maaß der Unverschänttheit, wenn der Beleuchter von einer rastlosen Anstremsgung det Frankpreußischen Parthevalinger redet, und es giebe "gewisse Species von Klohigkeit, die von einer solchen Att "find, das sie nicht mit der Feder beautwortet werden "tonnen."
- 6) Mr. III. Broufen babe im Jahre 1793 auf die Theil Inna der Reichsoperationscaffe icharf gedrungen, und feine Romermonate beiablet; bagegen ber taiferliche Sof fich fo ebel betragen babe, bag er noch nicht die geringfte Vergutung aus ber Operationscaffe genommen. Mr. IV. Es fen nichts naturlis der, ale baf die Contingent . Reluitionscaffe unter die benbeit Dade, welche die beutsche Reichearmee vertreten, getheilt werden muffe. Buerft babe man in Bien gefucht, einer Unte mort auf den dieferhalb von Preufien gefchebenen Amtrag aus-Buweichen, und man habe bem Ronige logar gugemuthet, ben ibm obliegenden Untheil an den bewilligten Romermonaten bes Bepipiels wegen ju bezahlen. Dreuken fer auch biezu bereit gewesen , wenn man nur Defterreichifcher Seits eine genaue Gleichheit beobachten molle. Das fen aber nicht bie Micht des Wiener Sofes gewesen. Rachider mit ungeheus ren: Roften gelchehenen Bledeteroberung von Daing babe Dreufen aus dopvelt techtmäßigen Grunden nicht fomobl auf eine Theilung, ale auf Die Abichlieffung einer bestimmten Conmeneion über die Bermendung ber Reichsoperationegelbet util Die gefehmäßig ju fordern habenden Belagerungstoften gedrune Es fen aber nichts, als unbefriebigende Erffarungen Berteoftungen und auf Schrauben gefeste Berfprechungen gu erbalten gewefen. Man, fen felbft fo weit gegangen, baf. man noch auleht bem Ronige zumuthete, felne Rometmbhate att bezahlen, mahrend man boch gegenseitig fich ilicht zu einem Bleichen verfteben wollte, fondern fogar Biene muchte, wegen:

Wiebereroberung von Bafenciennes und Conds mit einet Bratt tension an die Reichsoperationscaffe bervorzugehen. Preugent habe also die Reichsoperationscaffe bervorzugehen. Preugent, habe also die gest auf seine wichtigen Fordetungen nicht einem Kreuzer bezahlt erhalten; denn der Abzug des Quantum an den Romermonaten, welchen es auf Abschlag zurück und inne behalten hat, konne nicht in Betrachtung gezogen werden.

Dum. V. bat mabricbeinlich einen Berfaffer mit Dr. I. und III. Es ift alfo überfluffig ju fagen, bag man auch bier auf feiner Duth fenn muffe, um fich von ber gefchicken und gludlichen geber eines Schriftstellers, fo wie ibn die Preuftfche Sache bis jest noch nicht gefunden bat, von dem Bege Der falten Drufung und Unparthenlichfeit nicht ableiten zu lafe Der 3weck von Dr. V. ift: (beift es &: 5) "pragmatifc "barguftellen, daß Preugen burch Eingebung bes Basler Sefes "bens als Reichsftand conflitutionewidrig gehandelt, und bie "Conftitution unbellbar verleget habe. 4. Die Schrift ift nach Erfcheinung der Stagmente abgefaßt. Denn &. 78 und 105 merben die gragmente citirt. Gie icheint aber alter als Die fernern Beyerage ju fenn, benn weder biefe begleben fich auf jene, noch umgetehrt. Ben aller feiner Leibenfchaft. lichteit, mit welcher er jum Rachtheile Preugens bebucitt: bat der Berf. von Dr. V. boch das vor ben Schriften pon-Mr. I bie IV, inebesondere por Mum. II und IV, porque, bait er es mehr mit ber Cadje, und weniger mit ben Derfonen feiner Gegner ju'thun bat.

In den ersten 19 Paragraphen handelt der Berfasser von den Bewegutsachen und dem Endzwecke des deutschen Reichstriegs gegen Frankreich; von dem Benehmen des Kaissers und der Reichstlände überhaupt, und des Königs von Preußen, als Churfürstens von Brandenburg und Reichstigndes instesesondere, des diesem Kriege; von der Preußischen Conduite ben Führung dessem Kriege; von der Preußischen Conduite ben Führung dessem Kriege; von der Antrogen des Reichse einschung bey Veranlassung der in dem Reichsautachten entschaltenen Rücksprache; von dem Benehmen des Kaisers in Ausehung der' Rücksprache; von dem Benehmen des Kaisers in Ausehung der' Rücksprache; von dem Benehmen des Kaisers in Ausehung der' Rücksprache; von den königk. Preußischen Winisteriums auf die kaiserliche Rücksprache; von den königk. Preußischen Einwendangen in Ansehung der Rücksprache (mit

besonderer Radficht auf die vorbin angezeigten Geagmente zc.) von dem Preußischen Separatfrieden aus dem Gesichtspuntte ber deutschen Union und Constitution, in sofern er insbesondere der lettern deshalb geradezu entgegen sey, weil Preußen teine constitutionelle Bollmacht zur Eingehung eines Friedens, sondern nur zu einer Bemirkung und Verwendung oder gusten Officien gehabt, und weil es auch ausserdem ber seinem Separatfrieden nicht einmal auf die vom Reiche gelegte Basis zu einem Reichsfrieden Rucksicht genommen habe.

Rachdem ber Berfaller in biefer Reibe von Abschnitten bas Factum auf eine geschickte Weise, wiewohl nur gang feinem Brede gemaß, bargeftellt bat, und ben biefer Belegenbeit auch bem unpartheischen Babrheitsforicher burd manche Aufflarung und Bemertung unschuldigerweise nublich geworben ift, concentrirt fic der Berf. auf folgende Sauptfragen: 1) Sat ber Konia ale Reichsftand einen Geparatfrieden mit Brantreich Schliefen tonnen ? 2) Bas bat die beutsche Frenbeit won bem Dreugischen Separatfrieben au fürchten? 3) Bie perbalt fich berfelbe au ben Endaweden bes Reichstricges ? mela be namlich maren,: Behauptung ber Ehre bes beutschen Reichs, Schut und funftige Sicherung feiner Rechte und Brangen, und endlich Erlangung einer gebubrenden vollftanbigen Genugthuung. "Mus Diefem Separatfrieden (fchlieft ber Berf. im lebten Paragraphen) ergeben fich - bren Refulatate : 1) daß, die Befenheit ber beutiden Constitution und Libre form im Sangen und allen Theilen unbeilbar verlett. 2) daß das bisherige Reichsipftem gu einer blogen Conveenlenglache ber ulurpativen Gewalt eines Churbrandenburais afchen Mitftandes gemacht, und 3) baß burd Diefe fo gefabrbevolle und conftitutionswidrige Friedenshandlung Das mab. ere ftanbliche Bertrauen auf ewig und unvereinbarlich geetrennt worben."

Was endlich Dr. VI. betrifft, so ist diese Schrift in Korm eines ministeriellen Gutachtens über den Friedensschuß und die Erwattungen Deutschlands von demselben abgefaßt. Sie ist zu Anfange des Mays aufgesest. Der darin genommene Gang ift solgender:

A. In so fern es ein Frieden des Königs von Preußen fen, musse man es diesem überlassen, wie er sich in den Augen der unparthepischen Nachwelt werde rechtfertigen können. Auf allen Kall aber habe Decornm und Klugheit gefordert,

Den

han Golffer under so raffe und unter Scabactung auffändiges vor Kormen zu eben.

B. In fo fern es aber ein Frieden des Courfurften von Brandenburg fey; fo toolle man expelico feibft einmal annebe men, Deutschland fen jehr nichts weiter als ein bloger Stad senbund. Dann fpredo fchen Die Anelenie ber übrigen noch eriftirenben Staatenbunde gegen Dreugen; und gebe man es auch bem Berfaffer ber Schrift: über Breisaffociationeil. Beicherrieg und Meurralität ju, daß ein Mitglied eines Stantenbunges im Apibfalle aus dem Bunde ausereten thine, fo babe fich boch, ein folder Rothfall ben Dreußen nicht Bie weit schlimmer werde aber nut mabrnehmen lassen. sweptons die Sache, wenn nun seine Augen von jener Homeebele auf die mitbliche Berfaffung Deutschlande richte ? Mach altern und meuern Reichsgesehen feb nicht einmal eine Meurelität fartbaft; wie viel weniger ein Separatfriede. Much sogge bie Stande, welche in Diefem Reichstriege in beit Berbachte einer verfteden Rentralitat gewesen maren, battet Die Reichsgesehmidrigfeit berfelben in ihren Botis anerkannt. Beibit Brandenburg babe biefe Sprache geführt. Dreitfifden Abftimmungen werben von C. 25 - 33 chronos Sodifch gusammengestellt.) Damit Kimme benn die Sprache bes? inngft mit Krankreich geschloffenen Reiebens, und ber por fursem fer dem Reichstage gefchehenen Erflarung bierüber fchlecht Aberrin. Dann außert

C. ber Berf. uon S. 18 - 71 feine Gebanten über bie eintelnen Artifel bes Friebens, und reibt an ben Saben biefes Berres eine Menge jum Theif abentheugrlicher und verlaum. denifcher Combinationen und Confequengen au. Dann geht er in eben der Manien von S. 71 - 109 bie an ben Reichstag ghagebene Dreugische Ertlarung über ben Bafelichelt Arieden vom iften Dan durch, und balt fich insbesondere beg ber Stelle auf, marin behauptet wird, die in dem Reiche ditadiete win 20ften Dec. 1794 bem Raffer empfthine Riffe fprache mit bem Rouige fen nicht erfolget. Er bebauett inde befondere, daß ber Friede ju einer Zeit gefchloffen fem, "wo bie "burd unbeschreibliches Clend, und Mangel an Subfiftent jumaugerften gebrachte frangoffiche Ration unimbalic mehr lane age, trop aller ihrer Siege, miberfteben tonne, und, um Brobt mit betommen, fic pum Svieden bequemen mille, ben iht "Preugen, mit Defterreich und bem Reiche verbunden, voragefchrieben baben mutbe."

D. Die Erwartungen vom Frieden abseiniet der Berk auf brem Seiten. Sie geben dabin: Deutschland werde Frieden befommen; aber welchen, laffe sich noch nicht bestimmen. "Bersalleren wird bas Reich, daran ift nicht zu zweiseln!"

Rec, hat es nothig gefunden, etwas aussährliche Auszüge aus einigen ber Parthepschriften über ben Baselichen Fries
ben zu umchen, um fie selbst und die Urt, wie in ihnen ber Streit geführt worden ift, auch zut Aunde des geöhern Dublis
cams zu bringen, theils zur Strafe ber polemischen Sander,
iheils zur Warrung der erst tampffertigen Fechter. Recensent waar selbst nur eine Bemerkung in den Kampf binein zu wers

fen. Es ift fofgenbe:

Befest, Preugen und Branbenburg batten nicht einen. Tondern jedes feinen eigenen Regenten, und ber Chusfurft von Branbenburg murbe bann von bem Ronige von Preugen M einem Separatfrieben genwungen. Bird bann das Dentibe Reich fich an den Ronig ober an ben Churfürften au balten haben ? 3ch mehne, an ben erftern. Beftathet baber bie bente Sche Berfaffung Die Bereinigung biefer bepben Reide unter einem Oberhandte, fo wie fie jest epiftirt: fo muß Dentichland entweber ben Unterschied zwifchen perfoulicher und Realberbindung nicht anertennen, ober es muß bem Churfarften pon Branbefibarg frep fteben, ju fagen, er fep von bem Ronis he von Preufen und die auf Preufen ju nehmenben Racffic ten gesmungen worden, einen Separatfrieden ju fchiefen. und dus Deutsche Reich habe fich folglich nicht, gegen ben Churfürften forgen einer Berlegung ber beutidien Confliention zu betlagen; fonbern habe bie Sache lediglich mit bem Ronige nach ben Principien des Pollerrechts abun machen.

Biblische, hebräische, griechische und überhaupt prientalische Philologie.

Johannis Evangelium hebraismenfrey übersett und philosophisch erkärt von M. Guch. Ferd. Christ. Oertel, brittem lehrer am Symnasium zu Unspath. Görlis, 1795. 204 S. gr. 8. 1 Me.

Johan-

Johannis bren Briefe, hehrdismenfren überfest und philosophisch erkläre von E. F. Ch. Oertel. Frankfurt und Leipzig: 1795. 758 Seiten groß Oktar. 13 R.

Der Af erscheint zwar bier wenigstens etwas erträglicher als in feiner Ueberfegung bes Briefes an Die Romer, wo man es taum aushalten fonnte; allein im Sangen bleibt er doch noch febr ungeniegbar, benn er ift noch immer in ber Gabrung bes griffen, und wird fich fars Erfte noch wohl nicht vereblen, bis Die Berleger ibm ibre Bulfe verfagen, fo baf er auf einige Sabre zur Rufe und gum Sas tommen fann. Bis dabin fann man bie Lefer nur marnen, in den eregetischen Schriften des On. Q. feine mobigegrandete Eregefe ju fuchen, benn biefe ift beb ibm febr willtubrlich. auch fich nicht burch bas Prabicat "philofopbifch erlantere" verleiten ju laffen , benn feine Philosowhile ift febr bunfeit, und bis gur transcendematen Diciolophie bat er fich noch gar nicht gehoben. Das febre fieht man aus ber unaufborlichen Berficherung : Gott fen gang bie Liebe! bas beife, die Grundeigenschaft Gottes fen Liebe , und von diefer fpricht er alebann gang im pathologischen Sinne, wie fie in Sott gar nicht Statt fieden tann. Heberhaupt find ibm bie Schwankenden Dhrasen von dem Gotte der Liebe und bem Allvater fo geläufig geworden, daß er fich fcmerlich noch atroas Bestimmtes barunter bentt, Benigftens feben wir nicht ein, wie er auf biefe angenommenen Saupteigenfchaften und Pradicate Gottes eine moralifche Religion begrunden wolle? Bir benten, ber Sauptbegriff bon Gott fen fo ju con-Kituiren, bag er ein moralifches, anferweitliches Befen fep, Schöpfer, Gefengeber, Regierer und Richter ber Belt. Auf Diefe Begriffe lagt fich eine moralifche Religion grunden ; aber auf teine andere, van denen die Beiligkeit Gottes noch fern ift. Doch - es tommt vorzüglich barauf an, Proben von der Eregese des Berfaffers, ibrer Willtibrlichkeit und wortreis den Beitlauftigfeit ju geben, worans Det Lefer abnehmen tann, wie leicht es einem folden Eregeten merben muß, Sader von ber Geltengabl gut fcreiben, welche Die vorliegenden, haben. Bie mablen bagu bekannte Stellen, bie ben meiften Sachverftanbigen im Gebachtniffe fepn werden, alfo auch am Lichteften ohne Upparat Beurthellt werden tonnen. Buvor une noch ein Daar Worfe von ber Cinciding. Boran foll eint'

eine Einleitung gehen, die aber ben dem Evangello noch febil, indeffen, bod at seiner Zeit idon nachtammen wird (ein offens barer Beneis von au großer Eisertigteit!) darauf felgt der Indat der Apitel vor der Uebersehung jedes Kapitels, dann die Uebersehung selbst, und am Ende der ganzen Uebersehung die phisologischen und philosophischen Anmertungen. Ded Plan ist gut, und es kommt nur auf die Ausführung an. — Det Indat von den ersten 18 Versen des Evangeliums ist angeges den als "Eingang — allegorisches Gemälde der versafchiedenen Epochen der göttlichen Menschen der versafchiedenen Epochen der göttlichen Menschen ist davon dichtesetisch gegehen, warum? sehen wir nicht ein.

- 1. Bom Anbeginne war die Welsheit schon; ble Weisheit thronte ausflufivoll (?) ben Gott; ja, einheitsch (?) war sie Gott selbst.
- & Wem Mebeginne war Die Beicheit foon bey Gots;
- 3. Der Welten All begann durch fie; und ohne fie ward nichts, was je im Schopfungsall begann.
- 4. Sie wurd ber Quell der Sefigfeit; und ber Berinf ber Geligfeit und ber Bereidiche bas Licht ber Babrheit fpabri.
  - 4. Det Mahrheit Licht beschien des Aberglaubene
    - nur fafte ihren Stral ber Aberglaube nicht. Da fam ein Mann, von Gott nefandt -
- 7. Johannes und verfundete bes veuen Lichts Erfcheinung, um Alle ju erhellen u. f. w.

Diese Aebersetung wird für die meilten Leser noch maniche Dunkelbeiten haben; alleid wir werden bald seben, wie dr. D. sich die Sachen bentt. Zuwörderst mussen mir aber bemerken, daß er der Ueberschrift nuch eineit ganz fasschen Bei sichtenunkt gesaft hat. Es ist hier so wenig ein allegorisches Bemalde, als verschiebene Epochen der göttlichen Meuschense siehtigen pargestellt werden; sondern Johannes such blok durch ein jabisches Philosophem vom Logos die bobere Natur Sesu

Bifd gegen gewife 3meifery bie wier nicht inehr genour tennen. In rechtfertigen. Es ift febr mabricheinlich, bag er fich unter Loyof Jon Die mme moin gebacht hat, wie schon mehrere Welehrte vermuthet haben, und fr. D annimmt; allein & Fann fich auch nach einem orientalischen Dbitosonbem ben Aron Loyoc barunter gebacht , und ibn gum Grunde gelegt baben, welches fich nicht mehr entichelben laft. Allein mas Toll nun ber Ansbrudt: fle thronte ausflufvoll ben Gote! bebeuten, und wie lagt er fich aus ben Borten beraus bringen? baraber giebt Berr O. felbft feinen Aufichlug. Dan bfra! mnom bie Beisheit, bie Summe befeligender Wahrheisen (was heißt bas gefagt?) bie Rennenig aller Dinge, bie " Cinficht in Zwecke und Mittel. (Bie tonn bas philosophich merlautert beiffen, ba bier bes achten Benriffs ber Beisbeit mir teiner Spide ermannt mird? Beidheit ift die Anmenbung ber bienftlichften guten Wittel ju feinem movalifden "Breed, dovon bler abet nichts gesagt ift). Hy mooc nor "Jegu mar ben Bott - in Bott, gant ausschlieffungeweife ein Theil bes antelichen Belens, noch unmitgetholit an Be sicopfe, batte noch fein Subjett auffer Gott, weil noch nicht auffer Gott ba war. (Diet miberfpricht nun frevlich ber Us berletung: fie thronte ausfluffvoll ber Gott! allein bab auf tommt's Dr. D. nicht an. Er verfdweigt bief lieber gaut. wund laft fich uber jene Ueberfehung gar nicht weiter ausd Bebe nu, fie war eigentlich Bott felbft, theillos, einbeitlos. "(Bir fragen jeben logifchen Denfer: ob er nicht in benben Drabicaten ben offenbarften Biberfpruch mabrnimmt?) wie Bohannes felbst fagt: Jeoc f ayarn 1 Joh. 4, 7. Gott ift bie Liebe, b. b. bas Brundprincip bes gottlichem Befens ift Biebe (eine fonderbare Philosophie!) Einbeitlos beift bier namite fo viel theillos, obne fich Theile, Affridenzen "(fie) Binbeiten in Gott zu denten (bie Berwirrung bet Begriffe ift bier fo groß, daß es fich faum ber Dube verboont, fie aus einander ju fegen, weil fie einem jeden philoafophifch bentenben Wanne von felbft auffallen muß. Dim prefl ber Boffaffer nicht zu biefer Claffe gebort, muffen wir "ein Dagt Borte baven fagen. Bas theillos ift, bas ift "nicht einbeitelon, fanbern gerade umgefehrt einbeitenoff, ponft fommt ja ein offenbarer Bibetfpruch beraus, ben jeber Tavernunftige Deine fublen muß. Bas ferner ein Theil ift, braucht noch tein Accidens zu fenn, fondern es tann eine Subfang fenn . Entlid fann fic ber Retfid Gett nicht

"benten, ohne Cimbolten git benten, benn milibe er Bielbelten Lbenten, fo wate et Dolptbeift.). Alfo ber Grundgebante: " Die Beisheit, die ben Denfchen befeligt, ift alter, als die Belt, folglich atter, als alle menfchlichen Offenbarungen und Eraume, Bers s. 3ft nachbrudenoffe. Bieberholung bes Douptgebantens: lagt euch nicht burch porgebliche Offenba-Erungen menfchlicher Beisbelt irre machen; die achte. beise Llidende Beisheit ift after, ols alle menfeliche Afterreligion." Aber in aller Belt! wo findet fich davon ein Wort im Ceste? ober verrath Johannes in dem Zusammenbange einen folden Gedanten ? Farmabr, es ift unreblich, dem Johannes folde Abinroitaten aufgubiteben, und auf Diefe Beife bas Chriftenehum ga verfalfchen gu fuchen!) B. 3. Dun wird bie -Beisbeit Ausfluß der Alliebe Gottes und an Geschöpfe mitgetheilt u. f. w." Doch uns efelt, eine folde gezwungene, willeberliche und falfche Eregefe weiter ju verfolgen, foul marben wir faft von jeber Seite Abfurditaten benbringen toumen; die aber boch nichts weiter beweifen tonnten, als was fon bewiesen ift, bag biefe Urbeit vollig ungenlegbar bleibt. Bie haben uns auch nach anbern fcwierigen Stellen umgefeben; aber nicht gefunden, bag ibnen ein Licht angezündet feb. fondern de find mit bemfelben Somafche burchmaffert, & D. 306. 8, 56. Dier ift die Ueberfehung freplich verftandlicher. aber doch wieder febr willtubrlich und affectire. "Abrabane. -ben ibr mit Stolt euren Bater penut, freuete fich, meine "Epoche ju feben; er fab fie und freuete fich barüber. B. 57. Die Juben - mas ? Du bift - wenn du noch fo alt bift -Afeine so Jahr alt und willft Abraham gefeben haben, bet "icon über 2000 Jahre tobt ift. B. 58. Jefus- o glaubts mut, ebe nech Abraham geboren war, warb ich foon ermate tet. B. 59. Die Juden greifen noch Steinen." Dier tolat Der Berfaffer in der Ertlarung Grn. Roffler; allein es ift mit teiner Solbe gezeigt, daß siver auch ermarten beiffent Bonne, alfo ift ber Kneten nicht geloft, fonbern nur gerhauen. Berner 17, 3. 100 Can alwulog erflatt wird: achte, mabre, Danerhafte Bludfeligfeit, im Begenfes ber verganglichen, ertraumten Gludfeligfeit. Dies ift gang felfch, und ein Sprachbeweis ift auch nicht geführt. Es beifit bier Onelle poet bas Mittel jum funftigen Glud. Eben fo wird Ingay sevel rov Reison gang falfch paraphraftet "mich als beinen andten Sogling anerfennen, und von Meffigatraumen gueract geführt, als Lehrer und Führer zur Glückeligteit mich \_lies

"Meben, und von meinen Seundsten fich letten laffen." Beben fallt dem Herrn O. gar nicht ein, daß bier wohl eine Glosse Ishannus seyn thine, weil Jesus sich niemals selbst Jesus neunt, denn dergleichen Bemertungen liegen für ihn viel zu tief. Das Gute, was in den Anmertungen ist, very bankt er seinen Borgangern; wo diese aber schweigen, da schweigt er auch, wenn es auf eine solide Erklatung antommt, denn des Zusabes von anverdaueten Feuchtigkeiten ist freylich genng voehanden.

In der Erklärung der Briefe zeige ber Berfasser schon etwas mehr Selbftftanbigfeit, und verfucht es wenigftens, al gefeben von allen Secten, Die Johannisjunger etwa ausgemommen, fie nach jubifden Begriffen und Borurcheilen gu wenn gleich bieben wieber viel Billführlichteit berricht. In Sinficht ber grammatifden Interpretation verweißt er auf Kosenmalters Scholien, (als wenn biefe Ercere mte Die Interpretation fcon ericopft batten 1) und verfichert. dagier fich um biefe Urt von Interpretation nicht fo febr babe , befümmern fonnen, "weil er noch einen gnten Schritt weiter geben wollte, ale Berr Rofenmuller!" Dieg lieffe fich freplich wohl thun, aber auch in ber grammatifchen Interpretation, und nicht blog in der fogenannten philosophischen des Berfaffets, welche nicht felten ben rechten Gefichtspunft vere ruct. Diefes Urtheil mollen mir an einem Bepfpiele mabt 1 306. 2, 15 -17. Sier verfteht Gerr O. unter ποσμον das Judenthum, dieg geht allerbings in ber Sprache Des Johannes an, nur past diefe Bobeutung bier nicht wegen bes Kolgenden. Dun beißt es aber ferner "ra es ro noauer wift also ber berrichende Ton ober Beift ber verdorbenen Denfcheit, Die gangbaren Grundfage, Gefinnungen, Gen gluftungen und Wünsche (aridupung) ber jubifchen Belt. "bes verbethten Judenthums. B. 16. wan to an to noone "ber gange Charafter ber jubifden Belt, ber gefammte Beife "bes Judenthums, der fich auf die Erwartung irbifcher Glucke "feligfeit, nub auf die Befriedigung finnlicher Lufte fongenstrirt. - - Es gebt mabricheinlich auf den Bunfc bes "finnlichen Juben, feinen Deffias im Staate und Pompe auf feinem weitlichen Monarchenthrone ju feben, und baran sfeine Augen gu meiben. Gels ober Augenweibe au Gel wifts bier mobil nicht, benn ber Denich weibet wohl mehr an wandern Chegouponden feine Augen! adazerea er Aus, unple .... mges

ages Leben, Meppigtelt, Citelfelt. : Dans im Charafter Des Juben , ber fich im Reiche feines Deffias lauter Bobileben ptraumte, und fo unter feinem Beigenbaume rubig dabin 30 bleben bachte. Der Grundgebante mare dann biefer - finns blichen Bolluftgenuß, Mugenweide an irbifcher Deffiasgroße, Sund ein fetes appiges Leben ift gang ber Charatter und der Bunfc des finnlichen und verborbenen Juden - ber Beif Ses Jubenthums (en re-morne) und nicht ber Beift und Dinn des Allvaters, ben et uns burch bas. Chriftenthum, "burd die Religion Jesu mitgetheilt hat (en en re warpog)." Affein wie willtubrlich ift bier alles angenommen, und wie wenig gemaß bem Sprachgebrauch bes D. E. ! Soll hierauf wicht Radficht genommen werben: fo lagt fic aus ver Bibel alles machen, wie es Bert Drthut, und wie es die alten Themtogen, Die teine gefunde Eregefe batten, langft thatan. Sie faaten: es ift genus, daß bie Worte bies beifen tonnen, woll fle bas min tonnen, fo barf ich auch diefen ober janen Ginn binein tragen und beraus bringen. Allein bieß ift burchaus Der geilbte Interpret antwortet: bem Spracige brauche nach tonnen die Borte bas nicht beiffen, und biefes Ift der einzige Maagitab, wonach ich ben Ginn des Berfaffers meffen tann: alfo ift alles, was bu binein tragft, und bana wieder heraus bringft, niche mabr! Johannes fprice 3. 25. Mer von Brelebrettt auffer bem Chriftenthume, Die feine Lefet du verführen suchten. Diese nermt er im Allgemeinen nochus, bie nicht driftliche Welt. Ta er ro noone find im Allgemeir nen die Lafter ber nicht driftlichen Belt; bier aber wohl fpeeieller die unfittlichen Gigenfchaften Diefer Weitenenfchen, die gleich im folgenden Berfe naber matatteriffet werben. Ach felft adacovera nicht Ueppigfeit, fondern Stolz und Ue bermuth, vergl. Rom, r, 30. und smidulia ray of Jakuwy Sedeutet allerdings Beis nach einem judifchen Spradgebrauch. wie man aus bem Lightfoot ju Detto. 6, 23. lernen tenn. Bill man die speciellere Beglehung auf die Jerlebere michts fo muß mair boch unter nowpog die unchriftliche Belt, und unter ta te noque und may en re noque die Lafter det nicht driftlichen Wett verfteben. Bon falfchen Borftellungen tu. Meffiasteiche ift aber gar nicht bie Rebe. Im Enbe findet fich noch eine Abhandlung, worin theils Ger desel in Die ficht ber vertheibigten Zechtheit ber Bielle i Sob. 5, 7. ftie tiffre und widerlegt, theile eine tleberficht der Steffen gegeting with, welche von ben meiften Eregeten aus negmanifchen sber cerinverfrechteben Beinbfligen ertfliet mathem. Das Erfe flies einterbleiben tonnen, benn herr S. ift lange von Den, Griege bach grundlich gening wiberlegt, and ber Berfaffer bat ibn fa schon sonft einimal zu moderlegen gestächt. - Bor eine Intundigung in ber Borrede ju bemieriefen find wir sumas erichroden. Es heißt bas "bies veranleft;mich bier im ber seffentlichen Erflatung, bag ich beuer noch mein griechisch seutsches Worterbuch bes Reuen Testaments, Commatife und philosophisch bearbeitet, herausgeben werde." Daver Demabre une ber ante Beift ber beutigen theologischen Litte raturt Um himmels willen, was foll man ich unter einem Dogmarifch bearbeiteten Lericon des D. Beft, benten ? Und man noch oben brein philosophisch in ber Manier bes Orn. O. ? ba barf man Acher alles Uebrige erwarten, nur keine gefunde grammatifche Pollvlogie, welches bod bie Dampfache ift. Darfen mir Grn. D. einen moblgemennten Rath geben ... be wuf feine Chre berechnet ift; fo legt ar bas vielleicht fchan fope Bige Manuscript Diefes Borterbuche noch 10 Jahre guruck: geigt fich aber mabrend ber Beit als einen euchtigen fluffifchen Dhilologen , wie er für ein Somnaffum erfordert wird. 316 bahn nimmt er fein Danufcript wieder in:bie Band, fiebt at Burd, und wenn er alebann noch won ber Richtigfelt feine Demerfungen überzeugt ift, fo giebt er es in Bottes Donnege Beraus, benn beffer wird er es foaterbin fomerlich noch machen.

Np

Einleitung in die apolrophischen Schriften bes Aiten Lestaments, von Johann Friedrich Lichhorn, Königlich-Größbritannischem Hofeache und Professor ju Göttingen. Leipzig, in der Weidmannischen Quichhandlung. 1795. VI und 543 S. L. 1288.

wittwa ben Irine Girmt und die Weisheit Salomos, das werfte Buch der Waktabaer und in veruffer Ruckfiche nuch dass wolfflichen Einst abgerechnet, find die Appetryphen des A. Lest. was außerfrigeringen Belange. Man jung sich verwundern, das diese febr unghuftige Utvoell, welches der Africalier über ihm nicht abgehabten bet. 19 wielen die Appehaben fallet, ihm nicht abgehabten bet. 19 wielen Aus Kleis

Mieft barauf gu'verwerden. Er bat men ein Berfeteden ve-Milet, das et schon felt vielen Jahren gemacht bat, und wor-Buf alle bie, welchen bie wenigen übrig gebliebenen Refte ber Bibliden Schriftstelleren aus ben altern Beiten nicht aleiche haltig find, begierig gewesen find. Die Apofrophen, Die erft und nachber inebefondere abgehandelt merbent. find die, welche in den Ausgaben der Septuaginta befindlich And 1 und es ift daber 3. E. das 4te Bud Efras ausgelaffen, well biefes nur noch lateinisch vorhanden ift. In bem Baby Sonifden Erilium und nachber burch ben Umgang mit den Briechen geschabe in ber Denfart und in ben Begriffen ber Suden eine Umtehrung, die in den Apotrophen fich abgepra get bat. In Alexandrien murben fle mit ber platonifchen Phis toforbie befannt, und flengen an in ber Griechifden Oprache au febreiben. Dem Sinbalt, ber Branchbarteit, und bem ib. men bevaelegten Berthe nach find die apotrophischen Bucher febr verichieden. Die agyptischen Juden wurden fruber auf geffort und philosophirten eber, als die palaftinenfifchen, bie Jenen ibre aus ben Griechen gelcopfte Beisheit mittbeilten. Die Apostroben bionen vorzäglich bazu, um bas Maas ber Weiftesbildung der Juden vor Chrifti Geburt zu bestimmen. 👟 24. Eine vollståndige Uebersicht der bebrälichen Litteratur bu bet damaligen Beit gewähren fle indeffen boch nicht, und ces mare mobi ber Drube werth, die andern Andifchen Gel-Resproducte aus diefem Zeitraume (dabin rechnen wir & C. . Eft. ben Dieubo - Arifteas, die Bruchftude Jubifcher Autoren ben dem Josephus, bas bramatifche Bett bes Jubifchen Dichters Czechiel ekaywyn genannt u. a.) in biefer Rucficht zu prufen, und wenn von dem Umfange ber Subifchen Se lebriamteit die Rebe iff, mit in Anfchlag zu bringen. I. Das Sittenbuch Jesus des Sohns Strach ift ungefähr 180 9. 9. C. bebraifc geschrieben, und nicht wiel über 100 S. v. E. von einem Ungenannten überfest. Es icheint mehrere Abriftliche Auffage, die ber Berfaffer zu verschiedenen Beitent feines Lebens machte, ju enthalten. Dag es in It. Teffami pitirt fep, kann nicht erwiesen werden. Im Talmud werben einige Gentengen baraus efetet. IL. Die Abbandlung Bee Das Buch der Weisbeit ift die weitlauftiafte, und ber fcan Barfte Theil des Sanzen. Das Buch befteht aus zwen geter ronenen Thellen, wovon ber erfte R. I - XI. 1. im Ramen Balomos bebraifche Rationalibeett aber neben biefen plate. nifiche und aus Oberaffen abstanmente Abem voererbeitet

Bouren der Caldifiction und verfischen Mailelandle "bie Ri gleichfalle in ben kabbaliftifden Buchern ber Juben erhalten haben, find aus ber Darftellung bes Beiftes, als eines Lichtwefend, und ben ibm bengelegten Damen nicht zu verkennen. Doch ift weit mehr aus ber platonischen Philosophie übertra gen. 3br gemaß, wird won ber Weltfeele, ber menfalichen Beele ben 4 Daupttugenden gesprochen; boch nicht auf eine Atlavifche Urt, fondern mit Bewbehaltung ber in dem 21. E. gegrundeten Borftellungen. Der Berbacht, baf bas Bud won einem Suben - ober Beibenchriften interpolitt fen, wird verworfen. Es ift von einem Juden zu Alexandrien 100 3. . v. C. nicht bem Galomo untergeschoben, fondern in feinem Beifte gefdrieben, nach einer Unlage, Die Place und andere Griechen int ihren Dialogen gemacht baben. Der ate Theil XI. 2. — XIX. 22.ift von bem vorigen in Begriffen und Vor-Rellungen febr vorschieden, vermutblich von einem andern Bere faffer, und am Ende befect. Uebrigens mar auch biefer ein mit platonifden und effenischen Grunbfagen befannter Jubg. dem es an umunichfaltigen Rennmiffen nicht fehlte. Monnung, das Philo das Buch ber Beisheit gefdrieben babe, wird febr umftandlich gepruft und miberlegt. Gine glefche Ebre wiberfahrt ber von Saber gemagten Bermuthung. Saf Gerubabel ber Berfaffer fen. Eben Diefes Gelehrten Muthmagung, daß bas Original in chalbaifcher Gprache ab gefaßt, und die noch vorhandene fprifche Heberfegung aus biefer genommen fen, erbalt gleichfalls feinen Benfall. Ben Der Anzeige der inteinischen Ueberfegungen munichten mir, boll Der Bf. hier und auch ben anbern Buchern auf die wichtigen Morigen und Excerpten, welche Blandini in vindiciae Canonicarum Scripturarum aus alten Cobb: mitgetbeilt bat. Radfict genommen batte. Ill. Ueber Die Bacher der Mattabaer. Voran geht die Geschichte, die in biefen Budern enthalten ift, die in umgetehrter Folge gereihet merden Sollten. Das ifte Buch war ursprunglich in bebraischer Gprade gefdrieben, und zwar eine geraume Zeit nach bem S. v. C. 135, b, i. dem letten von den 40 Sahren, Die Dieles Buch um Es übererifft bas zwente an Dracifion und Mabricheinlichteit, und ift diefem weit vorzugleben. Doch ift es nicht une tadelhaft. Es übertreibt ble Thaten ber Juden, fest ble ber Sprer berunter, zeigt Partheplichfeit und Rationalftals, Unwiffenheit in ber auswartigen Etbbefdreibung und Befdichte. Mangel an biftorifder Runk, ob es fich gleich bas Unfeben

glebt, biefe ju verfteben. Das swepte Buch ver Micken baet enthalt einen Prolog, ber Madricht bon bem Berte. Das Jafon von Eprene über bie Thaten ber Maffabaer vom 3. 176 — 161 vor Chriftus geschrieben bat; glebe, ben Ause ug aus biefem Berte, und einen Epilog, ober Bunfdr, bal bie Lefer mit bem Musjage jufrieben feyn mogen. Die veran gestellten Briefe bet Juben in Palaftina an ibre Bruber in Egypten werben aus auten Grunben fur unacht erelart. Bon bem hiftprifchen Berte Jasons ift fonft weiter feine Cour porhanden. Da es bis auf das 3. v. C. 161 herabreicht; fo. fann ber Berf. nicht vor bemfelben gebluht baben. unftreitig in griedifcher Oprache abgefaßt. Bon aberglaubie fchen Begriffen war er nicht fren. Roch mehr reigt fich feis ne lingeschicktichkeit, ein gnter Siftoriter ju fenn, in ber une richtigen Chronologie, Die er befolgt, in ben Biberfprüchen mit anbern biftorijden Urfunden, in der Unfunde ber freme ben Boltergeichichte, ber Dichtung ber eingeruckten Briefe, Der Unwahrscheinlichkeit ber Rocta, Die er R. VI. VII. und fonft erjablt. Ber ber Epitomator gewesen fen, ift ganglich unbefannt. Philo und Josephus haben fein Buch noch nicht gefannt; aber Clemens von Alexandrien, Origenes und andere Kirchenvater citiren es. Das dritte Buch der Mattab. entbalt eine Rachricht von den Berfolgungen ber Juden in Egypten unter Ptolemaus Philopator. Die Ergablung gebt bon mabren biftorifchen Gagen que; es find aber bie ungereimteften Legenden an biefelben gefnupft. Das Bud ift erft fpat betannt geworben, wie man aus bem Blabe, ben es um ter ben Buchern ber Daffab. einnimmt, fchlieffen fann. Une ter ben Ausgaben ber Septuaginta, bie ein 4tes Buch ber Deft. haben, batte S. 290 and die Breitingerifthe genannt werben follen. In dem Buche Judith ideint ein in Bepgraphie und Geschichte bochft unwiffenber Jude alte Sagen von einer einstens burch bie Lift einer Bublerinn abgewendeten Eroberung einer Stabt niebergefdrieben ju baben. Die Rid. men bes Eroberers und ber Stadt find falfd aufgegriffen. Die Sandidriften und Ueberfebungen bavon weichen auch febr bon einander ab, und einige ber merfmurbigften Berfchieben-Beiten ber Bulgata von bem griechischen Terte merben angeführt. Dietonomus icheint aus bem Griechischen mit Buite bung eines Chalbaifchen Terts, ber aber bemegen noch micht 'bas Original fenn mußte, überfest zu baben. Das Buch hatte vermuthlich einen griechifchen Urtert. Bor bem aten driffie

den Jabi buttbief findet thim teine Gout feine Sahund, und fein Alter tann nicht hafter beftimmt werben, als bag es nuch Bem Erfliem gefebrieben fen. Mober ben andtrumbifchen Mifuan hanbelt ber Berf, mich ben Unterfuchungen, Die Eventefenburm in der Allgem. Biblioth, ber biblifch, Okteratur Eb. l. banke ber angeftellet bat. Die Auffite untet bein Damen Bacuch find unicht, forolf bas Schreiben Baruche im Ramen ben Jubifchen Ernlanten in Babofonien im Die Ginwohner with Jerufalem, ober bet erfte Theil, als ver Brief bes Beremtin an bie Ernfonten fer Babolon, ober ber ste Theil, und fchele nen in griechlicher Sprache querft verfertiget ju fennt 6. 394 behauptet wied, daß das Bud: in ben Schlaffen bea tribentinifchen Concilium feinen Dlas erbalten babes fo if überfeben worden, bag es bafelbft gleich binter Jeremias unten ben tationifchen Schifften aufgezählt wird : Leremias cum Ba-Das Bud Tobias enthalt eine erbichtete Beichiches morin ber Grundfas finnlich bargeftellt merben follte, bag bas Bebet frommer gefrantter Denichen von ber Bottbeit erbort While und Josephus wiffen nichts bavon. Doch muß man aus den Mobififationen bes barin ungenommenen Op. fteme von guten und bofen Damonen fchlieffen , bag es nach Darius Opftafpis vielleicht in Cabpten geldbrieben fev. 30 pe eriechische Test ein Original der Ueberfehung fen, bleibt une entidieden. Der Chaldaifde Tert, ben Dieroimmis überfebe te, ift nicht mehr verhanden. Das Gebet der drey Man. ner im Jeuerofen ift ber Lage, wortinn fie fich befanden, wenig angemeffen. Die Frage, betreffent die Sprache, ob Diefe urfprunglich chaldaifch oder griechisch gewesen fen, wagt ber Berf. nicht zu entscheiben. Theobotion icheint ibm nicht ein dralbaifdes Exemplar vor Amen gehabt ju haben. Doch afebr et au, bağ biefes in Unfebung bes Urbebers Der Coprune ginta bebauptet welben tonne. Er bilt über Diefen Theil Den Apolerophen fo geschwinde bimveg, das er nicht einmal das Gebet bes Marias Dan. III, 25 - 45 von bem Gefange ber 3 Manner III. 51 - 90 unterfcheibet. Die Erzählung som Bel und Brueben 318 Batel Dan, XIV, ift eine Ras bel, die Thebbotion runder und jufammenhangender, und von einigen Ummafticheinlichtelten in ber LiXX gereiniget, mable und ben Text ber LXX Aberaebeitet, und bie nie in bebraifchat aber daftafffber Sbrache worfanden war. Die Gefdichte ber Sufanna; Dan. XIII. ift für niches andere als eine marafifche Bidening die Vallott, deven Abathe am Ande der Geffiche

striick geinig angezeige iff. Theodotion, ober wer der Bem soffer des andern griechischen Textes sonn mag, behielt die Moral nicht bep, sondern suchte der Erzählung den Anstrich siner Findel zu benehmen, die wohl ursprünglich griechisch abgesoft war. Denn in der Uebersehung des Theodotions liegt affendar der griechische Text der LXX zum Grunde, welches sedz generalisch bewiesen wird. Die Zusähe der LXX zum Buch Wiber, und sind schon zu der Zeit, als die Ptolemaer in Egyopten herrschen, niedergeschrieben. Der Consipieut scheint ein spyptischer Jude gewesen zu seyn, der den sein einer Dichtung mit Rachbenten zu, Werte gieng, und sich der griechischen Sprache bediente. Ein drepsaches Register beschließt dieses vortressliche Buch, das als ein würdiges Gegenstück zu des Berfasses Einleitung ins Alte Testament angesehen wera den muß.

જ છે.

#### Protestantische Gottesgelahrheit.

Predigten und Homilien über die Sonn und Festa tagsevangelien des ganzen Jahrs, von Andreas. Sottsrieb Laaß, Pastor an der Nikolaikirche in Lüneburg — Erster Band, — Lüneburg, 1795. im Lemkeschen Berlage. 8. 1 Alphabet 42 Boagen. 1 Mg.

Herr 2. ist bereits als ein geschicker und beileber Prediger bekannt. Er liesert bier den Ansang eines Jahrgangs seiner Probigien, worunter stemund einige Somilien besinden. Wie Primmen ihm ben, wenn er in der Borede lagt, jeder Predigier habe sein Publikum, und konne als durch seine Vorrage inancherlen prätrische Kenntnisse in Umlauf dringen und Besprisse berichtigen. Wer das thue, der erfüllt den Fivert des Helfillichen Predigtamts, und trage das Geinige zur Erweise serung des Reichs der Wahrheit und Tugend den, In Stelle Vernen das seines der Bahrbeit und Tugend der Bahrbeit von Tugend web Geschichte und Verselle von Breitige und Eitele Veir thate; so wurde es mahrlich um das Reich der Wahrbeit und Tugend weit besselliche und Reichliche und Predigen kehre, beim Redlichelt der beine seine Mahrbeit und Restliche und Feine Mahrbeit und Redlichelt der beim seine Mahrbeit und Restliche und Keileste feine Mahrbeit und Restliche und Feine Mahrbeit und Restliche Lind wer das mit Geschich ind Redlichelt der feine Mahrbeiten Appresige, thut, dem

state es auch weiter aicht ju perbenten, toenn er edie Mijdff feiner Predigren beneden läßt, sobald er hoffen tann, auch ein lesendes Publikum ju finden, dem er noch auf diese Weife nügt; vorausgefeht, daß sich seine Predigren, die sich gine höf ein liessen, die sich gine höfen liesen, auch gut lesen lassen, welchen nicht allemat der Satt ist denn zu lesterm gehort ihn ertwas mehr.

Doch kann Rec. auch letteres von gegenwärtigen Pres digten mit Wahrheit sagen. Inhalt, Behandiung der Mag cerien und Bortrag sind gut, und wit rechnen sie daher unter die vorzäglichken Sammlungen von Stahrgangen, die seit eie niger Zeit herausgekommen sind, wenn sie sich, wie zu hossen fleht, gleich bleiben. Der Verf. erwähnt in der Vorrede, daß, ber Bertsbgerung der Erschenung dieses ersten Bandes, in Lünedurg das ungegründete Gerücht entstanden sen, all hätte man ihm wegen der Censur Schwierigkeiten gemacht. Man sieher duraus wenigstens, daß es dort auch Aussauere und Neider geben muß.

Diefer Band gehr von Reufahr bis auf ben Charfrenton Die Sauptfage find: 1) Renjahr: Meberlegungen, Ente Schluffe, Bestinnungen am erften Cage den Jahre. Feft Epiphan: eine Somilie fiber bas Evongefium. ten Soft. hach Epiph. Schaden und Gefahr einer abermaffigen Craus riafeit. eten Sonnt, nach Epiphan. Twey Regeln Det Blugheit in Absicht auf den Umgang und gefellschafte liche Verbindungen. sten Sonnt, nach Epiphan. Die Pflicht des Chriften für feine Gefundheit und für fein Leben 34 forgen. 4ten Gonnt. nach Epiph. Eine Hemilie. steu Gonnt, nach Epiph. Wie ungegrundet und fchaolich Die Meynung ift, Daf Des fitelich Bofon mehr als Des Artlich Guten in der Welt fey. bren Sonnt, nach Chief. 1000 ist gut seyn? Maria Reinigung! 100ie man die Zurcht vor dem Code mäßigen und besiegen könne? Septnagefindt Heber den Lobn Des Gleiffen und der Arbeitfamteit. Beragefima : Das Bild eines Menfthen, der geen eerbe viel Butes than mochte. Eft Mibi: Eine Pomilie. Invocavit: Was wie zu thun buben, wenn es une ein Kinft ift, une nicht von der Sande binreifen 31 laffen. Reminifrere: Don dem grofich Werth des Bewuftseyns, daß unfern Webenmenfchen Mercrauen zu uns haben, und daß wie diefte Detgrauen pendienen. Denfi: Modweg : Perbalen gegen.

pleienigen, die den Anfang machen, sich me bessenn klaue: Was diesenigen, welche zu den mittleen oder piedern Standen der menschlichen Gesellschaft gebörten, zu bedenken deben, wenn sie sich von Aleid und Unzufriedenhein bewahren wollen. Judica: Von dem Kinslusse, den die Urtbeile der Welt auf unste Gesins nungen und Sandlungen baben mitsen. Maria Berk. Lehren für das Seiz; aus der Bercachtung der unsendlichen Wacht Gottes. Palmarum: Ueber die Exisabiung, das die Gesinkungen der Menschen so veränderlich sind. Im sillen Kreprage: Kine Somilie über die Reden Jest am Areuze.

Wie es kommt, baßifich feine Predigt auf ben grunen Donnepftag findet, wiffen wir nicht. In ber vorgesehren tuezen Erflarung des Ursprungs und ben Bedeutung der Gefte und Ganitage finden wir dieset Feft ebenfalls nicht.

Mus unferer Angeige ber Sauprfibe foirs man febeni daß der Borf. Reis nuthliche und prostliche Waterfen mabit. Das er fie aud febr unturlid und groeckmatig bisponitt, ba-Dan mollen wir leut ein Benfviel geben. Bir mablen bain Die Dredigt am Sonnt. Reminiscere. 3m Giugange erlan gert der Berf. bas En. febr zweckmäßig, und ftellt fewohl das Bole in dem Charafter ber Phonicierinn, als auch die Abficten Stein ben feinem fonberbat fcheinenbem Betragen gegen fie ins gehörige Licht, und leitet aus Letteren ben Samtfas ber: Don dem großen Werthe des Bewufteleyns, das um Gre Lebenmenfden Vererauen zu uns baben, und das mir biefes Vertrauen vendienen. Rachbem er anfanas Auer erflart bat, worin ein foldes Bertrauen beftebt, gelet m, bog es theils barauf berube, bag wir unfare Oflichten ste Soffen fonnen , thoile, bag toir fie auch ju erfallen Willen Saben ; theile, bag wir die bagu erforberlichen Sabiafeiren and Gefchit baben. - Untiffriedenbeit etreet uns bas Demultienn; baff mir jenes Bertrauens nicht werth find : phet wetr undern verbrennet und furudgefent werben ze. Siebes Mertrauen aber, bas wir bep anbern finben, mitten wir aud wirtlich verdienen. Dine bann hat es groffen Moeth, beim denen gentinne (1) des Glad unfere Lebens, unfin Austide und Sufriedenbair. 2) Es enleichterr die Me Minus unsepen Pflichten gegen unfre Brüder, indem et ad one dans willie mod Line in made b) line batin bringt,

heingt, daß wir ste vollkommner auszurichten suchen.

der Bargt uns dasur, daß wir an unserm rechten.

Orte in der Welt steben, da wir denn a) unser nothisges Auskommen sinden; und \( \beta \) im Stande sind, recht
udnlich in der Welt zu seyn.

Dies ift jugleich eine Probe für Innge Prediger, wie man eine Materie ordentlich und lehrreich behandeln tann, ohne sie allemal nothwendig in zwey oder drey Theile zu zwinsgen. Dieser Rothzwang verdirbt zuweilen die gange Anlage. Man kann sehr ordentlich und nühllich reden, ohne sich daran binden; aber junge lebhafte Manuer mussen sich ja hüren, daß sie nicht etwa die Abtheilung wegwerfen, um nugebunden

in ben Till hineinschwagen ju tonnen.

Denn Gesen ber soust schonen Neujahrspredigt haben wir den Iwang gefühlt, den sich der Verf. anthut, seine Mackerie aus dem Evangelio herzuleiten; so wie er ihn gewiß selbst ber der Ausarbeitung empfunden hat. Rec. ist selbst lange Prediger; has sich aber nicht entschliessen können, über das Evangelium eine Neujahrspredigt zu halten. Denn est liegt dazu nicht der mindeste Stoff im Texte. Er hat ihn allemal, nach der Apricksischen Berndesten und dann einen biblisschen Spruch zum Grunde seines Vortrags gemacht. Wehr als das Vorlesen fann keinem Prediger zugemuchet werden, wie schon der sel. Ernesti mit Racht urtheilte. Das muß man thun, so lange der Pericopenzwang noch da ist; denn kann man aber immer zuweilen eine andre Stelle wählen, darüber zu predigen. Es ist doch fausendmal dester, als sich wah seine Zuhörer mit einem unpassenden Lexivizu plagen.

Almanach für Prediger, die lesen, forschen und denten. Auf das Jahr 1792. Derausgegeben von M. Georg Adam Porrer. Weissensells und Leipzig. 1792. ben Severin. 320 S. 8. 1282. Nachtrag zum Almanach für Prediger ic. (auch un-

ter dem Titel: Geistesunterhaltungen für Prediger, Randidaten und Freunde des Wahren und Guten) von M. Se. Adam Horrer. Indentes Bandchen. Ebend. 1792. 240 S. 12 ge,

1. 17. D. B. XXV. B. 16t, Vie geft.

Bb Alma-

Mimanach fur id — Auf bas Jahr 1793. Herausgegeben von M. G. 21. Horrer. Ebend. 190 Scienten. 12 R.

Meuer Almanach für zc. Auf das Jahr 1794. Hers ausgeg. von M. Johann Georg Schillenberg, Sonnabendsprediger an der Kirche zu St. Nicolat in leipzig. Ebend. 307 S. 8. 16 M.

Das Urtheil, welches sonst schon über die altern Predigekalmanache (ber erste erschien 1786) in der Alla. D. B. gefällt worden ist, trifft auch diese. Manche gute Belehrung uber, Amtssachen, einzelne brauchbare Anmerkungen, historische und litterorische Notizen, sinder man darinu; aber auch überg aus viel trivlales; und die ganze Anlage ist ohne festen Plan gemacht. Der lehte vom Jaht 1794 unterscheidet sich noch zu seinem Vortheil von den meisten vorhergehenden, durch die größte Manaichfaltigkeit der Artikel und durch die besondere Rücksicht, die in vielen auf die Aursächsische Gessstlichkeit genommen ist.

Zz.

titteraturgeschichte ber evingelischen Kirchenlieber, aus ber alten, mittlern und neuern Zeit, insonders heit nach ben neuesten Gesangbuchern zu Bays reuth, Braunschweig, Berim und Anspach. Verschstet von Friedrich Ferdinand Traugott Heerwagen, Pfarrer zu Uistseld. Erster Theil. Neusstadt an der Aisch, verlegts J. S. Riedele 1792. 8. 332 Seiten, ausser Borrede und Einsleitung.

Recens. hat bisher vergebens auf die Kortsetung biefer fleisang ausgearbeiteten ind für die Geschichte des gelftlichen Gessents und der Gottesverehrungen in der protestantischen Kirche immer sehr schätbaren Schrift gewartet. Da sie zurücke zubleiben scheint; so muß er fich begungen, über den Inhale und Werth diese ersten Thells etwas zu sagen. Bieleicht trägt seine Ameige etwas dazu bey, daß die Schrift befannter, ban-

Baufiger gefaufe, und ber Berfaffer bewogen wird, ble Forte

Gine voraufgeschickte Ginleitung betriffe I, die Geschichte Der geiftlichen Lieder und Gedichte von Luther bis auf gegenmartige Beit, und II. Die Geschichte ber Biebetveranderungs III. die Theorie der geistlichen Poeste. Die erfte Periode enthalt hierauf ein Bergeichniß ber geiftlichen Lieberbichten von Martin Luther bis Paul Gerhard, und zwar erftlich folder, die gange Sammlungen, und zweytens folder , die eine gelne Gefange gegeben baben. Die erften find Luther felbft, Dif. Berrmann, Sans Sachs, Abam Reugner, Cafpar Des liffander, Cyr. Soneegaß, Barthol. Mingwald, Ludw'. Selme bold, Matt. Moller, Phil. Nitotai, Mart. Bohm, Mich. Altenburg, Cornel. Becfer, Mich. Pratorius, Ge. Deftreis der, Jolua Stegmann, Sim. Braf, Mart. Opit, Ge. Bers. ner, Paul Flemming, Beinrich Beld, Johann Berrmann, Bob. Rift, Paul Gerhard. Biele unberühmte Damen; und mehrere noch in der zwepten Rlaffe, ausgenommen etwa Paul Speratus, Lazar. Spengler, Juft. Jonas, Jah. Arndt. Die awepre Periode, auf gleiche Belfe in zwen Abichnitten, geht bis auf Gellett, und die britte bis auf unfra Beit, wo querft gange Sammlungen geiftlicher Lieber , bann gelftliche Lieber. Die in vermischten Sammlungen, barauf folde, die in afcetie ichen Schriften, und endlich folde, Die einzeln verfertiget und in bffentlichen ober Privatliederbuchern querft im Druct erfchienen find, burchgegangen werden. Bon jedem aufgeftellten Lieberbichter werben zuerft feine in bies Bach geborigen Schriften, barauf feine vornehmften Lebensumftande, und dann die Gefänge angeführt, die verändert oder unverändert in einem ber auf bem Titel ftebenben vier Befangbucher von ibm aufgenommen find.

Die Anlage des Buchs konnte wohl bkonomischer sepn, wenn die Vers. der Lieder unter den drey Persoden nicht in dronologischer, sondern gleich in alphabetischer Ordnung aufgestellt wären, indem sich so, ohne Register der Namen, jeder leichter aussinden ließ. So bedurfte es denn auch nicht eines so viel Raum füllenden Drucks der Namen dieser Versasser, die nur hier, wie Regenten, paradiren, ob sich gleich von vielen nur wenig sagen läst. Auch an den Ueberschriften und Abstrat werden können. Wohn 2. b. hier die, an sich zu mache Ledensbeschreibungen abgestürzt werden können. Wohn 2. D. hier die, an sich zu man

gere, für den gegenwärtigen Ided aber zu volle, Erzählung von Luther? wozu die Löbsprüche auf lebende Dichter: ein Mann von liebenswürdigem Charafter: ein Mann, der läugst in die Liste der Dichter tund schönen Geister unserer Nation eingetragen ist; die freudigste Zelt des Jahrs war für ihn eine Mondnacht auf dem Eis, dieß war ihm eine Festnacht der Stratz; der Horaz der Deutschen; der Lyrchus und Austreon der Beutschen; die Zierde des deutschen Parnasses u. s. m. Das alles will man gerade in einer Litteratur der geistlischen Gesangbucher einschaft, die der Berf. sich nur auf die vier Sesangbucher einschaft, die der Littelnennt, ob er gleich um Ende auch von einigen andern Sammlungen redet, aus denen jene ketwas ausgenommen haben, verutsacht nun doch noch eine große Lücke in dem Thema der Buche.

Auslassungen von Wichtigkeit haben wir souft eben nicht bemerkt, obwohl, wenn biese Litteraturgeschichte jugleich kristisch sein sollte, wie sie wenigstens an manchen Orten seyn will, allerdings mehr ersordert wurde. Bornehmlich wurde da auch über ben Einstuß, den die jedesmalige Beschaffenhelt der Religionsdenkart gewisser Zeitalter, Gegenden und Manner auf den Indalt des kirchlichen Gesangs, und den dieser wieder auf die Bewahrung und Fortpstanzung gewisser Reiseinabegriffe gehabt hat, etwas haben gesagt werden konnen. Der berühmte Gesang von Spengler: Durch Adams Fall ist ganz verderber ze, und der von Hans Sachse: Warum betrühst du dich mein herz ze, auch verschiedene von Luther, Paul Gerahard ze, könnten zum Bepspiel dienen.

Aber auch die eigentliche Geschichte der Liederverfasser wird noch wohl manches Zusabes sähig seyn, werm Webeis und andere in dies Litteratursach einschlagende Belder durch-lausen werden. Dhne dies gethan zu haben, vermist Kec. in der ersten Periode einen Johann Gerhard, der, oh zwar nicht als Dichter, doch als gelehrter Theologe, noch berühmter ist, als Paul Gerhard. Bon ihm sindet sich in neuen Praunsschwe, Gefangbuche das Lied: Oherr, dein seilgmachend Wort, mit einigen Beränderungen. Wahrscheinlich haben sich aber noch andre von ihm erhalten. Auch sehlt Johann Praus, aus dessen berzlichem Santenspiel u. (Franks. an der Ober, aus dessen berzlichem Santenspiel u. (Franks. an der Ober, aus dessen hichstein Lieden Gebt. Gep Lob und Ebr dem böchesten Gut gleichfalls im Brauuschweigischen (Lob, Ehr und Preis dem höchsten bem höchsten web und vermuthlich noch in einem und dem

dem andern Gesangbuche fieht. Es war ein Unglink für bies Lied, daß sein Bersasser ein Solinianischer Prediger, ein Meusch also war, den man angue peius flieben nußte; doch hatte man sich einmal in unserer Kirche übereilt, es auszunchmen, obgleich solgende höcht bedenkliche Strophe darink werkam:

Ihr, die ihr Christi Namen nennt, Gebt unserm Gott die Ehre; Ihr, die ihr Gottes Macht bekennt, Gebt unserm Gott die Spre! Die fallchen Gotzen macht zu Spott, Der Herr ist Gott, der Herr ift Gott, Gebt unserm Gott die Ehre.

Was ein Socinianer baben gebacht habe, war nicht sawer zu errathen; aber unsere Gemeinen sangen bas ohne Urg mit. Im alten Braunschweigischen Gesangbuche war bas Lied in den Anhang geworfen, und im Register ohne alle Bemerkung des Namens seines Verfassers gelassen. Im neuen hat man ihm seinen rechten Platz gegeben, aber die vors hin bemeekte Stelle also verandert:

Der Spotter Beer ward felbft ein Spott ge.

Inbessen ik es immer viel, was der Feiß unser Verksur Geschichte der Geschage, ihrer Verfasser und Sammler in Dieser Schrift zusammengetragen hat, und man wurde es zu debauern haben, wenn fie nicht fortgeseht werden sollte. Vorschmilch wänschten wir, daß er sich entschlösse, ein wollständiges rasmirendes Verzeichnis von allen seit drepsig Jahren für die meisten protestantischen Provinzen in Deutschland veranstalteten Gesangbuchern der Zeitsolge nach zu verschland veranstalteten Gesangbuchern der Zeitsolge nach zu verschlen. Die Dilse der ällzem, deutschen Siellichte, welche der Verfasser, auch in dieser Sarife schan stellfig gebraucht hat, wurde ihm daben den Besich wieler von jenen Höchern einbehrlich machen.

Das Christenthum enthält keine übernatürlich geoffenbarte, zur Seeligkeit der Menchen 263 nothwendige Glaubenslehren; in einem Sendschreiben an Herrn David Friedländer gezeigt. 1794. 158 Seit. 8. 10 82.

Mendelssohns Behanptung, das Judenthum wisse von teie wen übernatürlich geoffenbarten Glaubenswahrheiten, die zur Seligteit nothwendig waren, hatte Perr Friedlander in seiner. Abhandlung über den besten Gebrauch der heiligen Schrift in padagogischer Rücksicht, als wahr angenommen, und weiter zu verbreiten gesucht. Mendelssohn hatte gesagt, daß hiering eben ein wesentlicher Unterschied zwischen der judischen und christlichen Religion bestehe; und herr Friedlander schien wesnigstens eben der Mennung zu seyn.

Der Berf, gegenwartiger Schrift laugnet diesen Unterschied. Er, will zeigen, daß auch dem Christenthume das zukomme, was bevde judische Gelehrte, als Eigenthumscharatter des Judenthums ansehen. Er will aber nicht streiten; und auf den Borwurf der Audringlichkeit autwortet er: Ich darf demzenigen, der mir eine Blume von vorzüglichem Werthe in selvem Garten zeigte, die nämliche Blume in meinem Garten zeigen, zumal, wenn die meinige von der seinigen ein Sprose ling ift, wenn er sich über das Gute freut, wo er es sinder, wenn die Erwiederung zur angenehmsten herzensnaherung

Soffnung erweckt.

Bor allem ereldre er, bag er gegen bie Lehre, bas Judena thum wiffe von teinen übernatürlich geoffenbarten mr Geligteit nothwendigen Glaubensmahrheiten, nidits einzuwenden babe. tofern blos das alte Testament für das eigentliche Archiv des Judenthums gelte; bag er für bas Archiv bes Chriftenehums nichts, als bas M. E., etfenne, und amar in fofern, als es Die Christen insgesammt für abthentisch hatten; daß er beutlie den Ausspruchen ein großeres Wemicht, als undentlichen, daß er befonders gang beftlinmten Anspruchen Sefu ein alles übere miegendes Unfehn barinn beplege; ferner, daß er in diefem Bibeltheile gwilchen Lehratt, und Lehre unterfcheibe, und ende lid, daß er in Begiebung auf bie Bauptlache ber gegenwartie gen Schrift, nur von ber dpiftilden Religion, teinesweges aber von den Chriften rebe. Er zeigt die Rechtmäßigkeit ale ber dieler Borausfehungen, und giebt barauf eine kurge Sefchichte bes achten Jubenthums, beffen Urfprung er bis auf Abraham hinführt, und bessen Onmme er in Verebrung h. 11

des einigen malinen Gottes mit frommen und reche fe offenen. Gefinnungen und mit uneuschotterlichem I rivaven auf ihn findet. Moses aber habe diese lautere Wernunfer ligion gu einer Staarsongelegenheit bes von ihm regierten Bolls gemacht; daburch fen bie Unbetutig Gottes im Diff und in der Babrhelt, in einen außeren Cultus, in einen Bott, ale politifchem Konige, gelelfteten Berendlenft verfebrs und bem großen Saufen aus ben Zugen gerudt, entweder weil Dofes nicht hinreichende Bortebrungen bagegen getroffen, oder weit die Matian gut menty Bilbung gehabt habe, fich von Sinnlichen gum Beiftigen gu erheben. Durch die Ginführung eines ficitbaren Konies unter ben Juben fen bie Dofaifche Berfaffung in ihrer Grundfeste erschuttert worden, und fo fen endlich die unfatfinglich rein vernünftige Jubifche Religion fait gangtid untergegangen, obwohl von Belt ju Beit geiftvolle: Dannet , Diopheten und Pfalmfauger, fie wieber aufjuriche ten und berguftellen getrachtet batten; auch felbft noch ju Jefu Beiten zwie aus Josephs und Philons Schriften gezeigt wird . (aus. dem erftern, gehort bieber, noch feine eigene fchime Aeugerung, bie bisber wenig bemeret und benutt ift, Vit. Io-Teph. cap, \$3 ), mare bet Borging innerlicher Religion von Dem aufferlichem Defete von vielen merfannt worden. Jefis Telbit aber habe es fich jum eigenthimliden Gefchaffe gemacht; Die Sauptfache bes Jubenthums wieder in ihr ehemaliges Une feben einzufeben, aine Religion gu lehren, Die ben Sfrael nach Dem Bleifit, in ben bie Ration zusammengeschrumpft war. mieben jum Mirael nach bem Geifte erneuen fonnte; und bie Michtjuben bagu mit gut erheben. Baritigt finbe er bas Juli Difde Ritualgefes einefohlen, aber auch nichtigestabelt, es felbit Seobachtet; und tit es von bet. Refigion ganglich ausgefelde Das eigenfliche Couffenthum fen alfo nichts anbens, als Die ennere junfiche Metigion. Der Sauprinhalt den letzteit Defteba in Diefen wier Capenit Es M ein Goet; es ift eine Borfebung ; Die Geelenden Denfden ift umfterbild (ben Beenrice daß biefe Labinideme 21. E. micht abzulprechen fen, führt ber Berf. aus der ben Mafes befindlichen Erzählung vont Twit Benodig nur grommigteit und Tugend macht felig: eben Diefe Sabe machen auch ben Sauptinhaft bes reinen utforunglichen Chriftenthums aus, welches fich baber von dem genedt-gelftigent Didentbum burch übernatürlich genffenbafte, aur Geligfeit nothwendige, Glaubenswahrheiten wicht untercoeibe. Denn lede bier Gabe fepn Bernunftmabtheiten, . 20 6 4

and als Bernunftwahrheiten, nicht als abernatürlich geoffen-

Um aber feinen Cas noch fefter ju grunden, geht ber Bf. Diejenigen Lehren burch, welche, auffer jenen Bernunftwahra beiten, von der driftlichen Rirche (von bielen angesehenen Ebristenparthepen) als Lehren des Christenthums angenome men werden, und bie boch der menfchliche Betftand nicht begreifen ober aus Bernunftgrunden ertennen fann, als: Jefus fen wesentlicher Gott, ober eine Person in Gott; er sep vom Tob erstanden und gen himmel gefahren; er werde ju einem allgemeinen Bekgericht wieder kommen; er habe durch fein Leiden und Sterben fur ble Oanben ber Denfchen Gott geung gethan; bem Menfchen werbe eine Fertigfeit gu funbigen angeboren; ber b. Beift fen eine Perfon in Gott; Gott fen breveinig; die beilige Schrift rubre aus einer übernatürlichen gottlichen Offenbarung ber. Bon biefen Behren allen, und von den beuben bemuft er fich, ju zeigen, daß fie entweder in bem Archive bet cheistlichen Religion, im It. E. gur nicht gu finden, ober boch nicht von Stelue felbft vorgteragen, ober nicht gur Lehre, fonbern gur Befchichte Sefu, und gur Lehrart bes Chriftenthums gu gabien, ober enblich wenigstens nicht für folde ju halten, auch nicht im D. E. fur folche ausgegeben find, ale von benen fier bie Frage ift, namitch für nothwendig jur Geligkeit. Obgleich bie Grunde, wetcher fich ber Berf. jum Beweise aller biefer Gabe bebient, nicht weitlaufig ausgeführt find; fo ift boch bas Gefadte jur Abficht jureichend. Meberhaupt aber giebt bee fefte, ernfthafte und rubige Sang ber Beweisführung einen gefesten; gentern und überzeugten, Denter, und ber fleiffige Gebrauch Jubicher Schriften gut Erlanterung ber Dentart und Sprade im D. Teft. einen Se lehrten zu erkennen, bet in biefem Rache ber theologischen Lit teratur wie zu Saufe ift. Tellers Borterbuch bes D. Teft. und Tellers Meligion, ber Bollkanimuen find baben fleifig bis nußt : benn mit ben Sibsen blefes warbigen Dannes barme wirt der ungenannte Berf. am meisten.

Aw.

Bertheidigung der geoffenbarten theistlichen Retigion gegen den thorichten Unglauben ber Delsten und Naturalisten, nebst einem Bedenten über die Worte Christi Luc. 18, 8. Verfaßt von G. S. Hilgard, Evangel. Reform, Prediger zu Bossenheim' in der Churpfalz (Kirchhelm - Bolanden, gedruckt ben Hoche) 1792. 231 S. 8,

Diefe Schrift ift nicht in ben Buchhanbel getommen, und fie wurde es taum verbienen , aus ber Dimfelbeit bervorgezogen ju werben, wenn uns nicht ein Freund bes Berfaffets um eine Anzeige berfelben erflicht batte. Die Abficht ift rubmlich, ble Ehre ber christlichen Religion bauptsächlich aus ihrem wohlthuenden Inhalte ins Licht zu fegen, und dem um fich Breifenben Unglanben, ober vielmehr bem leichtfertigen flat tergelfte ju fteuern. Allein ber Berf. scheint in feiner Lage der nothwendigen Halfsmittel beraubt zu senn, um fein The ma auch nur fo gut, als es langft von andern gefchehen ift, ausauführen, und icheint fo viele andre in neuern Beiten erichienene wichtige Schriften gur Chrenrettung bes Chriftenthums taum Dem Rumen hach zu tennen. Die Ochreibart ift burchaub sone alle Reinigfeit, und ber Druck voll grober Fehler, felbft in der Bedication an den Ronig von Preufen, für welche der Berf. (wie fein Freund melbet) ein Belobungeschreiben bes Deren Minifters von Bollner erhalten gat.

Dm.

#### Kriegswiffenschaft.

Entwurf einer Anweifung ben Kavalleriften in Friesbenszeiten ben gauzen Feldbienst zu lehren, — Berausgegeben von J. B. von Stamford, Generalmajor und Generaladjutanten im Dienste der Republit ber Vereinigten Micberlande. — Berlin, ben Unger. 1794. 368 Seiten in gr. 8. — Mie a-Runfert. 2 Mc. 8 20.

Dem milkairischen Litteretor ift bekannt, bag der jehige K. Dr. Oberse und Commandeur des Dragonerregiments von Boff, Heire von Poliniez in die militairische Monatsschrift, Bb 5

welche lu den Jahren 1785. 1786 und Salfte 1787 in Beslin ben Unger herausgetommen, nach und nach die erfte Saffte bines bochftlefensmurbigen Auffages über Die Bildung bes Ras palleriften hat einructen faffen, ein Auffas, beffen auch'ben ber Angeige ber M. M. G. in biefer 200g D. Bibl. jedesmal mit Ruhm erwähnt worden ift. - Die Natue einer Monatse forift brachte es mit fich , bag biefer Auffat in mehrern Stus eten getftreut worben mar. - Daber tam re, bag fein fruret Berth von vielen verfannt, und von menfgen benutt worben fft. - Der Beneralmajor von Stamford hat baber die Das De über fich genommen , nicht nur jene erfte Solfte, fondern auch die gwente Daffte biefer vortrefflichen Ansarbeitung une ter bem obigen Eltel ferausjugeben, und biefes Bert feinem Bogling bem Pringen Friedrich von Bremen gu zueignen. Des Belb, ein foones Bedicht von Ladmann, ift bem Berte eins berleibt.

Pdz

Signalkunst für Armeen, als ein Bentrag zur Kriegskunst. — Dewidmer allen Beförderern der strepen Künste und Wissensparen. — Von dem Major Frenheren von Bouchenzoder. Nebst ein ner Anzeige, wie Deprschen und mehrere Briefe zugleich geschwinder verschielt werden können, als wie durch Eilboten möglich ist. Desgleichen der Anzeige, wie lustballons ben Armeen und Bestungen zu gebrauchen und zu diesgiren sind. — Hanau, dehm Versasser, und in Kommissian den Fleischer zu Frankfurt am Mann. Gedrückt in ber Heischen Wallenhausbuchderuckeren. 1705. — 148 Seiten in ge: Octav. Mit vier Kupfertaseln. 1888.

Michts reiflich Durchbachtes; vieles, bennache alles, woled in ber Ausübung die schwierigste Verwickelung und gar teine Prasellion zu erwarten. Das Meiste gielcht Beinfigungen in Uch Opera Comiche; so, daß Meugierige noch manches bite Criegsersahrene Officier aber fast gar cichts anweinbares. (wenige

fonmt befanntlich alles auf Teit, und auf die vollkommenste kommt befanntlich alles auf Teit, und auf die vollkommenste Leberzeugung davon an, daß nur dassenige, was man will, und zwar zu beiselben Zeit, da man es will, geschehen sey. Ein Minimum in der Zusammensegung versteht sich von selbst. Lou diesem Minimo rann man nicht süglich urtbeit ten, bis man seine angekündigte Maschine gesehen haben wird. Wenigstens ist dieses Duch keine Empfehlung für die angedune digte Maschine. Und das Zeugnist des Reichsfreyberten von Syberg und seines Hosmeisters Wolbert möchten manche auch nicht als vollgültig annehmen.

36.

Anweisung zur Kriegskunst für Officiere. Altenburg, in ber Richterschen Buchhandlung 1793. — 149. S. in 8. 10 R.

Die großer Grad von Unverschämtheit gebort dazu, ein Opus dieset Art einem ehrlichen Manne zum Berlag anzubieten; ind ein nicht minder großer Grad von Unwissenheit wird ersodert, ein Geschmiere dieser Art in Berlag zu nehmen. — Unter dem obigen Litel sindet man nämlich eine elende lied bersetzung des Essai sur la grander guerre par main de maitre, ohne daß es dem Ueberseher gesallen hat, ein Wort von seinem Original zu sagen. — Das kömmt uns wie jener Sudler vor., der eine Kopie der Rubenschen Gemalde — als seine Ersindung ausgab, weil er sich schämte, sein Orighnal zu nennen. — Doch dieser gelehrte Diebstahl ist selbst dieser Anzeige nicht werth. — In, den Abgrund der Vergessenheit mit der Schartete!

Archiv für Aufklärung bes Solbatenwesens. Ersten Bandes zwentes Stück. Leipzig, 1793. ben Goschen. 9 B. 8. 8 ge.

Der fruhe Tod biefes Journals, welcher icon mit bem zweyten Stud bes ersten Bandes erfolgte, ist ein Beweie, das unfer Stand entweder icon den hochsten Grad der moralischen Aufflärung (denn für diese war dies Journal eigentlich beftimmt) bereits erhalten hat, und also weiter keines Lichtes

**\***√. (₹

bevarf; ober bas man biefe Art ber Aufflarung nicht flebt? nicht nothwendig-balt. - Recenfent befürchtet bas Lettere. Es giebt viele Urfachen, welche fich der allgemeinen Berbreieung bes Lichtes mabrer moralischer und miffenschaftlicher Aufs-Blarung in unferem Stande entgegen feben. Die erfte ift: -Die wenige Sorgfalt, womit beje Berbreitung bes Lichtes pon oben ber berrieben wirb. - Dan vermenbet ju menie Rieff auf die Bildung des Kabnenjunkers, wenn diefer in das Regiment eingetreten ift. - Dies ift ein Anabe von 12. 13. 14. Jahren. Der tagliche Gariffon und Bachtvatabenbienf nimme ibm ben groften u. beften Theil felner Beit - ble More genftunden bintveg, und bieg verftimmt ibn, - wenn er and Officier geworden, fo febr, bag er jebe Arbeit, die an biefen Dienft erinnert, von fich ju entfernen, und feine übeige Beit entweder am Spieltifch, aber mit der Lecture der Modejournale und anderer Odriften binbringt, bie bas Berg leer lafe fen , und ben Beift nicht aufflaren. - Dieg ift, feiber ! ber berrichende Con in allen Armeen. — Ausnahmen giebt es freplic bier und ba.

Dieles Stud enthalt: 1) Schreiben an die Zerausa geber des Archivs. — Boll treffender Bewerkungen über bie Schablichkeit des Borhabens der Herausgeber: die unwürz digen und unedlen Begegnungen, welchen der Untergeordnete pon Seiten seiner Besehlshaber im Goldatenstande öfters ausgesetzt ift, öffentlich zu rügen.

- 2) Neber die Devedlung des Soldaten. Zwenten Fragment. Eben so gut und wahr, wie das erfte Fragiment im ersten Stude: Sincklich, dreymal gindlich das Megiment, dessen Kommandeur so denkt. 2) Neber dem Rwang zum Soldatendienste. Aec. wied biese wertressliche Abhandlung dem Prediger seines Dorses empfehlen, damit er die darinn enthaltene Ideen sich eigen mache, und sie seinen Pfarreindern auf eine leichte und fastliche Art vortrage. Dies warde wenn alle Gutsbestiger so versuhren, ein Mite tel, sipn, den erstorbenen Entrassamus wieder anzusachen.
- 4) Schreiben eines Preufischen Stanbeofficieles an eine Wittwe. Mit dem Gefühle der Edelmuth in dem Tone des mahren braven Mannes geschrieben, zur ernstelichen Beherzigung aller, die Mannepuche für Spickuneisstery balten.

9) Mofchiedageschichte des Berrn von Weyrgch; in Abficht welcher ich mich auf das Uribell bes Recenfenten bes reften Studes biefes Journals berufe. S. D. 2019, D.

. Dibl. c. B. i. St. S. 298, n. f. m.

6) Burge Madricht von den neuen militairischen Einrichtungen, welche der Berr Baron von Salis in Meapel 34 Stande gebracht bat; abgefaft durch frans von Rottenburg, Obrifflieutenant in B. 47. Dienften. und erftem Mointant bey gedachtem Beren von Sa lis. - Ein wichtiger Beptrag jur Statistif der Königreine Meavel und Sicilien.

7) Beschluß des Umrisses von dem Charafter und der Lebensgeschichte des Pr. Generals, der Ravallerie. Leuen von Seydlig; — eine bes großen Mannes marbige Wir tonnen es nicht genug bedauern, bag biefe Biographie. nubliche Beitschrift schon mit bem zweyten Stud des erften

Banbes aufgebort bat.

Pdz.

### Erdbeschreibung, Reisebeschreibung und Statistif.

Johann Christoph Satterers Kurzer Begriff ber 3wote, vermehrte und verbefferte Geographie. Ausgabe. Gottingen, bey Dieterich, 1793. 928 Seiten in 8. ohne bie Anzeige bes Inhalts, well de jugleich an Registers Statt bient, auf 83 Seiten. 2 MR. 8 ge.

Non ber ersten Ausgabe biefts Buche, bie im Jahr 1789 ericien, ift in biefer Bibliothet (B, 92. 8. 492, fg.) eine umftandliche Anzeige gegeben worden. In ber gegenmartigen neuen find nicht wenige Beranderungen und Bulabe angebracht worden, wovon die inichtigften durch die neneften Revolution nen in mehr als einem Europalichen Reiche nothwendig murben. Go fft ber Artifel von Grantveich S. 105 fg. gang neu, und ber jesigen Berfoffung gemaß umgegebefret. neue Ginthellung bes Landes in 83. Departements, nebft ben zu jedem Departement gehe. iget Diftriften, ift fo bargeRelles daß man bie vorige Gintheilung in Gouvernemenis, Bemeraux überall leicht damit vergleichen fann. Ferner ift bie Dagbricht von der Verfassung Schwedens (S. 170 fg.) gang ber neuen Staatseinrichtung gemaß, wilche Guffav III rite aefibrt bat, umgearbeitet. Eben fo ift auch in dem Artifel Don Poblen, Die unter Staniblaus Auguff burchaefeste lebte Staatsperfagung beidrieben worben; freplich aber tonnte die gangliche Auffolung Diefes Reichs im Jahr 1795 nicht ange-Much in ber gleich barauf folgenden Beichreis seint werden. bung bes Europäischen Ruftlands sind, nach ber jehigen Bratthalterichaftseintheilung, Die nothigen Menberungen ge-Bey Ungarn ift S. 341. fg. die febe mert. eroffen worden. wurdige Staaatseintheilung Josephs II. weun fie gleich nut por 1785 - 1790 gedauert hat, bennoch auch mitgetheilt. und barauf bie vorige, feit bem Jahr 1790 wieder eingeführte Bir'ubergeben andere geanderte und ver-Bepaefüat worden. Bu den erheblichften Bulagen geboren noch mebrte Stellen. Die Abhandlungen, welche ju bem 134 S. theils über bie Rordamerikanifde Beftfeite, theils über bas Amerikanifche Binnenland, ober Banbelggebiet der Budfonsban. Compagnie und ber Canadier, u. f. w. binjugefommen find. Dan wird iufons Derheit Die an der westlichen Seite von Mordamerika burch Rußen, Englander, Spanier u. a. gemachten wichtigen Ent-Bertungen nirgende in frudibarer Rurge fo vollftanbig at. genau gesammelt finden, als bier. In Ansehung des fidlichen Umerita bingegen bedauert ber Berf. , daß bas guruchaltende Mintrauen ber Spanier und Portugiefen faft feine neue Bereicherungen der Erdbeschreibung erlaubt bat. Da übrigens in der Recension der erften Ausgabe diefes fchanbaren Berts Bemerkt worden war, daß die Bolksmenge von 49 Millionen Menfchen, welche Dr. B. dem Turfifchen Reiche benlegte, mit feiner fpeciellen Berechnung derfelben ftreite; indem er fur bie Europaische Turken nur 8 Mill. und für bie Affatische nur 9 Millionen, für Aegopten aber 5 bis 7 Millionen rechnete: fo Anden wir jest, bag gwar bie fpeclellen Bablen feben geblieben find; die allgemeine aber weggefallen ift.

Mg.

Meapel und Sicilien. Ein Auszug. aus dem großen und kostbaren Werke: Vonege pittoresque de NaNaples et Sicile de Mr. de Non. Mit 8 Rupf. Sechster Theil. Gotha, ben Stiinger. 1794. 2, 1 R. 12 2.

Im sten Theile batte Mr. de Non, ober bier beffen Epitomas tor, feine Lefer bis in die bezaubernben Begenben bes diten Beraflea geführt. In Diefem oten Theile geht ble Reife meis ter nach folgenber Ordnung. Rap. I. Balabria citra, Reife von Poligoro nach Corigliano nabe an der Stelle, wo das alte Opbaris gelegen batte, burch Rocca Imperigle, Caftel Ros getto und Cafal Muovo. Rap. II. Reife von Corigliano nach Squillace, dem alten Schlatium, über Meliffa, Strongolf. Cotrona, Capo belle Colonne und Ratomparo. Rap. III. Relfe von Squillace, nach Reggio, über Rocella, Berace, Die Ruinen von Locri, Condopane u. f. w. Kap. IV. Reife von der Meerenge von Messina nach Merino über Tropag. Micofiro und Cosenza. Rap. V. Die Proving Bastlicata. Reife bon ben Grengen Ralabriens nach bem Rurftentbum Sajerno, über Lago. Regro, la Polla und Paffum. Rap. VI. Mudreife nach Reapel über Salerno, ble. Abten be la Cen pa, Mocera bei Pagani, Die Infel Caprea, Sorrento, Daffa und Caftella Mare. Der Con ber Erzählung bleibt immer angenehm und unterhalt eben fowohl ben gewöhnlichen Lefer, ber gern Relfebeschreibungen liefet, als ben Liebhaber bes 21a terthums. Huch die Rupfer find recht niedlich.

Tr.

Rurze Befchreibung ber Neichsstadt Nurnberg. Ein Handbuch für Einheimische und Frembe, zunächst aber für Neisende. Werfasset von C. G. (Christian Gottlieb) Müller (Umts. und Gegenschreisber zu Nurnberg). Nebst einem geometrischen Grundriß von der Stadt. Nürnberg, in der Zeichsschen Buchhandlung 1793. 15 Bogen in Otcav.

Herr Baagammann von Mure gab funfzehn Jahre war der Erscheinung dieser Topographie etwas Tehnliches beraus, anter dem Litel; Beschreibung der vornehmften Merkwürft die

bialeiten in bes D. R. Reichs Trepen Stadt Rurnbera sc. aber obne geborige Einficht, Auswahl, Ordnung und Gefcomad. Bieles ift ibm mertmurbig, mas andere Leute nicht fo finden : bingegen fuchen biefe barin vergebene nach wirkichen Dertmurdiateiten. Dicht einmal ein Grundriß ift baben. Alle Diefe Dangel werden burch bas weit fleinere, aber zwechmaffis der abgefaßte Dullerifche Buch reichlich erfett. Boraus gebt eine, 29 Seiten farte Ginleitung, worinn von der Entftebuna und Erweiterung ber Stadt, ihren Bappen und Siegeln, and bann pon ibrer firchlichen und politischen Beschichte in ace brangter Rummehandelt wird. Es folget I. die topogranbis fce Befdreibung feibft, und gwar von der Lage, Große, Befeitigung und Gintheilung ber Stadt, von ben Martten, offentlichen Plagen und Strafen, von den Brucken, Brunnen und Bafferleitungen, vom den bffentlichen Gebauben (bet Reichbfefte , bem Rathhaufe , ben Rirchen , ehemaligen Rib. Rern und Rapellen 20.) von merkwurdigen Privatgebauden. won den Borftabten, Gottesadern ober Rirchbofen, von ben Siechebbeln (ober Dofpitalern), bem Lagareth oder Dilarim. wital, von ben Rafernen, bem Schiefibauf, den Spakierpla. Ben und Garten, wie auch von bem Gebiete ber Stadt, wo alfo auch von Altborf eine furge Dachricht vorfommt. biefer febr forgfaltig ausgearbeiteten Topographte gehort ber eben fo lobenswurdige, ungemein fauber gestochene Grundrif. Recenfent, ift groat tein geborner Marnbergers fann aber aus eigener Erfahrung verfichern, bag man fich ohne weitern Begmeifer, einzig burd Sulfe biefes Grundriffes, felbft durch alle Erfen und Bintel der weitlaufigen Stadt finden fann. Es folget unter Dr. II. und ber Rubrif: Derfaffung, eine nette Statistif; wo namlich, nach gezeigtem Berbaltnig bicfer fleinen Republit gegen das Reich und den franklichen Rreis, für ben 3med des Berf. hinreicond gebanbelt wird von ber invern Berfaffung, namlich: von bem Rath, von ben Berichren, von ben verschiedenen Memtern, namlich von ben Rameral, und Finangamtern (j. B. Losungamt, Unschlittamt), don den Memtern über geiftliche Buter, von ben Territorials amtern ( . D. Frais ennd Freveland), von dem Rriege . und Beugamt, bem Bauamt und ben Juftibamtern (1.18. von bem Rugsamt ober Sandwerksgericht); ferner, von ber firch. lichen Berfaffung, von dem Schul : und Erziehungswefen (vielfache, jum Theil vortreffliche Anftalten, befonders auch Ar arme Rinber. Das Budmerifche Erziehungeinflitut ift,

wie billig , nicht vergeffen); von Verforgung ber Armen (von ben babin gielenden gablreichen Stiftungen batte fcon fura vorher Berr Dr. Siebenfees in einer eigenen ichabbaren Schrift Dadricht ertheilt. Bey ber Menge berfeiben follte man glauben, es fonnten gar feine Bettelleute in M. eriftiren. Dennoch werden Ginbeimische und Fremde von ihnen, wie von Schwarmen fummender Befpen, geplagt. S: Dt. fagt. Die bauptfachlichfte Schwierigfeit, Diefem Hebel abzuhelfen. liege barinn, bag biefe Unftalten, beren Babl fich unter 170 erftredt, nicht unter einer offentlichen Bermaltung fteben. Ronnte es aber nicht babin gebracht werben ? und follte bie Obrigfeit nicht beffere Polizeymittel gegen diefes Ungemach erareifen fonnen ?); von ber gemeinen Sicherheit; von ben Rettungsanftalten ben Feuers . und Bafferegefahr ; pon det allgemeinen Furforge in Abficht auf Befundheit und Lebense mittel; von den Berordnungen in Anfebung des Lurus; von Sandlung, Runften und Gewerben (ber Statistifer wird viele feicht bier mehr erwarten: er bebente aber die Abficht und Lage bes Berfaffers!); von Privatgefellichaften und Sinftitue ten (Gefellichaft ber Deifterfanger, Degnefifcher Blumenor ben', Freymaurerlogen, Bulfe : und Begrabnigtaffe ber Sane belebiener, Bittwen und Leichenkaffen, Lefekabinet, Gefells ichaft jur Beforberung vaterlandifcher Induftrie, Runflere clubb); von Bergnugungen und Erholungen; von ber Bolfse menge und ihrer Eintheitung (erftere schapt ber Berf. auf mes miaftens 30,000 Geelen, ohne die Berftabte bagu ju rechnen. Dierinn befriedigt en nicht; vielleicht, weit er nicht fonnte. Lettere gielt auf die Barger und Schufverwandte und ihre Ginrichtung). Unter Dr. III. und ber Rubrif Merfrohr. Digleiten, wird gehandelt von öffentlichen Dlaben und Stee bauben (was aber meiftens icon in ber Topbgraphie gefchen Ift): von dem iconen Brunnen in der Deunt ober in bem Baubof; von öffentlichen Bibliotheten und Runftfammlungen Crop mit Recht auf Die Murrifchen Bergeichniffe verwiefen wird, ob fie gleich auch beffer fenn konnten.) IV. Jufane. namlich : von ab - und jugebenden Doften und Boten ; von ber groffen Uhr, von den Rirchen und Ordensfestragen, welche von ben Ratholifen in D. mit Predigt und Aint begangen webe ben; von Durnbergifden Erfindungen (bier und andermarts wird auf die nublichen Siebenteefischen Soriften verwiesen); von damals lebenden Runftlern; wie auch von Runftbanblunsgen und påbagogifchen Rabinetten.

Mec. hat, so weit seine Localfeintnis reicht, alles rich ig and gwedmassig gefunden. Schwerlich wird man aich ikgend eine Merkwirrbigtelt vermissen. Inguslichen wird jeier, dem an genauerer Kenntnis dieser Stadt und ihrer zum Thell ganz eigenthimlichen Berfassung gelegen ist, aut sabren, wenn er mit diesem trefflichen Hulfemittel das, was Herr Wicolas im ersten Bande seiner Reisebeschweibung, und zwar nach der dritten Ausgabe, zum Theil scharffinniger, zum Theil fremuse thiger, als Hr. M. konnte, vorträgt, verbindet.

Deftreichliche Specialftatiffil; vom (von) Janas be Luca, f. Rath und Professor an der Universität zu Wien, für seine Borlesungen bestimmt. Wien, ben Degen. 1792. 15 Bog. in 2. 16 R.

Daffelbe Buch unter bem Titel: Auszug aus de Lus ca geographischem Handbuch von bem Deftreichis fchen Staate.

Der lette Titel paft beffer, als ber erfte. Denn unter einer Specialitatiftit verftebt man eine fpecielle, eine ins Detail gen bende fatistische Befdreibung eines Landes. Diefes Buch enthalt aber gerade bas Segenthell, namlich eine fummorifche pber allgemeine Beidreibung bes bftreidifchen Staats. Der Bergleichung beffilben mit bem aus funf Banben beftebenben Bandbuche finden wir , bag Br. be 2. hier und ba Berandes rungen und Berbefferungen angebracht bat. 3. B. was bie Eimleitung betrifft; fo wird ber Riacheninhalt ber gangen Denarchie nicht mehr zu 11,809, fonbern 10,369 Quabratm. angegeben. Die Grangen find genauer bestimmt, und ber falfche. Ausbruck: gegen Guben an bas abriatifche und mittellandifche Meet, verbeffert, burch Begiaffung ber Borte: und mittellandifche. Die Eintheilung ift ein wenig anders geordnet: aber warum vergaß Br. de E, die gefürstete Grafe fchaft Eprol? und warum bringt er die Ball ber Ginwohner Brifchen die Materie von ber Eintheilung? Die Babl ber Bobnplate wird jest so angegeben! 1093 Sidbte, 1038 Darfte und 73,300 Dorfer. Gingeldoben find die Materien von der Regierungsform, Thronfolge, Titulatur, Erbamt. Bormungschaft und Appanage. Die Materien von den De-.Darke

mertementen und von ber Religion fint umgearbeitet; nicht minder diejenigen vom Rriegs - und Finangmefen ( mo fatt ber ehemaligen 115 Millionen Gulben Staatseinfünfte nur 80 bie 90 angegeben find). Und fo finden wir auch die mels ften Gegenftande in ber Befdreibung ber einzelnen ganben theils umgearbeitet, theils beffer geordnet. Ben folgender Angabe liegen vielleicht Druckfehler jum Grunde. Es wird namlich S. 27 der Umfang (warum nicht der Rlacheninhalt) Des Erzherzogehums Defterreich auf 509, 14 (beffer 50,914) Meilen und deffen Volksmenge im 3. 1789 auf i Million 820,000 Seelen bestimmt, und hinzugefest: "Es fommen "alfo auf eine Q.M. über 32,000 Seelen."! [! 3m Bandbue che stehen 5091 DM. und & Million 870,000 Seelen. S. 116 finden wir noch immer die bochft unwahrscheinliche Angabe ber Boltemenge in ber Graficaft Faltenftein (nicht Kalkenberg) ju 42000 Seelen auf 24 Q.D. wie in bem Danbbuche (B.'2 G. 600). Es werden faum 4000 Seelen bort athmen : manche nehmen nur 3700 an.

Hebrigens hatte biefes, im Sangen genommen, febr nige lide Bud -geschmeidiger und wohlfeiler werden tonnen, wenn nicht ein jedes Land oder Landchen feinen befondern Schmute titel bekommen hatte. Denn diefe Schmuttitel freffen, nach unserer Berechnung, 25 Blatter, folglich über 3 Bogen. Es geht dies fo weit, daß fur die Befdreibung der Bucomine, Die nur ein Blatt füllet, guch ein Schmustitel auf einem bes

fondern Blatte bestimmt ift.

In ber Borrede wird gemeldet, bag Berr de L. feine offe reichifche Staatstunde im Grundriffe gang umgearbeitet und Der Preffe übergeben babe. Uns ift fie noch nicht ju Befichte getommen; fo auch noch nicht, ber zwepte Band ber won uns (B. 21. C. 235) recensirten Borlefungen über die oftreis difche Staatsverfaffung.

Ebb.

### Vermischte Schriften.

Drey Fragen: I. Bie entstund bie beutige Freyden feren, Maureren ? u. f. w. II. Bie verbreitete fie fich fo febr? III, Bie tann fie unterbrudt merben ? In eben fo vielen Rapiteln beantwortet, Ec 2 unb

und andern jum Beantworten übergeben. Bon einem katholischen Patrioten Deutschlands. 1795.
8. 12 Bog. 8 R.

Der Berf. biefer Schrift, bie gang im Con und Geifte ber Augeburger Exjesuiren gefdrieben ift, giebt fich die Diene, als ob er, blos von achtem Religionseifer und Patriotismus getrieben, Dentichland, ja gang Europa, von bem naben Berderben, bas ihm, feiner Meinung nach, brobt, ju retten berus fen fen. Das größte Unbelt aber, bas jest Deutschland, ia gang Europa bedruden foll, ift die beutige Greydenterey. Maurerey ic. die nichts wenigers als den ganglichen Umfturg aller Religion, aller Staaten, aller Ordnung und Sittlichteit bedrobet. Ber einem fo wichtigen, und für gang Europa fo beilfamen Unternehmen, icheint es min frenlich zuerft erfordere lich au fenn, ben Ungluckeriefen, gegen ben ber Rampf begitte nen foll, genau genug ju charafterifiren, bamit fich nicht etwe an feinen Dlag unvermertt ein Phantom foleicht, und bet Rampf fo lange im Debel fortgefest wird, bis ein wohltbath ger Sonnenftrabt ben Dunft gerftreut, mo bann ein einfaltiats Muge nichts mehr gewahr wird, das ben großen garmen, Den man aus dem Dunft und Debel borte, nur einigermaßen rechtfertigen tonnte. Doch bet Berf, ift won benen, Die ihre 216fichten, wenn es ja noch moglich ift, fie ju erreichen, nur im Dunteln etreichen tonnen. Denn wer murbe mobi bem Berf. trauen, wenn er geradezu fagen wollte: 3br meine Britgenoffen, babt euch dadurch an den Kand des Berderbens gebracht, daß ihr euch der Macht des Dapftes und der tatbolifden Sterarchie, nicht mebr mit so blindem Vertrauen unterwerfen wollt, als dies enre glaubigen Porfabren vor sieben bundert Jahren gethan baben. Wollt ibr euch nun von dem naben Derderhen, das euch drobt, retten; so giebt es dazu fein anderes Mittel, als daß ihr euch neuerdings das kirchliche Joch, das eure Vater mit fo beiliger Des muth getragen baben, aufhalfen laffet; dem Gebrauche eurer, durch die Erbfunde ja langst verdorbenen-- Vernunft, in allen Studen entsaget, und eure geiftlis den und seitlichen Angelegenheiten ganglich der Wb. forge enrer geiftlichen Subten anbeim steller, wosu icheuch die Jesuiten empfehle, die ihr, sohald als mog-

lich, wieder in ihrer Glorie berfiellen maffet, wenn ibr nicht bier zeitlich, und dereinst dort ewiglich zu Grunde geben wollet. Diefe frommen Vater find ale lein noch im Stande, Europa an dem Rande des Verderbens, woran es ffebt, ju retten : Sie werden euch fagen, was ihr glauben, und thun follet, damit ihr felig werdet, und wenn ibr ihnen nur in allen ibren Forderungen blindlings folgse, so wird bald alles Un-Fraut, das jetzt so uppig daber machit, ausgejätet feyn, und ibr werdet unter ihrer Obbut nicht nur bier schon rubig und sicher schlafen konnen, sondern auch dort fanns euch an keinem Guten mangeln, fo lang ibr nur denen willig folgt, welchen die Gottbeit felbft Die Austheilung ihrer zeitlichen und ewigen Schätze anvertrauet bat. Burde ber Berf. fo ehrlich und gerades . bin leine Abfichten ertiaren : fo murbe freplich Jeber ben Auchs an der Stimme ertennen, und feinen Subnerftall forgfaltig bemabren. Aber ber Berf. weiß feine Sachen beffer einzuleis ten: Er fcreyt Larmen, und feine Loofungeworte find: Religion, Birche und Staat, das Leiligste was die Menschbeit bat, sind in Gefabr. Dan lauft berben, wird erhibt, Die Larmftimme ertont aufe neue, man will mife fen, welches benn die Frevler find, ble fich an bem Belligften ber Menfdrheit vergreifen, und nun faßt der Berfaffer Die Brey. Denter, die Maurer, Die Protestanten, Die Philosophen, die Jakobiner, die Sanskullots, die Tolerange prediger, die Freybeit . und Gleichbeitsmanner, die Dernunft . und Tugendprediger 2c. 2c. in Eine Rategorie gulammen, wirft fie bem mutbenden Bobel por, und lagt bann, wenn fich bie Buth des Pobels ein wenig gelegt bat, Die frommen Jesuiten im Sintergrunde erfcheinen, burch bie allein Boblfahrt und Sluctfeligfeit, Religion, Rirche und Staat wieder hergestellt werden tonnen. Doch mit wollen nun dem Berf. Shritt vor Schritt folgen, um unfere Lefer au fberzeugen, daß une bet allgemeine Abrif, ben wir fo chen pon bem Unternehmen bes Berfaffers gegeben haben, nicht gang miglungen fey.

Das erste Kapitel dieser Schrift untersucht den Ursprung und die Quellen der beutigen Freydenkerey, Maurerey ic. 2c. Hier könnte es zusörderst auffallend sein, warum denn der Berf. den Haupsgegenstand seiner Untersustant

hungen nicht genau bestimme, fondern durch ein Paar angefagte zc. 2c. fich und feinen Lefern ein weites Reld offne, fich noch mehr Begenftande, fo wie es gerade die Bedurfuiffe, ober die Absichten eines Jeben erforbern, bingu gu benten, wodurch benn die gange Untersuchung ins Blaue gezogen wird. und man nie recht miffen fann, woven mobl eigentlich bie Rede fenn mag. Allein dies ift gerade mit den Ubfichten bes Berfaffere auf bas volltommenfte übereinftimmend : benn auf Diefe Art fann er feine Lefer überreden, daß das, mas 3. E. pom Jafobinismus und Sanstulottismus mahr feyn mag. nicht minder auch vom Proteftantismus, von der Philosophie aberhaupt , und von allem bem , mas bem Berf. im Bege ftebt, mahr fen. Es ift ein gemeiner jefuitifcher Runftgriff, Die verschiedenartigften Dinge unter Gine Rategorie gufammen zu faffen, etwa noch ein Daar zc. zc. binjugufugen, um in ber Folge auch noch andere und mvar folche Segenstaude unter bie Rategorie ju bringen, welche, wenn man fie gleich Unfange genennt haben murde, ben Lefer aufmertfam und ftubig Muf biefe Art tann es gelingen, bem Eatten machen tonnen. unbehntfamen Lefer erft Diftrauen gegen' bas, mas er fonft Schäfte, und in ber Folge bald Abneigung und Sag bagegen bengubringen, und ibm fomit am Ende feine Pernunft felbit verbachtig zu machen. Die Untersuchung über den Urfprung und die Quellen der beutigen Freydenkerey, Maurerey 26. 11. wird burch 9 Abschnitte hindurchaeführt. Jufdem erften Abschnitt wird als die allgemeine Quelle Dieses Uebels, die allgemeine Verderbniß der Menschennamer, Sinferniff in dem Verstande, und Bosheit in dem Willen, angegeben. Der zwepte Abidnitt führt mebrere Benereyen an, die der Freydenkerey den Weg bahnten. Sier erfabren wir nun, daß bie Rirchenhierarchie bie Ropen ber bimmlifden, die alle Glieder ber Rirche, Borfteber und Une tetgebene in jene bewunderungswurdige Ordnung gesethet bat. und darinn erhalt; bie, fo lange fie befteht, teinen Jrrthum auftommen ober denfelben feften Suß fegen lagt; am erften formlich buich Witlef bestihrme murde. Diefer Erzfeter bat das Frenheite, und Gleichheits . ober Ktepbenkeren . Panier baburch aufgesteckt, daß er bie Rirchenhierarchie gu fturgen fuchte, wodurch fogleich Frenheit im Denten und Sandeln eingeführt murbe. Auf Diefen Reber folgte Buf, ber Die Grund fabe der Frendenkeren noch meiter verbreitete, woraus fogleich Die Emporungen des Konigreichs Bobmen gegen den rechtmaf-

figen Lanbesherrn, ber Sufficenfrieg, bie Berheerungen in Bohmen und Deutschland folgten. Diefen bepben Borgane nern folgte enblich ber Ergfeber Luther, ber bas vermales bente Prepheitspanier erft recht aufftectte, bas Anfeben ber gangen Rirche auf Die Seite febte, Die Erblibre, Die Rirchens versammlungen, die Papite, die beiligen Bater, ja gar Die Unfeblbarteit der Rirche ju verdrangen fuchte, und damit allen Shindrmeregen, ja der Kreydenkerey felbft bas gange Thor. Die Folgen Diefes gottibfen Unternehmens maten. ber leidige Bauernerieg in Deutschland, die Berbeerung fo vieler taufend Rirchen , Rlofter und abelicher Schlofer, (ge-Tabe fo, wie jest in Frankreich,) Die Brauelfcenen der Wicbert ufer in Beftphalen, besonders in der Stadt Danffer, Die Unruben der Bugenotten in Franfreich, Solland, England, und andern Landern, welche befondere Reinde von allet monarchischen Regierung waren, und jest noch ben jener traus rigen Staateumwalzung in Rranfreich, da man ibnen furg. vorher die Burgerrechte eben gur rechten Beit einraumte, jut Dankbarteit, die Saupttriet federn der Frepheit und Bleiche beit geworben find. Aus Luthers Reberen entstanden eine ungeheure Anzahl anderer Rebereven, die alle, baid mehr, bald weniger, auf das Frepheits - und Gleichbeitespftem bin-Bielten. Go maren es bie Quater, wie uns ber Berf. verficherte, welche die Emporung ber 13 Vereinigten Dropingen in Amerika angettelten. Die Socinianer schlossen fich in der Folge am gefchwinde ken und am ftartften, an bie Blumina. ten an, und von diefer ihrem Sauptnest aus (wie diefes Deft beift, hat ber Berf. ju bemerten vergeffen) ift der Illumis. natismus, darnach Jacobinismus in das unglactliche Franke reich übergegangen. Die letten, aber auch die feinften und gefährlichften aller Reber, find die Janfeniften, beren ganger, Plan, fobaid man ibn in ber Mabe durchfucht, eitel Frenden. Co maren icon von mehreren Jahrhunderten, feren bezielt. ber bie Gefinnungen und Absichten aller Reger nichts als. Frendenkeren: und in unfern testen betrubten Beiten ift es nun gar jur Sitte geworden, Reber und feberifche Schriften. mit unmaffigem Lobe gu erheben, fie allenthalben anzuprie fen, und zu verbreiten zu suchen; ba hingegen achte Ratholiten, wenn fie auch die groften Manner maren, und ihre Schriften bie fürtrefflichften Berte, auf alle Beije vertleinert wurden. Der dritte Abschnitt redet von der bosen Polis tit einiger bofe; und ber vierte pon den Kingriffen der Ec 4

weltlichen Macht in das geistliche gadt, wodarch die beilige Religion und Kirche der Landesbobeit und Stanisgemalt unterworfen wurden. Der fünfte Abschutt handelt von der Unwissenheit und Lauigkeit im Christenebum; ber fechte von dem erschrecklichen Sie tenverderbniff, Luxus, Weichlichkeit, bosen Kindersucht und Erziehungeanstalten. Der flebente berührt Die Sebler der Beifflichkeit. Im achten Abschnitt wird von Den gottlofen Buchern gebandelt. Der gange Schwall ber verfuhrerifden und gettlofen Bucher wird in dren Rlaffen eingetheilt. In die erfte Klaffe werden diefenigen gezählt, welche die Rirche und Rirchengebrauche angegriffen haben. . Unter dem Bormand, Die Rirche von ihren Schladen ju reinigen, pactren fle die alteften, die beiligften Rirchengebrauche und Sagungen an, wenn fie auch ihren Urfprung von ben Aposteln felbit, ja gar von bem gottlichen Stifter ber Religion und Rirche berholten, g. B. Chorfingen, Rieftergelubbe, Ablaffe, Bolibat ber Beifflichfeit, u. f. m. Bur zwepten Rlaffe werden biejenigen gezählt, welche fich an die Glaubensartitel wagten; j. B. an Rirchenprimat, Obrenbeicht, Unfehlbarteit der Kirche, Sortheit Jesu Christi, Dreveinigkeit der Personen in der Gottheit. In der dritten Rlaffe werden dies Jenigen genannt, welche die Offenbarung Gottes selbft augegriffen, ihr bie bloffe Bernunft an bie Seite gefeht, und bie Prepheit des Menichen, die Unfterblichteit der Seele, ja bie Erifteng Gottes felbft bestritten baben. Endlich führt ber neunte Abschnitt die bosen Beyspiele der Groffen und Angesehenen an, wodurch der Freydenkerey der Eine gang geebnet wurde. Her wird noch besonbere S. 52. folgendes bengebracht: "Die Rrendenkeren bat ihre hauptfache plichfte Quelle babuech erreicht, baß fle vor etwa 50 Sabren sibren offentlichen und gwar machtigen Ochus erhalten bat. Die Patriarden des Unglaubens, Die abicheulichsten Den. pfchen wurden über ihren Stand und ihre Berbienfte beehrt, bis an bie Sterne erhoben, berufen, mit Snaben überbauft. "Gott ließ es aus feinen unerforschlichen Urtheilen gu, daß bie Unglaubigen bie Glucklichen murben, bie Sieger, und adadurch die Dictatoren und der Begenftand ber Bewunde. rung. Die Belt hat von jeher die Sitten ber Ueberwinder nangenommen, besonders Deutschland; bierburd wurde ber Damm gebrochen, Die Freydenkeren fturgte auf alle Provine Jen Europens, befondets auf Deutschland, und fie durfte fic

mun in ihrer offentlichen Geftalt zeigen, die fie vorher noch wimmer verbergen mußte; ja sie wurde noch geschätzt und vorszüglich beehrt. Man konnte keine wichtigere Empfehlung wzu wichtigen Kemtern haben, als viel Wis, und keine Reifengion zu bestigen. Ein Religionar sehn, war eben so viel, nals schon zum Boraus zu allen wichtigen Zemtern unfahis psepn."

Im zwenten Kapitel werden Die Mittel untersucht wooned fich Breydenkerey, Maurerey, u. f. w. fo febr verbreiset baben. Dieses Kapitel besteht wieber aus neun Abidnitten. Der erfte handelt von gebeimen Gefelle fchaften, Berbraderungen und Groen. Sier verfichert der Berf., daß die Freydenkeren und Irreligion, die gang Europa verpeftet, ben größten Borfcub und Beforberung bucch die geheimen Orden, Gefellichaften der Daurer, Ribe fenfreuzet, ichottischen Ritter, Illuminaten, u. f. w. befommen haben. Brepheit und Gleichheit follen gleich bep Entftebung ber Maurerorden bie Fundamence und Grundlinien berfelben gewesen-fepn. Go wie das Panter der Frepheit unb Gleichheit aufgeftedt wurde : fo wurde der Religion, befone bers der fatholifchen, die Bebbe angefundiget, und fo viel als Breymauter angeworben murden ; fo viele Rampfer murben aufgeftellt, bie Freydenterey gegen bie Religion ju verfechten, Em Ende blefes Abfchnitts, S. 61., wird noch folgendes. bepgefügt : "Schon vor mehr als zwanzig bis drepfig Jahren mourbe von den gelehrteft - und einfichtigften Deannern bie "Bemertung gemacht, auch fogar, in bffentlichen Schriften afcon angefunder, es fep ein gehelmes Romplot in der Belt, "bas bie Menfcheit von ihren Bedruckern befrepen will, den geiftlichen und ber weltlichen Dacht. Dieß Romplot fange nun ihre Operationen bey ber geiftlichen Dacht an, bey ber Beligion und Rirche, um am erften biefe gu fturgen, mogie wes die weltliche Macht gegen die gelftliche aufbege, und bies pfe als Bertzeug jum Sturge ber erften gebrauche. mal die gelftliche Macht gefturgt, werde balb barauf die welte "liche Macht, ale bie zwepte Bedruderinn ber Menfchheit, wive nicht von felbft fallen , boch durch bich namliche Romplott "wieder ebenfalls gefturgt werden. Man mußte damale noch nicht, aus wem diefes Romplott beftehe, und fonnte übere baupt von der gangen Sache feine nabere Angaben liefern. "Beit und Umftande aber, unwiberfprechliche Thatfachen, und

auwermerfliche Schriften haben es nur ju offenbar gezeigt. Daß biele Bemertung tein leeres Birngefpinft gewefen, fonbern murtlich, und nur allju gewiß ein folches. Komplott in ber Welt gemefen und noch fen, und aus Riepmauretn beiles Ja, wenn man die Beltbegebenheiren von 20 bis 30 Sabren ber genau betrachtet, Ereigniffe mit Ereigniffen gue fammen balt: tann man fich bes Gebantens taum ermebren, "baf ichier gang Europa von biefem Komplott regiert murbe, and noch wirb. Man bemertt an allen wichtigen Ereignis fen, an fo vielen und verfchiedenen Anfallen auf Religion -und Ritche, immer ein mabres Opftem und genauen Bufame Dian bemertt an allen, bag Grundtrieb und pannfebern immer in ein und ben namlichen Sanden maren, und noch find." Der zwente Abichnitt entwickelt Die besondere Thatigkeit, guten Eigenschaften und Derfcmitzebeit der Verführer. Der britte Abichnitt bandelt von den Kirchenreformen, und von den Verfolgungen der Birche und der Beiftlichkeit. Bier werden befonders die Rirchenreformen unter Joseph IL. als mabre Berfolgungen ber Rirche und ber Beiftlichteit vorgestellt. pierte Abschnitt handelt von den unnugen und unschicklie den Arbeiten mancher Theologen und Canonisten, und ber finfte ift der Aufbebung des Jesticenordens gewidmer. Der Jesuitenorden, der für die Religion und für Die Rirde unter allen übrigen Orden von jeber ber thatigfte war, mußte lenem großen Remplott, wovon oben bie Rede war, gar bald, wie der Berf. mabnt, ein Dorn in den Muden werden, und ben Deid beffelben erregen. Der große Romplott, fo verfichert une ber Berf., fab es namlich nur ju qut ein; daß, fo lange diefer Orben in ber Belt befteben, in feinen alten Ehren und Anfeben, befonders ben Ruiften befte. ben wird, et ben feinem großen Borhaben unendliche Schwierigteiten finden, und nie baffelbe recht zu Stande bringen werbe. Diefer Orden mußte nun um Ehre und Unfeben, um feinen Rredit, um das Bertrauen der Furften und Bolter, um Alles, was ihm ichagbar fenn konnte, gebracht, und fo aut als gestürzt werten, es tofte, mas es wolle. Ben biefer Gelegenheit schildert der Berf. Den Marguis Pombal mit Folgenden Botten: "Ein Unmensch, der an Ungerechtigfeiten und Graufamteiten, von mehrern Sabrhunderten ber, bart feines Gleichen, außer an einem Robespierre und Orleans, Anden wird, der feinem unbegrengten Ebrgeibe, und feiner Rach.

Rachbegierbe alles aufopferte, ich verftebe ben Managis Pombal, war der Deus ex machina; wofür er aber als de aufgetlartefte Mann von gang Portugall, als bie State bes gangen Konigreichs, als ber einzige Beforderer und bie Um quelle alles Guten in ber gangen Monarchie ausgerufen wat be." Der sedifte Abschnitt handelt von der Colerans. Bier erflart fic ber Berf. ausbrudlich, baf fich die fatholis fche als Die allein feligmachende Rirche niemals jur Tofe rang verfteben fonne, auch niemale baju verftanben habe, und daß gerade diejenigen Furiten' Deutschlands, welche die Lole rang in ihren Staaten einführten und begunftigten, baburd Die mabre Religion im eigentlichften Berftande unterbructen. und Frendenteren, Maureren, u. f. m. beforberten, welches fie noch lange ju bejammern, Urfache haben werben. fiebente Abschnitt handelt von der Preffreybeit. burch diefe foll der Regeren, Frendenteren und Irreligion der Weg gebahnt worden feyn. Dier muffen wir eine Bemese Fung, welche der Berf. über Die Protestanten einschaltet, ut fern Lefern mittheilen. Er rubmt guforberft bie Badiamteit ber fatholifchen Rirche, ber feit ibrer Entftebung nichts fo na be am Bergen gelegen mar, als bie Entfernung ichablicher Bucher von den Ihrigen, und fahrt dann folgendermangen fort; "Inder alle diese Besorgnisse und Behutsamfeit baben fich fcon por mehr ale einem Jahrhunderte, man tann fagen, Leit, ben Reformationszeiten ber, Die mehreften protestanth Iden Statte und gander hinmeggefest. Es mar teine Sott ... lofigfeit; Die nicht in Diefen Stadten und Landern durfte ans Tageslicht treten, und fur baares Gelb zu befommen wan. pfelbft ein Spinoga, eine Pucelle d'Orleans, etc. fonnte won jedem Raufer ohne Dube erhalten werden. gein Berfaffer eines Schadlichen Berts ben Ratholiten in bet Ausgabe eine Sinderniß fand, oder nur fie befürchtete, burf te er nur an protestantische Stadte und Lander fich wenden. wind er mar allezeit willtommen. Dafür wurden fie aber als die aufgeklarteften Derter und Provingen angepriefen oder priefen fich felbit fo an, ale die Lichter, ven benen alle Belt erleuchtet mußte werden, wenn auch die Frendenkeren. aund die damit verbundene Gottlofigteit bier ibre Biege ge--funden bat, und fcon vor mehreren Jahren ein guter Ebell Der Einwohner folder Stadte und Lander aufborten, Chris aften ju fenn." Der achte Abschnitt handelt von gewiffen Recensenten, gelehrten Gesellschaften und periodischen Schrif. Scheffien, wodurch Jerydenkerey, Maurerey, u.f. w. Defördert werden foll. Der neunte Abschilt endlich zeigt, das die um sich greisende Freydenkerey, Maurerey, a.f. w. eine augenscheinliche und wohlverdiente Stiep son Bott sey.

Das britte Rapitel untersucht bie Rrage: Wie fann Freydenkerey, Maurerey, u. J. w. wieder unterdrückt werden? Zuch biefes Rapitel gerfvaltet ber Berf, in neun Abiconitte, worin bie Mittel angeführt werben, burd beren foleunige Anmendung bem brobenben Untergange Deutichlande porgebeugt werden foll. In einer biefen Unterfuchuns gen vorangeschickten Ginleitung fucht ber Berf. alle Dittel. Die er in ber Rolge auführt, auf folgende allgemeine Regel surud ju führen: Alles, wenigstens von der tatbolischen Seite, vereinige fich, das febr verfallene, und immer tiefer finkende Chriftenthum wieder aufzurichten und berguftellen. Go febr wir nun verfichert find, daß burd Die Ausbreitung bes mahren, praftifchen Chriftenthums auch -Die Boblfahrt ganger Mationen immer fefter gegrundet, ge-Achert und verbreitet wird: und to febr wir eben beswegen and mit ber eben angeführten Regel Des Berf. übereinftime men: fo muffen wir doch bemetten, daß der Berf. unter bem wahren Chriftenthum etwas gang anders verftebe, als wir. indem er das Undbriffenthum der finffern Jahrhunderce fur das mabre Chriffenthum balt, und eben besmegen auch die Rettung Deutschlands von bet, nach feiner Deistung, brobenden Befahr, nur in der ichleunigen Biederberftellung einer herrichfüchtigen Sierarchie, in der Labmung bes aufteimenden Denfchenverftandes, und in der Gefangen nehmung der durch die Erbfunde verderbten Betnunft, finden tann. Die einzelnen Mittel, welche er in ben neun Ab. fonitten anführt, find folgende: Wiederbergeftellte erem. platische Beifflichkeit; größere Thatigkeit der Beift. lichteit; Einsetzung der Airche und Geifflichkeit in thre vorigen Rechte, und damit verbundenes großewes Ansehen der Birche und der Geiftlichkeit; verbeie ferte Brziebungs . und Schulanffalten; bald möglich. fte Wiederherstellung des Jesuitenordens; gute Beyfpiele der Großen und Angesebenen; angemeisent Strafen auf muthwillige Verlenungen des Chriften. thums and der Religion, befonders auf argerliche Dis der.

der, und die Verfaffer, Druder und Penleger derfelben; eingeschränkter und abgestellter Lupus; eine geschräntte und abgestellte gewisse Unterbaltungen. Ergotzungen und Gewohnbeiten; ein allgemeines Agnailium. Die Bieberherstellung bes Jesuitenorbens liegt bem Berf. befonders febr am Bergen. Er erflatt fic biers über G. 160. fq. : "Aber wie tonnen die Erziehungs nnb "Schulanftalten verbeffert werben? Diefe Brage ift leicht zu beantworten. Dan ftelle biejenigen wieber bet , bie porber "fo großen Untheil an dem Ergiebungegeschäffte, und ben "Schulen hatten, ben denen man jest, da may fie nicht mebe bat, erft flebt, mas man an ihnen batte. Man itelle fie paber, sobald als moglich, wieber ber, ba ein Theil ibrerngroßen Manner noch am leben ift, Die im Stande find, "ben Orden und die Probingen wieder in Ordnung ju brine "gen, damit nicht vorber die Berberbniß fich noch mehr verbreite, und ohne Mirafel unheilbar werbe. Bu einem fur "Rirche und Staat fo wichtigen Geschäffte, Etziehung, Bilbung ber Jugend, Schulen, fowohl bobere ale niebere. "ichicft fich am beften ein ganger geiftlicher Otben, und es ofcheint, baf ber ber Befuiten befondere biegu von Gott begrufen und erweckt worden ift. Wenn namlich Danner, Die "bem Erziehungs . und Schulmefen fich widmen follen, ichom male Junglinge in ihrem Orden von den größten Dannern Beiner gangen Proving mit aller Gebuid, Genauigfeit und Strenge, auch Unterricht befommen, wie fie andere ungegrichten follen; wenn fie von ben erften Inbren an in ibgrem Order zu einer ftrengen Berlaugnung ibrer felbft, jur Betampfung ihrer Leidenschaften, ju aller Lugend, man "tann fagen, ju einem beiligmäßigen Lebenswandel angeführt. mund angehalten worden find; wenn fie nebfi. den zeitlichen "Duffsquellen, ben auserlefenften Bibliotheten, bem immer-"mabrenden Umgang mit andern vortrefflicher Mannern, der binjagfichen Beit und Entfernung von allen fichrenden Gee "ichaffsen, noch überdas fo viel beten, beilige Deffen lefen. agemufe Undachten anftellen mußten, um ben Segen bes "himmels ju ihren Bemubungen fur ihre Schuler ju erhale. nten, wie ben ben Jefpiten bies alles mar : fo barf man imnallweg bermuthen, Sort habe diefen Orben gur Ergiebung auch Bildung ber Jugend berufen, um der funftigen Beit pfletenin eben fo große Gelehrte als mabre Chriften ju vere "Spaffen. Man erlichte nur Diefen Orden wieders Rom, wie: 12.13

-pans beite obigen ju otsehen ift, wied gewiß die Sande bagu gbieten; man abergebe ihm wieder die Schulen; man laffe sihm aber freve Sande, so daß er seine vorige Macht und wsein voriges Ansehen wieder betomme — denn wenn und irgend ein Mittel hinreichend ift, unfer Schul und Erziehungswesen zu verbessern, so ist es der Gelft des Jepluftenordens."

So wenig auch jur Bentheilung der Grundlage biefer Schrift daran liegt, ihren Berfasser ju wissen: so mag boch in verschiedenen andern Rucksischten der Name desselben, über einige in dieser Schrift vortommende Borschläge, besonders über die schleunige Wiederherstellung des Jesuitenordens, Licht verbreiten. Wir halten den Hrn. Beneditt Stattler für den Berfasser dieser Schrift, und gründen unsere Vermusthung hieruber, theils auf die hier vortommende, zwar sehr harte, aber nichts desto weniger sehragegründete Vorwürse, welche der höheren katholischen Geststückseit gemacht werden, theils aber auf die so dringende Vorstellungen zur schleunigen Wiederherstellung des Jesuitenordens.

Rj.

Gespräche über die Offenbarung Johannis und jesige Französische Revolution, zwischen einem Catedet (eten), einem Schmidt, einem Müller und einem Richter, u. s. w. Ober: Wiber Misteutung ber Offenbarung Johannis zur Begünstigung ber jesigen Französischen Revolution und ahnlicher Emporungen. Leipzig, bey Bottger. 1794-77
S. in 8. 4 98.

Es ist freplich höchst lächerlich, wenn apokalpptische Erdamer in diesem noch gar-nicht entsiegieten Buche, der Apokalppse, die ganze in neuern Zeiten entstandene stunzösische Revolutiongu finden meynen; wenn sie daher in dem Thier; das nach der Mendarung Johannis E. XIII. A. i. aus dem Meer bervorsteigt, und sieben Saupter, und 10 hohr der Greek hat, die erste Nationalversammlung von Frankreich erhisteit; wenn stein den Zeiligen, mit welchen das Thier V. 7. zu tämpfen hatte, unsers deutsche Soldaton erkennen, weil sie awar.

awar nicht alle gang fromm fepen, aber boch in Bergleichung mit ben Religionspottern, ben Frantofen, gar mohl Beilige genannt werden tonnen; wenn es bep 23. 10. beift: bilft nichts, teine Degen, feine Flinten, feine Ranonen; bier bilft nichts als Geduld und Glaube der Zeiligen? menn durch bas amente Thier, bas S. 11. von ber Erbe aufe Reigt, ber zwepte Rationalconvent verftanden werben foll, meil die amen Borner biefes Thiers die von diefem Convent gepredigte Greybeit" und Bleichbeit fenn follen. Oder wenn moch andere folde auch dem gemeinften Menfchenverstand febt auffallenbe Dhantafteen in biefes biblifche Buch binein . und mieder berauseregefirt werden: so lagt fic das Lacherliche. das Thoridite und Ungereimte daben allerdings auch ben Michtgelehrten, die daffelbe jumeilen noch fo gerne lefen, wie in Diefen Gefprachen gefchiebt, fublbar und gleichsam banbe Aber wenn folde apotalpptifche Eraumer greiflich machen. immer noch den blauen Dunft und Rebel von der Theopneuftie biefes Buches, ja fogar von ber gottlichen unmittelbaren Erleuchtung berer, bie es auf eine geheimnifvolle Art bald pon Diefer. bald von jener neuern ober altern Begebenheit erflas ren, vor Augen haben, was werben bann alle folche vernunftigere Biberlegungen, womit bier S. 42. fg. ein Pfarrer tene apotalpptifche Traumerepen gurecht zu weifen fucht, Dages gen belfen? Am beften bat une daber die von unferm mactern D. Luther bier S. 72, angeführte Meinung von biefem Due de gefallen, bie ungefahr babin geht: Luther tonne bie Theapneuftie Diefes Buches nicht erkennen, theils weil die Apostel fonft nicht anders als mit Haren burren Borten meife facten, ba binnegen biefes Buch burch und burch mit Seficia ten und Bilbern banbele, theils wegen feiner vielen barten unevangelifden Drauungen, da man boch nicht einmat bent Sinhalt beffelben recht verfteben tonne, und, theils', weil Chris ftus barinnen weber gelehrt noch ertannt werde; "Datum, "fagt er, bleib ich bey den Buchern, Die mir Chriftum bell "und rein bargeben." Und biefes Urtheil von Luthern unterfcreibt auch Recenfent.

Delbengeist und Despotismus der alteen und neuern Reit, unparthenisch gewürdiget von einem beutschen Manne. Altona, bey Hammerich. 1795. 20-4. Bogen in 8. 1 Mg.

Die auf dem Titel angezeigten Begenftande find in Diefem-Buche mit ermudender Trockenheit und Weitschweifigkeit bebandelt. Von einem deutschen Manne; des Zufabes batte es faum bedurft; Die ungeheure Denge von Citaten perrath die beutsche Feber. Das Bert icheint einen braven Schullebrer jum Berfaffer ju haben, ber ber Berfuchung nicht widersteben tonnte, feine mubfam ex-autoribus Clafficis gefammelten excerpta, in Zusammenhang gebracht, gehouet herauszugeben. Oft wird es ihm ein wenig fauer, fie paffend anzubringen, und wo er felbft fich Raisonnements aber große Beltbegebenheiten und Gegenstande ber Staats Bunft erlaubt, ba ericheint ber Stubengelehrte im Ochlafro. de, wie er feinen vornehmern Collegen, ben andern Donarchen, tiefe Reverenze macht, und bingegen ganzen Dationen für feinen Beller Ebre lagt.

€g.

Laschenbuch für Kindermarterinnen, und solches Gesinde, bas im Umgange mit Kindern lebt. Leipgig, bep Sommer. 1794. 243 S. in 12. 1092.

Diefes, in farbigen Papier eingebundne, und mit einem Auteral versehene, Taschenbuch kann neben den vielen Ulmasnachen immer noch für manche Rlasse von Leserinhen ganz nühlich und angenehm syn, obgleich Alles, was es enthält, über das Alltägliche nicht erhaben ist. Es enthält 1) 31 Wieshenlieder vom gewöhnlichen Schlage; 2) 21 ganz nühlliche Borsschriften die törperliche Erziehung und Wartung der Kinderberressend, — nämlich in Absicht der Bewegung, des Waschens und Schlasens, der Lust und der Rieidung. 3) Rechanungstabellen von 1 Pfennig bis zu 4 Groschen, und 4) fleis we moralische Erzählungen für Kinder.

Db.

## Neue Allgemeine

# Deutsche Bibliothek.

Fünf und zwanzigsten Bandes Zweptes Stud

Intelligengblatt, No. 30 und 31. 1796,

# Mittlere und neuere, politische und Kirchengeschichte.

Pantheon der Deutschen. Erster Theil. Chemnis, 1794. ben Hofmann. CX und 410 Seiten in &. Mit den Bildniffen Luchers und Friedrichs II., Ronigs von Preußen, auch 12 andern Aupferstichen. 3 Me.

Es ift nicht jum erftenmal, bag ber patriotifche Gebante in Deutschland ju unferer Belt rege geroprben ift, ben größten und verbienftvollften Dannern ber Dation burch bie Dufe Der Befdichte ein bleibendes Denemal zu fiften: und viele leicht gewinnt diefer neue Berfuch, ju beffen Beforderung fich auch Derfonen vom bechften Range unterzeichnet baben, einen gludlich bauerhaften Bortgang. 3mar murben wir von bem Rangel.an einer fichtbar lebhaften Unterftubung beffelben noch wicht auf ben Mangel an Patriotismus Schließen. Lugend fehlt es uns Deutschen fo wenig, als frgend einer and dern Ration; nur muß man fie bey vielen unter uns ju mee den und ju leiten verfteben. Dit welcher Theilnehmung murben fich umabliche ben affeutlichen Dentmalern ber Runft verwellen, Die ihnen vortreffliche Ditburger ins Andenten brache ten, wenn es Sitte, ober vielmehr Reigung und Seichmad unferer Großen murde, biefelben baufig, und in ber einnebe mendften Beftalt, verbreiten ju laffen; nicht aber, um bise weilen eines berfelben feben ju laffen, lange, wohl gar une 12. 2. D. 25. XXV. 25. 2. Gt. VIII Seft.

Buckfare, Collecten von Privatpersonen dazu nöthig wärth &. Bentmaler hingegen, die ihnen der Geschichtschreiber errichten fill, haben natürtich ein febr verschlebenes Schicffal. bebenten fich, fie vorläufig an beginftigen; benn ibr Beratbem te ungewiß. Die ericheinen vielleicht, ben aller Babrbeit und Starte bes Ansbrucks, ben fle betn ju geichnenben Bilbe geben, lu Bolten gebult, burd welche nur menige Augen Deingen tonnen; ober in einem Glange, bet die meiften abbalt, fie in ber Dabe' ju betrachten. Gie tonnen endlich. shugeachtet bes Reigenben vom erften Anblice, bod im Stunde mifflungen fevn, und verfebien baber gerade biejenige Birfung, welche ihnen eigen fenn follte; wenn fle gleich eine ans bere tonn, bie man von ihnen nicht erwartet. Denn gewig. Die Renntniffe, ber Geschmad und Die Runft, welche jur Bollendung eines folden Bilbes erfordert werden, finben fic aberans felten bepfammen. Be gebper ber Dann ift, befte meute aer glebt es Gefchichtschreiber, Die ibn überfcauen, fic in feine Stelle zu feben, die Entwickelung feiner Gaben und The den ju foilbern wiffen. Dazu find mabrhaftig teine langen Bemeinplate, teine wieberholten Erclamationen und Apofiroshen, teine im Ereibbaufe des Bibes und ber Ginbildungs. traft erzeugten Charattere, feine im rednerifden ober gan Dichterifchen Schwunge abgefagten Beweife, bag ein großer Mann wirtlich ein aroffer Mann gewelen fen, u. bal. m. binlamild. Die edle Simplicitat, mit welcher die Alten folde Begenftanbe malten, eine rein biftorifche Laufbahn, auf welder der Biograph feinen Delben fortidreiten läßt, ift beffelben allein murbig, tann allein jebe Erwartung ber Rachwelt befriedigen. Befteben muffen wir es freplic, bag auch die bes milymteften Berte ber Auslander, welche fle in neuern Beiten ibrer Mationalebre in einer folden Ruckicht gewidmet baben. wie j. B. Les hommes illustres, qui ont paru en France pendant le XVII Siècle, par M. Perrault, die Brittische Biographie, der Brittifte Plutard u. a. m. bey weltem noch nicht vollig mufterhaft find; wenn man gleich aus jedem berfeiben ju biefer Abficht manches fernen tann. 11nd wie febr ware es ju maniden, bas Deutschland, mo in unfern Beiten. historische Wiffenschaft und Runft mehr als foost frgendma aufzubliben angefangen baben, wenn man auf bas Bange berfelben flebt, auch zuerft die reifften Aruchte Diefer Wattung tragen måge.

Im gegenmartigen Berte, beffen Berfdeneume fic bei Berleger mit einer rubmilden Anftrengung bat angelegen fent laffen , foll nicht nur bas Unbenten ber bewundernswurbigften Deutschen Danner und Franen ehrenvoll erneuert; fondern que unbefannte (ober verfannte) große Danner aus der Duns felheit Bervorgezogen, und glorreiche Gefchichtsfcenen, einzelne große Dandlungen, die in ihrer Art aufferorbentlich, und Beugen gewiffer Darionaltugenden waren, befondere dargeftellt werben. Der lettere Theil bes Entwurfs fcheint etwas miglich ju fenn; indeffen erwartet man billig erft beffen Ausfuhrung. Auffer bem Litelfupfer, einer Bignette und ben Bilb. affen ber in jebem Theil befdriebenen ehrmurbigen Danner. foll berfetbe auch mit swolf Rupfern gegiert werben, melde Mertwarbige Auftritte ibred Lebens vorftellen. Dier fen es wiis fun erlaubt, ber an fich mit allem Dante anzunehmenben Rrepnebigteit einige Ginfdrantung ju munichen: und biefe wicht blos, um bie Roftbarfeit bes Berts ju vermindern ; fore Been auch um bes Breedmagigen willen. Gebr willfommen mit febem, ber einen von bem Gefchichtidreiber treffend ges failberten großen Dann mie Recht bewundert, auch barneben bas abnliche Bilbnif beffelben von einem trefflichen Runftler fenn. Affein, noch überbies hervorragende Ocenen aus beffen Leben bon eben biefer Band abgebilbet ? Diefe mochten mobil mur febr junge Lefer und Leferinnen verlangen, um fich bie Befchichte ju verffnitlichen; andere werben nicht allein bie Babl berfelben abernus fchiver, fonbern auch ihre Musfabrung blos ibealifc finden; fle mußten benn von wirflich vorbandes nen achten Dentmalern ber Begebenheiten copirt fenn. mathe bie Drobe an ben feche bier abgebildeten Muftritten aus Authere Leben ; fanm wird auffer ber Berbrennung bes papfte Uden Befegbuchs noch einer barunter fenn, ber uns ben Reformator ber Chriftenbeit und ben unerschurterlich feften Beift Cenntiich machte, weichen wir aberall an ihm fuchen.

Luther also und Reiedrich II., Rinig von Preußen, eriffnen das Pantheon der Bentichen auf eine in der Hat wärdige Art. Den Friedrichen michte man zwar die Frage aniwerfen, ob er, dessen Apotheose gewiß ichnigt vollzogen ist, und der also obnsehlbar seinen Plat schon im Pantheon eine genommen har, ihn auch eben so gewiß bereits in einem Misselbem der Geschichte behanpten thune? Denn in dieses würden wie des endlich jenes verwandeln mussen, wenn die gerofen

gesteiniminer unferer Statian in der würflichen Geschichte freieben follen. Beoch schwebt gewiß manches Dunkel übet wicheige Berfatie in Sciedrichs Leben; dessenigen aber, was Marchelplicht und Leidenschaften datime steilig gemacht bas beit, ift viellicht welt mehr. Es bleibt also erft der spätern Beit botdechatten, seine Geschichte durchgebende mit zuverläßigem Wertralien zu beschreiben. Das hindert aleichwohl nicht, ba ein so gewire charatterifficher Theil derselben vollig ausges niacht iff, so welt das Licht reicht, auch ein lichtvolles Bilb' von ihm zu verwersen.

Buerft findet man bas Bilonif Luebers, nach Eranad on Bolt gefrochen, mit beffen Lebensgeschichte im Uma riffe, & XV - XXII; fodann Friedrichs II, Bildniff, von Berbeift geftochen; auch mit beffen Lebensgeschichte im Amriffe, G. XXV - LXX. Sobann folgen Dentwas Diafeiten aus berder Leben, als Butlarung der jun Charafteriffif derfelben geborigen Aupfer. Sur ben erftern: Der junge Luther wird ale barbenber Currentichalen pon Conr. Cottas Chefrau, ju Gifenach ins Saus genommen; ar perbrennt die papftliche Bulle; fein Betragen an Der Zafel Des Churfneften von Trier; feine Entfibrung qui Die Bares hurgs feine Shefren finder ihren brey Tage lang, vermiften Batten im tiefften Nachbenkeit am Stubirtifche; fein Tob.ju Eisteben. Aus Friedrichs Leben aber: Friedrich Wil belm L gleht ben Degen gegen feinen Gobn; Briedrich. iple er den Rammerdiener Glasow, der ibn hatte vergiften mollen, ins Auge faßt; eben berfelbe überbenft nach ber Schlacht bev Collin . auf einer Brunnenrobre finent , fein Schiffal's feine Borte beym Unblicke gefangenet Rofaten; ex überralcht, bie Defterreichischen Officiere in: Liffa , nach ben Schlacht bey Leuthen; endlich als erzürnter Richter in ber Sade des Dullers Arnold. Dun tommt Die Chanafterie fit D. M Luthers, ven E. & Wieland, Professor ju Boingig, S. 1.— 234, und die Charafteristik Friedrichs II. pon D. zeinrich Würzer in Altona, S. 233 bis zim Ende.

Bermuthlich ift Rec. nicht der einzige, ber es wunfchen mocht Wolle Grunde zu erfahren, warden man das Leben der beyden Belden im Umriffe (bev Br: ift es logar umftändlich genna); don hert Charatteriffit fo welt getrennt hat: Sollte wohl the Ather beftorifche Methode diefes angerarben haben? Det

Sharakter sieder Danner, de feren eigenen Meg-gegengen flitd. erflart, entwickelt. bestätige fich ja inne durchzeige wiame menhangende und anschauende Darstellung der glücklichen Antwendung und Richtung ibrer Beistesphen, der ausleichtung ibrer Beistesphen, der ausleichtung ibrer Beistesphen, der ausleichtung ibrer Beistesphen, der aus ibres Lebengt wenn sine Biographie devlelben ist alshann ein Meistemerk, wenn sie sich darinne sehlit in volltommen derntteristet haben, das eine besondere Schliberung ihres Eigenthunlichen bennehe wicherstüßig wied. Doch Lutbens Gebensbeschreibung zunte wisserstätigist weder wieden ist wehr eine vollkändigere Lebensbeschreibung zunte bist in dersalben allei genauere dernologische Bestimmungen zwegegesche sind, die man also in dem weis Solten vonder keschenden, nur zu kurzen Lebenstumriste suchen wollen, dur melde zwemplicherit mander Lesen sehn, für weiche zwem dirch eine seiche Trenung hat sorgen wollen,

. Dr. 28: fangt feine Charakteriftit Luthers mit ber Bemerfung an. baf fic bas Gigenchumliche ber Geiftestrafte micht ben allen graßen Dannern auf einerlen Art auffere. Ginige, fagt er, fdeinen, unabbangig von Bentumflanden und auffeulider Lage .. fic ben Schauplas ibrer DBirffambit aleichfam feibit ju enichaffer; andere weeden oft unr durch Leinen glucklichen Bufall zu den großten und bemunbernembrableffen Unternehmungen bestimmt; noch andere verbappeln. wach ben erften wielleicht junbedentenben Meuffenungen ibret Zalente. (Saben , bobern Babigleiten,) Die Unftrengung ibwer raftiofen. Thatigteit in eben bem Berhaltnife, in welchent Ach helb die Erleichtveungemittel, balb auch die Schwieria. feiten ibres Entimed's vermebren, und expeben fich fo nicht Lallein über bie gewoludiche Birtungsfphare (Birfungetveis) Bobitbatern bes Dena fongefchlechts. In biefe britte Rlaffe gabert Autben. Die . Legten Droben feines felbstibatigen. Geiffes manen nur unvollauftammene Berfuche in Bergleichung mit bem, mas er in ber A Rolge, leiftete; wenn fie gloich feinem Ogrzen (nicht auch fele ... wen tiefen Einfichten ?). als Bemeile marmen Menfchenfiebe . \_und ungebencheiter Gottesverebrung, gerechte Gare machen. Er mußte erft Sinberniffe und Befahren auf bem einmal be-, attenenen Wege entheclen ; mußte erft jahireibe und machtige Reinbe ju befampfen finben, ebe er in feiner gangen Stifte simerfchien, und burch unermibeten Forfchungegeift, burch une - bestechtiche Babebeltvilebe, und burd unerschittenlichen Bruth D0 : #14TM

"jum Begenftunde ber Benbanberung feines Jahrhumberes und ber Dachweit murbe." Sie eine Charafterifif ift Diefer "Anfang nicht unfoldlich; wenn man gleich vielleicht erinnern Burfte , bas Lucher in Die angegebene imente Rlaffe gebore ; Indem der Bufall, daß feine Beidettindet fic auf einem Ablas-. Grief beriefen, ibn gu feiner großen Beftimmung Vervorrief. -Aber für ben Eingang einer Lebensbeschreibung mare alles bie-" fes zu frit angebracht. Eine allgemeine Schliderung "Des Beitaltets, in dem Lather auferns, besonders in Sim-- fict auf bas Beburfniß ber Rirdenberbefferung, wird & 5-47 voratigefdiett, welche aberhaupt gut geratben ift. Anftatt beffen, was von bem politifchen Buffanbe Europens ficht tuts I gefagt ift, mate es mothiger gewefen, einen banbigen Abeil Soon der volitischen Berfallung Deutschlands zu geben. Einige Theile bes allgemeinen firchlichen Gemalbes find aberlaben, Daß ber Ablaß von Gregor dem Groffen, wie G. 22 fg. erffart wirb, jur Ausbreitung ber Dobeit bes Dapftes über ble übrigen Bifdofe erfunben worben fen, mochte fich fower-· lich erweisen laffent; und ber 6. 38 genannte Bifchef Durand wat wohl nicht ber erfte, ber auf eine allaemeine Riedenverbefferung adtrug. Que wird G. 44 Gavongrola ju febr " bem proteftantiften Lebrbegriffe genabert. Bu ben 6. 45 fa. 'icharffichtig angejeigten Urfachen, warum bie foubern Refor mationeverfuche fcheitern mußten, batte and vorzäglich bet Dongel an gufammentreffenben gunftigen Beleumftanden ges · rechner werben follen. Die fogenannte Charafteriffit Que there feibft, ober feine ausfahrlichere Lebensbefchreibung, von . 6. 47 an, ift nicht obne Burbe, richtig und angenehm abgefaßt. Bur wird fle oftere ju weitfdwelfig, und, um bevebt In fenn, ju wottreich; im Gangen aber neige fie fic mertild auf einen berrichend lobrebnerifden Con. Dan fiebe blefes befondere an Stellen, wo Schwachbeiten bes großen Maumes entweber gang bebedt, wher auf eine febr genoungene Bale entichulbigt werben ; wie ben ftinem Betragen gegen Seine rich VIII, und Georg von Sachfen, im facramentiftifchen Streite, u. f. w. "Er widerlegte, fagt Sr. 28., Beinrichs wiber ibn gerichtetes Bud von ben fleben Garramenten in · einem Sone, bet - - wegen der vielen und manniche faltigen Befchafte, mit benen er Aberhauft war, und ween des Meberdruffes, ben film der ungelebrige Ungeftin feiner Gegner verurfachte, einige Entfonibigung verbient. Ja, wenn wir feine eigene Rochtfertigung emigen, -

Bak er, obne Gefabr für den wichtigen Smeck aller feiner Bemühungen, feinen Widerlachern ichlechtes dings nicht nachgeben und schmeicheln könne: so wetden wir jugeben muffen, bag feine fcbarfe Schreibart gewissermaaften nothwendig mar, um jeben Schein bie Surchtsamfeit von ihm zu entfernen. Satte er in einem fanfe tern Cone reden und fereiben mollen : fo batten feine Reinde thn fogleich der Murblofigkeit, ober boch ber mangeinden Heberzeugung von bet Gerechtigfeit feiner Sache beichule bigt - -. Weniger Seftigfeie im Ausbruck und in -der Bertheibigung ber Baltbeit mare - - gewiff der Bebauptung feines Anfebens unter bem grafern Saufen - - bochst gesährlich gewesen." (S. 149, 141.) wenn man nicht voll Ueberzengung, muthia, fanbhaft und fogar berb fovelben tounte, obne augleich fomaben und fchine -pfen zu muffen! Eine andere folde nicht ganz gelungene Bettheidigung wird G. 154 fg. für Authern ben Beleffenheit feimes Streits mit Brasmus über ben frepen Billen geführt. Dan wird fagen , foreibt ber Berf. , mas für Begriffe von - menfchlicher Warbe konnte wohl berjenige haben, ber nicht einmal die Mitwartung ber Frepheit jur Bergenebefferung und Betehrung jugab? - Aber fein Lebrfat von ber Ufemoglichtelt einer Beriobnung und nabern Bereinigung bes Sunders mit Bott, ber ibm nicht erlaubte, ben eignen Rraften bes Menfden, und foiglich auch ber Breybeit bes Billens einiges Berbieuft ben biefem wichtigen Befcafte einzuraumen. war fo tweit entfernt, feine Ibeen von bem boben Berthe ber Menfcheit berabzuftimmen, bag er ihm vielmehr bie ftateften if Brunde gur Behaupeung beffeiben an bie Danb gab. Denn Der Denfc ericbien ibm bann erft als ber murbigite Wogen-Rand bet Schapfung, wenn er fic beffen Seelenbell als bas . Bert ber gotelichen Snabe, und folglich ibn leibft als ben et-, fen Liebling ber Gottheit bachte." Allein, fo bachte fich ja . Diefes auch Erasmus, und jeder, ber, mit ber Bibel in ber . Sand, philosophirend, ohne Brepheit bes Denfchen im Geift. . liden, gar teine Burbe an bem Deniden fand ; ein leblofet , Befdopf unmiglid für ben Liebling Gottes ertennen tonnte. und indem er bemleiben bie erften Schritte zu feiner Befferung beplegte, ben boben, unentbebelichen Berth bee gottlichen Deuftandes zur Grandung und Bollendung feiner Befferung durchaus nicht leugnete. Es mar genug, zu fagen, daß feine unfanglich, wie es auch fein Orben mit fich brachte, gart 20 4

Augustinianische Theologie ibm vollig ber Bibel gemäß zu fenn, und ber gottlichen Snabe mehr Chte zu erweifen febien, als jebe andere; fle bemutbigte auch ben menfchlichen Stoll in feinen Augen; murbe aber von ibm immer mehr berichtigt. Heber das Urtheil bes Berf. S. 187 fg.: "Bare Lutber in Mudficht verfchiebener Lebryuntte nachgebenber gewefen : fo wurden fich Die theologischen Streitigkeiten und Parthenen bis ins Unenbliche vervielfaltigt, und feber Erfinder einer neuen Deining, ober wenigftens eines neuen Ausbrucks im Reibe ber miffenschaftlichen Retigionslehre; wurde es gewagt baben, an ber Spige feiner Anhanger bie Ginigtelt ber protestantifchen Rirche ju ftoren, und fich jum imenten Reformator aufjutverfen," burften auch wohl viele mit ihm uneine fenn. Die Gefchichte fehrt vielineht burch eine Denge von Benfpielen, bas beftiget Biberftand gegen neue Religionemeinungen, und Anfubite Birdlicher Parthegen, gar nicht bas treffenbfte Mittel fen, Me Ginrateit in ber Riche ju erhalten, und folche aufwachfenbe Parthepen ju unterbricken. Cher ift baburch ihr Enthufide mus, ober boch ihre ttebergeugung, baf fle ben mabren Glauben, ben andere Rirdengefellichaften verfannten, querft aus Eldt gezogen batten, geftaret; fie findlangefenert worben, fo defto fartfinniger zu behaupten. Und was balf Latbetn fein bigiger Biberfpruch gegen Twingtie Abendmalstebre? Die Trennung bepber Rirden, wenn er gleich nicht banbefettlich baran Schuld mar, wurde baburch gewiß nicht gebinbett Rec. Ilt'fo febr, als jemanb, von Berehrung gegen ben una Berblichen Dann' burchbrungen. Zuch wird er fich wohl fin Ant nehmen, Din, Wieland beemegen zu tabein, daß er nicht, ber allerneueften bifforifchen Berbobe gemaß, Zurbets recht beutlich vorgeschrieben bat, wie er eigentlich als Refire mater batte banbeln follen; nicht gezeigt bat, bag er fic nie aleich größere Berbienfte batte erwerben tonnen, wenn er ben weifen Rathichlagen einiger Schriftfiellet unferer Beitent des Tolat mare. Solde Rrititen und raffonnfrende Gefchichten gehoren vollig in einerlen Rlaffe mit ben Ratbichfigen ber fien ben Romifchen Jugend, von benen uns ber Dichter Rachricht binterlaffen bat: Er nos ergo manum ferulae fubduximus. et nos Confilium dedimos Sullae, privatus ut altum Der-Aber au wunfchen ift es auch, bag bie Apologien Aus thers immer feiner murbig ansfallen mogen. Roch tonnte man ben biefer Charafteriftif erinnern, bag mandes Charaftes riftifche von ibm entweder ju flüchtig betührt, aber faft gar

Mergangen wörden fit. Bote feinen fo ber Annten wie fallen in fallen in Bote feinen fact auch ein Endige feine fallen auch ein Endige feine gamen Lehrbagus gegeben; eben fo Hatte auch ein Endigen feines gamen Lehrbagusffs mitgerheite; dur enriche den Endigen kriter am Ende des Jahres 1920 nicht. S. 122 in dern Beilen dichterigt; eine Bergleichung zwifchen ihm und Miselau. ichten, auch wohl dwingte, (weiche bezob fehr lehrreich aus. Affellen mußten,) angestellt werden follen, u. d. bgl. m. Der bie gentliche Eftwater Lutbers und seine Berbienfte sind wan G. 44 - 434 glichter genug ubgeschilbert worden.

Brievelche II. Chazatterifitt beginne mit & Beimn "langen Gemeinplaten and Wetradenngen fiber ben Bathe großer Manner, einzelner Ramitten und ganger Matistidia Deffen Ginflag und Avigen, um bas Barriotifche uho Gemides mitalide eines beutiden Panthron begreiflich ju machen. Der Mebergang ju Suledrichen wird &. # 42 mit ben Boten des madet : "Bei, bet geiste Dann unter ben Ronigen; Die Chre bes Meifichennelchleches, Bas erhabenfte Dufter mutter Belde, als Rinta, als Delt, als Belde und als Mentarmelther fate Cobn bes Baterianbes ift nicht ftoll auf vielen Gebauten ! Beiedrich war ein Beutither." Rachbem blefes auf jivo Seiten bewiefen worden ift ; fabrt Dr. D. 300c. Ben fort : "Diditen unfera Onnetandea! wellt: ibe in ber Boende ber Obreet Thaten buffingen, bie blefet Gorabe "wurdig finds Chaten, Die bie glangenbften Gebichtunden Ber gebifden Drufe verbundeite; wollt ihr Welt und Bradwelt Jur "Bewinderung , jum Erftounen , jum Berjaden bintelfien : widhle fre jun Gegenftanbe eurer Geffinge! Runffler um. fern Buretlandes! wollt ihr burd ben Baubes-ber Bingis sber bes Deifele wahren Delbenmuth, eble, glorreiche Band. lungen , Begebenbeiten, bie für jebes Beitalter mertinftbig Afind, im redeuben Ausbrucken vereinigen: Bolebriche Effa. aten werben'end einen reichern Groff barbieten, alereuchtie "Die Gefchichte ber Boteden und Ronter, als ench fe Die fichele Thaften Ethabluttgen bon ihren Belben und Gottern gemalen "tonnen. And ihr sor allen ; Siebrifefteiler unfere Dwite. landes, die ihr eure Bemibungen ber Diufe ber Befchiere "weibe, wolle ihr mehr als biefe Gefdicht forider fenn," u. fan. Dierauf wird . 246-248 gefeigt, bag, ba nichts von offie gefähr gefdebe und entflebe; es auch withig feb, ben Umffan ben nadgufpaben, unter welchen fich fr. Beift gebilbet babe. D0 5

Cs with allow, 448---- and bet Auflant von Antone mi Infe. sha fin auf die Wete tam, gefdilbert; und batant bet Chamafter feines Grofwetere und Boters. In bem erftern finbet ber Berf. einen burchaus verächtlichen Fauften, und nennt es \_einen Theaterfireld, als et, nach Erbettelung bes toniglichen . Litels, fic mit eigner Sand bie Krone auffeste." Friedrich Wilbelms Berbienfte, aber auch feine Bebler, befonders bin Defnotismus. Run folge, von &. 274 an, bie Erglebung ; web Bildung Friedriche, feine Disheffigteit mit feinem Bader und beren Rolgen, feine frubern Gefinnungen und Befchaftigungen, bis G. 322 nicht vone allerband Refferionen und . rebnertide Ausidenaduneen. Def. mit G. 429 behauntet mith, ber welle Julian alle feine Unterthanen, obne Gin-Schrantung, Die Beiftesfrenbeit in Refigionsmeinungen babe -deniegen laffen, ift bekanntermasgen falfch. Rr. Regierungsaufdichte wird mit feinem Cobinetsbefehle fur die Gewiffense frenbeit angefangen . und feine Dentungsatt bieraber genamer entwidelt. Gine lange welitifde Eretterung (G. 331-141) · rechtfertigt feine Eroberung Boleffene. : Da ber Berf. feine Rriege in ber auf ben erften Bogen biefes Buche befinbiiden . Lebensbeidreibung icon antführlich beforieben batte: fo wird bier nur feine Gride als Relbberr gezeichnet; wir zweifeln . aber, ob befriedigend får Briegeverftanbige, ja felbft für Lefer, welche überaft bas Eigenehamliche und zum Theit Reme im Dlan, Bertbeibigung, Angriff et, f. w. fuden. Dag Ara nach 6. 144 ig. im zweyten Schlofischen Ariego Schan als wollendeten Geldberr aufgetreten fan, wibetforide niche allein ber befannten Geschichte; fotbern auch feinem eiamen Sestanduiffe, (Histoire de mon tems, p. 141 fg. Oguvres pofthumes, T. I.) bag er im exften Sabre bieles Rriegs, eine Reibe von Beblern begangen babe a bag biefer Felding feine Soule in ber Rriegefunft, und ber Defterreichifche Belbberr Traun damais fein Bebrer in berfelben geweien fen. Sont and allerbings gute Bemerfungen und treffende Buge von gr. ale Erleger angebrache; j. B. baß en wie im Unglude, mobi aber als Sieger, ben Brieben angeboten bute; fiber feine Arenne Ariegsjucht und fare Mirtungen, u. f. w. Da fo viel Großes, als Marmein jugeftandenes Babres, von gr. In fan gen mar : fo feben wir bie Bethwenbigleit nicht ein, warum ber Berf. auftatt ber einfachen und gelaffenen Erzählung, fo aft in einen Darenthprine verfafft. "Die fpatefte Raidmelt," farsibt st &. 362, wird Griegriche Thaten flaunend be-

lauderu, und unter bin Bedeftnument Witten als ben erfebe nennen. .. Berufder ber BBlfen ! feine von Buf ...... f. wo: inglothen . 369, wie er .. nach langem Rampfe mit beiterer Beirne um fic ber fcaute, wie ein gum Dimmel emporras wender Bels, bas. Daupt von Sonnenftrablen jimglangt, bie logen bes tobenben Oceans am feinem Buge fich ebnen fab." Ban Rr. Gerachtigteitelliebe, mit Milbe und Bofingatigleit Bertunden. Des Drudenbe ber Rogio wird banpefachlich auf ihre Directoren geweigt. Das Menfchen . und Burger. rechte burch Monopole und Danbelseinschrantungen u. bgl. m. wen Er. zuweilen verlege worden find, wird geftanden ; aber auch bier (G. 38: fg.) wird zwen Geiten hindurch barüber Declamirt. Ban feiner Berbefferung ber Juftig, Dachficht, Sporfamteit, u. bal. m. Bie viel er für Geiftescultur unb Befarberung bes affentlichen Unterrichte in nublichen Kennte miffen gethan babe. Den Befehl, ben er auf ben Borfchlag feines gebeimen Linaugrathe v. Dwentenbof gab, invalibe Rrieger gu Schullebrern auf bem Sande angefeben, balt ber Berf. baburd gegen offen Sabel binlanglich gerechtfertigt, well Die Bebingung bingupefest wurde, es follten nur bie gefchichteften ju einem folchen Befchafte unsgefucht werben. . melde Geschicklichkeit fannte man benn im Schulunterrichte . won Colbaten erwarten, die fich nur furperliche Rertigfeiten . 30 verfchaffen im Stande waren? Aud bas Urtheil gr. ubes Die Oprache, Den Bis, Die Gelehrsamtelt und Die Schriftsteller ber Deutschen, bat der Berf., ob er gleich 6. 397 fg. einiges Richtige barüber fagt, nicht aus bem rechten Geficit. muntte betrachtet. Barum nicht gleich eingeftanben, bag gr. mit ollem biefem viel ju wenig befannt mar, als boff er bare aber treffend batte prtheilen tonnen ? Beine erfte Beiftesbile Dung batte er Aranzolen und Heberfehungen der Alten zu banten : Leutide Schrifefteller wollte et in reifern Jahren nicht einmal lefen, werüber ber ben ihm beliebte Englische Belanbte 23'irchel fethe fein Defremben geauffert bat; in feinen letten Tagen bot ibn erft ber Minifter Bergbarg gunftigete Begriffe mon ben Dentiden in biefer Radfict bepgebracht. von bes Lonigs Dollet, beitern Seinmung feiner Grele und Dhilosophie. "Seine Laune, foreint der Berf. G. 406, Sein Cinenftun batte in feine Cutfdifegungen Ginfluß;" aber Bevipleje bavon laffen fich wohl bin und wieber auffinden. Das Game biefer Sorfft alfo made gwar feine eigentliche

Seffenifibe Chauttopifill aut; doch entidte fie nigliche Meutelge per reductifchen.

Mg.

Entwurf ber Beschichte ber Europälschen Staaten, vom Hofrath Spittler in Göttingen. Zwenter Epeil. Bertin, ben Mylins. 1794. 1 Alph.
12 Bogen in gr. 8. 1 Mg. 12 H.

Immer ein vortreffliches Lefebuch; aber fein Lebrbuch! Die Geschichte ber Schweig, bes fellenischen Reichs, bes Rirchenftaats, ber Konigreiche Menpel und Sicilien, ber Res publiten Benedig und Benna, Savogens, Diemonts und Bar-Diniens, bes Großberzogehums Tofcana, ber Derzogebumer Modena, Darma und Diacenja, bes osmanifden Reichs, ber Rongreiche Ungarn und Bobien, bes rufflichen Reichs und ber Ronigreiche Preugen, Schmeben und Danemart, finbet man in Diefem groepten Banbe auf biefeihe Art abgebanbeit, wie bie abrigen Stuaren im erften Banbe. Diefelben Borguge; aber auch biefelben Dangel, Die toir bep beffen Beute thellung (B. 9, 5. 345 - 3'50.) gerühmt und gerunt baben ! Auch bier finden wir eine Menge ftatiftifder Gegenftande eine gemifcht, wobued bie ofnebin weitlauftigen Borlefungen abet bie Staatengeschichte noch mehr verlangert werben. Rann freblich baben nicht umbin, Gratiftit ju Dulfe ju nebe men; allein, bann muß man nur Binte geben!, und bie Bubotet auf ihre Entwickelung in ben Borfefungen übet Statifit pertroften. Go verfteige fich Gr. Spierten bann und mann aud in bas Gebiet der Dolltif. Der Siftoriter aber, Der fic nur mit gefchebenen Dingen beidafeigen foll, bandelt wiber feine Deftimmung, wenn et in Die Batunft binansfcaut, und wohl gar ben politifchen Rannengieger fplete; wie 1 9. 6. 427 in Zufebung' Ruflanbe gefchiebe; wo unter anbern gefragt wird; "Bico bas unigeheure Reich ale ein Reich fich erbulaten, wenn burch fortbaurende gute Anftalten bie Bolfsmenge "Ild betmehrt? und taun Catharina barauf rechnen, bas ibr Seift and Sinh auch auf allen ihren Rachfolgern ruben -wird (werbe) ?" u. f. w.

Meifterhafe und mit gang nenen Bemerkungen durchundt ift die Darftellung bes allgemeinen Zustandes Staliens im sechten fochfien Japebahberef ale es bie Lingebarben erebernis, und weiter bin, S: 46 u. ff. Aber für einen Entwutf, für eine Compendinit ift fie gu umfändlich.

An ichimmernden Antithesen und Declamationen stelle is and in diesem Bande nicht; wie 3. B. S. 43: "Richt alfo bie Barbaren haben Italien zu Grunde gerichtet; die Romer gelbst thaten's." Ja, wenn der Berf, noch gesagt hatte: Richt die Barbaren allein haben Italien zu Grunde gerichtet. Die Romer seibst trugen viel dazu ben, oder thaten das Melstelle Bo auch S. 64: "Ezzelln — spielte hier mit hohem witdem Ruhme ben Royalisten und Demagogen zugleich; doch bende Rollen spielte et nur!" Und so an mehrern Orten.

- S. 48 heißtes, Obeafer ware durch die Treulosigkelt seie wer Ueberminders, des Oftgothischen Königs, Dieterich, gea fallen. Allein, richtiger ift, daß dieser ihn nehlt seiner Familie und seinen Freunden hinrichten ließ, weil er sich, ungeachtet des geschlossenn Bergleichs, in eine Berschwörung gegen Dieserich eingelassen datte. Jordanes sagt zwar, diese Verschwöseung ware ungegründet gewesen; aber, Cassioder, der, es best sein wiffen konnte, und andere, behanpten das Segentheit.
- 2 C. 247—250 fteht eine gelehrte und schaffinnige Utie tersuchung über ben Ursprung ber Ungarn, bie der Verf, ites ber von ben Ralmuten, als Kinnen, herleiten will; fie puff aber nicht, in ein Compendium, won nun reine Thatlachen und Resultate Eritischer Farschungen erwartet werben. Dabin her hort unter andern auch, was Sie 278 n. f. Nr. 3 und 4, was Ruflands frühern Cultur ober Uncultur rasonnirt wird. Win schrieben an den Rand unsers Eremplars: Sinnreiches, paras bores Geschwäß!

Wie gefällt unfern Lefern folgende Vergleichung S. 474 ? Sten Sture hat die Buchdruckeren in Schweden eingeführt, "ober vielmehr gir ordentlichen Presession dielbst gemachts "benn eine Beit lang zogen Buchdrucker mit ihrer Kunft lich Lande herum, wie Savolarden, die Muemelebiere 3d seigen baben."

Die Gefchibet der Reduction der Kronguter in Schweiden meter Karl bem auten icheint uns viel zu einseltig vorges fellt. Wenigftens finden wir nichts von den daben verübten Ungerschtigkeiten, zuwal in Ansehung des Livlandischen Abela.

whie ermibuten benm erften Dand auch ber Rettlick, ober, wenn man lieber will, Freymuthigfelt bes Berfaffers im Uerheiten. Im zwesten Banbe gehlet hauselichlich das bin, was er über Poblens Thellungen fagt (S. 36a m. ff. S. 423 u. ff. verglichen mit bem Schiuß ber Borrebe). Birsgends haben wir in einer deutschen Schilft, die unter ihres Berfaffers Ramen erschien, ein fo freymuthiges und sportisfies oder beiffendes Urtheil darüber gelesen. Ob so etwas in ein Compendium gehore, mogen andere entschieben.

S. 370 zweiselt Dr. Op. an der Anthemie ber, der seigen Kaiserinn von Rufland bengelegten Auflätze, betreffend die Auflische Geschichte (nicht Auflänze in der Auflissen Geschichte). Die geheime Lieberargeschichte sagt, sie seven aus einem fünf Quartanten flagten, ungebrucken Werke bes. Drn. Hofraths Stritter gezogen. Uebrigens find bis jess nicht 6, sondern 9 Banden diese Werks erschienen, wovon das lette bis zum I. 2225 geht. Im Original, dessen Band im I. 1794 erschien, geht das Werk bis 1276.

O. 37 ift bie Jahrgabl 1792 vergeffen.

Benn es S. 38 beift, es feble ganz an einem Berfe, das bie Litteratur der italienischen Geschichte enthalte: so dacte ber Berf. vermuthlich nicht an Tirabosaf's Storia della lettenatura Italiana, worin auch jene Litteratur mit ftedt.

5. 159 hatte ber neuen Anshabe von Suidenon's Hiftvire geneslogique de la Muison royale de Savoye erwähnt werben follen, die in Eurin 1778 in vier golianten erfchienen ift.

Die Lividndischen Jahrbücher von Gabebufd (S. 407) bestehen nicht aus 3, sondern 4 Theilen, die von 2780 bis 2783 herausgekommen find.

Anstößig war uns beym lesen das oft vortommende seit daß, statt seit dem. So auch weit, statt bey weitem. Proprietär, statt Eigenthamer, u. dal. mehr.

Run haben wir noch ben britten Band, ber bie verfpraa Genen genealogischen Sabellen enthalten foll, ge erwarten.

Na

## Beltweishelt.

Worbereitungen zu einem populären Naturrechten Bon Karl Hidwig Porschke. Königsberg, bep Micolopius. 1795. 374 S. 8. 1 Mg. 4 L.

Den Imed, die bürgerliche Gesengebung nur als einen Theil er Befetgebung bes menschikben Lebens, und diefen Theil vein, obne bie fo gewohnliche unwiffenfchaftliche Benmifdung von Gefeben der Ringbolt, der Sittlichkeit und ber Religion barunftellen, bat ber Berf. auf eine Urt erreicht, bie feinem Scharffinne und feinem Darftellungevermigen Chre macht und unfern uneingefdrantteften Bepfall und Dant verbient. Seber Bernunftige und Rechtschaffene muß in Achtung gegen Die Bofebe, in bober, aus Pflicht bergeleiteter Demfchenliebe, und in Berachtung jener flechen Empfinblamtelt, Die aus Dens fornilebe und Sindfeligfeiteluft das Deiligfte, Die Bertrage, mit Rafen tritt, mit bem ebein Berfaffer abereinftimmen. Saft überall berricht Confequen; burdaus eine Sprace, Die bem nicht gang Ungenbren alles beutlich por bie Seele fellt : Aberall ein Babrheitseifer, ber, fo wie er aus einem von Recht und Babrheit beseelten Gelfte ausstromt, Auch auf emwfangliche Gemuther nicht ohne Bartung bleiben tann. Bitfo leicht wird mancher ble Energie bes Ausbrucks bier und ba gemilbert munichen; wir glauben aber, daß die ondnponupoim bismeilen einer farten Erfchitterung bebarf. Bir theilen. ebe wir weiter anzeigen und beurtheilen, ben fobnen Schluß Der Borrebe mit. "Die gefährlichften Quadfalber find bie Stantequadfalber, befondere bie, welche auf Einmal eine Rabicalcur ber Staaten bewirfen mollen. Es baben oft Stabrhunderte baut gebort, um einen Staat in ben Grund au verberben, und Jahrhunderte gehoren bagu, um ihn aus bent. Grunde ju beffern. Die Matur macht nirgende Opringe; Der Denich ift nicht mehr bofe, als er gut ifts er bat ju bepe ben nur die Linfagen, und fo wiel Beit, als auf fein Betberben aufgeht, fo viel Beit erfordert auch feine Befferung. Da nien mand ben andern (wider feinen Billen) gur ober bofe macht ; fonbern jeder burd fich ein guter ober ein bofer Menfc wird; ba jebet einzelne Staatsburger felbft in einer Defpotie, aud burch feinen Willen ein Etlavel, ein Michtemarbiger murbe, und die Burger fic nicht in Daffe in Chlaven vermandeln:

fo mögen fie, die Bernnnft gebiefer et, dich einzeln burch eigene Bearbeitung freve Menschen werden. Daber find Emperman, die in der gegenwarzigen Ordnung der Dinge inm pan Sillenfreunden erreget werden, nicht das Mittel, ein vers derbenes Bole zu retten; jeder fange mit fich feldst an, durch Morat mache er fich frev, und so wird lein ganges Bole frev werden, namlich den vernünftigen Gesehen gehorchen."

. - Das Gange dif in folgende Sauptabidmitte getheilt: Alle. inneines Clarucreibe, befonderes Clarucrecht, bhuslin des Recht, Stanterecht, Dolfervecht. Die absonuernbe Philosophie entrett bren Buftande bes Menfchen, ben roben. ben gefelligen, den moralifden. Dach bem erften ift er blos Thier, nach bem lettern blos reine Bernunft; mur ber micte. lere: in welchem ber Thierftund und ber Wernunftftund vereis rigt find, ift muretich verhauben ; er ift baber auch ber Das thrftand. In Diefem foll fich der Menfch immer weiter vom erften entfernen, und bem letteen inimer mehr nabern. Die Grefengebungen biefer brep gedachten Buftanbe finb: Gigene nub, ( Befdictlichteit ) Unverleglichteir (auffere Berechtieteit. ber Brund mabrer, allgemeingultiger Rittabeit) Beisbeit. Der Gefeffchafteftanb, aufange ein Produtt bes Imitinttes, nachber ein Erzeugnis ber tlebertegung, fann nicht von bem Bargerlichen Stande (im weiteiten Sinne), ju welchem er fic wie Benus ju Operies verhalt, abgefonbert, noch menines demfelben entgenen gefest werben. In bem erften ift bie Grundbedingung Unverlentlichkeit, b. i. bie erfamte Moch. mendiafeit, nichts bon bem, mas bem anbern gebort, miber beffen Willen gu veranbern; fonbern jeben neben fich bleiben in laffen, mas er ift, und wollen barf ju fenn; und die taufens berlen Bertrage bes letten, beren wichtigfte Beftimmung die aus beni Billen, fein Eigenthum ficher gu beftigen, entftanbene Berobrebung wechfeleitiger Bertheibigung ift, grunden fic ebenfalls blos auf die gewollte Unverleslichteis. Die erlanbenden Selebe bes Gefellichaftftanbre, welche bem Rundas mentalgefette ber Unverleblichteit untergeordner bleiben mufe fen, find Erbaitung ber Eigenthums, und Bermebrang beffele ben berd Befienehmung berrenteter Cachen. Das Brincin bes Mattitrechte ober ber Beift aller bargerlichen Befehe ift verneinend, und beige: Beache niemand zu weniaer, als es mollen barf-ju fenn. Der Wenfc fell und barf Denich fenn : feine Borderungen an alle Mitmenfcon, wenn jes in die Ge-

"ellicheft tritt. find affer. Menfebeit au babens Menfebolt en Sehalten, Wenichheit gu vertheibigen. Aus biefet Bruntion dingung unters Cintrittes in das burgerliche Leben folgt, bal ber Menfch: feine andere Gefeteebung bat, als bie feinines Die aber übereinstimment mit aller Menichen Befehaebung finn foll: Anderer Denfchen Gefete, werm ibre Quelle die Ber munit ift, find für uns eben fo mabr und aftig, als batten wir fe-foloft gegeben; benn die Bernunftgefebe: find in allen Menichen biefelben. Das allgemeine Gefellichaferrecht iftieln Sinftem ber burd bie Deincipien ber Underfestichfeit und ber Darque anthwendia bergeleiteren Sicherheit unferer auferen . Menscheit moglichen Gefete. Wom ihm ift bas bimerlitbe Becht bins burch bie bingugefommene beutlich aufaebruckte Ertiarung ber wechielleitigen Bertheihigung vericbiebent woo son der Begriff implicite icon in ber norbwenbigen Olders belt, so wie der Begriff von dieser in der Unverlichtichkeit lieger Die bitigerlichen Rechte, auf besondere Bungervereine anges mandt, erzeugen Die Rechte im Staate ober Die Brivatreditei die auffer den Berträgen nie willführlich, alla nicht auf Milalichbeit, als ibrem erften und bachften Grund, nebauet feun burfen : benn Muklichfeit ift undewiß und weramberlich : ebent la eine baraus bergeleitete Gefehgebung, moburch bie icanbe lichte Stlaveren befordert wird. "Rut eine Bfebbeerbe mag Die Rublichkeit gar wohl das oberfte Befet fener; Salus armento suprema lex este t aber für einen Staat foll die Ben rechtigfeit bas oberfte Befet fenn ; es entftebe auch baraus, was da wolle." Da bas bargerliche Recht blos eine besondre Anwendung bes Maturrechts ober bes allgemeinen Gofelle icafterechts auf eine Species von Menfches ift : fortann es int teiner Brt von bargerlicher Belellichaft aufgegeben, ober auch nur eingeschränft werben. Denn in welchem Bitraerverein tann man auf Siderheit bes Eigenthums, auf Umvelebiich? teit ber Bertrage, auf Erhaltung ber ubfolnten (bie teinen Berabredung bedürfen) und ber verabrebeten Rechte Berucht thun ? "Ber une fagt, ein Raturrecht tonne in einem Staats nicht, gelten, behauptet entwebers baff ber Staat nicht in ber Matur ift, ober bag bie Bernunft nicht fur alle Demfchen Gultigfeit bat, daß die Menfchen Leine Barger fenn tonnen. formin Thiere regiere werben muffen, furs, bag bie Drenfchen teine Denfchen find. Beiget man und einen Staat, welchet? nicht anders, als durch willenbrliche Gefette erhalten werben fann, für welchen, wie man lagt, bie Raturreder nicht paffen : : · 机基D. 为. XXV. 为. a Gt. YUs Seft.

de Mies ein Emut'auf Mavernunff gegenabet, und burd tinpermunft, fo lange es geht, geftaber." - Diefelbe-Pracifon, die in ben bier ine Rurge gezogenen einleftenben Abichmitson beuricht, findet fich burch bie gange Schrift; allein, bet ange Maure gebietet uns, uns über bas Folgende furger gu Bas ber Berf. &. 96, 97 n. a. D. von Erbamtern fogt, ift entweder nicht beutlich genug, ober nicht confequent! Erbamter laffen fich in ber vernfinftigen Matur nicht behau-Benn aber ein Stentor jum-Erbausrufer eingefehts. ely Loncens levelich for feine Dachtominett auf eine Barte ge-Bellt ift: fo.mogen, bie Dachkommen bos erftern frumm, bie des leggern blind feyng the Recht duf das 2fint ift, wenn aleich Sachft unvernünftige boch gang unverteglich, weil es burch Bertrage feffgefett, fotalich nicht unburgetlich mar. Bettrage nur aber eigenes Eigenthum gultig, bargerlich und juribifd möglich find, und ein Bertrag über folechterbings frembes Gut fo gut als tein Bererng ift: fo vernichtet fich jed ber Bertrag von felbit, ber liber bas Eigenthum ber Dachtommen, bas bod mabrich ein frembes Elgenthum ift', gefoloffen wird; und Berneigene frepe Wille ber Dachfommen-Schaft gehört eboch wohl fin biefe Rutinorie ?! Der Berf. taun. Dagegen nicht antworten, bag die Dachfommen burch Benbebaltung bes Raufmeifes, um welchen die erften Contrabenten übereingekommen find, oder burch eine Sandlung, die die Einwilligung in fich foliefe, ober burch ausbrudliche Ertlatung biefen Erbvertrag beftatigen , folglich auch bas Erbrecht , bas Ertemt genehmigen. 3ft biefes murflich ber Rall : fo ift ber Burrag in ber That fein Erbvertrag, bas Recht fein Etbe wicht; jenen ift : wet geschioffen, diefes ift nett erworben. Diefes wird durch basjenige bestätigt, was der Berf. S. 334 von ben Rindern der Stlaven fagt. Benn Dillionen ben Dalai Lama für ihren Gott und herrn anerkennen wollen. wid, feinen Roth! ebrerbierig ju werichlingen, fich anbeifchig machen; das mogen fle; beum fie hatten Rrepheit, ibre Bermunft , ihren Willen , thre Menfchbeit bingugeben. Aber bag: De feine Butbe får erblich ertiaren; und es ihren Nachfominen burd einen Bertrag jur burgerlichen, und alfo unerlage lichen, Pflicht mochen wollen, feinen ober felner Rinder und Rimbestinder Roth ju freffen , biefe Befugnif baben fie nicht." Die: Machtonimen magen fich eben fo unterwerfen; benn fie tommen fich wegwerfen, wie ihre Boraftern es gethan baben, abet bann ift rint menter Bertrag eingegangen, und von ben fpåtern 3. 6. 10 1 16 5 14. 1

fratern Dalai Lamas ein neues Recht erworben wothen, und Erbrecht, Erbvertrag flud fit biefen neuen Bertrag unpaffenbe. Benennungen. Dege biefer Bemertung muffen einige Ocele len', 3. 3. 6, 14, 45, 86, 315 n. a. gepruft werben. Die Medt bemerkt der Berf. S. 27, daß die Erklarung der 216. ficht des Bufammentretens in ben Butgerverein beutlich, und the nicht durch Borte, als bie volltomineufte Erflarungsweife. ausgedruckt, boch unamelfefhaft fenn muffe. "Die fogenanne ten ftillichweigenben Berabrebungen find eine Berfuchung w willtubrlichem Belaften nach frembem Eigenthum, die bein Defpoten ben Schein ber Rechemaffigfeit fur feine Launen. für feine Raub's und Dorbfucht, und bem Boberrichten einen beschönigenden Borwand geben, feine Reuterepen und fein flegerarriges Cosbrechen gegen feinen Derrn gu rechtfertigen." Diefem zufolge behauptet er auch G. 48 gang richtig, bag bet Raufer eines gezwungenen Scloven burd bie Roften bes ibni reichlich gegebenen Lebendunterbifte, ben fich biefer feiner Sep fangenfchaft wegen nicht felbft verschaffen bonnte, nicht bas mindeste Recht auf ibn erlange. Bie filmmt mm biefes mit ber Behauptung &. ig : jufammen, baf ber mit unwibers Reblicher Gewalt Sebundene dadurch feine Freyheit verliebe re, und angefeben werden tonne, als mare er burch feinem Billen Stlave geworben, wenn er bet Billtubr des Uebermachtigen nur Einmal gehordit? Beift dent, bem Bebot. eines Uebergewaltigen einmal fich unterweifen, fo viel, als, Ach ertlaren, baf man fein Stfave, Togar, bal man immen fein Stlave feyn wolle? Er foll lieber Ach tooten laffen et foll lieber Jungers ferben, fordert ber Berf. anderewo. . Es If boch gang unbegreiflich, wie ein anderer uns folle zwingen Winen, entweder eine Sandlung ju begeben, Die eine Ertlarung fenn foll, daß wir auf immer mit unferm eigenen frepen Billen feine Stlaven fenn wollen, oder ans feibft das Leben gu nehmen, oder nehmen gu laffen. Und ift mobl, auffer det frenwilligen Erflarung burch Borte, oder der frenwilligen Annahme bes Raufpreifes, noch eine andere ungwendeutige Erflarungsart ju benfen ? Sind nicht vielmehr alle übrigen Danblungen, Die eine Aussage enthalten follen, bag man Stlave fenn wolle, zu jenen vom Berf. mit Recht verabidenes ten fillichweigenden Berabredungen ju jablen? Eine unwie berftehlich erzweingene Sandlung ift noch keine ftlavische Sande lung; eine stlavische Handlung ift noch nicht die Sanblung els nes Stinven; und eine einzige Sandlung, bie nur einem Cflaven.

Belaven jutommt, wenn ja diese als falche unsweffelbaft, etc taime werben tonnee . ift noch feine unimpopheutige Ertlarung. bis man immer Stigne fene modle, und fich folglich bem Bebote bes herrn nicht gemaltiam miberfeben barte. afft vom autwilligen Sanblungen eben fo, wie von abgenothige Man vergleiche nur, mas ber Berf. felbft S. 123 fa. non bet Erelarung ber Bebanten und Gefinnungen lagt. . Uns. Balebar filjeint es mir daber, wenn es & 170 heißt: Eine mit Bewalt eneriffene Jufage ift eben fo guleig, als. eine freywillige; und biefer Cas bamit bemiefen wird, bag. Der Bille bie Denfchen nicht gezwungen werben toune. Der Bille farit freblid nicht gezwungen merben. Bas bilft aber, Mefes, meun, nach ver Behanpening des Berf., eine Saudfling, bie nicht aus unferm Billen hervorgegangen, fonderm Anwiderfteblich emmungen worben ift, für eine Erflarung bes Mittermerfens, für einen Bertrag geiten foll ? 3m burgerlichen Beitrage bat imm freplich fid nicht barum ju befummern, ob, & burd Chre, Belb, Brodt, Bergnugen u. f. m. ju Stande gebracht worden fen; aber boch barunt, baf nicht ein Theif, ber Contrabirenden onech Mothigung eine Bulage von dem anbern erpreffe, etwas herzugeben, ohne bagegen wieder etwas, Bas er bem Gegebenen gleich ichatta ju empfangen. Der ine nere Wenfch tann nicht gezwungen werden; ber auffere bure gertide Wenfe tann ger mohl burd auffere Uebermacht zu Jufagen und Danblungen gezwungen werben; und gegen Dies Am Bivang fall er im Burgerverein, Schus perleiben , und Daus finden; benn eine mit Gewold entriffene Bufage ift, Beine bargertiche Bufage, Worth, b. b. unfer fcon vorhandes Ber , nicht enft burch ben gemaltibatigen Contrabenten bervotgebrachter Clendeuffend tann und zu einer Bulage führen, Die wie welleiche nammale bereuen, aber doch folechterbings bale, den mitten; benn an biefer Bufage ift nichts unburgerliches. der Lebeigung, b. b. gewaltigme Berfehung bes übermach. fain Contrabemen in ben Glenbequitand burch Dlagen, Die ficht' nur unmoralifd. fonbern auch unburgeriich flub, taun Beine anbere, ale gleichfalls nur unburgerliche, b. i. ungultige Billanen bervorbringen. Unburgerlicher 3mang tann feinen "Bare jemand auch burch Mus tedefichen Beitrag ergigen. brobung bes gemiffeden Todes genothigt worden, etwas wegzue. geben : fo ift bier boch feine Rauberen im burgerlichen Ber-Ranbej biefe fribet nur bann State, wenn, ber andere feine Sache nicht felbft giebt, fondern fie ibm weageriffen wird.", Det

Der Bewaltthatige follte bier nicht auch Rauber fenn? Er har mir ja burch Aubrobung mein Leben, bas ja boch mein, nicht fein Eigenthum ift, genommen; und ich babe ibm biefes geranbte But blos wieder abgetauft. 3ch tann ibn alfo bes Lebensroubes anklagen. Das Gut ober bas Leben nimmt et mir gewiß; indem ich das eine rette, raubt er mir bas andere, "Er muß entweder alle Bufagen halten, ober feine." wenn fie burgetlich, b. b. nicht burch unburgerliche Gewalt ente riffett finb. "Das Berfprochene ift etwas Beggegebenes; es gebort nicht miehr und." Sobald es in der That verfprochen, b. f. nicht durch unburgerlichen 3wang erprest ift. moralische Arepheit gebt den Mithurger nichts an; er darf aus berfelben fein Recht an bie Gultigfeit meiner Bufage nicht Er bat es nur ju thun mit meiner burgerlichen Frepheit, d. b. mit meinem Bermogen, mein Gigenthum 78 behandeln, wie ich will, und darin von Meinanden gehindert Ju werden. Gobald er mich nun burch 3mang zu einem Bere trace methige: fo ift biefer Bererag barum unguleig, weil er meine burdetliche Arenheit ( bie morafilde toun er nicht erreichen), mein Gigenthum ju bebandeln, wie ich will, gehemmit aber vernichtet bat, ebe ich fe ibm bargerlich fremwillig abgetreten babe. Bir wollen uns biemit gewiß ber Sande nicht idulbig machen, Ausnahmen von dem beiligen Gefette Des Borthaltens zu gestatten; fo wie wir Die Sache bier beftimmt baben, ift jeder burgerlichen Billfihrlichfeit der Big versperet. Burderlich fremoillia und moratifch fremoillia ift in der Darftellung des Berf. verwechfelt. Burgerlich freye willig ift blos verneinend. Derjenige banbelt burgerlich frebe willig, der fich unter feinem die Giderheit und Bertheibigung Des Elgenthums gefahrdenden, durch den Burgerverein verbotenen Zwange befindet. Lift, Beld, Bergnugen, Ehre, Bahn und jebe andere Lockung mag einen Bertrag veranlal. fen; er ift gultig; benn ber Burgerverein fann biefes nicht verhieten, und den Preis, wie boch ein Gut weggegeben metben durfe, nicht bestimmen; wer ben Bertrag, durch eine biefer Lockungen bewogen, gefchloffen bat, bat burgerlich fremillia Sunger, Schlage, offenbarer, burch Worte ausgebruckter Betrug, Gefangenfchaft und jeber folder 3mang ift burch ben Burgerverein verboten; jeber baburch erprefte Bertrag ift burgerlich unfreywillig Cobaleich moralisch fregwillig); folglich unburgerlich und ungultig. Dicht burgerlich gewaltthatig febn, ift im Burgervetein frubet, als Bort bal-Ee 3 ten:

tens das frühete, rechtmäßige Eigenthumerecht geht bem fratern durch Gewaltthätigleit an fich geriffenen Eigenthumerecht
— wenn diese Begriffe sich anders hicht seibst ausheben —
vor. Also muß nicht erft, wie der Verf. S. 174 meine, der gezwungene Verfprecher zum Borthalten angehalten werden. Am Ende dieser Unterfuchung lente der Verf, in der That ein, und spricht von juridischen Versprechen, wodurch er lene allgemeinen harten Grundsähe ausbebt. Doch wif muffen schiefen. Es soll uns freuen, wenn der Verf. uns bald mit einem vollkändigen Spitem des Naturrechts beschentt.

Eb.

## Schöne Wissenschaften.

Reise in die mittäglichen Provinzen von Frankreich im Jahr 1783 bis 1786. Dritter Theil, 302 Seiten. Bierter Theil, 408 Solten. Funfter Theil, 464 Seit. Leipzig, ben Goschen. 1794. Mit Rupfern. 3 Mc. 18 80. Ohne Rupfer 3 Mc.

Diefe bren Bande eines Werkes, beffen Anfang ein anbrer Recenfent im 108ten Banbe ber A. D. B. 2. St. S. 343 ausführlich angezeigt, und bem feine Originalität einen verbienten Beyfall erworben bat, enthalten bie Begebenheiten von acht Tagen, die ber Relfende in Avignon gubringt. Aufenthalt in Caverac und fein Liebesbandel mit ber fleinen Margor, fo tragi-comifd auch fein Ausgang mar, bat ibn wenigstens gelehrt, daß er bie verlobren geachtete Spanifraft feines Bergens wieder gewonnen habe. Diefe Entbedung und ber warme, heitere, lachende himmel, unter welchem er fich-befindet, befenett feine Lebensgeifter. Aller fein Duth, feine Lebhaftigkeit ift gurudigekehrt, und mit ihr verschwinden die Borfage von Enthaltsamteit, die er ben seiner Abreise von Caverac gefaßt hatte. Gin neuer, weit gefährlicherer Liebes handel entipiunt fich in Avignon, beffen wunderbater Sang, Abentheuer und Gefahren ben weitem ben größten Theil biefer Kortlegung anfüllen. Etwas schlüpfrig ift biefer Bang. 3m des ift es nicht sowohl bas bedentliche Abentheuer in Clarchens Rammer, bas den Knoten Schurzte, indem es ibn aufzulbsen

werfprant, mas bas Gefahl ber Chrbackett werlebt ! fonbent vielmehr ber überfluftige Duthwille, ber fich in manchen Riefe nidteften jeint, und ben Schleper, mit welchem ber Berf. bie Scenen ber Sinnlichteit umglebt, an manchen Stellen getreifte Raft noch meniger wird man ibm bie Bertheibigung ber Schlue pfelgesit, und am weninften das, was er im IV. Eb. C. 342: fagt; gib gute halten tonnen. Wenbet man inben bie Bilde von feinen einzalnen Bugen, ab, vor benen boch bie Lefte ber Erebilians und Samiltons, ber Jorie und Amabis nicht gur erfdieleten Unfache baben : fo findet man auchien biefer Eraba fung ble feltne Runft, fich nabe bis an bie Oderanfen anzus Brangen, welche bie Schinheit von bet Lieppiafeit fcheibeit, ohne fich in das Bebiet ber lettern zu veritren, und ben ben Differn an ber Bildfaule ber Benne bas Ange bes Bufchauere mehr auf die Runft, mit welcher ber Bilbuet ben Darmort befeelt, als auf bas verführerifde gadein der Gottinn ju riche ten. Lefer von gefehrem Bemuthe - und für fotde, nicht fon Rnaben, ift Diefes Buch gefdrieben - werden auch ben beit fchlupfrigern Scenen ibre Hufmertfamteit mit gang andern. Dingen beschäftigt finden; als mit bem ; was bie Sinnen ver-Clarchens tathfelhafter Charafter, Die unbegreifliche Art, mit welcher fie fich auf bas Berfangen ibres Liebhaberet eintaft, ber Streit, ben Diefes Rathfel in bem Gemuthe bis Betern erregt; Die Mittel, burch weiche er fie enblich: jumi Blele bringt - alles bies bietet bem Berftanbe einen reichen Sroff von Beschäftigung bar, ben melder nur eine verberbie Phantaffe aufzulobern im Stande fent burfte. Die Gefdichte feibft, ju welcher bie Obe an ben Bufall, Die der Reifende now feinem Ginfritt in Avignon bichtet, ben Colufel giebt, ift bie Befchichte ber meiften menfchlichen Beftrebungen nach bema was mir Blud nennen. Gine faliche Borftellung taufct uns wir gefallen und in dem Babne, und vermebren ibn; mit tie nem großen Aufwande von Bis und Kraften bringen wir bem erwunfchten Biele entgegen, erreichen es, und feben uns betroch ern; bie verfprochene Preude loft fid in bittern Berbrug auf; wer gurnen mit uns felbit und ber Belt; und am Ende zeich es fid, daß der Bufall bie Rolle der Beidheit gespielt, und daß wir feiner Leitung unfre Rettung zu banken baben. Unverhoffte und Unermartete, welches jeden Augenblick Die Rette unfers Lebenstaufes zu unterbrechen febeint; aber eigents tich nur die Abweichung ber Mothennbigfeit, von den Mufio. men unferer Einbildungsfraft und unferent Gergensoift, bat der Ee 4.

Merf. auch in biefer Befdichte, fo wie in ben Begebenheiter ber erften Banbe, als ein Dittel gebraudt, die Aufmertfamteit des Lefers immer von neuem ju fpammen, und ihre Era warrungen fo longe ju taufden, bis fic alles geordnet und gerånbet bat. Dan tonnte fagen, ber Bang ber Befdichte und die Schreibart fiebe auch in fofern in einer genauen Butmonie, ale bende gleich epigrammatifd find. Daß aber biefe oft wiederhalten Caufdungen nicht ermuben, bafür bat ber Berf. schon durch the Korm feines Berkes gefordt. Es ist ein Tagebuch; es find bie augenblichichen Ergiefungen ber Laune, ber Burdt, ber Soffnung, ber Begierde; jeber Abschuitt ift gleichfam ein fleiner lenchtenber Duaft bes Sangen, mit bem trugeriften Nimbus umgeben, den die geschäftige Phantafie und die augenblickliche Seinmung des Berfaffers dieses Tagetuche um ibn berumgleht. Die Sandlung entsteht allmählig vor unfern Aingen, und ba ble Ginbifdungefraft ber Dounte perfort ben febene neuen Moment in bas rollende Rad einzue greffen, und feine Richeung ju veranbern, ober wenigstens ja errathen fucht: fo entfteben jene Laufdungen unmittelbat durch die gange Unioge, und befordern eben fo febr ben 3weck der Unterhaltung, als der Belebrung. Denn eben in diefen Berirrungen ber Phantafte und des Raifonnements entfaltet fich bas Innerfte bes Dergens, und neben ber auffern Befchichte lauft eine innere fort, welche jene an Intereffe weit Indeffen ift auch fur Diejenigen , denen an ber Delebrung weniger gelegen ift, burch eine Maunichfaltigleit won Charafteren und Begebenheiten geforgt, welche bie bewundernswurdige Dannichfaltigfeit ber erften Thelle' aod übertrifft. Und bed find ber Derfenen, welche auf den Schaus plat gebracht werden, gerade nur fo viel, ale für die Berfride Sinna und Entwickelung ber Sandlung, nothwendig war, und felbft die gufalligen Befanneschaften, Die ber Reifende macht. werden auf das zweckmäßigfte in fein feitsames Abentheuen eingeflochten. Die Ergablung ber beyben Grenablere im funfe ten Theile verfpricht nichts weiter, als eine unterhaltende Eph fode; aber wie wichtig wird biefe Erzählung burch ihren 300 fammenhang mit Clarchens Schidfalen, und bir Entichliefina. gen, auf welche ihr Buborer badurch geleitet wird! In Diefer Episobe und ihrem Busammenbange mit bem übrigen liegt ein Reichthum von Erfindung, Wis und Laune, wie nur wenige; unfrer Schriftfteller aufguebeifen haben barften. Der ihr eine gewebte Prolog, ift in biefer Gattung ein Deifterftuct. Die Drofe

Profe bes Bert. bas in biefen Theilen, wo migfich, 'ma mehr Rulle, Manuichfaltigleit und Aumpth, als in den erftern Banben. Die Oprache bes Derjand und bes Bipes gelinge ibm in gleichem Grabe; überall reift er ben Lefer mit fic fort, entruckt und begeiftent ibn. Heberoll febt Bebante und Musbrud in bem iconfen Chenmaas; und jener foienelt fic aleichlam in biefem, wie in einem fanften und flaten Gluffe der blaue Bimmel und die reigende Landichaft, Die foine Ufer ume And unter ben poetifchen Stellen ift vieles, bas fich burd bie Rulle der Gebanken, ben Reichthum des Biges, die überraftenden Anmendungen eben fo febr, ale burch ben gluch lichen Ausbrud empfiehtt. Bir fubren nur Gine Stelle jur Probe an, in melder wir etwas von Samkeuns Manier fine ben , beffen Beifte , wenn wir nicht irren , Thummels Beift am nadften vermandt ift. Ben einem Befude bes traurigen Bauciufe rufe ber Berf. aus : "Und diefen Bobnfie der Des Bummernift; armer Detrard! Diefen abgestorbenen Theil unfee rer freundlichen Belt, tonnteft bu mablen ? - - Deine Laufbahn bienieben gefällt mir nicht. 3d fuble in Demust bag ich für fo bobe Berlaugnungen, als. die beinigen maren. mi febroach bin , und michte nicht eine Drocht fue fo eine Des bobnung vermachen, ale bu erreicht baft. 3ch bewundre bic. shue dir nadzuahmen.

Bie überichwenglich groß und fuße Deug die Empfindung fenn beg, ber ben Talismann ant & Betrards befigt! Bas gebn ifm von Baucidie Die durren Rreibenfelfen on ? Ibn, ber fein Reld und feine Biefe Am Coubfoct tragt, und irbifch Bugemafe Ben Bottertoft entbebren tann? Ein fobner Geift ift murbig, nur won Geiftern Bedient au feun - Gin Gnom putt ihm die Sout. Ein Splobe braut ihm Thee, und Amoretten Heiftem Die Spalten feiner Fenfter gu. Bas mangelt ihm? ein übarirdifch Bener Erwarmt fein Stubden - flammt, auf feinem Sterba Und wenn ben einem Glas atherifchen Tofaper Gin Dichtermunich nach fußem Abentheuer" Much dann und wann burch feine Derpen faber Auf einen Laut der ftete gestimmten Leper Sabet ibm fon Umor, fein Getgeuer.

Das Matichen ju, wie es fein Berg begehrt, Biond ober bruun — und lockender und neuer, Als mir der Schelm noch keins gewihrer:

So haft du beinen treuen Sanger, Monarchinn, die zu Paphos thront, So fürftlich haft du ihn belohnt!
Noch steht der Fets, auf dem er, enger Mit dir vereine, in Phobus Straht gewohnt, Als keiner, der den Musen frohnt.
Hier saft der Virtuos in Himmelsink, und geigte Der West und Nachwelt deine Freuden vor, Daß selbst die Schone, die sein Derz erkahr, Das Knie vor beinem Zepter beugte, 11nd voller Sympathte, so still und liebekrank, Acht Erban — dem Apoll sey Dank! — Wit lerem Chemann erzenate.

Franz Zaver Bronners Schriften. Zwei Bande. (Auch unter dem Titel: Neue Fischergebichte und Erzählungen, von F. X. Bronner.) Zürich, ben Orell, Gefiner, Füßli und Comp. 1794. 8, 559 Seiten. Drittes Bandchen. (Auch unter dem Titel: Frühere Fischergebichte und Erzählungen. Mit neuen Gedichten vermehrte und durchaus vers besserte Ausgabe.) 271 S. 298. 2086.

Der Verfasser, bessen Talente für die beschreibende Poeste, ben Gelegenheit der Erscheinung seiner Kischergedichte (Juch, 1787.), von einem andern Recensenten in dieser Bibliothek (LXXIV. 2. 8. 434.) anerkonnt und gerühmt worden find, bat dem zwerten Vande dieser neuen Sammlung eine Beschicke und Theorie der Kischerichtlie vorgesetz, in welcher er gegen Bontenelle beweiß, daß die Darstellung des Hischerschans wein gut, als die Darstellung des Hischerschans wein gesausen the Weiser Beweis war nicht ichwer zu führen; aber auf ihn hatte sich der Verf. einschränken, er hätte nicht untetnehmen sollen, dem Fischerleben, in Rücksch auf die Johle, sogne einen Vorzug vor dem hirtenleben einzuräumen. Dieser Verzugug erhellt weder aus den ausgestellten Gründen, noch aus dem

ben Gebichten bes Berf. benen, ber allen firen. Bargigen, wemand ben Dreis vor ben Begnerifchen Birtengebichten tugesteben wird. Ueberhaupt scheinen die theoretischen Einfiche ten bes Berf. über die Dichtungsart, welcher er fich gewidmet bat, nicht eben febr tief ju geben. Er bale fic an bie gewohnlichen, berkommlichen. Regeln, ohne auf ihren mabren Grund ju geben, und past fie der von ibm gewählten Sale trug an, ohne fle einer neuen, nicht unnuben Prufung ju une terwerfen. Go ift j. B. folgendes über den Unterfchied bet Kifcherioplle von der größern Fischererzählung febr oberflache lich: "Die Fifcherionlle unterscheldet fich von der großern Er-Jahlung baburd, bag erftens ibr Inhalt, er mag nun eine tleine Schilderung oder Sandlung fenn, nicht nur überhaupt atmas Ungiebendes baben; fondern gang besonders auf Die fanftern Gefühle wirten foll; und zweptene, daß eine Daul lung, wenn fie ber Stoff ju einer Joplle ift, nicht von einem To großen Umfange fepn barf, als ben ber Erzählung." bie Sanblung ber Joylle etwas Unglebendes babe, ift ibr mit ber Ergablung gemein, und es liegt in Diefem Umftande gar fein Unterfdied. Die mabre Berfchiedenheit fcheint une bare inne gu bestehen, daß in ber Ergablung bas Interesse auf bie Dandlung, in der Stoulle bingegen weniger auf die Sandlung, als auf den in ihr gur Anschauung gebrachten Charafter Des Fifder oder Dirtenlebens überhaupt fallt. Die Kifderergabe lung wird fich baber von jeder andern Ergablung burch nichts welter, als den unwesentlichen Umftand, unterfcheiben, bas Die in ihr banbelnden Derfonen Sifcher find; Die Bifcheribulte aber murbe feblerhaft fenn, wenn fe nicht mobres Rifcherles ben, mabre Rifcherfitten barftellte und ichilderte. Eben fo unbestimmt, und noch überbies feblerhaft, ausgebrucht ift ber Umftand, daß bie Gifcheribolle auf Die fanftern Gefühle wirten folle. Rann nicht auch eine Erzählung fanfte Befühle erme den, und wer mag es unternehmen, bas Dehr ober Weniger won Sanfrhelt ju beftimmen, bas gerade ber Bifderioplie ju-Commt? Der lette Unterfchied endlich zeiet gar nichts an, mas nicht icon in ber Frage: moburch fich bie Riicheridolle bon ber großern Ergabiung unterfcheibe ? gelegen bat. Die neuen Gebichte felbit anbetrifft : fo baben fie Die Berbienfte ber altern Sopffen beffelben Berf., und etwas weniger von jener Beinlichen Daleren, die bie Ginbitbungsfraft mehr peinigt, als ergobt. Doch hat fich Gr. Br. von biefem Zehier noch teineswegs gang geheilt. Doch immer bemerten wie manche Stel-

Breffen, fir benen ble Anfmertfamfelt auf bad Detail ber fceinungen in ber Ratur Die Phantaffe bes Dichters gefeffett bat. Det Rieff, meldet fic in ber Anfachtung tleiner Um-Ranbe geigt, giebt bem Gemalbe eine Babrbeit, welche teines weges bie Bahrbeit ber Dichtfunft ift, melder wenige, abet treffende und jur Dervorbringung eines bestimmten Gefühlis greignete Buge genugen. Diefet namliche Bleif entzieht in ber Doefte, wie in ber Malerey, bem Colorit feinen Glang, feine frifde und Barme; fo bas ben ber Bergleichung ber Dronnerifchen Soullen mit ben Befinerifden nichte fo febr In die Augen fallt, als biefer Mangel an Barme und Anmuth, ben einem fichtbar größern Rleiß in ber Ausfahrung. Definet ift mehr Dichter, Bronner mehr Maler ber Matur. Lalent ber Bervorbringung und Darftellung eines reinen Roeals, welche ben Dichter auszeichnet; zeigt fich beptjenem In feiner hochten. Bolltommrenbeit; bep biefem ift bas Speal wicht immer feft und rein, und die Welt, bereit Buftanb und Sitten er barftellt , wird biswelfen, tathfelhaft. Die Sitten, Die Charaftere, Die Denfungeart und ber Ausbrud Rimmen nicht immer ausammen, und einzelne, wenn icon tleine, Diff. tone foren die Darmonie, die in einem ibralifchen Berte berte fceit follte. Etwas Gefuchtes, Befunfteltes, mubfam Serbengeführtes wird man in biefen Joplien oft mabrnebmen, und felbft in ben beften berfelben berricht nicht jene leichte und frege Grazie, jene fiebensmurbige Unfculb und Raivetat. burch welche bie Befinerifchen Joplien fo bezaubernd und une nachabmtich find. Bie woffen einige Bepfpiele geben, bie unfre Meinung beutficher mochen werben. Gin Dirt bat fic mit feinem Bute einen Sonnenfdirm gemacht; er wunfct Ach Glud ju biefer Erfindung. Dann ruft er G. 21 ous: "O Seumpffinn f mit Recht namite bich neulich Dbabon, ber weise Greis, einen tragen Rebel ber Geele; aber meine Seele foffft bu nicht langer umbammern! Und bu, allgu begueme Unbebalflichteit, bor' einmal auf, mid eingufold. feen, wie Dobnfaft! Aufmertfam will ich feun, und nachbenfen', und , wo ich's vermag, meinen Suffand verbeifern. Ich fabl' es: oft marbe ein Aunte Befonnenbeit bas Dunfel unfere Pfabes erbeitern, und afr durften wir nur die Dario gefchiet ausftreden, fo maren wir einer Befdwerde los, und Bunten unangehehme Dinge, wie laftige Infetten, von unferer Stirne entfernen." Diefe Refferionen fteben mit bet Beranlaffang in teinem rechten Berbaltniffe, fo wie ber Zusbruit berfet-

berfelben, unferm Stefühle nath, mit bem Leben bes einfachen Alfders nicht barmonirt. Much in folgender Stelle ideine der Rifder aus feiner Sphare berausmireteit: "Dimm, fage er G. 24, Diefen frifden Strauf, fconet Dabiden; bewundre fein blendendes Sarbenfpiel, und fühle Die Gate des Schopfers, der aud Grafer mit fo vielen Anmuth befleidet! Stelet ju ihm ein leifer Dant ane beie nem findlichen Dergen binauf; o fe malle bir ber Blumenbuft. Dompelt lieblich, um Die aufblubeube Bruft und jum bolbem Antlit empor! Empfang' auch diefe groep mifammongelegten Schnitten, innen mit frifcher Butter bestrichen! Theile bavon beinem Bruberchen mit! Ihr beyde verbient Belohnung; bu, gutes Madden, wegen deiner Achtung für alles, mas mat und recht iff; er, wegen ber Billigfeit, womit er beis nen Bufbruchen geborcht." Diefes ift die Sprace eines Das bagogen, ber Rinder fpagieren führt, um ihnen auf Eritt und Schritt Moral ju predigen. Als eine Probe, wie ber Berf. in feinen beffern Beuten fcbreibt, wie er fich an bem mabren. Cone der Soulle ju erbeben, und mit was fur mabren und ladenben Rarben er feine Schilberungen ju farben verftebt. feben wir eine Stelle aus dem Sommerabend (1. 36. 8. 84.) bleber: "Ladle berüber burch girternibes Reblaub, fremb. Hiche Abendfonne! Lachte nochmals glangender berüber, ehr bu fcheibeft! Bejeuchte mit Rofenlichte ben fconen Aufenthalt. me Bergensquie und Uniduld wohnt; wo fie, mit Anmuib gepaart, in ber blubenoften Geftalt einer, Dulbinn, amifchen Traubengelandern wandelt. O wie erfreuend find biefe glubenden Strablenblicke, Die fich jeht burch lifpeinde Blatter ftehlen! Aber herjerfreuender find boch bie gutigen Blide bes bolben Befens, bas jest, fo fanft errothend auf mein Lieb borcht. - Sauchet, ihr neubethanten Reduter, bauchet frifche Dufte aus! Angenehm ergnicht ihr mit lieblicher Rublung jebe. abgespannte Lebensfraft. Aber mehr erquiden freundliche Borte aus einem fo foonen Munbe; mehr ermuntert ber Ins baud feines fifebuftenben Athems bas Dirtebeitung fuchenbe-Sect, als alles, was du, o schoner Abond, Brifches und Eta quickendes baft. Barum farben fich beine Bolten fo foneft mit junehmendem Roth? Bift be beschamt von ihren bibern Beigen? Q fieb, weit lieblicher, als all bein Rarbenfpiet, ift. bas fittfame Errothen ihrer fenfchen Bangen; weit bumile feber, als all bein Gilang, ift ber Miglang ber iconften Brete. ber unverfemplier aus ihrem gangen Betragen bervorfibigmmert.:

And weine ein Lächeln des Benfalls auf Dapffielle billfenden Bungen schwebt, wenn ihr trautes Geschwäße Frieden und Duft in Die Druft mir gießt; o dann ichwing ich über alles Mieder mich empor, von fußem Entzukken umflosfort, wie die Bochgeklegene Leiche vom lebten Abendstrahl; dann ichroimme in Geligteiten, wie die Bienen in Wohlgetuchen appig bithender Baume. Und daufte jemals nieln Wind fich dem Ippigen nahen, o bann entstäge die Seele nie von den bebend ben Lippen auf ihre Lippen hindber, mit ihrer himmilischen Geele fich mischend."

€ŵ.

## Erdbeschreibung, Reisebeschreibung und Statistif.

Rurgefaßter Handarias ber Europäischen Staaten,
gum Gebrauch beym öffentlichen und Privatunterricht. Ersten Bandes erste Abtheilung. Mit
acht illuminirten Karten. Deutschland. Leipzig,
in Commission ber Schladebachschen Buchbandtung. 1791. 10 Bogen. Ersten Bandes zwente Autheilung, mit vier illumin. Karten. Deutschlanv. Bon M. J. G. Leonhardi, Verfasser der
Sachs, und Preuß. Erdbeschreibung, 4. s. Leipzig, ben Baumgartner. 1792. 8 Bog. in br. 4.

Wir haben bereits so viel gute und erträgliche Handbucher ber Geographie dum Schulgebrauch, mie den darzu gehörigen Barten, nach unterschiedenen Graden der Bollftubligkeit und Grbse, daß derjenige gewiß eine vergebliche Arbeit ehnt, wer mit einer schlechtern jum Norschein kommt. Und das ist gewiß der Fall mit gegenwärtigem Handatiasse. Der Berlasserwiß der Abthellung — denn est ist ungewiß, ja, unwahreischenfich, ob der Verf., der sich auf dem Titet der zweiten gehnt, es auch von der ersten so. bittet zwar int der Vorspehreise Recensenten, dieses Werkenrichten und dem Regelnider Kunst, sondern nach der guten Absteile gern eine weiten gehort, allein, wenn wie ihm auch solche bestlich gern eine wen

wen wollen; wife fann man ein Bud bios um feiner unten Abficht willen jum Bebrauch empfehlen, ju bem es teine ini pere Borguge bat? Die Rarten find, nach Beichnung, Soid und Ausmalung dufferft plump und geschmäcklos, so bag man wirflich in unfern Lagen, wo die Runft bierin fo weit getries ben ift, bergieichen taum erwarten follie. Der Zert ift, wo nigftens in ber erften Abtheilung, fuperficiell, unvollstandig, und fonderlich in den Bablen febr burd, Drudfehler entftellt. Die erfte Abibeilung mit ihren 8 Rarten euthalt den Ober-7 fachfischen Rreis. Gleich &. 1 beißt es von ber Graffcaft Barby: fie gebore feit 1746 bem Churfurften von Sachfen, als Burggrafen ju Dagbeburg. Sollte man nicht meinen, Me Gr. von Barby maren erft in diefem Jahre-ausgestorben. und was foll der Bufat : als Burgaraf von Magdeburg? Sir Die Befdreibung der Lande bes Churfdrften gu Gachien find andre Lander bineingeworfen morben; bie ibm nicht geboren! Bingegen wird fein Antheil an bet Graffchaft Benneberg erft nad bem Rürftenthum Altenburg erwähnt, norbbem bie Ans theile ber übrigen fürftlichen Saufer bereite ben ihren übrigen Landen 'eingeschalter worben find. Schleufingen foll 4450' Denfchen haben, und bat nur 2200; biefe follen Zuch und Euffel verfertigen, welche Arbeit man ba gar nicht tennt. Daß bler der Sis ber Benneberaliden Landescollegien und bes Somnaftums fen, wird gar nicht erwähnt. Ouhl foll 60000 Einwohner haben, und bat nur etwas über 6000. So ift auch die Befdreibung der Graficaft Mansfeld gerrife fen, und tein Theil am rechten Orte eingeschaltet worben-Der Churbrandenburgide Antheil foll zwen Drittel-bes Gan. gen betragen. Der Aurft von Mansfeld wird noch als lebend' aufgeführt, in beffen Lande ber Churfurft blos bie Landeshobelt baben foll. Der fammtlichen Unterthanen aller Bergoge gu Sachsen, in 164 Q'. Deilen follen 40000 fepp. Gie theilen fich, beift es, in bie Beimariche und Gothaliche Linie, welche lettere fich wieber in die Deiningiche, Bildburghaufensche und Coburg . Salfelbifche theilt - als menn bas Saus Gothamicht auch ein Zweig der Gothalfden Saustlinie mare. if der Gis eines gemeinschaftlichen Sofgerichts, Ochoppenftuble, Ames, Unterconfifteelums u. f. m.; alfo find biefe: lesten auch gemeinfchaftlich? Labova foll farten Beinbaffe Del treifen. Ohnweit richtiger und vollfianbiger ift die Bears beitung ber zwepten Abtheilung ausgefallen, Die Die Befdreis. bung den Belederfichfifden Rreifes in fich begreift. Dem Flider

Flaceninhalt ber gefammten Praunfdweig - Bolfenbuttelfden Canbe wird, unfehlbar etwas ju boch, 100 Anadratmeilen fingegeben.

Beographisch Ataistisch bistorische Labellen von Deutschland, von M. Joh. Heinrich Jacobi, Rosferendarius bey der Churmartischen Ariegs = und Domainenkammer. Zwente Abthellung. B. rolin, 1795. bey Felisch. 52 Labellen, jede von eismem halben Bogen.

Piefe 32 Tabellen liefern den noch übrigen Theil von Deutsche no, namlich ben Frantifden Kreis, in 9; ben Schmabifden. in Cab, 10- 1; ben Burgundifchen, 12, 25; ben Chum rheinifden, 24 - 26; ben Oberrheinifden, 27-39; ben Dieberrheinifd - Befiphalifden, 31 - 34; ben Rieberfachfeiden, 35 - 40; ben Oberjadfifden, 41 - 49; Goleften, Glas, Dabren, Laufit und Bohmen, in der 50 - 52ften Zabelle. Die gewöhnlichen Rubriten ber tabellarifden Orde mung in Befdreibung biefer Lander find, nach einer allgemeimen Radricht von jedem Rreife, Grengen, Groß. Devalles rung, Religion, Landesbeichaffenheit, Gluffe, Berge, Dres bufte, Gewerbe, Sandel, Staatseinfunfte, Eintheilung. Stabte und andre merfmurbige Derter. Diefe Racher aber merben nicht jedesmal ben jedem einzelnen gande jausgefüllt. Mur bie Sauptlander, fonderlich die Brandenburgifchen, werben nach diefem Leitfaben befchrieben, wiewohl auch ba vielmals Die Staatseinfunfte fehlen; ben andern landern ift ber Berf. furger, fo bag jumeilen mehrere auf einer Cabelle abae Dan fann nicht leugnen, bag auf blefem fertigt werben. tabellarifden Bege die jur Befchreibung eines Landes geboris gen Dadrichten, jur allgemeinen Ueberficht und jur Ordniene bes Lehrvortrags, febr bequem jufammengeftellt find; allein, im Gangen batten mir boch der Arbeit mehr burchgangig gleb de Richtigfeit, Benaulateit und Gleichformigfeit gewünscht. obite beswegen ihren Raum in ermeitern. Den Damen biftopficher Tabellen verbienen fie am wenigften; indem der Befchichte eines landes gar wicht gebacht; oft nicht einmal ber Befiber beffelben genaunt, wenigftens niemals grwähnt wirb, auf welchem Wege und burch, welche Beranderungen ein regie-

iegiziendes Jan's juiven Weffe eines Lauses actanat in. 199 Coffete en war ein Boogi meht beftimmt gir fagen, bag bie auf der lehten Columns, ber 34. Tabelle bingeworfenen 26genen, Thoren, Effen und Bervorden weibliche Abtopen find. Bie tommt das Giff Waltenvied in ben Oberfachfichen Kreis muir die Lander ses Chuffanften zu Gachfen , nach der Sobischaft Mausfell & Ein Patrividmus Me es wordt, den Diemand von bem Berf. perlange babun wird, baller, als Preugifcher Unterthan, ben Doerfachfichen Rreis nicht mit Churfachfeir; fonveren mit Bet' Dart Branbenburg anfangt, much ben Breafifchen Effeteilait Deansfeld vof bem Churfach. Afchen fest. .: Die Grafen von Schonfelde bie beum Oberfachfifden Areije, enigefabes werben, obwo ihre. Lander, angugeben, Jellen vermuthlich dig Grafen von Schonburg fenn? Uni guffallenoffen ift ble Unordnung und Dianfallgteit, womit Mei Columne son bat! Sinbreff und merfibliebigen Dreen in ben meiften Cabellen ausgefüßt wird. Da ftemoMamen Don Memtern, Stadten, Bleden, Dorfern und Schloffern umer einafider ; ofine baf Han vielmals ben mindeften Grund ibret Babl angeber bentier. Boobwenbig hater ben gebern Zande die Babl der Memfen wollständig, und bong bem jebenf Die übrigen Mertwürdigkeiten angegeben werben follen. meiften batte das ben Landern gefcheben folleit; die uirter mebrere Berren vertheilt find. 3. B. ben bem Furftenthum Con burg werden ben bem Deiningifden Antheil blos Connenberg. und bann einige Dorfer-und Glashutten genannt. " Rothiger mar es bod mobl, bie zwen noch fehlenden Memter, Schallau und Deubauß, und allenfalls bie Rammerguter ju ermabnen, So fehlt ben dem Bildburghausischen Unibeile bas 2mt Gise Yeld, bas ftorefte unter allen; blugegen mirb. Bebrungen genonnt, das doch ju Benneberg gehört. Eben in fehlt ben Bene neberg, in dem Churschfifchen Anthelle, das Ant Rubindorfs ben bem Beimatiden bas Umt Raltennordheim; ben bem Meiningiden bas Amt Sand; beb dem Bilbburghaufilden werden gwen Dorfer, Bebrungen und Quepenfeld genannt, obne ju ermabnen, bag bas etfte, ein Rieden, ber Gig bes Amites, und bas zwepte ein dazu geboriges Dorf ift. Dergleichen tleine Dangel tonnten wir ben ben meiften Zabellen maent, Die, mit wenigen Worten, bund ein menia etebr Me natigfeit batten vermieben werben fonnen.

sethur Veines, Esq. — Asien burch Jeansteile und einen Theil von Iralien, in den Jahren 2787 bis 1790, vorzöglich in Linskide auf die kandwirthschaft, die Eustur und den Plationalwohlstand des ersten Reiches unternommen. Aus dem Engelischen. Mit einigen Anmertungen des Alebem sehes? Rebst einer von dem Hertungen des Alebem kriegsserretair Sohnahrt gezeichneten Karte, welche die alze und neue Eintheilung von Frankseich, ingleichen die Werschiedenheit des Bodens und die nordlichen Grenzen des Dels Mans und Weindaues darstellt. Zweiter Band. Berlig, in der Apstischen Buchhandung. 1794. 1 Alphy

Dritter Pand, welcher vorziglich bie praktische landwirthschaft in dem südlichen Ers ropa betrifft. Sbendaselbst, 1793. 1 Alph 44 Bogen in gr. 8. 1 M. 10 R.

Hiermit ist bieses reichhaltige und mehrern Klassen von Lesery interssaure Wert geendigt. Da es schon feiner Natur und Beschaffenheit nach ans dem ersten Bande bekannt senn mug, und es kein deutsches Originalprodukt ift: so erwarte man hier weber Auszug, noch nähere Beurthestung. Die Anmerkungen den des Uebersehers sind außerst spursam und unbedeutent, jumal in dem ditten Bande. Ihm und dem zwenten sind Register angehangt. Die seht instructive, auf dem Lieel erwolhnte Landeuter ist ein neuer Beweise von Irn. Sonnianns seitenen Leinninssen den ber Rarten des Originals zusammengetragen und verschiedentilich berächtigete.

Anstichten vom Michenthein, vom Gradent, Flankern, Dolland, England und Frankreitly, im April, May und Junius 1790, von Georg Forster. Deifter Stell. Berlin, 1794. in ber Bofficen Buchhaltstung: 166 S. 3. 198. 12 ge.

Diefen britten Theil Bet Anfichten bat De. Baber aus ben nachgelaffenen Papieren feines anginctlichen Breundes berause, gegeben, bem fein allau befamires etautiges Schiefal und fein fruhzeitiger Lob ofe Rusarbeitung betfelben nicht verftuttete. Das, was bas Dublitum bier erbaft, find Bragmente, welde auf der Reife und gleichfam in bem Angenblide Des Anfdanens felbft niebergeschrieben filit; und baber, wie ber Berausg, fage? Awar in Aufebung ber überbachteren Ausurbeitung , ber thub fameren Anelgrung, ber mannichfaltigeren Combination beb Ibeen, bie Soufter von jener Reife mitgebracht batte, feilie Vergleichung mit beu beiben erftern aushalten murbe ; in beney aber Anfichten fin eigentlichen Verstande des Wortes get flefert werbent; Wegetiftanbe von aligemeinem Intereffe; bie gerade wir ber Eddrigfeit und Abwechelung vorübergeführe werden, mit melder fe por ben Mugen bes unterrichteten und gefühlvollen Relfetigen porüberglengen. Diefer Band fange milt einigen Dachrichten über bie Anoffellung ber Confglichen Akabemle in Bondon att. Einige Portrats von 3. Repnotos ein hiftorifces Bemathe von Rigand, und einige Ausfichten von Murlow waren bas wichtigfte, was ber Reifende bier ini rer einer großen Dienge fleiner und unbebentenber Cadben fand. Eine Daufit fur ber Bestminfterabten, mit febr fedien Bemerkungen übet einige ber aufgeführten Daftfibde. Er Mehung und Theatet ber Englandet. Die Englandet habert Buchetzigfett, Empfindsamteit, Robben und Similaben beilannien. Daber ift in ihren Schaufplefen viel Bortreffic telt und Matvetat, neben vieler Brideceng. Bie Frangofeit nehmen Rudficht auf ben Boblftanb, und fagen Mentild plate, was eine hornette Frau nicht wirderholen burfte. Das ber find ihre Weiber wirtfich frey im Ausbrucke; benn fie fae gen alles, mas im Dublitum gefage wirb. Die Englander hlugegen nehmen auf ihrem Theater, wie in foren Gelenicafi ten, feine Rudficht auf Die Beiblichfeite Sie find indecent ; und die Beiber, Die Dinge boren muffen, welche fonen ju wie betholen nicht glenit, merben angfilich, freif, preties und prabe. Die Englander And bev berglichet Unterhaltung oft febr fier Benswurdig; aber in genfichter Gefellichaft, mo es auf Polis effe automini, meig in Bartegenbeit. - Auf gnten Biatop

wifth in ben bifallichen Schanfeleten-nicht inebt gafeben; man verlangt wiches, als Effett; und die Robebne, weffen fie fich eine Dolls Gals tonnten eintrichtern laffen, murden auch bier ibr Wied machen. Die allgemeinen Slagen, die mir ibber nurfte Literatur fubren, borte ber Berf. auch in London ous beitt Bunde ber beffen Ropfe; es fehlt im Onblifium an Gefchmact. und feit Johnfons Zobe fehlt es an einem competenten Eribud mol in ben fconen Wiffenfchaften. Allgemeinheit der Auekoo enjageren und des Glaubens, daß, wenn man einem Gelebri ten etmas Schlimmes nachlagen fann, er nun fein großen Magn mehr fepn fonne. Einiges über Doftings Prozen. und dige febr nachbrudliche Borte über bie nothwendige Dublicithe ber Berichte, - "leber die Bunfte in England . beren Enifteng verschiedentlich, aber mit Unrecht beftritten morben ift. Bie haben nicht, wie in Deutschland, Bervolltomminung bet Sinfte jur Abficht : foudern blos politifche Bmede. bonn fich ein Buchdruder ju ben Malern, Den Bactern zc. falcen. Die Rachrichten über biefen Begenftand find bier febr Detgillire. Gin Jude fann in England afte Bandwerte treie ben, die von keiner Corporation find; und man findet einen befdnittenene Schlachter nicht umreinlicher, als einen unbe-Chnittenen. - + Daturgefbichte febt, ble Botauit ausgenome man, in Schlechtem Flor. Mit ber Mineralogie feht te ani, Chlachtesten. Eimas über bie Sitgen ; fie find anders in ber City nut in Westminfter. Die Englander rabmen ihre Saffa frembelt; dies gilt aber nur von benen, die auf bem Lande le beite In der Stadt ift es febr gewöhnlich, einen Fremden in Dirthehaus einzuladen, und ihm bann feine Beche mit elper balben ober gangen Guinee bezahlen gu laffen. Raufteute And gegen Fremde gufferft dienftfertig; mer für mehrere Dfund Ct. touft, mird, fait unfehlbar ju Tifche gebeten; man lagt, fich feine Muhe verdrießen, ihm alles vorzugeigen. bofen wird auch ber gewihnschte, Dassagler mit bet größten Jusmerksamteit bepiegt. Auch bas if Gaffrenheit, einem far fein Geld bas Caben angenehm ju machen ! Der Bf. fand nach einer zwolfjahrigen Entfernung von Condon faft alles fo. Die er es verlaffen batte. Der gemeine Mann foien fom etrone boflicher und faletanter geworben ju fepn. Befdreis bung bes weiblichen Anjuge. Die Englanber , befondere bie. welche in Indien gewesen find, ließen bie Dagel ungebever lang und fpibig machlen, jim bieringe ben bornebinen India. nern ju gleichen, deren Dlagel die Stelle eines Stammbaume vertre.

wertreten. Binbfor. Benn bet Berh" G. 17 bon bet ente festichen Eprantiep fpricht, melde ju Gaton Woh ben altern. Buben Aber Die fpatetu Untommittige ansnendt wird, feine Etraniten, Burdy welche'fle in einem Abgrund von Dieberd trachtigreit gerathen, aus welchem fie fich mar, vermoge Gined' gunftigen Schicffals, git tugendhaften Deditter wentwickeling-i wer benfr ba nicht an unfre Burftenfaulen und bie aufi benfete ben burch bie Bete geheiligten Derstrande? - Schines 216farblatt von Bef in ber Ot. Georges Rapelle; eine Auferftes! Bung von Jarvis nad Befts Beidnung. Berichels Telekon il Ble Ginrichtung biefes bewundernemardigen Bertes fit bes funtt: Es wiegt gegen 60000 Pfunt, und wirb von einem Rrangunimmer mit Einer Dand bewegt. Bichmond. Wochte Befdreibung ber wichen Gegent. Weg indth Birminabom: In Bath ift ber Lieus fo groß, ale in Londen; aber man lebel Bier blos für Ergöhlichteiten, nicht fibr Delieit! Briftote Edaet din ber Avon ift fcono Die Aluth in ben Stuernflug, in wels den ble Avon fich ergießt, gebort ju ben ftareften in ber ben fuinten Beft. Es ift mertrontolg; bag bie wetten Dung: Bungen ber Etiglifcheti Bluffe mit ibrer indinolfderi Gebau hicht im Bethalftiffe fleben. In Glocefterfbire giebt est Pranerni welcher vier die finfhimbert Pfant fabriiche Gine Binfre haben." Gie geben aber gang bauerifch gefleidet fob den ihrem Blebe, und füttern es; thee Ebdeer melten, anb machen Rafe. Dander Bauerhof in biefer Gegend bat fiebe Ma und inehvere Rube, and in einer gamille wen gehn Rind Dern fialt man feite Gine Magb. Bie Bobaingen fteben arte frem Reichehume in teinem Berhaltniffe. Ben einer giveten maffig eingerfichteren Stallfatterung tonite man von bem Erd trage berfelben Oberfläche zwamigmal fo viel Rife und Schaafe Der Grasmuche aufrden Wiefen ift auffererbenelich Birmingham' fundige fich beum Einreite under feit portheilhaft an. Mitten in Der Stadt fiehe man linden and febniche Saufer und ichowere Orraffen. Die Bevolkeruna hat bier in einem Inbrhundere funfgenmat zugehommenis aber ohnerachtet ihrer 50000 Ginwehner ichiett bie Stade teine Reprafentanten. Refgehbe Befdreibung von Leafames und Stanleppart, einem Landfitte bes Lord Weitevite. Reife bow Dirminghom nach Derby. Burton, ein Bab, wied fleißig pon mußigen Reichen befucht. Der Bergen von Devem bire Einerkhumer ber meiften Grundftide in biebe Begent, bat diel gir Berichnerung des Orts: und fin die Bequemlichteit

Mohandlanis weite Polyhandet, infonderhedt ber Bille ni ten. Erste Abtheilung, von den Pelythieren, den Pelythieren, den Pelythieren, den Pelythindel in der alten Zeit. Uon D. Christ. ABilh. Jakob Gatteren, Berge rathe und Professon un der Staatswirthschafts Des henschille ju Heivelberg. Mannheim, den Schwan und Goh. 1794. 7 Bogen in gr. g. 9 R.

Erft mit gehöriger Einsicht geordnete Berzeichuisse der Pelpethiere und der Polyander; und zwar erstes sowohl naturbistoeilich, als nach dem Werthe der Kelle klassischtet, mit bepgei mischen bistorisch-flatistichen Rottzen, wo es nothweadig schen. Hernach der Anfang der Abhandlung vom Pelzband bei stabs; namilich nur etwas von diesem handel in den alten Beiten, erst im Allgemeinen, hernach 1) von dem Pontschen Beithandel, sowohl der Bernanden, als Onjept Windung:

2) von dem Ossielschen Pelthandel, theils über Germanien, theils über Kannunt in Pannonien. Alles mit großem Feiste jusammengestucht und gelehtt zusammengestellt? Nicht zu vers gessen bie Erklätung einiger dahin zielenden Hauptstellen Im Beroddt und Strado. Wer wird bemnach nicht die baldige Förtsetung wunschen?

Abrif bes Staaterechts ber vornehmften Europäisschen Staaten, von Georg Friedrich von Marstens — Erster Theil, erste Abtheilung. Dannemark, Schweden, Broffbrittannien. Götting gen, ben Dieterich. 1794. 14 Bog. 8. 12 36.

Die in biefem, bieber nicht fortgefehren, noch viel manigen wollenbeien Werte vorgetragenen Materien werden, wenige frens größtenbeile, in ber Statifit mit abgehandelt; und den Studirende erfahrt bemin Marrenge diefer wichtigen Wiffend schaft immer so viel, als ihm jur Reminif und Beurtheilung der Netfassung der jehigen Europalichen Staaten nothig ift; jumal wenn er Vorlesungen über eines der neuesten Lehrbicher anhört. Boju demnach ein neues Compendium? wogu die Betvielsatigung der Collegien? Für die meisten Studenten

Bud ihren saldebin fådu guspick. Bielleiche wird enduc zufaler der Borpede, fagen, aft. u: De. ftellt miche bips die gegenmain tine Berfaffing ber Staatet - was eigenelich Cadre ber Grae biffit fit ... iber ; fondern et giebt uns eine pragmatifche und beurfundete Entracteting des Ibriptunge und ber Bilbmig bem Staatsverfaffumen. Darauf birit aber gur Angwort, bag bies ben bem proamatifchen Bortrage bes Graatefunde auch gefariebt. Benn man ferner fagt, es ift ibmfnicht blos um die Derfon bes Megenten au thun ! fenbern auch mith beuptladlich um ben Buffand ber ihnterthenens und zwer vorzüglich in Rude Acht auf birgerliche und palitifche Krupheitz er will burd eine Beibe belehrender Debipiele auf die Bemerkung leiten, wie. not aller Berichiedenheit ber Grande in einem Staate, boch Die wofentlichen Monte bes Menfchen pollig gleich; Die Bus foligen bingenen in jedem Stoate obne Musnahmen felbit ben ber größten gefetlichen Gleichheit, verichieben fenn mufe fen. Gut ! mird aber nicht auch jeder Docent der Ctatiftif. ber feine hefte nicht Jahr aus Jahr ein mechanisch abliefet, burch on jegigen Beitumftande bewogen, Rucfficht barauf nebmen; ober wenigstens Winte geben, Die ber bentenbe Buhores weiter verfolgen tante? Indeffen wollen wir damit diefer Ara Leit ihr Berbienft feineswege abfprechen. . Es befteht haupts Sichlich dain, bag fie größtentheils aus den Quellen gefcopfe ift, die auf überall literarifch genaufallegirt werben? Und in Diefer Binicht febnen wir uns wirtlich nach ihner Fortfebungs wenn fte aich micht zu Borlefungen gebraucht murbe. Dies Sann and then wegen ibres weiten Umfanges nicht gefcheben. Dr. v. DR. hofft zwar , mit groep Theilen , ober vier Uhthele Ungen, audutommen; allein, baran gweifeln wir febr, Diefe erfte nublte er Die brep Konigreiche : Dairenigrf, Schwes den und Geofbeitenmien, weil erfteres bie Berfaffung eines willia uneinefdranten Staats barftellt; bas andere fich, nach mannichfachm Beranderungen, burch eine mehr gesehliche als wirfliche Einfdrintung ber Uneingeschränktheit wieder gemabert bat i leberres mben eine, fomabl burch Befebe, als ju Der Mushburg eingefenanter Donarchie ift. Buf gleiche Art foll bie amerte Abebeilung bie Stufenfolge republifanischen Berfolungen enthaten, anbem Benedig als ariftetratifchen Staat erichemen, wird, bie wareinigten Riederlande - verftebe Ach : wie: Ce bamais waren - und die Ochmela, aber ale. moen Unionen verbumbeter frener Stonten, beren eingeling Theile wieder fic bald mehr ober meniger der ariftofratifden. **第**f 5.

pemotrasifien ober gemischen Berfaffing alften. Der zweite Theil soll alebann, ohne an blese Ordnung gebunden an seyn, bie Stantversfaffung Preuffend, Deftreiche, der Bourbordichen Mächte, Portugals u. f. f. enthalten: Poha lin sallt jest ohnehin wog, nhd Frankreiche Berfussung ist noch sehr precair. Bleiben also auch diese benden Staaten weg; so werden doch beop Abtheilungen nicht hinreichen, alls die übrigen pu sassen. Wan bende nur noch an den größteit aller jestigen Staaten, den der Berf. nicht nennur, an beit wiel jestigen der aber wellesche mit unter dim ü. f. f. stedtz Oder will hr. v. M. sich in der Folge karpet sassen. Dies wünsichten wir doch nicht; weil die Abbeit viel von ihrer Schabbarkeit verliehren wurde.

Lebrigens ift fich bie Urr ber Bobanblung des Staats rechts ben ben einzelnen Staaten im Bangen , fo weit es nicht Die Ratur und mefentliche Berichiebenbeit ber Berfaffungen nothig madre, vollig gleich. Rach einer furgen Claffificirten Mnaghe der wichtigften fittergrifchen Dulfemittel ift von ben Grangen und Befigungen in Queopa, von ben verfdiebenes Bolleflaffen und ber Entftebung ber Reglerungsformen übem bomt, bon ber Religion und den Quellen bes Stoosbrechtst als Reichsgrumbgefegen, die Rebe zc. Dietauf vom Abnig, feit Ben verfünlichen und Kamilienrechten, ober überharpt von ber Bodften Gewalt im Lande; folglich ben Edweben und Grofe beiteannten angleich von ben Reicheftanben und ben Mitglies bern bes Darlamente: vorn Regierungerecht und ber Regies rundswelle, und jugicich beb ben eingefchrantem Donardied Don ben Reichstagen ober bem Parlament; von einzelnen So-Beiterechten in folgenber Ordnung; gefehnebenbe Gewalti Recht jur Ertheilung ber Memter und Barben; Civil . mit .. Eriminalgerichtebarfeit, Beliger und Beforberunt ber pofits ven Boblfahrt bes Staats (folgtid von Erziefning, Arterbeng Dandel, Billen, Doften, Maagen, Gemicht unt Minnen ): sien ben Ginfunften bes Graats und bem Reder ter Greuern : duemartine Debeiterechte (nantich women Medem bes Rriens und Briebens, folglich auch von Laub : und Gremacht); geifts. Aches Staatsreche; Lebnrechte; wan ber Regentichafe bes Reichs; und emblich gang tury von ben Rebenlanbern. 2fest Enbe ein Blatt voll von Werbefferungen, bir fich auf bie ert ften. Abou vor langer ale einem Jahre wer ber Ausfertigung der Christen abgebruckter Wogen beziehen.

315

Na. Biblis

## Miblische, hebraische, griechische und üben. haupt griechtglische Philologie,

Bermischte Abhandlungen über michtige Gegenstänke ber theologischen Gelehrsamkeit, von Leonh. Joh. Carl Justi, Confistorial. Superint. ber tuchet. Rirchen des Oberfürstenth. Hessen- Casselfchen Andtheils, ordentl. Prof. der Theol. und Director des Prodigerseminar. auf der Universität Marburg. Probigerseminar. Dalle, in der Curtichen Buchhandlung. 1795, 360 S. 8. 21 R.

Der Bf. hat fich entschieffen, "quf ben Rath einiger Freune be, die ju ben erften Mannern seines Fachs geboren, seine in mehrern perlobifchen Schriften gerftreuten Abhandlungen ju sammeln." Er wird fie aber guvor sowohl in Sachen, ate Darftellung verbeffern, und allegeit einige neue Auffäge bem fügen, wenn andere die ungemein haufigen Geschäfte feinest Aemter ihm einige Stunden der Muße mit des Grines vergonnen.

Drey Abhandungen von den fünf hier mitgetheilten was ren schon im Repercorium sur biblische und morgent. Lit. zu les sen: Versuch über den Konig Abasverus im Buch Kitber (Th. XV.). Sweisel über Salomons angeblichen Uebergang zum Görzendienst (Th. XVI.); und Peder Simsons Scarke (Th. VII.). Die zwen letzerg sind iungearbeitet, und die Hauptpunkte in größeren Licht gesest.

ale fanft fin Di E. gewöhnliche Bebeutung : Winteber, Wante Dertrafte, gar nicht. Da nun aber in duvaute der Begriff pon Macht, Bewalt liege, bles Bort auch im D. E. oft von politischer Gewalt, und mit apan ober egeoia verbunben, als abstractum pro concreto, von einem Machtigent sher Gewalthaber (duvaroc) gebraucht werbe, an beibufiche Ohnlafeiten aber Daulus in ber vorliegenden Stelle nicht aes bacht baben tonne: fo fer nichts mabricheinlicher, als bag bier Die wichtigen Danner gemeint murben, Die von ben Apoftein bur Ochlichtung burgerlicher Otreitigtelten unter ben Ebriften angeordnet maren, 1 Cor. 6, 1. Eben folde maren ble mpoi-Ballavol Rom. 12, 5. ff.; und fie liefen fich wergleichen mit ben arbitris ben ben Juben, von melden bas (nur viel fpacer gegebene) Gefet L. 1. Cod. tit. 9. 1, 8. tebe. - Die Erflarung ift neu, icharifinnig und ichicflich for ben Bufammenhang der gangen Stelle. Mur der Zweifel bleibt, daß duva-, pic doch mehr den Begriff einer Bewalt, als einer jum Rich. sen erforderlichen Geschicklichfoit bat, worauf es bier nach ber Berbindung befonders antam, und wenn es fonft von Ge-Midlichteit gebraucht wird, boch nicht gerade die jur Sanda Sabung bes Rechte, jur gubrung eines Regimente erforberliche anzeiget. Die übrigen Bemerfungen betreffen bie Borte Trevpa und Zapiapa; es wird grundlich gezeigt, daß durche aus nur von ordentlichen ober natürlichen Eigenschaften und Kerrigteiten die Rede fenn tonne.

Die amente Abbandlung ist: Ueber die Gratel des Jefaias, die Wegführung der Juden ins Babylonische Eril, and ibre Rudtebr ins Vaterland betreffend; ein Persuch in der bobern Kritik. In zeigen, daß biese Beiffagungen von Befaias nicht fenn tonnen, vergleicht bet Berf. querft bie,Berfahrungeart ber Propfieten in ihren Reden au bas Bolt, wenn fie bemfolben mit einem auswartigen Reinde Brobeten; fle thaten bas nicht eber, ale bie biefer Reind mit bem Bolfe in Betbinbung ju tommen, und furchtbar ju mets Den anfienge Bornehmild erbelle blet aus bem Borberfagen ber Berfibrung bes Dreiche ber gebn Seamme burd bie Uffos ret t und von biefer ihrer Berfahrungeweffe in Abnete Des Mfraelitifden Reicheilaffe fich eine analogifche Amvendung auf Die ben Untergang bes Reichs Juba Burch-die Chalbder betreff ferwent Orafel machen, well es boch ble unlaufbare Beffints mus der Brodecten war, Beracher des Linker und det Bolfe nach

mich ben febenitatigen Zeiebebarfniffen gie fenn "und bat Bold Susafbeit ibrer Mithunden und Binfe, forer Barrinngen und Drobungen über ihr Beltalter gar fein Intereffe und felite Rugen gehabt haben murde. Eine uabere Betrachtmug ber politischen Lage des Bolts jur Beit bes Jelalas ergiebt man aber: daß es damale tein Bepurfniß bes Judilden Bolts may Bay er ju bem Bolte non ben Chalbaern rebete, bie ihm noch par nicht fürchterlich febn konnten. Weil nun zwentens tein Prophet por imb ju der Beit bee Jefalas von biefer Berforung rebet, nicht Bofeas, Almos ober Dabum, nicht Diche, bet mie Jelalas lebtes aber fein Lehramt fpater antrat, als diefer, und beffen E. IV, 10. befdriebene Wegführung nach Babet niche eine funfzige, fondern eine gefchehene zu lenn fcheint fole nicht unter Manaffe), und well die Behauptung, das die Ramen Affprer und Chalder oft wechfelgweise für einander gefest merben, gwar ben Romifden und Griechilchen Schriftellern tichtig; ben den Propheten aber obne Grempel, und ein bloge Dothbebelf ift : fo ift auch bier die Unalogie ein Grund, mar's um jene Orabel nicht von Jefalas fein tonnen, und zwar juft o mehr, weil bier nicht von willkubrlichen Dingen bie Nebe ift; fondern bon einer Sache, beren Ratur vernanfift ger Weise nur biese von allen Propheten beobachtete Berlah. Diefen Bewels unterfint blerauf tungsatt allein gulagt. MBerf, noch mit vielen, bie finnere Beichaffenbeit fener Orater betreffenden Bewerkungen; Die insgesamme babin führen. Baf ber Dropbet . boni bem blefe Drafel geftefft muchen , nicht Melaide Tenn Conner; Mondern win Danit febti mufte, Der itt bem Efaldalfd . Babytouffden Reiche lebte, ale baffelbe ben bideten Sinfel Der Macht erreicht battel und icon feinem Ralle nahe war, worans er gindliche Doffnungen fur feine vert bonneten Landsleute aud Rudfobe ins Bacetland auffafte.

Der Verf. wird diese Untersuchungen fortseben. Der fefter aufige und bebachtige Gang, den er in benfelben gebe, evirdigewiß in diesem Gebeite ber Reitet nach viele fichere und bichtige Entbedungen bebvetbringen

Jw.

Wilhelm Friedrich Sezels fritisches Werterbuch ben 6 bebraifchen Sprache. Salle, ben Bebaner, 27936 6 204 B. in groß, 18 301 Sigenelic nur Profe, die fich aber ben erften Suchftaten ges Alphabers erfrecht; deren Corefehung den des Aufnahme diefer Arbeit abhangt.

Ginzelne bebtaifche Burgeffvorter, mit benen wir noch Micht aufs Reine getommen find, follen in biefem Berte bie tibthige Erfauterung ethalten; Die ubrigen, über die ber Berf. midets Belferes zu fagen wußte, als fcon bie neuern Worferbucher enthalten, follen übergangen werben. "Bibey Dritte beile bes bebrafichen Lerikous (fagt ber Berf.) find für Die Libt febenden und fünftigen Foricher toch zu enthallen abrig ! wem andere bas hebraifche Lexiton ble Gefalt gewinnen foll. die es, um möglichft vollkommen zu fenn, baben muß. bein bisher gewohnlichen, burch Michaelis unlengbar große Berbienfte gangbar geworbenen Bege burften wir fdwerfic phoffen, weiter ju tommen, als fole find. Die Formenlehre ber bebraichen Oprache, Die Theorie ber Bocatbuchffaben. Thie mannichfaltige Bermedelung ber Buchftaben in den verfchlebenen Dialetten, ihre mannithfaltigen Berfehungen, la. bie Grammarit feibft n. f. w. hae man, fo viel ich febe, mod viel zu wenig ber fo norbigen Hufmerefamteit gewurdiget, am ju bem Biele ju tommen, welches auf ber bisberigen Beerftrage ber Phitologen nicht ju erreichen war," u. f. to.

In hiefer Stelle ift die neus, wher vielmehr erneuzzzg. Thegele ben Repferenthalten, melde ben Kenner icon in den Stand lega, don Neue, das er zu erworten hat, im Aligor meinen zu beurtheilen. Odnneben hat; man auch nach derg andere Schriften des Verf.; 1) die allgemeine Formenlehre der bebrailichen Spraches 2) die Inklieueio Philalogi habeneit und 3) die ausschichen hebrailige Sprachlehre, zu vergleichen Aus ihnen zusaummen läss sich das Soplem des Venf. üben schauen.

Daß baffelbe auf faften Grundlagen berube, kommen wie fernlich nicht lagendipielmehr mochten wir den Ginvurf unterschieben, welchen er sich felbit im des Abenede macht: "daß es pieffeicht manchem Schenen werdet er gehe mit feinen Grundlägen zu weit; sein Begiptel sey einer grundlichen Sprachfriduterung gesährlich; er opfere dem Spiele des Wie her der Grundlage auf." Wir isben es, daß ber Refigfelt der Grundlage auf." Wir isben es, daß ber Rerf, die Ghate der moch mehr, als bieber geschehreif, hrauchen will, und audern

emalicitit af nutri die Ainfebrandung aufteten under biutufebourg wiche blad wach Baftellas, Geline und Giggely die baufig un Adere Fubrer And) 3 es if 30 minichen, ben man linener cio fer: bep ber bebrafften Wortforfdung, in die Anglagig der Burachen, und bie Dellefordie beriefbat, eindelnge; bag minn Die Scela ber Odbentungen fo vollfbinbig und geneu, wie mhalith .. su entwerfen fuche m. f. m. Aber, ab mir baben nicht fichetet ben Beg ber Sollandiffen Dhiloigen fortgiene gen ? ab mie nicht die handschriftlithen Berifa ber Araber bauptfachlich zu Dulfe nehmen folleen? ab Buchftebenverles hung und Bergaufdung, obne fefte , aus ber Apalogie ber morgentandifchen Oprachen abstrahirte Regeln zu einem reis nen und fichern Mefieleate führen tonnen? bas find andere Aras Es ift bier ber Ort nicht, eine Materie aus einander pu feben, welch icon von mehrern Belebrien, Die allgemein für Rennet ber, morgenlandischen Sprachen anerkannt finbe pft genug unterfucht worben, ob fich gleich noch manche neue Beite berfelben aus ber Analogie ber Oprachen zeigen lieffe. Der einzige Michaelis in feiner Benrtheilung ber Dittel bie ansgeftorbene bebraifche Oprache qu'ertfaren, reicht fcon jur Belehrung bin. Jubeffen find wie nicht in Abvebe, baf manche Buchftebenvertaufdung ben ber Bergleichung ben morgenlaubifden Dialefte mehr nach felben Regeln angenome men werden tonne, als bieber gefconben ift: nur fit ben folchen Operationen grafe Barficht nothig; und ibre Auwendung muß avident fean.

In biefem Banbe ift borb bes wirflichen Deuen, genau genommen, weniger, ale man nach ber Borrebe batte ermate ten follen. Bir geben mer einen Begen burd, und ba man im Anfange jeiner Arbeit immer am fleißigften ju febn pfleat. um recht billig gu fenn, glaich ben erften: Ben De, viror, if blos Michaelis, weithaufrigen, als es nothin war; widertrat und das Afen Genbehalten. Den mird gezeigt, bag man im Singular vien formen unterfdeiden toune, uan benen dach die gtiteaffate nicht mingend merbmendig ift; die dem übrie gen haben auch bie Lerifa, murmit bem Unterfchiebe; daß fie Place nicht von 1720, fondern von 17334 (fchwerlich mit beit Musschlaube der Vorlameier) ableiten : 330 man intenle-Bro Aladii mane meut aber ge mochten wenige Ausleger fenn. weithe mit bem Berk bas nechviles, over gar das dray gar theile Comments dem Contellians are received while worth aieben

aleben Cuif bifden. Bas von fan nonne ifte folle febera The diebe eine nene Wergivichung des Abiblistentieletelft eines Budifteremethmerphofe an Tible wir alter after mit ber bie Bee Afficien verfaufden nichten. Loudib-nie und wie vert Alichens jenes gecrevie, and eviz prier , insulumit manus) Mefer bene et valde carrelut fait camelat. "Daven follet nun ble Bedeutungen alle geordnet werbeter: 1) elatus, fabilimis fait, cumuit; bavon 2) carnofus fuit, 7) Hiph. in al-Figh Sublatus fuit, wolando, mesen "Is ala avium majorum; and was, i) pinguis, camolus, 2) robultus, fortis M. T. w. Die Ableitung im Gidbornfichen Bimouls von eis nem boppelten tadix ift weit wohrfcheinlicher und natürlicher. Ben um ift det Eichhornische Simonis wieder reicher und ber fimmter, "linter rim, und ichlechterbinge unter fein anderes Brammmort gehöte bas fo befamite wem." Go entideibent forechen Prentid Die Stammatiter gerne; "abet bier ift bie Spradie befto unichleflicier, ba ber Berf. felbft negen Die fo etaturliche Ableitung von The nichts weiter einwenden fann, als daß es immer dofectivo (vier) gefdyrieben wird. thenn Van ale mater lectionis und mie mefentlicher Stamme. und Formbuchftab im Debraifchen nach iber Orthographie, weldje wir fennen, fo gettau unterfchieben waeben! Bird es id duch' ba, me es offenbat onus beift, folglich von 770 ber-Tommen muß, nicht anders gefdrieben! Und was mare burch Die lande Ausführung über dem gewonnen? We bleibt ja boch zuleht ben allem dem, mas die beffern Borterbucher bisher Bodftens in ber Anordnung ber Darüber geleiftet baben. Bebentungen geigt fich eine Berichtebenbetel Gund über Diese follten sich die Lexikokraphen nie streiten, da immer ben berfeiben nur Midglichkeiten der Combinationen angegeben werben tonnen. - Dies mare ohngefahr bas Berhaltnif bes erften Bogens ju unfern neueften Borterbachern; und Baffelbe bleibt auch ber ben felgenbeni. Schwerlich bat babes Ber Berf. richtig gerechnet, wenn er zwen Drittheil aufers Bebraifden Oprachichapes hothifür mentrathfeit ertifet. Diefe au ftarte Oprache von feinen Entoredungen, and einzelne gu Pibme Confonantenvertauldungen und Berfehunnen abaerech. net, tommt mande gute und brauchbate Bemettung in biefer Schrift por, und ber Berf. mith ben bet Rontfebung feiner Arbeit noch mehr Bepfall finden, wenn er meniget Werth buf bas Arrangement ber Bedentungen legt, in bem immer . diel Billethaliches bieben mud; wenn as in bilindigerer Rarys · seine

feiner Sprachbeinereungen globe, und fich geniffer Biseiepen enthale bie haufig ben Probierftein bes guten Gefcmads micht zinmal annhalten.

Ioh. Christ: Frid. Schulzii Scholia in Vetus Testamentum, continuata a Georg. Laur. Bauer. Volumen IX. Posteriorem lesaise partem complectens. Norimbergae, apud Grattenauerum. 1795. 447 S. in 8. 1 MR. 8 92.

Don biefer Arbeit, ihrem Inhalte und ihrer Beschaffeihelt haben wir icon fo oft gesprochen, bag es genug ift, die neue Fortlegung berfeiben anzuzeigen; da weber in Ansehung der Eigenthümlichteit, noch ber Sprache und des Lous eine Abanderung in derselben vortommt. Benn sie unfre Theologen beom Studium des A. E. zu erhalten mithilft: so hat fie ihre Bestimmung erreicht:

Ł

Abermalige Uebersesung bes Briefs an bie Debraer, mit philologischen und theologischen Anmerkungen von Joh. Bened. Carpsov. Helmstadt. 1795. 76 S. gr. 8. 5 R.

Gin abermaliger Beweis von ber noch febhaften Thatigleit und ber immer fic aleichbleibenben lieberzeugung biefes murbigen Greifes. Bor 46 Jahren gab er bas beruhmte Wert que Ertiarung bes Briefs an bie Debraer aus bem Philo here aus : er glanbt alfo auch, feine theologifchen Arbeiten furs Dus bileum mit biefem Briefe foliegen ju muffen. Das Lette mare nun freglich nicht burchaus nothig gewefen, well wir feit Der Beit febr foatbare Schriften jur Erflarung Diefes Briefes erhalten haben, wie es ber Berf, auch felbit anerfennt, und bie Babi berer; die noch gleiche theologische Lieberzeugung mit tom haben möchten, febr tlein fenn burfte; allein, man fiebe auf der andern Gelte leicht, wie der Berf. eine gewiffe Bore diebe fur biefen Brief, ben er eine febr wichtige Epiftel nennt, boten mußte, und ihn beshalb auch noch in Ginem hoben Altet - nicht aus ben Mugen laffen tonnte. Er verfichert, einiges 4.2.D. D. XXV. D. 2 St. VIIIs Seft.

alld ben Gegenerinnerungen des fel. Michaelis unreelnbert. nud bie lieberfebang des fel. Morus verzäglich benate zu Saben! Den Befichtepunft, welchen er gefaßt fat, tonnen wir am beften mit feinen eigenen Borten angeben. "Dag in "Ditfem Briefe an Die Bebrier eine von Gott fetift gegebene "Ertlarung Des dritten Buch's Dofis, und eine gleichsem fo au nennende cabbala dentidata der vornehmften Religions. Samtalten im Tempel ju Jerufdlem enthalten fep. We von ben abeiten Austegern grundtich erwiefen. Rach ber weifesten "Einrichtung Gottes follten die Mofaischen Gebrauche im A. 2. ihre Beglebung auf Die gottesbienftlichen Berfaffungen Abet neuen Bundes baben. Es find alfo in Diefem Briefe abeutliche Ertigrungen einiger wichtigen Materien und Cas achen, 1. E. ber geiftlichen Detfonen, vornehmlich bes Bebenaprieftere, betgleichen ber Opfer und Reimqungen, und eines Aburd Blut beftatigten Bundniffes unter Doffe Bermittlung agegeben, u. f. m." - Die Ueberfebung lagt fich gang gut lefen, und die Unmertungen begieben fich vorzüglich auf Sideen, wie man fich bie Borte und Sedanten nach dem theologifden Spiteme gu benten babe. Unfire Lefer werben fich namlich erinnern, bag fich bie neuere Theologie von ber alten vorzige lich babunch unterscheibet, bag fie ben mabren Ginn ber Bibel obne Rucficht auf Das Suftem berauszubringen lebrt ; Die alte aber vom Syftem ausgeht, und barnach die Bibel ju erflaren ficht: Einige Bepfpiele werben bies naber erlantern. 'R. 1. 1 - 3. . Machdem vor Zeiten Gott vielfaltig und auf manderlen Beife unfere Borfahren unterrichtet batte burd ble Dropheten, unterrichtete er und in diefen lettern Zagen burch ben Cohn, melden er jum Beten über alles gefete, burch ben er auch bie Belt geschaffen bat. Diefer ift ber Glans Telner Gottheit, und eine gleiche gottliche Perion. Et erhalt alles burd felbit eigne Rraft, und nachbem er ums Betagebung der Sinden burch fich felbft verfchaffe batte, bat et fich jur Rechten ber Dajeftat in der Sobe gefest." Duben werben nun folgende Unmertungen gemacht. Bum Berrs hber alles — nach feiner menschlichen Ratur. Als Sohn Gottes, ober Loyes, ift et von Ewigfelt ber Bert, und von feiner andern gottlichen Perfon jum Beren geliet. :-Wele erschaffen — nach seiner gortlichen Natur, wiewohi nach ber Menfamerbung das Loyog, vermone ber perfontichen Beremigung benber Datuten, und ber im theologischen Spe ftem grundlith angemerkten avridorig, and korravia rais

Derwy, die Schapfing der Belt gleichfalls nom Jenv. Jowan gelagt werden fann; denn es beift Job. 1, 10, von bem, ber In ber Belt mar, ift bie Belt ericiaffen, vergl. Col. 1, 16. Eine gleiche gottliche Perfon - nach bem' Griechie fcon tann es überfest werden; ber glangenbe Strabl ber Berr-Hichfeit Gottes, und das Ebenbild der Perfon bes Baters, d. b. er ift gleicher Gott, wie ber Bater, und gleiche Substang, role berfelbe, Joh. 14, 9-11. 3ch verftebe bier unter do ga Das-Wefen Gottes, und unter Umoravic die Derfon. (Allein, wir vermissen noch ben Sprachbeweis!) Sat er fich zur Rectiten Gottes gesetzt — diese Redensart aus dem 110. Diaim ift bier wortlich bevaubehalten, weil fie bie Regierung bes Sohns über Alles (nicht über bie Rirche allein) nach feiher menfchlichen Ratur anzeigt; benn wenn mit andern Aberfest wird - er herricht jugleich glorreich mit Gott - fo Ift biet gwar allerdings mabr; aber es herrichet auch ber Cobn Bottes jugleich glorreich mit Gotti- ebe er menschliche Da. tur angenommen, und une erlofet hatte. Bur Rechten Gottes Aben bezieht fich nicht auf den Loyog, fondern auf Jefus Thrift, als Isav Jownog. - Go viel wird binreichen, um Die Manier des Berf. tennen ju lernen. Dan fieht, wie verichleben bie letigen Srundfate ber Bibelertiarung von benen find, Die in ber Periode ber Bilbung des Berf. gangbar mamen.? Roch jest lebende Theologen aus jener Deriode werden Ach febr leicht mit bem Berf. über die Richtigkeit Diefer Art won Ertfarungen überzeugen tonnen; welches aber ben fpater Bebilderen aufferft fomer werden ung, weil fie fich nicht bavon an fiberreben vermogen, bag bie Apoftel murtlich ichon bas canje Spftem unfrer Dogmatit ben ber Abfaffung ihrer Schrife ten wor Augen gehabt baben follten.

Np.

s. Erfanterung ber schweresten Stellen ber michtige sten Bucher bes Neuen Testaments, von M. Fried Drich Ludwig Anton Pistorius, Pfarrer zu Alperistebt in Thuringen. Eisenach, 1795. Auf Rossien bes Berfassers und in Commission ben Etting ger in Gotha. 18: 44 Bogen.

2. Erlauterungen ber schweresten Stellen ber wichtigsten Bucher bes Alten Testaments, von M. Fr.,
L. A. Pestorius, Pfarrer zu Alperstebt in Thuringen. Jena, auf Rosten bes Verfassers und in
Commission ben Ettinger in Gotha. 1793. 83
3 Bogen 5 Bl.

Bir haben die Erlanterungen über das D. E. van bielem Berf. vorangefeht, weil er fie, laut der Boruste, früher ausgearbeitet hat, ober hat drucken laffen, als die vom A. E. Sie waren aufange fareinisch geschrieben, weil der Berf. aber feinen Berleger dazu finden konnte; so arbeitete er fie deutschum, und ließ sie auf seine Kosten drucken.

Eigentlich giebt ber Berf. teine philologische Erlanternusgen; sonbern er argumentirt über die Sachen aus bem Jusams menhange; woben man fiehet, daß er mit Borgfalt nachges bacht bat; obwohl er zuweilen glucklicher wurde gewelen fenn, und fich weniger Mahe hatte machen durfen, wenn er die bestirn neuen exegetischen Schriften zur Sand gehabt hatter. Wie wollen aus bepden Schriften ein Paar Proben geben.

Rom. 8, 3. Tao jeint, baf bier ber Beweis von B. 2. folge; bag wir uns namlich von der Gunde nicht mehr muffes übermaltigen laffen, weil Gott die Gunde veruethelle (waren. την αμ.), b. i. erflatt habe, baß wir gestraft werben, wenn wir als Christen fundigen, weil die drifftiche Lebre mit fo fter fen Motiven verfeben fep, daß wir baburd bie Gunbe aber Tou & - au. giebt die Art und Beife maltigen tonnen. ang indem Christus als Menfch- (ev ou. o. au.) fic nict . vom oxpul babe übermaltigen laffen; und baburch gezeigt, bag feine Religion genug ftarter Bewegungsgrunde enthalte, fic Mot von ber Sunde übermattigen ju taffen. Kai waot an. für ble Sunde, d. b. die Sunde burd bie ftarten Bewegungsgrunde feiner Religion ju gernichten. - Rom. 8, 19 ff, ftellen nach dem Busammenhange Die Große der Unwissenfieit der Benfchen in Absicht auf rechten Gebrauch der Roinra! die Stiffe fürer Brethamer und Laftet vor. Das follte bir Unbetebrten bem Christenthume geneigter maden, und Die Chriften darin befestigen. H yap - urio. Die Ratur leibet burd Misbrauch jung Gogendienft, welches ihr nicht gefällt :

wenn wer die Oeiben Christen wurden (anon. Two v. A.C.): so borte jeger Migbrauch auf. B. 20. bestimmt naher, was der Natur missalle. To un. Sie ist dem Gogenbienste unterworsen. Oun en. Nicht gern. Gott sabe es lieber, wenn die Menschen von pieler Thorbeit zurückkamen, And won, well Gott es zusäst, da er die Menschen woch zu keiner hohern Stufe von Bolltommenheit hat bringen kannen. En dan. Doch ist Gossnung da, das die Natur vom Goben. dienste fres werden wird, wenn die Heiden Christen (nenwalles) werden, Jeht (B.,22.), da sie es noch nicht find, wachen sie noch immet verfehrten Gebrauch von der Natur.

Aus den Erläuterungen des A. E. mablen wir nur die erste Stelle Jes. 7, 14." Der jüdische Oraat wird, sagt det. Bers., mit einer Jungfrau verglichen, wellter noch nicht erobert ist, wie Amos 5, 2. Jes. 23, 12. Wird er erobert, so ist seine Jungfrauschaft verlohren. Dann wird er den Sohn Immaniuel gebahren, d. h. der Zustand, in, welchen Judaa gerath, wird es möglich machen, daß aus ihm ein neuer gebescherter Mensch wird, mit welchem Gott ist. So wenig eine Jungfrau einen Sohn gebähren kahn, wonn sie nicht von ein; nem Manne erobert ist; so wenig kann Judaa fich bestern, wenn nicht vorher eine Eroberung der Feinde geworden ist.

... Und banft biefe Ertlarung bart und willführlich. Mande andre aus den Propheten find beffer. 3. B. Jes. 28, 15. 43, 21. Mich. 6, 1 — 8. Alle aber zeugen van bem tobense wurdigen Fleise und Rachdenten des Verfalfers.

H.

## Protestantische Bottesgelahrheit.

Neber Menschenleben, Christenthum und Umgang.
Eine Sammlung Predigten auf das ganze Jahr
für gebildetere Leser, von Karl Sottlob Sonntag,
Oberpastor an der Krwastirche in Riga. Ersten.
Bandes erster Theil. Riga, 1794. ben HarrTroch. 345 S. in 8.

Das der Berf. sich eneschloß, die Menge unserer Prediata femminngen auch noch mit der seinigen zu vermehren; bar. Sg 3 über

aber führt er in ber Borrebe Grunbe an, bie ibm jut Efre gereichen. Es murbe überfingig fenn, fie biet ju wieberbolen : benn bie Sammlung ift nun einmal ba; und fie verdient es auch ohne Rudficht auf jene auffere Befimmungegrundes Der Inhalt iff bogmatifch und moralifc. Rur bie bogmatifchen Prediaten machte fich ber Berf, eine Art von Apologie fur bas Chriftenthum jum Sauptzwed, befonbers von Seiten feiner Berbienite um bas Denfchengefchiecht; und et urtheilt: febr richtig: "Berbreitung von 3been biefer Ert with unftreie "tig für unfer iere gemachtes, fdmanfenbes, zweifelnbes Dus "biftum'immer mehr Beitbedurfniß; und es ift eben fo fete Dflicht gegen bie qute Gade bes Chriftentbums, als gegen "Die Rube fo manchen reblichen Befenners, Die Refultate Den neuern Uererfuchungen bierüber auch unter nachbentenben "Richttheologen mehr in Umlauf ju bringen." Die mehreften Predigten Diefer Sammlung aber find moralifden Inbalts. Aber auch in biefem fo weiten Relbe bat feine Aus mabl enere Grengen. Die benben Borte bes Titelt: Ueber Menfchenleben und Umgang, bezeichnen fie. Unter Menfcenleben verfteht er biejenigen Berbaleniffe, bie weniger von uns felbit abbangen, Datur, Beltregierung, Schicffale bes Einzelnen; unter Umgang aber folde Berbaleniffe, wo wir, felbft mehr thatig fenn tonnen und follen. In Dinficht auf jene munichte er richtige Beurtheilung, rubige gugung und wohlthatige Benugung ju befordern ; in Sinficht auf diefe aber wollte er feine Lefer gern mobimollenber, weifer und moralife volltommener machen belfen. "Die allgemeinen Bahrheiten "bieruber, fagt ber Berf., find auch ichon oft und gut bearbeis stet. Bo man noch Rachlese halten fann, und mo fle viels pleicht fogar moch nothig fenn machte, bas ift bas praftifche "Derail. Benn es auf ber einen Seite febr fcmer ift, ben -folden Materien etwas Bolltommenes ju liefern : fo wird ses wieder auf ber andern, gerade baben, auch bem weniger "fahigen und geubten Prediger leichter, noch immer manches "Brauchbare ju fagen." - Bir wollen nun, unfere Lefer mit bem. Inhalte biefer Prebigten noch etwas naber befannt machen. Erfte Prebigt. Am Meujahrstage. Bert: Debr. 12, 11, 12. Das Wohlthatige in den Gorgen des Rei bene, jur Bebergigung beym Eineritt in ein neues Jahr. 1. In wiefern find bie Gorgen des Lebens mobitble tig für ben Denfchen ? 1) Sie erhaften in uns das fo wohle thatige Befühl unfrer Abbangigteit von Gott; 3) fie befowern

bie geganere Berbinbung ber Denfchen unter einaither an ifm bem gegenfeitigen Wobi; beun fit bringen bed bem einzelnen Meniden eine gemife Mufmartfamteit und Achtung fur bie Meniden überhaupt beenor; - fie mochen und theilnehmens bermnt mitleibiger gegen unfere Mitmeufchen: - fie tranfent . amiften Bergen und Bergen bas fo mobithatige: Band ben Bertranflichteit, ber Liebe und Danfbarteit. 3) Gie bliben ben Menfiben aus zur Thatigfeit. Lugend und Bludfeligfeit. II. Bebergigung Diefer fo mannichfaltigen. Bobithatigkeit bot Borgen beom Gintritt im bies neue 3chr. 1) Entgiebe bich ber Borgen nicht aus Leichtfinn, Weichlichfeit und vinchinet Berfreunnassucht; 2) fuche bavon ben mbaliciffen Muben mi Meben; 3) empfieht fie Gost! - Swerte Dredige. Am Conntage mach Reujahr. Sert : Siob 37, b. 110. Ebriff liebe Berrachtungen über den Winter. L Gott erleich tert der gangen Ratur bie Beichwerden bes Binters, (Det gangen Ratur? Dies ift mohl etwas an wiel flefagt. Denn Sochftens tann es doch mur eigentlich von dem Ehierreiche und pon dem Ofignzenreiche gefnat werben.) II. Die Beftimen ben beffelben haben ihren großen Dugen, :. HI. "Mich det Binter bat feine eigenthumliden Rreuben und Bortheilft IV. Einige Binte über Denfart und Sandfungswelfe, bie uns die Gigenthumlichkeiten bes Winters geben. - Defrie Predigt. 21m fefte Epiphamias. Evang. Matth. 2, 1 - 12; Neber die Verwahrungsmittel gegen das Latter det Salfchbeit. I. Bie tounen wir uns gegen Die Ralfchelt anderer Denfden fichern?: IL Bie baben wir nufer eigenes Berg vor diefem Lafter zu bewahren? - Dierre Predigt Am erften Sonntage nach Epiphanias. Tert: Evangel. Luc. 2, 41 - 52. verbunden mit Matth. 1:3, 31, 32. Ueber Wie Schickfale, Wirtungen und Eigenthamlichkeiten bes Christentbums, nach Unleitung des Gleichniffes vom Senftorn. - Sanfte Probigt. Im zwepten Gonntage nach Ephphanias. Evangel. Joh. 2, 1 - 11. Ueber die Beveiewilligfeit, in unforp Angelegenbeiten Die Stimme andever Menschen zu boren. I. Die Unfachen, wieb. wer wir bereitwillig fenn muffen, andere in unfern' Angelegent beiten ju boren. U. Borin bestehet bie Berelewilliafeit, mos mit wir andere über unfere Ingelegenheiten boren millen. -Sechfte Predigt. Im britten Sonntage nad Epipfranias. Tept: Ep. Rom, 12, 17 - 21. Warnung vor dem Gelbfiberruge ber den Liebe gegen unfare Jeinde. Wit ffin

men uns bineergeben: I. in Ansehung ber Personen, bie mie får unfere Frande balten; II, in Anfebung ber etfabrnen Bes beibigungen; III. in Aufehung unferes Betragene gegen Feine be; IV, in Ansehung ber Beweggrunde jur Erfullung biefer Siebente Predigt. Am bierten Gomntage, mad Epiphanias . Evangel, Matth. 8, 23 -127. Berrache sungen über den Schlaf. I. Das Bobithatige bes Schlafe; II. unfere Pflichten in Ansehung des Schlafes HI. Nebnliche Beit zwifden Schlaf und Cob. - Im fünften Sonntage mach Epiphanias. Eert: Mare: 6, 17-29.: Ueber die Enthaupeung Johannis des Taufers. Erfte Somilie. Im fechften Sonntage nach Epiphanias. Text: Marc. 6, 37 - ng.: Usber bie Enthauptung Johannis Des. Taufers. Swelle Somilie: — Achte Previat. Am Sonntage Septumefima. Evangel, Matth. 20, 1 -- 16. Marnung vor dem Milbergnagen über das Glad unferer Mitt menfchen. I. Ge ift bftere gang offine Grund; II. wir be-Beben baburch gewöhnlich bulch eine Ungerechtigteit gegen und feibe; HI, wir ffindigen baburch wegen bie Lebenstlugheit. IV. Am verwerflichten erfcheint es, wenn es bon Seiten det Sittlicheffit überhaupt betrachter, und bedacht wird, wie cs mit ben Dauptpflichten bes Menfchen gegen Gert und feine Brimmenichen ffreitet, feine gange Burde hernbieht, an fich foon Berfündigung ift, und ju audern Bunden verleitete: -Menne Predigt. Am Benntage Beragefinia Evangel, But. 8, 4-15. Die Gefahren zu vieler irdiften Got gen far unfere Tugend. L'Bu vich irbifche Sorgen ver-Sibren ummittelbar ju Canben. II. Die fegen ben Berth Der Tugend in unfern Augen berak. Ill. Gie birbern bent Menfchen felbft an dem Borfabe, rugendhaft ju werden. IV. Benn aber auch ber Sclave ipbifder Borgen ben Borfat faßt. ein guter Menfch ju werben ! fo binbern ibn boch feine Sotgen an ber wirklichen Musführung, Bebnte Predigt. . Im Sonntage Estomibi. Evangel. Luc. 18, 31 - 48. · Hober die Leiden Jefte von feinen Sneunden, mit Unwendung - auf und uI. Die Leiben Jefu von feinen Freunden. wendung auf uns. — Eilfre Predigt. Am Sunntage Invocavit. Bert: Matth. 114 2 - 6. Betrachtungen aber die Wunderwerke Jefu. 1. Die Bunder Jeft Randen in der innigften Berbindung mit feiner durch fie beftas tigten und beforberten Lehre. II. Die Bunber Jefu maren das Wert übermenschlicher Kraft. III. Die Wunder Jest HYIAM

paren eines gottlichen Gefandeen wattbig. IV. Die Bunber-Befu maren auch jugleich menfchlich eliebevoll und wohlthatig. In bem Eingange ju biefer Predigt führt bet Berf. noch folende Bauptgebanten aus: Munberwerte find moglich; bee Unmballebeit zu beweisen, ift vergebliche Dinbe; es if nmoslich; - wenn man nicht alle bifterifche Glaubwarbige eit aufheben will: fo muß man averkennen, bag fie wirtlid eldeben find ! - fle maren es, die ble Religion bes Beiftes aben grunden belfen; - fle waren zu biefem Zweite fitt ene Beiten unentbehrlich; aber auch noch jest tonnen fle febr feles baju bentragen, die Gottlichfeit der Sendung Sefu. ind bas Anfebn , bie Burbe und Beiligfeit feiner Refigion in in belleres Licht zu feben. ( Auch bie fo febr belifate und inrifate Materie bat ber Berf. gleichwohl, felbft für die Kangeb the gut und zwedmäßig zu bearbeiten gewußt. Go weit es ur eine Prebigt möglich ift, ift es wirtlich eine Upologie und licht und Kraft. 3mar wird fie freplich nicht vermogend fepn, ie Cache bet Bunbermerte uber alle mogliche, jum Theil the michtige und vernunftmäßige Zweifel ju erheben; allein, le fann boch bagu bienen, daß man in finen Urtheilen bariber etwas bedachtiger und bescheibener werde, als man es geneiniglich zu fenn pflegt. Denn in der That scheint man in leuern Zeiten fich gewöhnt ju haben, wiber bie Doglichkeit ind Birflichfelt ber Bunberwerte etwas ju breift und ju eicht zu entscheiben, und eine Sache fcon fur vollig abgetban u halten, die es boch bep weitem noch nicht ift. Ber eine olche Entscheibung magt, ber beweifer weiter nichts, als baff r bie Schwierigfeiten gar nichte feunt, die einer folden Ente delbung entgegen fteben. Eine Apologie für bie Möglichtele ind Birflichfeit ber Bunberwerte, bergleichen ber Berf. bler eliefert bat, tounte alfo in biefer Dinficht mobl ein Bort au einer Beit, gerebet fenn. Rec. muß wenigstens gern geftebenag et. nach forgfaltiger Abmagung aller Grunde und Begene runbe, es noch immer nicht über fich ethalten tann, weber iro, noch contra apodiftifch ju enticheiben. Er fdweigt alfo avon in feinen offentlichen Bortragen lieber gang. ) Angeangt ift bier noch : Gebet nach ber Predigt ben gemeinschafte der Kamilienanbacht.

Ersten Bandes zwenter Theil. Rigu, 1794.

Im Sonntage Reminiftete. Ert: Euc. 22, 32 - 34. Meber das guce Berg; Barnungen und Ermanterungen; auf Berantaffung ber Gefdichte Detri. I. Warnungen und Etmunterungen für bie, welche bick Gigenfchaft felbft befiben! II Betrachtungen über bas gute Bert, bie alle angeben. 1) Bir muffen bas gute Berg nach feinem mabren Berebe fcoben. 1) Suret euch, bas gute Berg eurer Diemenichen au migbrauchen. 3) Behandelr bas gute Derg Aberall, wo for et findet, mit Rlugbeit und Biebe. - Im Conntage Deuli. ! leber Judes Hoariot. Erfte Somilie. Tert? Matth. 26, 14 16. Betrachtungen über bie Geschichte Budas, ehe er Befum verrieth. Das erfte, worauf feine Gee foidte une bimveifet, ift; 1) die nothige Bachfamteit ben ben Gefahren unferes Berufs. 4) Ble gefahrlich fur unfere gange Lugend eine einzige fehlerhafte Reigung fft. - Im Sunntage Latare. Zweyce Somilie, Tept: Matth, 27. 3-5. Urber bie Geschichte Budas von ba an, als er Jee fum verrieth. . . ) Barnung vor bem Lafter ber Ralfchbeit: s) zeitiges Rachbenten über bie möglichen unglücklichen fole gen bofer Sandlungen. 3th hatte nicht gebacht, bag bas fo weit geben murbe; fo bente mancher; aber ju fpat! 3) Dan boffe nicht, Mittelben ju finden ben ben Ditgenoffen feiner Bergebungen. "Bas geber und bas an, beißet es, ba fiche Du guila '4) Dan bute fich vor ber Rene ber Bergivelfelung, 3) Barnung vot dem Gelbstmorbe. 6) Auch felbit ber Bofe ift boch nicht gang bofe; er bat noch immer etwas Gutes: uns die Borfebung welß auch felbit das Bofe noch zum Guten zu gebrauchen. Judas, ale Berrather, ift ber lautefte Beuge für die Uniculd, Burde und Brige Jefu. - Am Conne tage Jubica, Tept: Luc. 23, 7 - 11. Warnung vot Keichesinn im ungfinstigen Uribeile über Menschen Diefer Leichtfinn auffert fich I. in Binficht auf Die timftande. welche ein unganftiges Urtheil veranlaffen; II. in ber Art, wie wir ungfifflige Urtheile über andere abfaffen und verbreiten. -Am Conntage Palmarum. Maria und Johannes unter dem Arouse Jesu, Gine Somilie, Text: 36h. 19, 25-27. - Um grunen Donnerstage. Text: 1 Cor. 11, Eine Somilie, Tert: 306. 19. sa. Ueber die Leyer des Abendmals, während der

iellättienificaga der Leiden Jofa, ale: wirtfames slabbes ittel der derifflichen Besserung. 1. Weit mit be am effen unermie Religion beldedtigen gill, weit in ber Leibende febichte Cufer Die gange-menfielliche Matar wit ihren Reblech. id Boutigen um lebrreichftett ericheint: III. well ber End efu die Lebenebefferung aufs dringenofte empfiehlt : IV. well in Benfpiel ba ben tiefften Gindruck-auf uns mochen munde . well bie nadit baranf folgende Bent fo trefftide Dulfemittet irbietet. . aute. Gedanten und Entichliefungen im uns bumne rhalten. - Am Charfrentage: Tept: 1 Detri 2, 22 - 244 de Broffe Jest in der Vereinigung sonft nie so vers nigeer sitelicher Vorzüge. J. Jesus Christus war fo enfchlich burchaus, und boch fa gettlich beilig. : H. Errman omm; er mar gehorfamer finblid ergebenfter Cobir feined laters.im Simmel : III. Berefulgung eines bellen Benfrang es mit einem marmen, gefühlvoflet Bergen, eines fennlief ifors mie bebachtsamer Beisbeit ift einer ber feltenften Dena benvorzüge; Jefus Chriftus befaß ibn im bochken Gtale bes dollfommenheit. IV. Schop bieraus läft es fich ermartens af Sefus ben aller Barme, ben allem Reuereifer for bas Bahre und Bute, bennoch wird freb gewefen fepn von jenes inbeftaubinteit und Ermudbarteit, welche faft, in ber Reges is Schwäche lebhafter Granther ift. V. Gein Ebarattet dalt die bedite Bollepoung, indem er mit der reinften, une gennitzigften Engend, die von aller Lobnsucht weit entferat par', and bie aufferfte Belbftverleugnung, und, fo in fagen Belbitveraeffenbeit übte. - Im erften Ofterfeperrage, Berte Detr. 1, 21. Die Derdienfte des Chriftenthums um ie Auftlarung des menschlichen Verstandes. I. Das briffentbum bat bie wichtigfte Ungelegenheit bes Deufchen. ie Religion, guerft und vorzuglich gur Cache bes Berftanded emacht. II. Es fat die Grundmabrbeiten affer Religion ale attlich gewiß feftgeftelt. III. Es machte bie Erfennenift ber pichtigften Religionewahrheiten moglich für alle Bolter und ille Rlaffen des Boles. - Im gwepten Ofterfenertage tvift. Up. Gefc. 10, 34-41. Die Verdienfte des Chein tenthums um die Aufflarung des menfcblichen Der fandes. (Kortfebung.) IV. Det gante Beift bes mabren Ebriftenthums ift von ber Art, daß er ein vernünftiges Made wenten erwertt und befordert. V. Zhich gewiffe auffere Gigens bumlichtetten umbemanche Birtungen bes Chriftenthums mas en und find fitr bie Ausbildung des menfchichen Geltes febe mid.

middle und wohltbatte: vVI. Es verhötet ben Billite ber Berftanbesbildung, indem es überall binteftet auf bas, was ben Monfchen mabrhaft: begindt und verabelt, ..... Am: Bountage Quaffmodogenist: Evengel: 3ch. 20, 19-31. Meber die Menschenfurder. I. Ihre Nachthelle: IL Bulfis mittel bagegen. - Im Sonntage Milericovbias Dorwini. Evangel, Joh. 10, 12-16. Heber Die Aufopferungen for unfern Bernf. I. Borin fie befteben : II, was und daju ermuntern foll. - Um Sonntage Jubifate... Ware nung vor der Schadenfreude. I. Die Schadenfreude ist Des Cheiften unmurbig finen wegen ber Quellen simus beneu Re entftebt. II. Die Schabenfrende wiederforicht in ibren feuffrenngen ben menichlichen Beburiniffen und Anlagen. UI. Die Strabenfroude ift in ihren Rolgen bochft verberblich-Um Sonntage, Cantate. : Evangel. 3ob. 16, 5 -- 15. Pflicht des Christen, ber dem, was er andern zu sagen bat, darauf zu seben, daß sie es tragen kannen. I. Ben ben Belebrumen, Grundfiben und Meinungen, die wir aus bern mitthellen II. Bep unfern Urtbeilen. Bermuthungen and Beforgniffen. III. Bey unangenehmen Dadirichten. IV. Benm Erofte eines Ungludlichen. V. Benn Tabel ane beret. VI. Auch bemm Lobe. — Am Somitage Rogate. Text: Marc. 1, 12, 13. Wolde, o Christ, und sucha Die Binfamteis. I. Wenn bat ber Chrift Die Ginfamteit gu meiben? . U. Wenn hat ber Chriff bie Ginfamfeit gu fuchen ? . Chein Mufall unter allen foll mir ju fower gefallen; fann man fo mobl fagen? beffer: "foll mir ju laftig fallen.") -Mm Simmelfahrestane." Eest: Ep. Up. Beich: 1, 1 - 12. Neber die Verdienste des Christenzbums um das UTene schengeschiecht durch den Glauben an ewiges Leben. L. Es hat diefen Glauben gewiff gemacht. II. Es hat diefe Lebre einleucheend und begreiflich fur alle gemache. III. Es bat biefen Blauben auch bochft erfreulich gemacht. IV. Beit entfernt, baf ber Achte Chriftenglaube an eine Emigleit für bieles Leben auf irgend eine Art nachtheilig murbe : To gelat en Ach vielmehr in jeder Sinficht hoche wohlthatig, besonders and dadurch, daß er forgang veredelnder Masur ift. -Sonntage Craudi, Ep. i Petr. 4, 8-ti, Ueber die Dienstfertigkeit mit den Kigenschaften und Vorzägen unferes Beiftes. I. Wie muß fie fid auffern, wenn fle eine driftliche Zugend fenn foll. II. Belde Berpflichtung und Aufmunterung haben wir jur Dienftfretigtelt mit den Gutern Hiles

inseres Gefets. — Angeflingt ift und hier mocht Seine nach bet Peebigt bey gemeinschaftlicher Familienandacht. — Ochon diese trockne Inhaltsanzeige wird hinlanglich sein, um emerklich ju machen, daß diese Predigten von einem nicht eineinen Berthe find. Ihr Pauptverdienst, welches der Baut ber Borrebe, auch bauptsächlich sich zum Liefe sehre, ist as praktische Detail. Gern zeichneten wir eine Grelle zur Probe aus; allein, die Auswahl wurde uns schwer werdens ind überdies mussen wir des Raumes schwer.

Sa.

Fragen über liturgische Gegenstände, mit Rucsiche auf die gegenwärtigen Zeitbedürfnisse, von F. W. Wolfrath, Propsten in Jusum. Leipzig, ben Feind. 1794. 8., 198 Seiten. 10 ge.

Die nähere Beranfaffung zu biefer grundlich gescheiebenen Abjandlung war gwar das Borbaben, in den Schleswig. Sole teinischen Landen liturgifche Beranderungen ju machen; baer fie auch aufangs auf dem Eltel die Borte batte: . mit befonberer Rudfcht auf unfere Schleswig - Solfteinifche Berfaffung"; fatt beten aber ber Dr. Propft auf einem neuen Eitel Die Borte gefeht bat: "mit Rucficht auf Die gegenwarti jen Beitbedurfniffe," um bas Digverftandnig aus bem Bege u taumen, als ob ber Inhalt feiner Schrift blos lecal mare: m er vielmehr munfcht, bag feine Borfchlage überall, mo man iuf Berbefferung gottesbienftitder Berfaffungen bentt, gepruft. ind, wenn fie bewährt erfunden werden, angewandt werden nochten. Der Kragen, die ber Sr. Berf. aufgeworfen, und nit eben fo viel Dagigung, als Sachtennenig, untersucht und jeantwortet bat, find fieben. 1) Was bat in unferm Da erlande die öffentliche Einführung einer neuen Liture rie bisber gurudigehalten. "Richt Mangel an Aufflauna, und noch weniger Bleichgaltigfeit in einer fo wichtigen. Bache: fonbern Borficht und bebachtsames Barten, bis theils nebr porgearbeiter mare, theils Die Sinderniffe mehr aus bem Bege geraumt maren." Go lange freplic nom bie Deinung sbwaltet, bag in gangen landern burchaus Ginbeit ber Ger rande und ber Kormulare berrichen muffe, und folglich ben Drebigern folgederrbings nicht erfanbt feyn foll, nach eigenen UeberMirtjendung und besondern Bethaltenffen nach und und Ablesberungen zu machen, das im der That, wennest mit Alugheit geschieht, die Bahn am leichteften drechen, und die Qinderniffe whie Schwierigteir aus dem Wege räumen kann: so ift ber allgemein einzuführenden lieurgischen Veränderungen große Borston nörbig. Bielleicher wurde alles leichter von flatten geben, wenn lieurgische Neuerungen nicht öffentlich, sondern sen Predigern dur unter der Sand bekannt gemach murden, mit der Anweisung, daß sie nach ihrer besten Einsicht und mit driftlicher Behntsamkeit nach und nach davon Gebrauch maschen sollten.

. 3ft benn aber fene Ginheit in ber Form gatteeblenftlicher Dandungen wirtlich fo nothwendig und wichtig, als man claube? Wenn es blos Form ift, - welches boch nicht gen Teugnet merden tann - fo ift biefe Einheit wielmehr nachteis lia, eben weil fie für wichtig und notamendig gehalten wird. Denn bie Chriften bilben fich nun ein, bag Die Dauptfache Barauf bernbe; bag die Abweichung von Diefer Form Das Chris Renthum in Befahr bringe, bag man ichlechterbinas barauf Salten muffe, um bie Reinigfeit des driftlichen Glaubens bu bemabren. Diefe Ginbeit befordert benmad ben unverftandie gen Gifer, und binbert ben mabren Ruten, ben gottesbienft. fiche Gebrauche, ale blofe Mittel gur Ermedung und Ausbreirung delftlicher Erfenntief und Gottfeligfeit baben follten. Man wendet gwar ein, daß Betwirrung baraus entfieben murbe, wenn man von blefer Ginheit abglenge. man es oft genug gefeben, bag blos wegen ber Berichiebenbeit aufferlicher Formen die Gemuther wider einander erbittert morben find, daß unbedeutende Abmeidungen bavon die graete lichten Unruben veranlaßt baben. Aber mar benn nicht gerabe bie fo lange für wichtig gebaltene Einheit bie Urfache folder Bermirrungen? Denn burch fie entftand bie traurige Bermire rung in ben Begriffen, daß man bas Bufallige und Befentliche mit einander verwechseite, bag baburd fumpfe Anbanglichfeit an bae Bufallige entftand, und bagegen bie Aufmertfamteit - auf bas Befentliche - folglich ber eigentliche 3med ber ganten Sandlung - verlohren gieng. Bene Ginbeit eroffnete grubfinnigen ober beimtudifden Regermachern ein weites Relb. nasm unmurbige Diener ber Religion in Cout; erichwerte Sagegen thebtigen und reblichen Dannern thre Arbeit, menn fie fic bemubren . bas Formendriftenthum que verbeangen : DARC.

sae der aber wabte deifitte Erfennenig und Edatiff in berreiten. 3ft benn ber detfiffe Unterrice nicht viel wichb er, ale alle titurgifche Gebrauche? Aber welcher Betufinfrige biod eftre Ginbelt in der form Des Untetrichts, Die Brebigens. Braechiffrens, Erweckins und Eroftens ben befondein Berand affirmgen får nothwendig halten? Endlich burfte es boch wolf mach Des Ermagens werth fenn, bag einertes Mittel nicht abers all amm Swecte fabren, bag unter befonbern Umfilmben und ben aun chen Beineinben, nach bem Daafe ibrer Auftlarung, bie bisherigen Mittelweratibert, soer gegen anbere, jest gwech Didfigerer vertauldt merben mallen. Colden rothwenblatt Berbefferungen fleht ja aber wieder bie Ginheit und lieberein. Rimmung ber Kormen und Gebraude im Bege! Diefer lete tere Befichtspunkt muß in unfern Tagen bemertbar gemacht werben, we man fich fo eifrig mit liturgifden Segenftanben beidaftiget.

Bielleicht bielt es aben um deswillen fo fcwer, baf liture gifche Beranderungen und Berbefferungen rafder von ftatten geben , well einfichtevolle Danner , wenn fle wirtlich Sand anlegen wollen, immer mehr einfeben, daß mit ber liturgifchen Form Glaubenszwang verknupft fep; daß ,man eben fo aut bas Dafenn der altern ertragen, und um fo leichter ju einzele nen Abmeichungen ftillichmeigen fanne, als bag man eine neue fanctionire, woben bas Conniviren weniger rathfam, folglic ber Slaubenezwang um fo brudenber ift: und daß man überbaupt bas Bachfen in der Bolltommenbeit bemme, wenn man fur Bebrauche, bie meiftentheils nur Mittet, und nicht Ameet find, bindende Borichriften macht. Denn barauf muß boch ichiechterbinge Rudficht genommen werben, bag man un= terjuche, ob bas, was bisber als Mittel jum 3mede gegolten hat, diefe Rraft auch jest noch babe, und in der Butuntt bebalten werbe? Dan fiehts bod wohl icon in unfern Tagen, bag Gebrauche, die fonft in allgemeiner Achtung ftanden, biefe Prafumtion nicht mehr haben. Und welcher einfichtsvolle Lebrer ber Religion tann es vor feinem Bergen verantworten; bas fintende Unfebn diefer Gebrauche zu vertheidigen und zu grhaften? Der blinde Giferer ift freplich bald fertig; er bee ichlieft affes unter bem Unglauben. Aber bamit wird im Brunde boch nichts ausgerichtet; fondern vielmehr bagu bepgetragen, baß bas Digbebagen an ber Roem und am Mittel aud qui bie Materie und ben 3med übergetragen wird.

dwerte Grage: Ist wirthich eine nännliche Dorbefferung unferer lienegifchen Binrichtungen fa bochft nothwendig? In ber Beantwortung biefer Frage mimme ber De. Berf. blot auf bat große Beburfniß Radfiche. boß bas offenbare Schlechte ber Berbefferung beburfe. . Dan muß die Gebuld eines Mannes von fo vieler Ginficht bewane bern, womit er bie gang elenben Einwendungen ber Steife glaubigen, aber nielmehr berer, bie aus Bequemlichfeit bas Alte lieben, beantwortet. Er beantwortet fle aber auch fo bandia, daß fie alle beichams zurücktreten muffen. bette. Die Untersuchung ber Frage noch einiges Bewicht aus Enticheibung geben tonnen: ob namlich liturgifche Bebrauche und Kormulare bette bestimmt feven, ben Denfchen in ber Rinbbeit zu erhalten, ober ob fle nicht vielmehr von Beit an Beit fo eingerichtet werden follen, daß er verftanbiger und mannlicher werde? Ober man bebente auch, mas baraus ente Rebt, wenn der Religionslehrer liturgifde Formulare brauchen muß, bie er folechterbinge nicht billigen taun. Beobactet er ben ihrem Gebrauche, wie es boch fenn foll, feverlichen Ernft und Anftand': fo emport fich nicht nur fein eignes Sefühl bagegen; fonbern bie, welche feine Grundfate und lieber. Bengungen tennen, muffen ibn auch ale einen fcanbliden Die ftrionen verabicenen; behandelt et fie aber talt und nachlaf-Ha: fo entehrt et fein ganges Befthaft, und ftogt bep bem Schwachen an; er mag es machen, wie er will; fo giebt er fich und die Religionshandlung der Berachtung Preis, und verfehlt folglich ben gangen Zwed berfelben.

Bortrefflich sagt der Dr. Berf. S. 32 fg.: "Sble Sims plicität, wie sie der Wurde einer ganz gestligen Religion eines vernünftigen Wesens gemäß ist, mit finnlicher Feverlichkeit, "die zur Erweckung oder Berstärkung frommer und edler Empfindungen geschickt ist, zu verbinden; dies ist das große "Sauptersorderniß bey einer guten Liturgle, und die Art zu bestimmen, wie das in einem höhern Grade, als bisher, zu veränderten sey, macht eigentlich das Problem dep Borschlägen weränderten Sinrichtungen in derseiben aus." Und dieses Problem ist um so schwerer zurösen, weil sich die Art und das Maaß der sinnlichen Feperlichkeit für verschiedene Gemeinden und verschledene Lehrer nicht leicht bestistum läßt. Nach den verschledenen Stufen der Erkennthis und der Föhigkeit zu einem höhern Schunge der Andacht und auch des finnliche

Alfsmittel verfcbieden fevn. Go find auch unter ben Relie onslehrern die Baben bes Belftes und des aufferlichen Une undes, die Stimme, Aussprache und Action, febr verschieden. in lebhafter, feuriger Mann wirtt gang anders auf Die Ginne hleit der Buhorer, ale der taltere, gefehtere Drediger durch inen rubigen, fanftfliegenden Bortrag. Bepbe, menn fle es nfillich meinen, erreichen ihren Endzwed; abet jeder auf ine ihm eigene Urt. Eben barum follte man es auch jebem ibft überlaffen, fich feine Formulare ju machen, damit er fie einrichte, wie die Dafdinerie - man erlaube mir biefen usbruck, weil bier bauptiachlich von der Benubung ber finnben Feverlichteit jum geistigen 3med bie Rede ift - feiner genthumlichen Art bes Bortrage angemeffen, ober ibm nas irlich ift. Denn der 3med ber Sandlung ift boch in bet bat tu wichtig und ju ernfthaft, als baß man fie ju einem inftlicen Theaterfpiel machen follte.

Diese Betrachtungen geben Rrc. einen neuen Grund, e Einheit der liturglichen Formulare nicht nur für unnöthig; ndern auch in mancher Rucksicht für schädlich zu halten. Es mmt alles nur darauf an, daß der Zweck und das Besentsche der Jandlung genau bestimmt, und die Form dem Liture in selbst überlassen werde.

Dritte Frage: Welche Gegenstände waren auptfächlich in unsern gottesdienstlichen Gebrauchen iner Verbesserung bedurftig? Bas hier gleich in ber dote zur Vertheibigung des Worts: Gottesblenft, gesagt e virb, hat Rec. feine Genuge gethan, der doth glaubt, daß es en sortbauerndem Gebrauch dieses Borts schwer bleibt, den amit verbundenen Nebenbegriff durch deutliche Erklärungen anz zu verhindern; und daß das Wort: Gottesverehrung, der irgend ein anderes, bald auch gewöhnlich und verständlich verden wird. Benigstens kann ein unrecht gebrauchtes Bort urch den alten Besigstand nicht gerechtfertigt werden.

In biefem Abschnitte handelt der Dr. Propft a. von Prebigten, in Rudficht auf das Liturgische; b. vom abweche einden Gefange, welchem der Dr. Berf. feinen Bepfall giebt, mo die Schwierigkeiten picht findet, welchen die Einführung sieser Methode in größern Gemeinden ausgesetzt fepn soll; won Predigtterren. Das Resultat gehet dabin, daß eine sesser Auswahl von mehrern Texten auf jeden Predigttag bes. A.A.D. B. XXV. B. 2. St. VIIs Sest.

filmmt merben maste, woraus man jedesmal mablen fannte: d. von der Segensformel. Die alte bebraifche ift gang unfdictlich; und da mit dem Segensprechen ber Prediger jo viele freige und verworrene Borftellungen verfnupft find : fo mus burchaus feine folde Formel vorgeschrieben werden; e. vom öffentlichen Rirchengebete. Die gange Lebre vom Bebete ubers baupt bedarf nod) iner febr genauen Drufung und Lauterung. Die Borftellung von magischer Rraft des Bebets, von einer Birtung, bie es nicht im Betenben, fondern im Angebeteten, bervorbringen foll, ift noch fo innig bamit verbunden; die Mubbarteit vorgeschriebener Formulare, und Des Machlefens ober feillen Machfagens berfelben (welches fogar der fr. Propf felbst noch Nachbeten neunt, S. 49.) wird noch so allgemein angenommen, daß man wohl fiebt, wie nothwendig eine Drufung und Lauterung fen. Uebrigens find ble S. 47, 48 angeführten Grunde fur ben Borgug vorgeschriebener Gebete vor benen, die ber Debitation ber Diebiger überlaffen find, nicht überzeitgend genug, und felbft durch bas, mas &. 49 von bet Beziehung bes Bebets auf die Dredigt gefagt wird, jum Theil felbit miderlegt; f. von biblifden Borlefungen. wunicht mit Recht, daß es nach einer ichon porbandenen, ober etwan noch neu ju verfertigenden Daraphrase gefcheben mode te; g. vom Abfingen bet Collecten. Ueber biefen Punft find Die Deinungen fehr verichieden. Bugegeben, bag bas Abfingent für bie Bemeinde manches Rubrende babe " fo ift mit bem Brn. Propft ju minichen, daß fur die Bildung der Candidas ten zu einem auten Gefang und fur den profatichen Rhythmus in den abzusingenden Worten geforgt werden niochte; h. vom gemeinschaftlichen Belange. Benig, weil fic ber Berf. auf ein Buch bes Brn. Paftore Chriftiani bezieht, wo weitlauftie ger davon gehandelt worden ift. Conderbar, bag über bie frene Bahl ber ju fingenden Lieder erft eine Erlaubnif ermartet werden foll. Aber bas tommt von eingeführten Borfdrife ten und Gewohnheiten ber. Darum muß man in lituraliden Dingen mit ben Borfdriften febr fparfam feyn, und bafut forgen, dan durch lange Gewohnheit gleichaultigen Ginrichtungen fein zu bober Berth bengelegt werde; i. von Abeundigun. gen und dem Rlingebeutel. Begen der Unschicklichfeiten ber erftern wird ber Borichlag gethan, Die öffentliche Befanntmadung auf bem Rathhaufe ober im Schulzengerichte ju veranftalten; k. von der Rindertaufe. Sehr viel Schones und Gutes. Ree, wunicht mit dem hen. Berf., die Taufbande

ingen möchten baburch feverlither und zwedmäßiger gemacht berben, daß man'fie benm offentlichen Gottesbienfte verrichte-:; I. von ber Abendmalsfener. Die Borfcblage jur Abweche lung ber Borte ben Darreichung bes Brodts und Beine find ielleicht fcwerer, ale ber Br. Bf. glaubt; m. von ber Beichte Die Borguge ber allgemeinen vor ber Drivateichte find gut aus einander gefeht. Der Sauptgrund, ber ir die Benbehaltung ber lettern gebrancht wird, wird grunde d widerlegt, und ein annehmlicher Borfchlag gethan, wie as Beidtgeld erfest werden tonnte: es foll namlich nach eis em mehrjabeigen Durchschnitt von Diefer Ginnahme Diefelbe in Predigern entweder aus bem Rirchenarario, erfest, ober on der Gemeinde aufgebracht werben; n. von der Ordination Der Berf. balt bier eine ad Ginführung der Prediger. torfchrift fur gang unnethig, weil die Sandlungen von Danern verrichtet werden, die bergleichen nicht bedurfen; o. von teribbniffen augehender Cheleute. Dier municht ber Berf. if ble Untersuchung ber Gultigkeit ober Ungultigkeit ber gu Miegenden ehelichen Berbindung von den Berichten angestellt. nd den Dredigern gang abgenommen werden mochte. Boit gewiß viele Prediger übereinftimmen. Hebrigens auffert r Br. Propft auch, daß er die Berlobungsfepeplichkeiten fur ing unnothig balte; p. von Einfegnung der Cheleute. Das ormular ju biefer Sandlung icheint bem Berf, bas unzwede affigite, burftigfte und unschicklichfte in der alten Liturale fenn, und thut Borfchlage ju einem beffern, mivenn es ia ithig fenn follte, überhaupt bey blefer Sandlung ein Formur au brauchen."

Vierte Frage: Ist ein neues, allgemeines liergisches Buch, als eine bindende, für gewisse deiten nabanderlich festgesetzte Vorm, nothwendig und vedmäßig? Mit einer liebenswürdigen Mäßigung, und d ganz überzeugenden Gründen verneint der Hr. Propst ife Frage. Es würde und zu weit sühren, wenn wir eine sssührliche Anzeige davon machen wollten; aber wir bitten ten jeden, der an dem Geschäfte, liturgliche Beränderungen id Einrichtungen zu machen, Antheil hat, dieses Kapitel zu en, und wohl zu beherzigen. Wenigstens ist zu wünschen, fi die neuern Liturgien nicht bindende Porschriften, sone ru nur Anleitungen und Hilfsmittel zu eigener Verwaltung r firchlichen Sandlungen für die Prediger werden möchten.

Sanfte Frage: Welches ware der erforderlide Inhalt eines recht zwedmaffig eingerichteten neuen liturgifchen Buchs? Um den Lefer ju behachrichtigen, mas er bier ju ermarten bat, feben wir nut die vier Puntte bieber, welche ber Dr. Propft ju ben Erforderniffen eines recht auten liturgifchen Buche rechnet. . Gine vollstandige, auf richtige Brundfate gebaute und auf einzelne Religionebandlungen anarmandte Theorie zum Unterricht der driftlichen Gemeinden und jur Anweisung fur Prediger, über die Berwaltung jeber befondern Religionsfeneilichkeit; 2) eine bestimmte Berord. nung über folche Gegenftande bes offentlichen gemeinschaftli den Gottesbieuftes, Die, jur Aufrechtbaltung einer guten Orbe nung, unverandert bleiben muffen; nebft einer Bezeichnung ber befondern galle, in melden es Predigern erlaubt fenn tonnte, guch bann und mann, wenn es die Beraniaffung erforbert, von berfeiben abzuweichen; 3. eine Ungabl guter und zwede magiger Kormulare, jum Bebrauch ben einzelnen Religions. handlungen, mehr gur Erleichterung, als jum Bejes fur folche Prediger, die über ein zwedmäßiges Formular ben bergleichen Beranlaffungen fich verlegen fublen mochten; 4. eine genauere Bestimmung und gefehmäßige Ginfdrantung bet Rrepbeit bet Prediger im Gebrauch felbitverfertigter Formulare. Berf. bat fich bie Dinbe gegeben, einige Einwendungen gegen bie öffentliche Bekanntmachung eines folchen Buchs angufub. ren und ju beantworten. Rec. fieht aber gar nicht ein , marum ein foldes Buch jum allgemeinen Gebrauch bestimmt wer-Ben foll? Es enthalt ja größtentheils Daftoralanweisungen, und dann Formulare jum Gebrauch ber Prediger. wird doch das Machlefen eines Bebets, das offentlich abgele fen wirb, ober einer liturgifden Sandlung nicht fur etwas Erbauliches und Rugliches halten?

Sechste Frage: Dem ware die Verfertigung eines lieurgischen Buchs aufzutragen? Bey der Bichtigfeit eines solchen Schäftes darf die Sache weder einsseitig, noch übertilt behindelt werden. Mit Recht verlangt baber der Or. Verf., daß is nicht einem einzelnen Manne, sondern vielen anwertraut werden foll; ja, daß selbst jeder einzelner Prediger gemissermgaßen eine Stimme daben haben soll; biernächst thut er auch Vorschläge, wie das ganze Gesthaft behandelt werden mochte.

Siebenze Frage: Auf welche Art ließen sich inn nun die für so notbig und nützlich erachteten lieugischen Lintichtungen mit dem mindesten Geräube, wenigstens ohne öffentlichen Widerspruch zu erigen, allgemein einführen? Auch bleje Frage wird auf te sehr befriedigende Att aus einander gesett und beantportet.

Dit bem Bunfche aber, bag burch bie Verbefferung der turgie im gangen gande eine gleichmäßige Ginrichtung bes fentlichen und Privatgoitesbienftes eingeführt werden moche , fann Rec. aus oben angeführten Urfachen nicht gang übere nstimmen. Der murbige Br. Berf. auffert felbit ausbrud. b, daß die neue Liturale nicht fur alle Derfonen und Beiten s ein bindendes Befet eingeführt merben mochte. ier nicht nothwendige und ichidliche Beranderungen, Die an anchen Orten und ju manchen Beiten versucht werben burf. n, durch biefe Uebereinstimmung im gangen Lande erfchwart? ndeffen giebt er boch auch ben ben Borichlagen gur Ginfuhing ju, daß man mit weifer Schonung verfahren und gefches nt laffen foll, daß etman bie und da, mo fich von Seiten ber iemeinden oder der Prediger Sinderniffe fanden, das Alte lange gebulbet werden mochte, bis fic burch Beranderung r Perfonen und ber Einfichten Die Umftande geandert batten.

Zufällig wird auch des Widerstandes gedacht, den die inführung des neuen Preußischen Sesambuchs in Berlingunden hat. Diefer Biderstand wurde in det That sehr nbedeutend gewesen senn, wenn nicht merkantilische Umftange, Rechts und Bortheile alter Berleger u. s. w. dazu gekome, wen waren. Müßige Krittler und Schwäßer und trubsinnige himaren giebt es überall, wenn von neuen Einrichtungen ie Rede ist; es, hat damit wenig auf sich. Wenn aber das seum und Tuum gefährdet wird, dann hat die Sache schon webr zu sacen.

Den Beschluß macht ein Andang einiger Formulare nd Ricchengebete, Beichten und Anreden ben Privatrommusionen, aus dem schriftlichen Nachlasse des sel. Consistorials aths und Propsts Lange in Altona. Sie find es werth, der Bergessenheit entrissen, und diesem Buche einverleibt worden u sehn. Die Herren Sammler werden wohl dafür sorgen, ie durch ihre Magazine allgemeiner bekannt zu machen.

Mub.

## Vermischte Schriften.

Briese zur Besörberung ber Humanität; herausgegeben von J. G. Herder. Erste Sammlung; 11½B. Zweute Sammlung, 10B. Dritte, 11B. Querte, 11B. Fünste, 13½B. Sechste Sammlung, 14B. Riga, ben Hartsnoch. 1793—95. 8. 3 M. 4%.

Mare die Verbreitung und bepfällige Aufnahme diefes Buchs nicht eine natirliche Wirkung feiner vorzüglichen Gate geworden: so bedurfte die verspetete Anzeige deffelben in unfter Bibliathet allerdings Entschuldiqung. Für den Rec. zwar wurde diefe zusällige Verspätung Gewinn; denn sie veranlaste ihn, die gleich nach ihrer Erscheinung schon getesenen einzelnen Sammtungen dieser Vriefe nun, für den Iweck dieser Anzeige, noch einmal durchzulesen, und so den Genuß des Vergnügens und der Belehrung zu erneuern, den ihm gleich ihre erste Lessung gewährte.

Der erfte Brief bient jur Ginleitung, und gedentt eines Bundes der Sumanität unter ben Freunden, welche biefen Briefwedfel fuhren, und fich barin von bem, mas fie beobache tet und gelefen baben, einander Rechenschaft geben wollen. Der Unfang wird im zwenten Briefe mit Betrachtungen über Das leben bes burch ben Sinn ber Sumanitat vorzuglich fcha. Benemerthen Stantlins gemacht. Seine Lebensbeschreibung ift durchaus ein Gegenbild ju Louffean's Confessionen. Seine Fragen jur Errichtung einer Befellichaft ber humani. tat werben im folgenben Briefe burchgegangen. Gie fprechen fum Bergen, wie jum Berftanbe, und werben auch von dies fer Befellichaft jur Grundlage ihrer gegenfeltigen Mittheiluns gen gewählt. Geln im Metrolog geliefertes politisches Leben veranlagt Betrachtungen über bles biographische Infiltut, und Borfchlage jur ifvedmäßigen Einrichtung beffelben. nehmlich werden eigne Biograph'en gewunscht, Der Einwurf wird gepruft und beantwortet, baf in Deutschland ein gemeinfames Mnemonium ober Athanafium, bes getheilten Intereffe wegen, nicht wohl moglich fen. "Ruhm und Dank ver fent vielmehr ein Jeder, ber die Gemeinschaft der gander Deutschlands burd Schriften, Bewerbe und Anftalten ju

beibrbern fucht. Er erleichtert bie Bufammenwirfung mehres rer und der verschiedenften Rrafte; er bindet die Provingen Deutschlands durch gelftige, und allo burch die ftartften Banbe." Bieruber fagt der Berf. viel Butes und Ermagungs. - Dann, über bie Schriften Griedrichs bes Großen, besonders über feine Briefe, und über feine Achtung gegen die Biffenschaften. " "Benige, aber große, Grundfabe lagen als unerschutterliche Rundamente in feiner Geele; wents ge, aber fefte, Marimen waren feine treuen Gefahrten, auf Die er giletet, und als Konig oft mit febr leichter Dube, olles guructubrte." In jungern Jahren hatte er einen Brief über Die Sumanitat getorieben, ber fich in feinen Schriften nicht findet; beffen er aber fetbft ermant Aus feinen Briefen merden verfchiedene furge Gedanten und Marimen ausgehoben. - Ueber eine Obe, womit Blopftod ben Kaifer Joseph ben Bweyten auf feinem Raifertbrone bewilltommte, entspann fic ein G. 118 ff., mitgetheiltes elegisches Gefprach. "Der Ungludliche, beift es unter andern, konnte nicht fagen: ich tam, ich fab, ich fiegte! kaum: ich fam, ich fab, ich wollte!" Aber, er bat viel, fehr viel, und weniges mußig, gefehen. Aber, er fand bem großen Rulebrich ju nabe, ber ihm ein Be. genftand ber bringenditen Racheiferung murbe. Diefer aber theilte die auszuführenden Gefchafte nicht nur ein, fondern aus; er fah nicht nur, fondern er überfah auch vieles, fobald er nut feinen Sauptgweck erreichte; er gerftreute fich nicht, et reiffe nicht; er betrachtete fich als Steuermann auf bem Schiffe " feiner Staaten. Er las und forleb, blos jur Bildung feines Beiftes, und vergaß bann Politif und Staatsforgen. 'Beng Dacheiferung flogte ibm aud Rriegs : und Eroberungegeift ein; aber auch der erhielt ben ibm eine andre Richtung. Friebrid mar nie Goldat; er mar Relbberr. Aberglanben, Intolerang und Pfafferen betampfte er glucklicher; aber dech nicht feft genng. Daß aber Jofeph fich bes unterdruckten Lands manns annahm, bleibt mobl fein großefter, und wahrlich ein bumaner Rubin, wenn er gleich nicht allenthalben burche Dag er baben boch bas Bolt nicht mehr gewann, hatte feine guten Grunde; befonders ben, daß er unfchulbige, und felbft angenehme, Borurtheile beffelben beleibigte; & B. Das Borurtheil ber Sprache. Auch fdien er burch manche Befete feinen Abfichten vollig entgegen zu arbeiten. Shein ber Selbithereschaft, verbarb ben ihm Alles. boch that er viel Gintes, reines Gintes gum Ertrage der Menfcha 55 5 4

beit. Julest wird ein Leben Josephs, jur Lehre für die Machwelt gewunscht. — Noch stehen in dieser ersten Sammlung Betrachtungen über die geringe Theilnehmung der heur tigen Poesse an den öffentlichen Zeitvorfallen. Nach unster Lage der Dinge kann das zu nahe, zu starte Theilvehnsen der Dichter an politschen Ungelegenheiten saft schällschwerden, woll sie leicht zu einseitig wird. Als Stimme der Zeit folgt inden die Poesse unwandelbar dem Geiste der Zeit; ja, oft ift steine h. se Weissaung kunftiger Zeiten. Zulest noch Stolederg's schöne Ode an den Kronprinzen von Danemark.

Sweyte Sammlung. Ueber ben Gelft ber Beit. ift nicht ber Benius ber Sumanitat felbft; aber er tann fein Breund, fein Borbote und Diener merben. Geift ber Beiten ift bie Summe ber Bedanten, Befinnungen, Anftrebungen, Eriebe und lebendigen Rrafte, Die in einem bestimmten Forte laufe ber Dinge mit gegebenen Urfachen und Birtungen fic auffern. Es find bren Sauptbegebenheiten ober Epochen Europa's, an welchen der europaische Beltgeift haftet; Die erfte politifche und religible Organisation ber heutigen europaischen Boller; Die Biederauflebung bar Biffenschaften und Die Reformation; und bie neuere Periode, morin die Beit Rrafte und Athem fammelt, um uber manches noch Unentichiebens tunfela enticheiden ju tonnen. Die eingeructen Gebanten Luther's über die Regimentsanderung veranlaffen febr lebrteiche Bemertungen; und fo auch feine Gedanten vom Pabel und von ben Eprannen, über Deutsche und Deutschland. mangigften Briefe wird eine Obe Blopftod's über den Mordamerikanifden Geefrieg mitgetheilt, worin der Dichter Spuren einer gunehmenden humanitat bemertje, Die in ber " Mrt, biefen fürchterlichen Rrieg ju fubren, fichtbar maren. Auch ale Prophetengemalbe ber Butunft betrachtet, ift biefe Dde merkwirdig. Der folgende Brief nimmt indeß vieles von den hoffnungsvollen Musfichten in die Butunft, aus ber beffern Lage ber gegenwartigen Dentungsart und Sitten, In-Det Beift unfter Zeiten fcheint bem Berf. vorzuglich Bur Muffligung binguftreben. Es folgen wieber einige Gebane ten Friedrichs II., welche blefe Zwelfel beftatigen. rechtigt bas alles nicht gur Bergweifelung an ber guten Sache; und daber werden, in einem teigenden Traumbilde, aus bisheriaen Erfahrungen erfreuliche Erwartungen für die Bufunft, junachft für die tunftige Literatur, bergeleitet. Alle bier umståndlich vorgelegte Fragen über ben Fortgang des Menfchengeschlechte

gefdlechts zu immer größerer Bolltommenheit glaubt ber Berfaffer bes 25ften Briefes burd bas einzige Bort. Sumani. tat, Menfchheit, beantwortet. Es fann biet immer nur pon ben Gefegen ber menfchlichen Ratur, vom unausibich. lichen Charafter ber Gattung und Art des Menichen bie Rebe Dies wird in einigen icharffinnigen Aphoriemen über Den Charatter ber Denschheit naber entwickelt, bie bas Refultat geben, bag die Perfectibilitat teine Taufdung fen, fonbern Mittel und 3wed jur Musbilbung alles beffit, mas ber Charafter unfere Befdlechte, Bumanitat, verlangt und ge-Der folgende Brief enthalt ein Befprach uber eine Achtbar unfichtbare Gefellichaft, beren Thaten dabin gielen. um größtentheils alles, was man gemeiniglich gute Thaten nennt, entbehrlich zu machen. Die Grundlage berfelben ift Die fdriftstellerifche Mittheilung durch Gulfe ber Buchbruckes Der erfte Theil Diefes Gefprachs ift tans dem Leffingi. iden Ernft und Salt genommen, dem der zwente Theil eine

andre Bendung giebt. Dritte Sammlung. Buerft eine Rechtfertigung über bie Benbehaltung bes Borts Sumanitat, welches fich burch Menschheit, Menschlichkeir, Menschenrechte, Wenschenpflichten, Menschenwurde, Menschenliebe nicht eticopfen laffe, weil alle biefe Borter nur Theitbegriffe bavon enthalten. Das Sauptgut, bas une die tiefere Betrach. tung ber Menschennatur fur alle Beiten erworben bat, ift bie Erfenntnig unfrer Rrafte und Unlagen, unfere Berufe und unfrer Pflicht. Dieruber &. 25 eine fcone Stelle aus Mart-Antonin's Betrachtungen über fich felbft; und im folgenden Briefe eine gludliche Ueberfegung des Lobes Epifur's benm Lutres, und die Bemerfung, daß auch viele Boragifche Dben. noch mehr aber feine Sermonen oder Satyren, feine Bearbeitungen ber Menschheit find. Eben bies ift ber Rall in einigen romifden Beichichtschreibern. Die Briechen batten bas Bort dumanitat nicht; aber feltbem Orpheus fle aus Thieren ju Menichen gemacht batte, mar ber Begriff biefes Ports Die Runft ihrer Dufen, und Sittenmilberung ber Endiwed ihrer ebelften Dichter, Gefeggeber und Beifen; und noch immer find fie und ihre Werke jut Bitoung mabrer Sumanitat ungemein beforderlich. Trefflich ift bie genauere Entwickelung biefes Begriffs im 32ften Briefe, der das grage ment eines Gefprachs vom Lord Shaftesbury jur Dachfdrift bat. Doch, im folgenden Briefe, über ben Berth biefes Db 5 Schrift,

Schriftftellers, ber auf die beften Rople unfere Sabrbunberts auszeidnend gewirft bat. Dann eine Stelle que Lichtwer's. au febr überfebenem Lebrgebichte: bas Recht ber Bernunft. Ueber die humanitat Somet's in feiner Jilade wird ein Aufe . fat aus einer noch unvollenderen großern Schrift, Jonien, ausgehoben, Die auf bas Bante luftern macht. Bleiche Zenbeng batten bie Berte- ber iprifchen Dichter Griechenlands und Roms; und auch in ben Dichterwerken ber Reuern fdummernetone, die, wenn fie, burch Mufit und Unwendung, Bur Beiebeit des Lebens murben. Bolter und Stanbe menfche. lich machen mußten. Es wird gezeigt, wie viel bier noch bie Mufit leiften konnte. Boras ift vorzugeweise Sanger ber Bumanitat: und bie Rorm feiner Gebanten ift bas ermablte Lieblingsmaaß ber iprifchen Dufe geworden. aluelichften Machahmer ift Sarbiev, von dem G. 112 eine icone Dde an die Beisheit überfest gegeben wird. wieber ein ameptes Rragment aus ber gebachten Sanbidrifte welches von der humanitat Somer's in Ansehung des Kries ges und ber Krienführenden feifer Ilabe handelt. 6. 132 ein Stud von Diderot über die Ginfalt im Bomer, das fich auch auf feine Sumanitat amwenden laft. Dann, feine Bemertungen über Leffings Emilia Balotti, und Rechtfertie gung feiner Runft und feines Befühle in den weiblichen Charafteren biefes Trauerfpiels. Der folgende Brief betrifft bie Frage: ob es beffer fen, viel Gutes oder viel Bofes von dem Denichen überhaupt zu fagen, und enticheibet fie babin, bag amifchen benden eine meife und tugendhafte Mitte fo au beob. achten fen, wie fie bas eblere Schaufptel der Griechen ju grum ben und ju befestigen fuchte. Diefe Bemertung ift Einleitung bur portifchen Ueberfetjung einiger Spruche, die uns aus Phis Temon's Luftfpielen übrig geblieben find. Gin icones Begene find baju ift bas Bebicht Menschentugend aus Gleim's Ballabat, meldes Blatter jum achten Roran ber Denfchen. "Und biefer Lebrer fpricht nicht nur, er thut gute enthalt. and alfo."

Vierte Sammlung. Einzelne Gedanken des Realis de Vienna vom Berth der Nationen, und vom verkaunten Berthe der Deutschen; auch Grundlätz seiner Prüfung des Europäischen Berstandes, und seiner Velledenblätter. Ueber den Realis de Vienna, der eigentlich Gabriel Wagner bieß, aus Quedlindurg gebürtig war, und zu Anfange diesek Jahrhunderts lebte, will Rec. noch einiges hinzusehen. Nicht blos

blos Joder; and Bruder, Moller und Reinmann u. a. m. ermabnen feiner ziemlich umftanblich; nub in des Lettern Ginleitung gur Gelehrtengeschichte ber Deutschen, B. IV. S. 110 ff. findet man Dachricht von feinen Lebensum. Rauben. Alle beichreiben ibn ale einen febr icharffinnigen. aber unruhigen und uberfpanaten Ropf. Bon feinem großern, bandidriftlich gebliebenen Berte, movon aus einer Radrice. Darüber hier einige Stellen ausgezogen find, mare freglich bie: Auffindung ju munichen. Moller (Cimbr., Lit. T. II. p. 958.) fagt, die Sandidrift habe funfgebn Alphabete betragen, und den Titel gehabt : Der Frangofen Berffand genrufet. nach ber Naturkundigung und Beschichtvergleiche mit bem beutschen Reiche. Es war eigentlich wider ein Programm bes Thomasius, von der nachahmung der Krangofen, gerichtets denn Wagner gehört ju den eifrigften Begnern Thomafens, und fchrieb auch eine zu Regensburg 1691. 8. ges drudte Schrift wider Deffen Sofphilosophie. Bon Leibnin bingegen war er ein großer Berehrer. Aus bem eben gedach. ten Buche mag bier eine jeht wieder mertwurdig geworbene Stelle fteben: Metaphysica realis, quae scilicet non ut peculiaris disciplina tractatur, sed inter philosophica later, bona, immo necessaria est, sicur-Logica realis. Vulgaris autem vanos quidem conceptus docet, sed pura puta verba, putidos terminos, quibus bilem, stomachum, nauseam, et quid non? movet. Sicque randem Metaphysicae chasma, si misericordes esse velint Cartesius et Leib. nitz, aliquid veniae merebitur; garriens Logica indicta caula poenam. Qui enim in schola garriunt, absque omni gratia puniuntur. - In bem folgenben Briefe merben indeg die etwas übereriebnen und au einseitigen Meufferungen in jenen Gaben biefes Berf. geborig eingefchrantt. Die aus einem Gedichte, Glora, in beneschen Berametern, mite. getheilten Stellen erregen den Bunfch nach dem Befige bes Sangen. Es ift ein ichoner, ebler Symnus; und es ift fein Zweifel, bag burch bas Studium und burch ben Befang ber Matur ber menschliche Beift ermeitert, bas menschliche Berk unfdulbiger, rubiger und moblitatiger merbe. Ber une eine Botanifche Philosophie in einem ichonen Lebrgebichte gabe. welchen Beichthum batte er vor fich! Ein Englander , Dars win, bat neulich in feinem Botanic Garden blefe 3des jum Theil ausgeführt. In den Gebichten des Alterthums murde der Raturftoff baufig, und in mancherleb Formen, benuft.

Die Minebologie ift eine belebte Welt; und wie viel folchen Stoffs liegt in bem Joyll bet Alten. Auch mehrere neuere Dichter fasten ibn auf. - 3m 46ften Briefe findet man eine Borlelung über Bahn und Babufinn ber Menichen, die von tiefer Seelentunde jeugt. Gehr mabr ift es unter anbern, bag es das einzige Dittel ift, wie man bem Babne beve tommen fann, bag man ibm nicht bepautommen icheine. Diefe Bedanten führen in ber Beantwortung des vorhergebenben Briefes auf die Bemerfung, baf bie Stimme ber Babrbeit auch mitten im politischen Beraniche fpreche, und auf bas Bapfpiel ber in ben verworrenften Beiten Frantreiche gefchriebenen Befdichte ben Prafibenten De Thou, Deffen ihr vorangefeb-te, der Mabrbeit gewidmete Ode fehr ichen überfest wied. Dicht minder gluctlich ift die im folgenden Briefe mitgetheitte, burch ein Gelprach über ble Mamen, Ariftofrat, Demofrat u. f. f. veranlagte Sabel, von bem Golbfaden, Geidenfaden und Leinfaben teiner baraus gewirften Scherpe. Dann einige Bemertungen über bie Beidichte bes Bergoge von Bourgoque. von Propart, der ein Zögling Senelon's war, und über des Lettern moife Ergiebungsmethobe. "Bilbung ber Denfart, ber Befinnungen und Sitten ift bie einzige Erziehung, Die Diefen Ramen verbient, nicht Unterricht, nicht Lebre." bangt ift eine fcon überfeste Obe, über bie Beraanglichkeit. von Sarbievius. Und bann ein elegisches Gebicht, voll fanfter Ruhrung und Beruhinung, Philomete in C. Ferner, über ben Birth bes philosophisch moralifchen Beiftes, und ben großen Ginfluß ber von ibm befeelten Schriften, angewandt auf ben Wielandschen Commentar über Sorazens Briefe und Satpren, und auf die Ueberfeber Brittifcher Dumoriften, befonders auf ben fel. Bode, bem ber Berf. bier ein ruhmliches, und gewiß fehr verbientes Denemat fest. Ber einen fandhaften Mube in reblicher Abficht Gerechtige Belt widerfahren laft, wird bas Berbienft eines Mannes chren, ber in feinem febr verbreiteten Rreife vielem Boten wie berftand, und in feiner Art (nicht politifch4) ein Granklin mar, ber tourch bie Mittel, die in feiner Sand lagen, bet Menschheit nichts als Sutes ichaffen wollte, und gewiß viel Butes gefdhafft bat. Großmith mar ber Grund feines Charafters, beit er in einzelnen Rallen mehrmals erwiefen; nach foldem nafim er fich infonderheit der Berlaffenen, junger Leute, vergeffener Armen, ber Getrantten, ber Brrenden an, und mart faft uber feine Rrafte, ein ftiller Boblibater der Meniche

Menscheft." — Gordon's Betrachtungen über den Tackstus liefern ein ganges Staatsspstem mit zahlreichen Bepfpielen und Sprüchen aus diesem Geschichtschreiber beiegt. Minder bekannt und mit Unrecht minder geschätt find Joustneu's
politische Anmerkungen über ihn; sie find voll Kennteifs der Geschichte; voll Lebens- und Geschäftsersahrung, haben mit
sp viel deutscher Treue und Biederkeit, vor mehr als hundert
Jahren geschrieben, daß sie für uns endlich doch ein sehrreiches
Buch werden konnten. Moser müßte sie commentiren.
Ueberhaupt sollten die Betrachtungen verdienter deutscher Staatsmänner voriger Zesten ben uns nicht so tief im Dunkel
liegen. Gelegentlich noch von dem Werthe und Einstuß der
jeht in Deutschland so zahlreichen Zeitschriften. "Mancher
bose Pflichtträger, der sich gleich Jenem im Evangelium weber
vor Gott noch Menschen surchtet, scheuet sich wenigstens vor

ber Schande eines Journals."

Ueber J. G. Müller's Be-Sanfte Sammlung. fenntniffe mertwurdiger Danner von fich felbft, die 1791 und 93 ju Binterthur in zwen Bandchen erfchienen. Die barin enthaltenen Leben merfwurdiger Danner merden burchgegan. gen; befonders verweilt fich bet Berfaffer ben Leibnitz, aus bellen Schriften bier einige Umftande gufammengeftellt find. Eine eine Mertwurdigteit bat feine Beiffagung einer Benes rairevelution in Europa, Die am Ende jum Bobi bes Ganzen leiten werbe. Dann über Perrarca, von bem man gemeis niglich eine gang falfche Ibee begt, Die bier berichtigt wirb; und über ben ungludlichen Uriel Acoffa. Bom Berth ber Briefe gur offenen Entwickelung bes Beiftes und Bergens. Comenius wird mit St. Pierre verglichen; bevde hatten. phaleich auf verschiedenen Begen, das Bobl der Menschheit jum Biele. "Wenn Comenius auflebte, und unfre neue Er-Biebung betrachtete, was murbe ber fromme Bifchof ju mancher Marketenderey fagen?" Bon feinen in der Baifenbausbibliothet zu Salle liegenden Sandichriften maren viel leicht einige für unfre politifch pabagogifche Beiten bes Druckes werth. - 8. 52 ff. über Die grage: Baben wir noch bas Dublitum und Baterland ber Alten? eine febr lefensmurbiak Abhandlung, mit reifem Heberblick ber Borgeit und unfers Beitaltere, ber abnilden und verfchiebnen Berbaltniffe, ber Bortheile und Dachtheile bepber, gefdrieben, und reich an Binfen, Die nicht nur Bebergigung, fondern mitwirtenbe Chatigfeit jur Ausführung, verbienen. - Sim soften Briefe

Briefe woitere Betrachtungen über bie oben gebachte Leibrific iche Beiffagung, und über Die Deinungen ber Bolter in ben verfchiebenen Beitraumen ihrer. Geschichte. Gine Geschichte ber Meinungen, ber prattifchen Grundfabe ber Bolter, mie -Re bie und ba berrichten, fich vereibten, und im Stillen Die gebften Kolgen erzeugten, mare eigentlich der Schluffel gur Thatenaeschichte. Machiavell's Buch, der Surft, ift bar-Aber gang irrig beurtheilt worben, bag man auf bie Umftanbe. unter welchen er es ichrieb, nicht Rudficht nahm. Rach des Berf. Urtheil ift es weder Satpre, noch moralifches Lebrbud. noch ein Mittelbing benber; fondern rein politifches Meifter wert fit italienische Rürften bamaliger Beit, in ihrem Gefomact, nach ihren Brundlagen, und zu bem 3mede gefchrie ben, Statien von ben Barbaren ju befrepen. Doch, uber Die großen Berdienste bes Sugo Grotius durch fein Berf vom Rechte bes Rrieges und bes Friedens. Ausjug vericbie bener trefflider Gedanten von Leibnitz, aus feinen Briefen. über politifche Borausjehungen, und andre Borfchlage, Der gleichen es noch eine reiche Funbarube in feinen Briefen giebt. Auch feine Borichlage ju verfdiednen Spielen jur Berftanbes bung find mertwurdig. Noch lieft man hier manche treffliche Bemertung über den Charafter Diefes großen Mannes, aber Die Art, wie er in Deutschland war, und über feine Berdienfte, mozu meiftens Ectard's Lebensbeschreibung Anlag gab.

Sechste Sammlung. Auch die griechische Aunft ift eine Soule ber Sumanitat. Sie ift Inbegriff und Zwed unfrer Ratur; fle beschäftigt fich darftellend mit dem Gebilde bes Menfchen und allen ibm einwohnenben Rraften. Griechen Gebanken find burch Runftausbrud ju anschaulichen Rateavrien der Menfcheit geworben. Die erfte Rindbeit bife beren bie Griechen feltener; bas bochfte Ideal berfelben mar ihnen Eros, Amor, Unfould und Liebe. Defto sabireider waren die Genien der Junglingschaft, der fconften Bluthe bes menfchitden Lebens. Das mannliche Geschlecht gieng in ber Runft bet Briechen dem weiblichen vor; bod mard aud blefem fein reicher Antheil an ber Runft nicht berfagt. In fo vielen ftummen Bilbern fteben Empfindungen ber Bruberund Schwefters, ber Freundes. und Gattenliebe rubrend ba. And ibre Deiden. und Gottergestalten waren reine Formen der Menfcheit; Gotterformen im Menfchengebilde. Rach Diefer Brundider geht der Berf, Die vornehmftenempthischen Derfenen der Grieden durch. Gelbit ibre Satpren find Dent

Denkmale ibrer humanen Beisbeit. Uebrigens haben die Griechen nicht alles vorweggenommen; fie baben ber Erfinbung feines ferblichen Denfchen gefchabet; fonbern biefer 'Maum gemacht, und fie geleitet. Auch die neuere Runft fand thre eignen Bortheile und Darftellungsftoffe. Der Beenbile bende Beift ift nicht ausgestorben, und tann nicht aussterben : in den griechischen Runftwerten ist ein ewiger Saame zu seiner Deubelebung. Wir wollen nicht die griechische Runft, fonbern fie foll une befigen, und zwar an Seele und Rarper. Ueber ben Berth einer glucklichen Bildung. Bon unfern Rleibungen; unfern Stellungen, unferm Bepfammenfenn, verglichen mit Borftellungen ber griechischen Runft. Ungelika Baufmann, in deren Compositionen überall die ihr eingebohrne moralifche Grazie ber Charafter ihrer Dens ichen ift. Eine formlofe Gute und Bahrbeit glebt es fchwere. lich fur uns; die Form des Bahren und Guten ift Sconheit. Bom moralifchen Anftande, und beffen verschiednen Stufen. Doetifche Schilderungen der griechischen Runftgebilde, in Anfebung der Mutterliebe, bet Rindes . und Junglingejahre, andrer freundschaftlicher Bande, der Ergiebung und Birtuofis tat des Lebens; in Unfehung der Unformen, der Befellung vericbiedener Borftellung der Allegorie. Bon der driftiichen Grazie; und endlich uber Raphael's und andrer Runftler Bom 77ffen Briefe an werden Muszuge aus ein ner fleinen reichhaltigen Schrift, Bonbommien, gegeben, welche burgerliche Lugenben, Boltbergiehung, Somer und Montesquieu, offentliche Sitten, Gemeingelft, die vier Racultaten, Bant, bem auch ber Berf., als feinem-Lehrer, Ruhm und Dant bezeuget, und andre Begenftanbe intereffan. ter Art betreffen. Dem Berfaffer biefer Corift wird gleiche falls ein Denemal gesett. Es war Johann Christoph Berens, ein edler Senator und Burger zu Rich.

Es ware nun wohl überflußig, diefem Auszuge, der unfre Lefer nur mit dem lehrreichen und aufferft fruditbaren Inhalte der gegenwärtigen Brieffammlung betannter machen follte, bas Mindeste zur Empfehlung derfelben binzu zu fegen. Aber den warmften Dant für die Mitthellung derselben kann wennigftens Rec. dem wurdigen herausgeber nicht vorenthalten, noch den Bunfcheiner langen Fortsebung folch einer reifen

Brucht achter Bumanitat.

Kr.

D. B. Franklins Leben. Tübingen, in ber Cottaischen Buchhandlung. 1795! 16 Bogen. 8 Auch unter bem Titel: Biographien für die Jugend. Erstes Bandchen. 16 R.

Lingeachtet dem Recensenten die Lebensumftande jenes ausae. Beidnet mertmurbigen Mannes mohl befannt maren: fo las er fie boch biar aufs neue mit 2Bohlbehagen. Und obgleich befe Gen Andenten icon in mehrern Schriften, jum Theil in einer Autographie, und in mehrern Opraden verewigt ift: fo glaubt er doch, daß der ungehannte Berf. feine überflufige, fondern vielmehr eine verbienftliche Arbeit unternommen babe: indem er fie namlich in Dinficht auf Blidung der Jugend wollführte, Denn Frantlins Leben ift icon an und für fic lebrreich; wird es aber bier in einem noch hobern Grade, burd Die swedmaßig angebrachten und gut ausgeführten Betrach. tungen über Diefe und jene Sandlungsweife. In gewobnit den Biographien, bie fur ermachiene, felbftdentenbe ober mobl gar gelehrte Lefer beffimmt find, tann man bergleichen nicht mobl billigen; aber bier fteben fie an bem rechten Orte. und werden ibrer tubmmurdigen Abficht gewiß entsprechen. Mochten nur recht viele Junglinge bas Buch aufmertfam lefen! Fur Unterhaltung ift durch die Thatfachen felbft und burd des Berf. ungefünstelte Darftellung und reinen Grul Diefer wird gang untabelhaft ericheinen, wenn et fon tunftig gegen bie fleinen Fleden (3. B. feye, gerner Ratt lieber, nimmer ftatt niemals) verwahren will.

No.

## Deutsche Bibliothek

Funf und zwanzigiten Banbes Zwentes Stuck

Sneelligenablott, No.013.2 undies in 12796.

## Bermischte, Schriften.

Berlinisches Archiv ber Zeit und ihres Geschmads. Jahrgang, 1795. 30 Arfter Band, Jahuar bis December. 590 S. Amenter Band, Julius bis December. 590 S. in gr. 8. guger 64 Seiten abes baju gehörigen Anzeigers - In grolf brochir. tem Beften, jebes mit einem Uhrminivten DRobe-Tubfer. Subscriptionspreis 4 RR. 12 96.

Die Bernungeber biefer neuen Beitfchrift bebett fich in bem Eingarige jum erften Grief über ibr Borbaben befimmt und antführlich denm erflert; unb es ift billig; bag ben ber Ber urtheilung bos nun vollendeten Indryangs auf diefe Erklatung Solice filip geneumen merbe. And in granisme

Da namlich der Ginfluß des Zeitalters auf Wiffenschafe, terf, ! Sinifte . Dambel .: Sprache , Unterhaltung ... Spiele, fuer Alles, bis muf ibis. Kleibertrachren berab, fo groß und fo mounichfaltig ift: fa follen bie nur genanmen Sjegepftaude. und Alles, was barauf Bojug hat, In diefent Archive fo ben handet und gub Renumis des Publiffuns gebracht poerdett, Das higlete bie Eigenthilmlichtelten, Die fie bon bem Seiffe Den Retratters au fich tragen mochten, ber Rachkommens Chafe moch limmen betwertlich funds doch biefes Alles obne den Broung ciber : Derchode, und ohne bie Einfarmiglett eines I be a negation i is son I

22. 2. D. 25. XXV. 25. a. Gt. VIII & Geft, Seade 2

Derfiellung Der Gransbegebenbeiten, die nicht Dasi, then nehmen, fondern blos der durch offentliche Ureinden Dr. flitigte, ohne eingemisches Urtheil, veferten foll,

Tladrichten von dem Lefenswürdigsten que ber neueffen deutschen Literatur, wogn zwar haupt sachich fcone Biffenfthaften, Philosophie und Staatentunde gerechnet; boch auch die jogenannten Faculatateiniffenfchaften nichtigan davon musgeschioffen find ?

Literarische Merkwurdigfeiten des Auslandes, feboch biefe nur auf den Sall, das bie gute Auffallendes bes Unternehmens ben Koftenauswand verstattet;

Beytrage nur Runfigeschichtes Des Lague, Bilbhauertunft, Bautunft, Malerey, Contunt, Theater, u. f. 10.5

Der lette Artifel ift ber Wood beffimmt.

Pleben diesem Allem ist noch einzelnen Aussichen ernften und unreihaltenden Inhaits ein Platz gegeben, und profaissche over ipbeitsche Erzährlungen, Bouchstücke ass Beisebeschreitinngen, lieuwische Entdeckungen, gemeinnünige Bemerkungen und Anetoocen sollen von der Ausnahme keinesweges ausgeschlossen sein.

Mach die fer alligeneinen Augaber schreiten wir zwider hen beine beurtheilung der vorzäglichsten Ausselze und Beurtheilung der vorzäglichsten Ausselze bei wir aber nicht nach der Ordnung der Sende dies Ausselze leb. fondern inach der Bormundschaft der Allaserion und der Inhalts, zur Bequemlichteit der Lefer, unter Klassen beingen wirden.

Die mie Pitaterzeichneterwonntliche palitische Alexische Perficht, die in jedem Snicke die erste Niemmes einemmige. leistet das, was sie verspricht sowerwolles sowe Inapplication bei den kriegerischem Poridiken, sohne nas Indirectus no derer Art besondere Rucklige zu nehman. Eine im kleine Bunde S. 1084-110, in ser Kunserkung and authentischen Bunde S. 1084-110, in ser Kunserkung and authentischen Brighlungen niedergeschriebene Australie wolle wir verspricht weier allen etze und stadiophilischen Stadiophilischen Stadiophilischen Stadiophilischen Stadiophilischen Stadiophilischen Stadiophilischen Stadiophilischen Stadiophilischen Französenschen zur Bestrigung und Rachaphilischen Et in hoste laudanda Virtus!

Abbandlyngan aus der deutschen Lieg.

"Blachinger Anblick Der beutlichen Literatur," 1, 6, 46 - 57; 6, 137 - 150; 6, 217 - 248; 6, 200 - 3725 8. 483 - 496. Mad einigen allgemeinen Borerinnerungen aber beutiche Gelehrtenrepublit und Sprae che; über bie Berbienfte Einzelner und ganger Academicen um Die lebtere; über bie Quellen und Mittet gur Bilbung und Bereicherung berfelben, und, nach einer allerbittas etwas latte gen Ausschweifung aber bie Frage: ob bie Allgemeinwerbung ber Philosophie der Aufuahme und dem Ansehen der Bichte tupft nachtheilig fen - fpricht ber Berf, S. 142, querft von Blopffod's Berbienften um unfere Dichtersplache und und" fern Bershau: fein Deffias, feine Oben, feine Belehrtentes publif, feine Borfdidge jur deutschen Rechtschreibung, bei fcaffigen den Berf. vorzüglich : auch Ropfocke treuer Biegraph und Commentator, "hr. Prof. Cramer," ift nicht" Abergangen. Dierauf fommt der Berf, auf Keffing, Wien's Sand und Gothe; Mieland ift gegen den Bormurf eines" Dangels an moralifcher Tendeng, Den man mehrern feines" Schriften gemacht, bat, in Sous genommen. In den ubriegen Gattungen ber Doefte - benn Drofa ind Beredfamteit liggen außer dem Besichtstreis der Verf, ift die Charatte-rifiit, verdienter Itamen, um Vieles fürzet ausgesollen, und bocheanft sich nicht ielten auf bloße Nomenclatur, Biebeideantt fic nicht felten auf bloge Romenclatur, Die bar, und die Bilber und Allegorien, in Die fich ber Berf. ver" wickelt, Scheinen fich eben so wenig mit ben Weseben des guten! Gefchmacks, ale mit ben Unfprüchen ber Beutlichkeit zu vertogern, j. B. S. 360, von Gothens Tablern : "Untergeorde nete Befen fublen die Annaberung eines baberen, ju beffen Ertennenif ihr Berftand nicht hinreicht, burch Abnung. Dur leiset diefe nicht immer gum Wohlmblen. Die Schaars Bypphe Rolppie traute - Dem Begleiter bee Lelemachos micht, der ihren Blicken undurchdringlich bliebt und det "welchem die Augen aufgerban wurden, ale Bilenm "durch Bestechung erblindere, sprang, nach Zusfagt neiner heifigen Urtunde, vor dem Benius des Simmels ann Seite, und entfette fich; machte aber feinen Behrauch von dieser übernatürlich erlangten Bernunft. igabe, durch guldigung der boben Erscheinung Dan midnuernde Bewuftiffyn derfelben zu verdiehen. Doct

Doet G. 362., mo von Botbene Liebern bie Riebe gewefen mar: "Das verbilbere Denichengeichleche burfe in feinem ele ferben Beifalter feine Blitthe bes Parablefes mehr erwarten. "feines Frublings Radtigallen waren verftummt - und abgemeffene, fcbulgerechte, ausgewärfelte Heberein--flimmung mublam bervorgegurgelter Cone, ein Bert "bes gefalligen Bibes ober bes Empfindung berechnenden "Berftandes, Treibhausfruchte und Runfigartnerblumen, er--gobien burd ibre bunten Rarben nur bas Muge bes Unwifpfeuben, welcher dadurch jur Dermuebung verlettet "ward, fein Dater babe fich und ibn geraufcht, ba er "eines Jahrhunderts ermabnen mogen, in welchem nauch Beruch und Befchmad durch bergleichen Ernjeugniffe befriedigt murden. Ronnte demnach bie Dfle oge folder Pflangen einen Jungling anfoden : fo führten ibn "feine Deifter , jur Enthullung bes Gebeimniffes ihrer Berporbringung, an Miffbeeten, und berederen ibn balb, ihre "maffeichte, aufgeonnsene, von Saulnif fromende Behattenschöpfung, ber gedrangten sufammengeso. "genen berben Sencht eines unnachgeholfenen unbearbeite-"ten Bodens vorzugieben." Gewiß, man banbelt feinem eigenen Bortheil, und bem Bortheil der Biffenfchaft, Die man empfehlen will , nicht wenig zuwider , wenn gerade biejenigen Produtte, Die gir Schutzung ber Berte bes' Befchmache und ber Empfindung Mateftung geben follen; burch Dachiagigtelten biefer Urt bem beffer bentenben Lefer verbachtig gemacht flub.

Meber Prose und Beredsamkeit der Deutschen, B. I. S. 250 — 254., und S. 373 — 377. Was auch die Herausgeber des Archivs gegen diesen Vers. D. I. S. 249. und B. II. S. 244. protestiren, ja was auch immer ein Aufsah in den Soren der herzhaften Freymuthigkeit dieses Ungenanuten zur Last gelegt hat: so macht doch weder jenes noch diese den Rec. in seinen alten Ueberzeugungen irre, der, wie der Vers der Uebersicht, "ohne sich zu rühmen, anger der "deutschen, noch einige Literaturen mehr keint," eben das durch zu einem gleichsautenden Glaubensbekenntnisse im Silsen, und unabhängig von andern, bewogen ward, und jest den Vers. zur Documentirung des Seinigen durch die B. II. S. 242, verheißene Schrist: "Neber die Mängel der dette

Siehen Alexanur ale on. Babebeit und Brenmuchigfeite ebrender Dann bringend auffordert.

eprender, Mann deingend aufjordert, Dendschies eines Gespräckes won Alopstock, auf ange ungebrucken Fortegung seiner grammanischen Gespräches. D. I. S. 465. — 482. nehlt einem dazu gehorenden Nachtrage. S. 55%. Wohlverdienier Spate auf die neuern deutschen Sprachverderber, insonderheit Auf wie aller Analogs wur Arps w. Borte, gehenden, aftheilichen wohrbeiten Barrichopfer-

"Erwas zur Perebeldigung der Ködenen WissenKoafren; Bruckfielt einer Reber von Gado. C. Sennte, B. II. S. 225 — 238. Vorzählich von der Geite, weildurch diese Mittel auf die Eindisdungstrase und aufschen gewürft wird, und daburch indrallschungstrase und aufscherz gerden konnen. Der Ausdruck ist nicht durchgängig so beschafsen, wie er einer Tede angenuffen ist; überhaupe ist er zu klumehreich und zu sehr nich voersichen Deywortern überladen. Welche Redenkart: "die schiellen Gedanken an die gusbekn Werten der Sprache binden," der welch ein Bild: "der "Wahrheit ein Aleid geben, den welchen sie fürs ersta unt "ergriffen, und aus welchen sie ultmählich bevausge-"woldelt roproden kann?"

Philosophistrierischer Versich über die Aunst Alleicht zu schreiben, von Goerschaft Aetter. D. II.

S. 28 – 63. Det Berf, hat es nur mit solchen Gentlikkele ger gene eben so abgeneigt, als der Deffer kung unsähig find, und für diese wurde eine solner angelegte Batver wahrscheinlich verschwendet seine solner angelegte Getre wahrscheinlich verschwendet seine sollern gewesen wahre. Mit welcher unerschopsischen Laune und mit welch einem Bewundernswürdigen Gabierstein hat-Listow die Maanzel, Sievers und Philippi seiner Zeit gezücktiger!

Briefe Cher die weueste Lekture, D. 11. S. 128 138.; 436 349; 428 434. Es find Urtheile über bie neuesten Werke des Seschmads und der unterhaltenden Battungs porunten wir gut Dude nur auf das fibet ben Ris Richtenden porunten wir gut Dude nur auf das fibet ben

"Die Schaubühne verteffend" D'1. 67 O. 265 – 272. i S. 384 – 352. i S. 565 – 383. meine Betrachtungen über Die Bestimmung und Gefchichte Der Bubue; aber die Aunft des Schauspielers; eine flüchtige Uebersicht der Gefchichte des Theaters nach den Nationen, thit Auszeichnung ber vorzuglichften Kopfe, und genanerer Mich. ficht auf Die Fortidritte der bentichen Bubne : Characcerifte der jett bestehenden vorzäglichsten deutschen Theater und Schaupielergesellichaften, mit ber B. I. S. 618. f. wieder beten Dadricht, daß Gr. Schröder Pffern 1796 der Db nection der Samburger Bubne entfage, und ber frangofiden Befellichaft', ber bort ein eigenes, neues Jane gebauer werben foll, Plat machen wolle, weil, wie Br. Schink Bathli mit Sirlafan gironen Benfreit beginne."

Roch ele Page Auffahe die Schanbuhne beereffend zei-- Afternor nur furz un :

Morum teine Kritit über die Babne mehr! wwen Schint, (& 11. S. 246 4-256.) :und: . "Ber Welegenheit eines historischen Schauspiels,

7. 11. C. 340- 354,1 1 11. 2 7. 1.

Der Wite Muffan ftelle eine menrine Schilberung auf. gran bem jehr berichenden Gefchmade ber beutichen Theaters freunde; der andere vergleicht Brn. Kambachs vor Aurzem "erschienenes Schäuspiel "Der große Zarfürst von Kathe nau, "mit "Blums befreytent Anthenau," und geht bie . Charaftere Des erftern einzeln burch.

Die Abbandlungen und Juffarge aus bem Gebiete ber "Contunft und Rec. Rennern dur Beurtheilung übertaffen. "Es find falgende: "Erwas über Mufit, B. I. C.75— 78. — "Ernst Wilhelm Wolff" Bergogl. Beimericher "Rapelmeifter, B. I. S. 162 — 177.3 ein von ihm felbft affe gelehtes, aber unvollendet gelaffenes Leben ftebt B. L' . 167. f., und D. l. S. 273—283. — "Wanderungen frund Traumereyen im Gebiere dec Confunft." B. I. 6. 584 - 593.; II. 6. 355 + 1369. Giber ben Broed ber Rirdenmufit.) - "In Renner und Liebhaber den ., Mafik." Bom Berf. Des Lexicons der Tonfunftler, "(Brn. Gerber in Sondershaufen) B. II, S. 139-151. (Rlagen über ben Mangel an Untetffugung ben ber Abfaffung "Jenes Werte, und Borichlage, neben ben' praftifchen liebun gen, auch in det Beschichte und ben übrigen miffenschaftlichen 3; Shellen ber Dufit Unterricht auf Schulen ju geben.) -"Glad

: L'Office and Afforder - unit Betu fand Monfely L'E. II. 6. 49 5. 449.1 Ein turger, aber fibarffittniger Auffabitber ben San behaliptet, bag Muft wicht anders, als von ber 3 Dichttunft unterfrügt, ihre hochfte Wartung außerngo und - mir in hiefer Berbindung Runftwerte auftellen tonne. Diete - mif grindet'fich bie Pavallele zwiften Gluck und Monate: ifener war beb größte Brunfiler, vieler: bas größte mufilglifore Benie, war the second

Noch ift wur bie Anzeige ber Auflätzen gentel fiche de v-Ark übrig, morunter einige burch ben innern Gebalt forvohl, ols burch bie Ramen ihrer Berfaffer fich aus-

zeichnen.

Profaische Etzählungen: Die Erscheinungen aus dem Boffre; eine Movelle aus dem Gebiete der Mode." B. I. S. 79 - 94. S. 191 13-18/14 18. 184-297.; 6. 393-406,3 9. IL 6, 86, 107, Eind jungfrauliche Spiphe; eigentliet bie Eriber 'eines Alticottifcheit Ronigs; die eine ftrafende fee in einen "Bobben vennandene, erzählt jeht, was den Trümmere des "verbrannien Roffees befrept, ben Bageftoljon, ber olefen "Daueratifan fich gefraft batte, Die Bebiefale ihres Lebeus. "Leinzig , mogin fie im ihrer verwanvelten Beftalt gwerft aum Bertauf gebtacht foith, mit feinen bamaligen Sitten, Ene "Achten und Doben ift der erfte Wegenstand ihrer unterhalten. ben Beichwatigfeit. Bier wird ber Roffre einem Bonbettle maya uon altem Schlage by Theil, . Seine, ober vielmehr . Der Frau Genfaling Ambition um eine Pofftelle fuhrt eine n tomilde Entrevue mit bem Den. Dofingefchalle berben. Das Apancement fommt ju Grande; er wird - geftungscommendont , macht fich locherlich , unb gehr auf feine Bufe im and Der Roffre verandert auch feinen Beren, wib tomint an einen reichen Dachten, beffen Sochter die grau eines Lejo "Biger Profeffors mird. Dit ibr tommt der Roffre unter bem "Ausftartungegerathe wieder nach Leipzig, und Die Spiebide bat Belegenheit eine Profefforwirthfchaft-ju beobachten. Muf . Diefe Beile ichreitet die Ergablung noch ein gut Stuit fort, ber wir bos Berbieuff einer leichten launigten Unterhaltung

" wicht abfprechen. "Madt und Blos, & B. 1. S. 503 — 114. B. II. S. 152 — 165.; S. 561 — 589. Eine dialogiste Erzibe lung aus den Ritterzeiten, von Deit Weber. "Dorngan erhalt von dem biedern, aber bigotten Ritter Erwin . ivon Austrivate das Berferichen, so viel Andolganchenn für Thie versolgten Balbenfer angewiesen ju bekommen, als sie, madbrend det Abbrennens brever Weigengarben, nackt und choos umreiten konne. Sie gelobt den Ritt; überlistet aber wen Ritter und feine Zengen, so wie den Pater Prudens und: feine Woude, erhalt das Land, und Erwins Berz zugleich. Die Gedauten sind mannich und start, oft über die Kähige keiten gemeiner Leser; die Charaftere treu und darftellend; wie Eprandexnergisch und raub; der Dinlog tebendig.

Noch ein Paar unter biefe Rubrit gehörende Stude jeigen wir blor bem Litel nach an: "Die Schne," eine Spene aus dem Mittelalter. B. 1. S. 197—293; S. 198—304.; und "Bas Rothkehlchen," eine Erzählung pon Searte. B. 1. S. 614. f.

Wir gebenken hier noch zweper Dialogen. Der retfle: Freyhait und Staat, (B. II. S. 166—184.), t worin die Unterredenden Rousseau, Franklin und Voltaire And Franklin unds den Rausseau durch das Bephiel eines Most hard von seinen Paradoralogiers zu heilen; nur geht es mit den Eurodaischen Imperanten nicht wie mit den Kouigen der im Mohants! Der zwepte: "Die Mystevien." Eine Persteusgen, wodurch vielleicht die Sucht den alten Mystevien den Unstruch tieser Philosophie zu leihen, lächerlich gemacht werenden in fall.

Unter den poetischen Beyträgen haben vorplatich zwey unsere Ansmerkamkeit rege gemacht, nämklch:
Pope's Bersuch über die Aritik, verdeutscht von Eschendung, (B. II. S. 189—194.; S. 270—282.; S. 384—390.) und: "Berkin," eine Sargre von Gotte Mott Notter, (B. I. S. 315—334.) Durch sene klebeisetzung, eine wahre Zierde des Archivs, erwirkt sich Hr.
Host. Alchendung den Dank aller Freunde des guten Seschniedes, und aller derer, die ihr Knie noch nicht vor dem Baal beugren. Es ist uns ein angenehmes Geschäfft, die Leser der A. d. B. mit einer Probe dieset Arbeit bekanne zu machen, so wenig es dessen anch, wenn von einem solchen Uederseher die Rode ist, zu bedürsen scheint. Die Verzseidung des englischen Originals übertassen wir dem Liebhaber, zur C. honnung des Raums. "Bernimm, darum, wog jaden Michtenben.
"Fin Sitten ziemen. Wiffen, ift nur balb.
"Des Richters Pflicht; genng nicht, daß Geschmack, "Keutzniß und Scharffinn fich ist ihm vereint; "Aud Allem, was er spricht mylk Redlichteit. "Und Wahrheit leuchten, daß nicht sein Verstand "Und Wahrheit leuchten, daß nicht sein Verstand "Und Wahrheit leuchten, daß nicht sein Verstand "Tieber gern um seine Freundschaft werbe."

"It dir bein Urtheil zweifelhaft, fo ichweig; "Und, feibst gewiß, sprich uie mit Zuverficht. "Der ferig stolzen Thore giebt es viele, "Die, einmal irr', im Jerthum fest beharren. "Gefteh vielmehr gern beinen Mäggriff ein, "Und jeder Tag sep des vergangnen Richter,"

"Nicht anug, bas Wahrheit beinen Ausspruch ftages
"Au derbe Wahrheit schader oftmals wehr,
"Als seiner Irrthum. Andre lehre so,
"Als ob du sie nicht lehrtest; sage das,
"Was sie nicht wußten, als vergaßen sie s.
"Durch Striamteit wird Vorzug des Verstandes
"Gefallen; ohne sie mißfällt selbst Wahrheit."

"Mit beinem Rathe fen nicht fredd' und farg; "Am mindfen ziemt es, mit Verstand zu geizen. "Berrathe, tlein gefällig, pie das Recht; "Unbillig werde nie aus Höflichkeit. "Den Zorn der Klugen fürchte nicht; der ulmme "Am liebsten Tadel an, wer Lob verdient."

"Oft ift 's am besten, Tadel aufzugeben,
"Der Thoren Unfug ruhig anzusehn;
"Dein Schweigen wurtt dann machtiger, als Spott;
"Wit ihrer Schreibgier hielt' er 's doch nicht aus.
"Sie'summen ihre Lausbahn schläferud durch;
"Gleich Kräuseln, brings die Peitsche sie zur Ruh,
"Ihr Kehltritt selbst sornt sie jum neuen Laus;
"Wie biters Strancheln Saute (Baule) traben sehrt.
"Wie wiel Geribenten, ohne Reger tubn.

"Jin Melik und Schelkenklingen alt geworden, "Sins , tollen Sinkl's, auf Reimered erpiche, ?— "Bis auf die tiefften Gesen ihres Himes; "Sie pressens die zum letten Trossen aus; "Und reimen fort in ihrer Ihnimade Ricuth."

"Bunftrichter, toll von gleicher Anferen. "Der Buchervurn, belefen, und doch dumm, "Den Kohl gekehrten Plunders voll; urdant— "Mit eigner Zinige stets sein eignes Oht, "Und horcht auf teinen weiter, als auf sich. "Erlieser afles, radelt, was er liest, "Vom höchsten Dichter bis zum niedelgsten. "Ihm raubt und fliehlt ein jeglicher Scribent, "Ihm ist Domer selbst nicht Original.

Defcheiden ift Beiftend, und fpricht behutfan, Deibt gern baffeim, und wagt fich nicht zu weit zu Schmabhafter Umverftund tobt wild umber, Wiemnt nie ben Lauf, lente laumer feitwares ein zu Mit Donnerfluthen bricht er 100, und ficemt.

"Wo'lft ber Mann, der liebreich Rach ertheilt, "Und gezne lehrt; zum Lernen nicht zu folz, "Berstimmt durch feine Gunft, durch feinen Grou? "Bernicht und blinder Rachinche fren? "Getihrt; und doch befebt, und redich doch, "Beldeiben fulm; und menklich freng und eruft; "Der offen seinem Freunde Fehler zeigt, "Und freudig auch des Feindes Werth erhebt; "Beglückt durch fregen, undeschränkten Sinn, "In Menschen und in Lüchern gleich belesen, "Gern lobend, wenn er Grund zum Lobe sucht?

"Go waten Richter einft; fo weit'ge Gble "In Roms und Gricchenlandes bestre Zett. "Böm Ufer ab findr erft ber Stagicit. "Wit wollen Segeln, fichte fernes Land, "Geleifer durch das Lichtgestien Somer's. "Und Dichter, wentals unbeschräntt und fern,

-Mod

Doch finner auf die wilbe Frenheit flotz, and in Sempfiengen fein Geheiß, bald überführt. Der Sieger der Natur fen herr des Biges.

"Noch immer reist Horas nachläßig schön,
i. Und schwaht Berstand uns unmethodsch ein.
"Greundschastlich, trantich, theilt und sein Gesang.
"Die wahrste Lehren mit im seichten Ton.
"Er, groß durch sichres Urtheil, wie durch Wis,
"Vermochte führt zu tabeln, mie er schrieb;
"Und richtete doch kalt, und schrieb mit Feuer.
"Was seine Lieder athinen, ehrt sein Nath.
"Sianz-anders handeln unste Aritiker;

"An Inhalt reich, vereint Quintilian's
"Belehrung helles Licht mit ebeim Ernst.
"So killt din Rufthaus ülcht'ge Baffer aus,
"Bertheilt mit Ordnung und Gefällistelt;
"Doch minden zu gefallen, als die Jand
" Zu wassneder iffertig zum Gebrauch zu fein.

المرابعين والمستوال مستار والمتعارب منيوال

his to get in the state of the control of the

"Dich, v Longin, begeisterten die Musen; "Ihr Richter glutt vom eig'nem Dichterfeu'r. "Bom Eisen für die Wahrheit brennend, spricht "Er seinen Richterspruch, und kers gerecht "Durch eigens Muster ftügt er sein Sejeg, "Und wie somes Mortifer stügt er sein Sejeg,

"So herrichten lange marte Kritifer, "Und hemmten Migbrauch; weise wan ihr Spench, "Und Romand Weisheit fliegen um die Wette, "Kunst schwang fich nach, wohla ihr Ablet flog, "Und gleichen Frinden wurden bend ein Raub; "Ein Zeithunte soh Koms und berr Kunste Fall. "Dann paarten Abergland und Dereschwuch sich; "Der sesselt bei Geift und die den Leib; "Bel wurd geglaubt, und wenig ward verstanden, "Und dummtund febener sept, war wur einerlen, "Die zweite Ganbfluth traf die Miffenfcheft; "Der Gothen Anfang enderen die Manche."

Dem Berf. der Sarpre "Berlin" fehlt es gewiß nicht an gludlicher Aulage, das lächerliche in seiner mabren Geftalt zu schiert; nur sind die. Gegenstände, welche seine Geißel trifft; jamal gegen das Ende S. 527. ff. zu niedrig und zu unbedeutend; det Spott felbst aber mituuter zu derb und zu- gudisofeud; 3. B.:

"Ein Strick, bich aufjuhangen, toftet ja "Mur ein Paar Grofchen. — Go viel fpart fich fcom."

Bey dem Allen gewährt dieses Gedick unzweydeutige Proben sowohl von der Originalität seines Betfasser, als von seinem Beruse für diese, vielleicht jeht zu sehr vernachläßigte Dichtungsart. Gleich der Eingang, in welchem der verzweiseinde Scribterus seinen Unmuth an den Lag legt, wie viel acht satzeliche Züge ftellt er in jeder Zeile dar:

"Beg, weg won bier! - in Bottes Belt:binaus!

"QBas foll ich långer im erflickenden Bedampfe rufiger Cebornfteine? wos "Im Bettiff jengenben Sanbflaube ? mas. ... In diefer Bogenfluth," (bieg Bort misfallt uns) Lvon Denischeit bie ... "Einander brangen, ftofen, übertolpelu ?. ... Die (alfo fdpeine's) nur Augen haben . um "Die gegenfeit gen Fehlet gu beachten : "Und Ohren, ber Berlaumbung Dobngesiich "Bu borchen ; Bande nur, die Biffer fich. Einander aus dem Munde wegzuhafden. "Und Suge, fiereinauber, wielifch fich beite .... Wu unterfchlagent. D/Berlin! Berlin! "Da' fam ich ausiber weiten Ferne ber. Die Obitinu mit bet Rugel aufzufinden. "Und ihre Dienerina, Belegenbeit, Benn Schopf ju hafchen. Ich ! ich mabnete ... "Un allen Eden ftanben bepbe biet. "Und riefen bie worübergebenden : 4 31. Bor jedem Pallaft, mahne ich, flande bier "Ein Brobtunh, - reithet, ale ben Dance

"Im Traume lab's und jebe office Thur Lud Sungeride und Durftige (ber jein,

"So mabne" ich Ehor! Doch andern Glauben bat

"Biel Reichtum berricht fler, und viel Aleberfluß? "Doch leiber! aus den vollen Raften wird "Mir nicht ein Heller: und feln einziger "Der vollen Schweigertische bampfe für mich.

"D hoffnung, Soffnung goldnen Gluck! wohin

". Bom Bolt umgafit, ben Gingug, bas ich mie

"Durch ein erhaben . bithterift Gemalde

"Bon feinem schmutzgen Bagen; von dem Prunk"Der kablen Pferde, von der Kleiberpracht

Der ragien Pieroe, von der Rieiderpracht.

Auch nur ein fleines Abendbrod erfdriebe.".

Es bringt ührigens eine, bem Gebicht felbst unvottheile te Wirkung bervor, daß man am Ende den Berf. won dem Cutschlusse. Berlin zu verlassen eingenommen, und nabe als den Reisehegleiter des lächerlich gemachten Scrie us mit dem Banderstade in der hand sieht.

Die bistorischen, geographischen und fratifischen fate birfen wir nicht mit Etillsameigen übergeben. Ober feigenbe-

Fragmente aus der Beschreibung einer Reise beschand, im J. 1793. Bon J. Fr. dellner. I. S. 95. 100. S. 188 196. Die Insel erhebr etwa, 200 Auf über die Oberstäche des Meeres. Hete stwa, 200 Auf über die Oberstäche des Meeres. Hete is die größte Breite von B. nach O. 1872. Man theilf is die größte Breite von B. nach O. 1872. Man theilf in das Ober und Unterländ. Jenes ist die eigentliche ungesche Insels diese eine Zusammendaufung von den wumern des ersten. Die aus einem verhärteten torben wosslichen Ihane bestehenden Lager senfen sich alle in ber pung von S. gegen R., und zugleich von B. gegen D.

doch nicht überast, mit einerlen Beigung. Die abhängisste Gegend hat man zum Andau der Haufer geröchte, um gegen die heftigen nordwestlichen Stürme gedeckt zu seyn. Man keigt von dem Aptlande zu der Insel, auf einer bequemen Tredpe hünauf, an welcher sogleich die Hauser steben, etwa 400 an der Zahl, von 1700 Menschen dewohnt. So traurtig der Ausenthalt auf bieser Insel jedem Ausländer vorkommen min muß — ein einziger Haum war auf der ganzen Insel anzuressen — so geht doch dem Helgolander sein Varerland über alles. Ehrlichteit, Gutmuttigkelt und Geschichtlichteit der Einwohner, besonders als Lotsen. Den auf der Insel besindlichen Leuchthurm unterhält die Stadt Hamburg. In einer langen stürmischen Winternacht werden als 4000 Pfund Steinfohlen verbrannt.

"Briefe über die bisberige Verfassing der vereis nigten Alisderlande." B. I. S. 459—464. Die sind nicht fortgesetzt, und nur der erste Brief ist abgedruckt, der unter andern, Bemerkungen über die Beschränktheit der Generalstaaten enthält.

"Schreiben aus Graubundten, über den dafigen Welfsauffland im 3. 1794. 5. 1. 6. 407 - 46.; 8, 594 — 600. Mus dem aufgefangenen Briefwechfel des Stn. Minifter Uluffes von Salis, und berer, Die von ibm abbangig waren, ergab fich, bag biefer fonft tluge, gewandte und verdienstvolle Mann einen Bolfsaufftand wieder bie Da. trivten in Brettigon babe erregen wollen, und ju biefem Bebuf das sonft oft gemiffbrunchte Mittel einer Kornfperre vetpondt worden fen. Das fluge Benehmen der Dottfoten ret tere das Baterland vom Unterganget: und bald batte die von Salisiche Parthen es bereut, aus blindem Berfolgungsgeift den Schlafenden Lowen geweckt zu haben. Auch nachdem die Patrioten taufend rebende Betbeife in Manden hatten, burch deren Productrung fle ihre Reinde batten bernichten konnen, unterdruckten Be die Regungen ber Machfucht, um Blutvergießen zu bindern. Dur die neu vom Bolt ettichteten Eribe nale behandelten die Schulbigen mit ju großer und auffallenb parthepilder Machilcht, von der ber Werf, bes Genbichteibens neue Unruhen befürchtet. Der Minifter von Salis, und der Podesta Walfer von Chur find des Landes verwiesen und vogelfreb ertlart, einige andere von Rath und Boat ausge schossen, die meisten nur mit Geldstrasen kelegt. Es ik

übrigens nicht daran zu benten, daß biefe Revolution ein ' Werk ber Jacobiner fen. Rubig ift es übrigens in Graus bunden noch nicht. Einige Große wahnen noch immer bas Bolt ju gewinnen. Gin gewaltsamer Berfuch mußte beftige Auftritte nad fich gieben, und Die Folgen find nicht zu ben rechnen, wenn diefes gewiß friegerifche Bolt fich fur Franke reich ertieren, und einen Feldzug in Stallen versuchen mußte. Der Raiferliche Sof aber fieht biefe Wefahren beffer ein, de einige Feuertopfe, die ibm den Rath ihrer eigenen vermeinten Aber das Berfahren der Louvenienz aufdringen mochten. Maylandischen Regierung ift schwer zu erklaren. vahrend fie auf einer Geite Unruben betampft, nimmt fie iergleichen auf ber andern Seite in Schut, und bestärtt ble Beltliner in Berlegung alter anerkannter Berricherrechte. Der gludliche Zeitpuntt inden, ba man auf dem letten Buns estag eine Deputation an der Opige von 30000 Dann in as Beltlin zu fenden, und allen aus - und einlandischen Inriquen mit einem Streiche ein Ende ju machen beschloß, burf. e nun wohl vorüber fenn.

"Neber die neu verbefferte Landesreform in Braudinden." B. I. S. 497 — 502. Es sind Ausgüge us den den Gemeinden der Republik zur Bestätigung vorgesigten 43 Artifeln der neuen verbesserten Landesresorm mit neermischen Betrachtungen über die eingerissen Möbraude, die diese Resormen veranlasten. Besonders sind die dem draate so sehr zur Unterdrückung gereichenden Pensionisten, ie bald das Interesse der Kaiserlichen, bald die Absichten des tranzösischen Hoses begünstigten, als Verräther des Vatert undes behandelt, gegen die jede Obrigkeit zu inquiriren das techt hat.

Unter ben Anekdoten verdient has "Bruchstickt us der Predigt eines Curiner Franziskanermonks, selcher die Verjagung und Bertikgung der keherischen Franzischen Stallen, als ein gerechtes, heiliges und seeligmachenes Unternehmen aus der Vernunft, aus der Schrift und as Benspielen beweist, (B. I. S. 417 — 430.), um der nbefchreiblich tollen Eifers willen, immer Ausmerksamkeit.

Nicht ohne Verwunderung lasen wir auch die Anethote: die Verschwörung, eine wahre Begebenheit, B. II. 5. 479—487.; S. 541—560.; um so meht, da uns der iof und die Residen, ber welchen eine so unglaubisch dumm A. A. B. B. XXV. B. 2. Gt. VIII seit.

und boshaft angezettelte Delation Statt gefunden haben foll, ganglich unbefannt find; der ubrigens genannte Mittveiler ber Anetbote aber alles unter eroichteten Namen verborwen bat.

Schon aus ben von uns gegebenen Angeigen und Auszub gen lagt fich abnehmen , bag ein febr mannichfaltiger, mit unter auch gut gemablter und brauchbarer' Stoff biefer neuen Benichrit teinesweges abgeht. Was aber bie von ben Berausgebern in ihrer eigenen Rechenschaft ben.ertlich gemach. ten Wefichtspuntte betrifft : fo muffen wir doch gefteben , daß. bone ben Berfaffern eine methobifde und fchulgerechte Ginformigfelt jur Officht machen jur wollen, wit bennoch einige ipesciellere Berfucht gur Realifirung und Beglaubigung bes chapatteristischen Unterschieds, den ein "Archiv der Seit und ibres Geschmad's" ver andern Zeitschriften voraus baben foll, mit Bergnugen bemertt baben murben. bret man, bag biefe Spuren von dem aufmertfamen Lefer felbft ba und bort bervorgefucht und mabrgenommen werben mußten : fo darften abnitche Beitschriften ju gleichen Unforberungen an ihr Dublitum berechtiget, und folglich bas vermeintlich - auszeichnende Unterscheibungsmertmal ber jest non uns beurrbeilten, als eine mehrern antommende Gigenfchafe an betrachten seyn. Der Begriff eines "Archivs der Teit," fest eine periodifch erscheinende Schrift fo großen und fo manmidifaltigen Anforderungen aus, bag wir, ben dem Laufe ber Dinge, wie Beitschriften empor teimen, gepflege werden, und wiederum vergeben, an der Befriedigung ener Unforberungen fast verzweifeln.

## Mittlere und neuere, politische und Kirchengeschichte.

Ban der Bynckt's, ehemaligen Mitglieds des Staatsraths von Flandern, Geschichte der Vereinigten Miederlande, von ihrem Ursprunge im Jahr 1560 an, bis jum Bestphalischen Frieden. Aus der hochst seltenen Französischen Druckschrift Abersest. Erster Band. Zurich, ben Orell, Gefiner,

Gefiner, Füßli und Comp. 1793. 489 S. in 8. ohne die Vorreden. — Zwenter Band. 1793. 517 S. — Dritter Band. 1793. 406 S. das Register über glie drep Bande mit eingeschlossen. Vorgesest sind die Bildnisse Philipps II., des Herzogs von Alba, und des Prinzen Wilhelm von Dranien. 4.NG. 3 R.

Durch Arn. Schlözers Nachricht von tiesem Werke in 13 Gotting, Angeigen vom 3. 1773 war die Meubegierde ich demfelben allerdings ungemein rege geworden. Blog ater dem Columnentitel: Troubles des Pays-bas, batte ber Graf von Cobenzt, bevollmächtigter Minister der R. bniginn in den Dieberlanden, febr fauber in Dedianquart. af nicht mehr als feche Exemplaten abbrucken laffen, nache em es von dem Berf. im Mary b. J. 1765 vollendet worden ar: ein Bert, bas aus geschriebenen gleichzeitigen Dente . briften und Archivurfunden genommen fenn ; bas fast auf Ien Seiten fo ausgesuchte Anetdoten baben follte, bag baund über bas Bange ber Beschichte ein neues Licht verbreie t wird. Das Eremplar, welches Br. Schloser geseben itte, befand fich in' ber Strafburger Univerfitatsbibliothela obin foldes mit bes feel. Schopflins feiner getommen war, r es im 3. 1768 von dem gedachten Minister geschenkt bemmen hatte. Durch einen bochft fonderbaren Bufall tam n folwes in bie Bande ber Berleger Diefer Ueberfebung: und Refe, fagen fie, ift ohne Nachtheil der gewiffenhaften Treue, auf eine Beise bearbeitet worden, daß sie wohl mehr als de Urkunde felber, bas Gepräge eines historischen Originals verte vom erften Range tragt." Eine-Berficherung, über e fle fic mobl emvas beutilder batten erflaren mbaen.

Wenn man mit diesen vorläusigen Empfehlungen das uch seibst verzieicht : so fiebt man wohl, wie sehr es diesels n verdiene. Man meret, daß es die Arbeit sehr vieler Juhaist. Danbschriftliche Nachrichten aus den Zeiten; deren beschichte ber Berf. beschreibt, hat der Berf. mit Vorsichtigsit benüht, weil sie den leidenschäftlichen Beist athmen, der mas jeden Schriftseller eingenommen hatte. Aber für sto entscheidender in zweiselhaften und streitigen Gegenstänsen bielt er mit Becht die Originataltenstücke, die ihm aus

ben Ardiven mitgetheilt worden Ind. Er bat fic and bie meilen auf diefetben berufen. Bie icharffichtig und unparthepifch er ben Berth folder Staatsfdriften gewürdigt babe, Bavon findet man Th. I. G. 149. fg. ein Bepfptel an bem Recueil et Memoriel des Troubles des Pays bas von bem berühmten Stantsmatine Jonchim Boppers, gewöhnich Sopperus genannt. Er fcbrieb biefe Befchichte in bet Ge-Stalt eines Gedentbuchs auf, fo wie die Geschäffte in den Ber rathichlagungen des Staatsrathe vortamen, ohne fich genau nach der Zeitordnung ju richten. Man nahm verfcbiedene Abschriften von berfelben; eine befaß auch ber Berf., und verglich fie auf Verlangen Soynks, der fie aus dem Erzbischoff. Archiv zu Mecheln in seinen Analectis Betgicis T. II. P. M. ans Licht ftellte. "Diefe Dentschriften, fagt er, wurden ebemals für ein Evangelium gehalten; viele Beschichtschreibet Der Mieberland. Unruben, auch Strada haben fich berfelben bedient: und in der That war Soppers ein rechtschaffenet und wahrheitliebender Patriot, der immer in den Ochranfen ber Bescheibenheit und Maßigung blieb, und ba er in bat Innere der Staatshandel hineingegogen murde, von ben gebeimften Dingen Biffenschaft haben tonnte. Dur muß man nicht vergeffen, daß er ein Schuler und Client bes Card. Granvelle mar. Viglius und er betamen bfters Auftrage, begangenen Fehlern den Anstrich der Rechtmafigfeit, oder wenigstens einen erträglichen Ochein ju geben, und gewiffe febr problematifche Gabe, beren bas praftifche Soffpftem be-Durfte, mit ihrer Theorie ju unterftigen. Eben Die Grundfabe, die fie im Publifum austramten, behaupteten fie auch Im Umgange: Es war gleichsam eine Schulaufgabe, Die fie Aberall berfagen mußten. Der Berf, bat baber oftere gezeigt, wie manche Begebenheiten, die im Grunde mahr find, S. entweder ansgelaffen, ober bemantelt, und mit Umfranden verbunden bat, Die fie in ein portheilbaftes Licht feben.

In solchen Gestinnungen, die verschleperte Wahrheit überalt auszubecken, hat der Verf. auch sein Werk geschrieben. Zwar mußte er, als Ratholik, von Ketzern, vom Gifte der Ketzern, u. dal. m. zuweiten sprechen; einmal ist ihm auch (Es. 1. S. 166.) die unhistorische Behauptung entwischt, daß die Waldenser in den Ehdlern der Alpen wider die "Lyoner und Savoyer wärende Emporungen erregt "hatten." Allein diese recipirten kirchichen Phresen baben weiter

elter keinen Einfluß anf feine Gefcichte. Biet wiederfabet bermann Berechtigteit in vollem Dagfe: ber engen undi artheraigen Seele Philipps II.; dem Buterich Alba, der ines Fürften fo murdig mar; ber Inquifition, Die ber Berft b. 1, S. 165. eine geistliche Unmenschlichteit, und den Ab heu aller fregen Bolter hennt; ben großen Gaben Wilhelms, ringen von Oranien, (Th. I. S. 120, fg.) u. a. m. fie Quelle ber Diederlandischen Unruben glaubt ber Berf. t der bennahe ein Sahrhundert vor denselben geschehenen Bus minienschnielzung ber zwo Nationen, der Spanischen und r Flamandifchen, aufgefunten zu haben, ba bas Schicfal efelbe burch verschiedene unvorhergesehene Ereigniffe bem beepter Gines Beren unterwarf. Ihre Unvertraglichkeit mit nander zeigte fich von bem erften Augenblide an, fowohl bep n Plachrigen, als ben bem Bolte, und horte von ba an e auf. Es war eine Art übel getroffener Vermablung porgangen zwischen zwo Nationen, beren teine fur die andere macht fcbien. Beiche nabere Beranlassungen, die alles ur Reife brachten, von dem Berf. angegeben worden find, t leicht zu erachten. Gine neue Sametwendung erhalt zwan e Niederlandische Revolutionsgeschichte durch dieses Werk ichts: der neuen Erläuterungen aber und Bestätigungen defig lehr; und wenn man bie Jahrbucher bes Grotius ause jumt, so weit fie reichen, ift biefe Geschichte noch nie fo les mbig z und doch jugleich fo bifterifch wohe und ungefünstelt, argestellt worden. Begen des Zusammenhangs der Englie ben. Franzosschen und anderer auswärtigen mit dieser Nieerlandischen, ist auch viel von derselben erzählt worden; und ilte fich auch der Berf, bisweilen zu tief in diefelbe verloren aben: fo halt er doch: bafur durch viele feine Bemerkungen bablos.

Am größten Theil der Uebersetzung durste nichts zu taein seyn. Behler, wie: Bald kam er aus dem Wunders
varen leicht zu vermeiben gewesen. Ein anderer Schreibsehr in dem beruhmten Epigramm des Grotius auf die Belas
erung von Ostende, (Th. II. S. 430.) verwirrt den ganzen
derstand; Er minimum est qued fecit iter. Es muß Iber
eißen: Pas geringste Uebel bat mir der Spanier zuefügt!

Bir seben noch hinzu, daß auch in unserer Bibliothek bon im 3. 1775 (B. XXV. G. 3141) eine kurze Bachriche ven

von biefem Berte ertheile, und eine Ueberfehung beffetben burch orn. M. Milier in Strafburg, mit Unmertungen begleitet, verfprochen worden ift. Db bie gegenwartige von ihm berrühre, wiffen wir nicht; aber bin und wieder einige Erlauerungen batten berfelben nicht geschadet.

Mg.

Das Schickfal Genfs. Eine Warnung für alle Staaten Europens. Geschildert durch eine Gesellschaft von Schweizern. Herausgegeben und mit Unmerkungen begleitet von E. A. AB. Zimmermann, Herzogl. Braunschw. Hofrath, u. f. w. leipzig, in der Schäferschen Buchhandl. 1795. 70. in gr. 8. 5 28.

In blejer Schilberung follen nur ble unleugbarften und als auvetläffig bekannten Thatfachen aufgestellt febn, und Die Berfaffer verburgen bie Buverläßigtelt berfelben um fo mehr, ba Die zwen alliteten Cautone von Benf, Burich und Bern, Die icon ebedem die ftreitigen Partheven ju berubigen batten, bem Argwohne, als ob die lette Rataftrophe von Beuf eine Rolge ber vorhergegangenen Unruhen Diefer Republit fer, burd bie Berficherung begegnen tonnen, bag bie im Sabr 1789 getroffene Ginrichtung Die Buttungiber frepeften Lieber einstimmung Aller, und biefes Jahr als die hauptepoche der Beendigung aller Benfer Uneinigkeiten, und als bie Epoche Der unabhangigen Republit angunehmen fen. Es bleibt ben Berfaffern Daber nichts übrig, als buß fie ben Unfall ber Republik nicht ben ebemaligen Unruben, (auch nicht bem Meuerungegeifte?) fondern gang ber Frangofifchen Faction pur Laft legen, woben bie Dajoritat ber Republit, wie fie lagen, weit mehr zu beflagen, als zu tabeln fep.

Schon im Jahre 1791 versuchten die Pactionisten (ges nauer find fie nicht bestimmt) untubige Beibegungen unter dem Pobel hervorzubringen; verschiedene Genfer, die 1789 abwesend waren, sanden sich jeht wieder ein, um bep dieset Gelegenheit Vorschläge zu erneuern, die der Magistrat, aus Liebe zur Rube, aufgegeben hatte. Dieser sowohl, als die Burgerschaft, thaten indes den Austührern nachbracklichen Widerftand; boch machte die Bereitwilligfeit, die man fic Die grigermeine Gade grigte, exneuerte Anspruche auf mehrern Emflun in die bffentlichen Angelegenheiten, ale burch die Constitution von 1784 jugeftanden war, und errang unter fo gungtigen Umftanben leicht ein Rachgeben. Das neue Edict bom Sabr 1792 eigieng, bas gang ber Conftitution ber Beuil lans in Frankreich abnlich war, und von ber Fundamentale constitution von 1789, die boch allein bie Burger mit einanber vereinigt batte, nicht einen Schatten übrig ließ. Dief. und Die Bewegung in Savopen mar der Aufruf fur bie Fram tofifche Faction, die Rlagen bes Genfer Bolfes gerichtlich ab. Montesquiou erhielt Befehl, Die Frepheit in Benf einzuführen. Alles ertiarte fich für die Bertheibigung;' .. aber Die Schweiz verfagte Die 1600 Mann Sipulirter Bulfstruppen, opnerachtet Benf in die Meurralitat bes Ochweigere bundes eingetreren mar. Um einer Belagerung ju entgeben, entichloß fich Benf, die Schweizerregimenter guruchlichen, und Die Deputirten der Cantone billigten biefen Cchritt. Montesquiou's Schicffel ift befannt, und ber Abmarich ber Schweizertruppen machte die Frangofische Parthep noch une ternehmender; Die fo eben entworfene Constitution, ben ber wenigstens noch einige Ordnung jum Grunde lag, mar ibr nun eben fo verhaft, als in Arantreich Die Cenftitution, bet Keuillans ben Jacobinern. Diejenigen, welche am meiften gur Beranderung ber Constitution burd bas Chict von 1793 bepgetragen hatten, moren ausgewondert. Die Unführer ber jehigen Revolution waren eine gang andere Race von , Denfchen. Die Gefahr flieg aufs Bochke. Aber der Mar giftrat tonnte ber bewaffneten Burgerfchaft teinen Rachbrud geben, weil der executive Rath, deffen Befehle er erwarten mußte, nicht frey von dem Gibfluffe der Frangofifchen Parthey mehr mar. Seine Unterhandfungen mit ber Raction, von benen die gangliche Aufbebung ber ebemaligen Confficution bie nothwendige Bolge mar, verdarben vollende Alles. Es toftes te indef nicht wenig, die Burger jur Dieberlegung ber Baf. fen ju bewegen. Dun ernannten ble Infmgenten einen Rationalconvent, Ausschuffe und comfituirte Autoritaten. Der Broed ber Dajoritat, Die an Diefer Convention und an biefen Ausschuffen Antheil nahm, mar ber: um wenigftens einiges Bewicht in biefen Berfammlungen ju befommen, und die Ordnung barin ju erhalten. Doch tonnte fie nicht bindern, dag nicht die gauge gesetmäßige Regierungsform in allen ihren Sweb

Zweigen vernichtet marb. Alle Aemter wurben fur erfebigt ertlart; alle Titel abgeschafft; die neuen Menschen, die man In die Berfammlung einschieben mollte, ben übrigen gleich gemacht, und eine proviforische Abministration niedergesets, Die fich der öffentlichen Caffe, ber Revenuen, der Archive, Des Zeughaufes und der Direction des Militairs fo lange bemachtigte, bis ein beitimmter Musichuf neut Befebe beftatigt, bas pieg, bis die Faction alle ibre Abgeneigte entwaffnet bas ben wurde. Es entstanden Clubbs unter dem Ramen bes Diefe unterhielten alle Arten Berges voer ber Daufeiller. von Unordnungen, luden die Frangofifchen Commiffaire und Officiers du Beiten in Die Stadt ein, fo oft ihre Parthey vorsiiglich glucflich gemefen mar, und verfauften fogar ben Franapfen 1900 Stud Gemehre, Die fie burch bas, von ihren Mitverfdwernen belefte Thor, ins Frangoffche Lager fchaffen ließen. Dan ertrug biefe Eprannen ber fleinen Ungabl, blos um den Berbundeten feinen Untag ju geben, Die Frangofen felbst in ble Stadt ju rufen. Die Anführer verheimlichten leboch auch ihrer Seits ihre weitern Projecte, bis fie fie mit volliger Gicherheit ausführen fonnten; fie legten fogat, jum Odjein, ben großten Effer fir bie Ungbbangigfeit bet Republit, und Achtung fur ble Sicherheit des Gigenthums an ben Eng; benn es maren noch Rrafte vorhanden, Die bet Rrangofichen Daffe Die Spite bieten fonnten; auch fonnte Die allgemeine Ansmerffamfeit aller Datlonen wegen ihret eigenen Gefahr rege werben, und jene Daffe gertrummern (wohl eine ju weit gespannte Ginblidung; fo wie, daß man in Genf gehofft habe, Europa murbe über feine eigene Befahr erwachen, und bie Genfer retten !)

Die Absassung neuer Gesehe war nun nicht ferner zu verhindern; die Versammlungen, die sie sanctioniren mußten, waren indes nicht zahlreich; doch wurde die resormirte Kirche als die einzig herrschende in Senf erklärt. Dierüber machte Bousquet, Agent der Genfer Rädelssührer in Paris, seinen schwachtopsigen Mitdurgern, die sich noch nicht zur Höhe der Nevolution der Meinungen hatten empor schwingen tom nen, die bittersten Vorwurse, da man wahrscheinlich schon Plane zur Abschaffung des alten Sesehes in Ansehung der Religion entworsen hatte, und selbst ein Senser Gestslicher dazu die Hande bot.

Die confliculren Autoritäten regirten nummehr ohne weitere Aufficht; jedermann schmiegte sich unter die neuen Belehe, und um desto starter zu bleiden, versicherte man den Kantonen Zurich und Wern, als den Allisten der Republik, doß man die Alliance der Cantone zu erhalten, und die Unabehängigkeit der Republik zu vertheidigen gesonnen sep.

Michte fcbien nun weiter, von einer Parthey au furchten tu fenn, die alles erhalten hatte, mas fie nur gewunscht. Aber bald erwachte man von biefem Babn, Denn Schnell . eilte Bousquet von Paris herben, und bildete mit Soulas vie, in Gemeinschaft der Robeissubeer det Clubbs und ber Ansschusse, pie dicentorische Macht, an deren Spike er elbst stand. Man bemachtigte fich der Thore der Stadt ! entwaffnete alle Benfer; die Revolutionare verbreitzten fich in die Baufer; durch einen hohen Solo und verfbrochene Plunberungen gewann man bie jest verdlenftlofen Sandwerter? ein Woblfahrisausschuß entstand, ber alle diejenigen über kimmte, die wider ihren Willem hineintamen; man erflarte, ber Staat fen in Gefaht; vorbnete die Sausvifitationen and und ließ durch feine Truppen fieben bis acht bundert Burgers die für reich bekannt maren, oder gefährlich fchienen, unter ben unerhörteften Graufamteiten, in Die Kerter fchleppen. Berichiedene entramen der Ginferterung durch das Auswans vern. bis Soulavie auch die Auswandernden durch die Franc ioniden Borpoften anhalten, und alle Sabrzenge an ben Uferu bes Benfer Gees hinmegnehmen lief.

Alle gerichtliche Macht war in den Sanden bes Ausschufles und des Soulavie. Um fich bey ber Berurtheilung der Befangenen einen Schein von Gerechtigfeit 'ju geben, follte in Kall eines Todesurtheils an das gefammte Corps der Res Man flagte biejenigen querft solutionare appellire merden. in, deren man bor allen andern los gu feyn munichte. gange Unflage bestand darin , man habe gegen die Grundfabe wer frenheit und Gleichheit Abichen blicken laffen. Die fieben Angeftagten waren lauter-angesehene Genfer, und unter ihnen iner , ber jur Beranderung ber Conftitution im 3. 1792 ant meiften benerug. Der größere Theil ber Mitglieder Des Quis. duffee ward burch die edle, rubige Bertheidigung der Berlagten gerührt, und wollte nur fur die Berbanning ftimmen. Die Rotte forberte mit Bewalt den Todesfpruch. Dan hoff. e Mertung won bem Mevolutionsausichuf. Er geigte fich gee neint

neigt jur Gnabe. Dan feste liftiger Beife bie Entideibung bis jur Dacht aus. Jest bemachtigte man fich init Lift und Gewalt der fieben unglucklichen Schlachtopfer, und ichof fie zwischen 10 und 11 Uhr felbft nieber, da die Garnison ju biefem schrecklichen Geschäfft fich nicht brauchen laffen wollte.

Ans Abichen vor dieser hinrichtung gaben von 21 Mite Silebern des Gerichts eilf ihre Stellen auf. Ob man gleich den neugewählten eine splope Weigerung nicht verstatten zu wollen Mitene machte: so erlaubte man boch das Abbanten dieser Mitglieder sowohl, als die Weigerung anderer! Blos, um nicht den Scheln zu haben, als ob die Glieder dieses Blutzgerichts von ihnen-gewählt waren, und sich hinter einer Art von Boltsstimme zu verbergen.

Die Berurtheilungen fiengen wieder, an, und bas neu prganiffen Tribunal verfuhr mit nicht geringerer Gewaltthatigeit. Ein auf Frift Berurtheilter, und ein anderer, ber bes Landes verwiefen werden follte, wurden bes Nachts aus ben Gefangnissen geschleppt, und vor den mit Gefangeneu angefüllten Casematten erschossen.

Da cs nicht gelingen wollte, die achten Genfer zu verstühren; so suchte man die niedere Bolkstlosse zu den größten Berbrechen zu verleiten. Man drang in die Hauser der Gestangenen. Wan nahm Hausgerathe, Silberzeug, Juwelen, brachte es auf öffentliche Plate, tanzte um die Beute berglang das Marseiller Lied, und theilte die sogenannten Beicha ebumer. Man scheute nun die Todesurtheile, und schritt zu den Landesperweisungen und dem Einziehen der Guter. Die Berwiesenen wurden auf dem Genfer See ausgeseht, damit sie nach der Schweiz gehen konnten. Die Revolutionsspidasten, die sie nach dem Sasen sührten, dezeugten, mit Thranen in den Augen, das herzlichste Mitseld, und riesen ihnen zu, den Wauth nicht zu verlieren.

Durch die Gefangennehmungen und hinrichtungen woo allgemeiner Schrecken verbreiter, und die niedere Boltstiafe zu den wildesten Ausschweisungen verleitet; jest schritt man zu den Finanzoperationen, d. b. zu der Plünderung des Eis genthums, dem öffentlichen Verfauf der Süter und den ers woungenen Steuern; denn es war, nach den Worten des Waniseites, das diese Veraubungen genehmiget, der Billige feit gemäß, "daß die Aristotratie die Fruchte ihrer Erpressum gen igen bergeben, und bon Rufteneufwand jur Wieberberftellung ber Frepheit truge."

Und biefe Optache murbe in Genf geführt, mo ein gewiffes Chrgefuhl der großte Lohn aller berer mar, Die in bet Republit Remter verwalteten; wo jedes Judividuum fo wenig bezahlt, obgleich nicht nur bie gewöhnlichen Regierungetoften. ju bestreiten waren, fondern barneben febr gute und theure bffentliche Unitalten, fo wie verzägliche wiffenschaftliche Ing ftitute unterhalten murben; in Genf, wo man fait nie von einem foftspieligen Processe borte, und mo daber Die Stellen rines Advocaten und eines Procurators bennabe nichts eine trugen; in Benf, wo der Wohlstand derer, die man im Auf rubr Ariftotraten nennt, burch ben Sandel und die Manufacturen , die den Rleiß aller Ginwohner mit ins Spiel brach. ten, gefordert mard; in Genf, wo die reichlichen, obne Roften eingesammelten und ber dineten Beptrage ber Orfvatperfonen, jur Unterhaltung ber öffentlichen Armenbaufer, und jur Bestreitung der Bedurfnisse aller Durftigen binreichten; fury bd, mo bie frepfte Berfaffung berrichte, die ich nur mie gesehmäßiger Ordnung vertragen fann.

So weit geht die Aufgablung der Thatfachen, die biefe Schilderung begreift.

Der übrige Theil ber Schrift, von S. s4. beichäftiget fich nun noch weiter damit, Europa auf Senfs Schickfal aufe merklaut zu machen, und inshesondere die Täufchung zu vernichten, wodurch man den Eindruck dieser Darftellung etwa zu vermindern suchen möchte. Da wir son dep dem ersten Theile, der dennoch im Ganzen mehr declamatorisch als historisch behandelt ist, etwas weitläuftig geworden sind: so muse en wir uns dier um desto turzer fassen: manches ist indes, wir wissen selbstgefühlte Eindrucke picht zu verläugnen, in eie sem zu gehäßigen Lichte gezeigt.

Da man es, ben Verfasser zufolge, nicht mit einem robernden Bolte zu thun bat, das ben jeber Entsernung vom Baterlande um desto schwächer wird, sondern mit einer Faction, sie überall ihre Genossen bat; (dieß seben die Verfasser zum wraus), die einen Theil der Unterthanen zur Unterjochung zer übrigen zwingen; da serner keine Art von Willigkeitsges ühl diese Faction je dabin bewegen werde, mit irgend einem nachtigen Staate sich unter der wechseleitigen Versicherung, einam

einanber nicht zu ichaben, in Unterhanblungen einzulaffen; (fpatere Eraugniffe haben bas Begentheil bargetban); ba fie fich an den Reformirungegeift unferer Meufchen und Zeiten anschließt, und bem Schriftsteller und Redner freges Spiel glebt, ben Ginfluß der Regierungen ju fcmachen, Gie wife fen ibn foon geltend ju machen), und ihnen bie fur bas gei meine Befte nothige Achtung ju entziehen' - fo lange, bis fie fich bes Bolksgeistes selbst bemeistert, und bas Diftrauen und bie Eifersucht unter ben verschiedenen Rlaffen der Indipiduen in ben Staaten, und unter benen, die in diefen Rtafe fen etwas gelten, rege gemacht bat: fo muffe man Daffe gegen Daffe aufbieten; b. b. die gesittete und gebildete Daffe gegen Die jugellofe'und unbandige; Die eine burd Eintracht und Menschenliebe vereint, und der Babl nach die größte: bie andere nur bervorgebracht durch Eprannep und Braufamteit, und der Zahl nach die fleinste, die fich bald von ihren eigenen Truppen verlaffen feben werbe, bie nur des Tagelobnes balber fich ihrem Dienfte geweiht batten.

So wenig wir auch zu biefer schlüpfrigen politischen Maagregel, ben jeder gegebenen Lage ber Sachen, ein rubie Ves Butrauen begen tonnan; ba fie fo leicht bag Spiel gebeis mer Gelbstsucht ju begunftigen vermag: fo ift boch bier ber Ort nicht, die Borichlage Dieser Republikaner verdachtig ju machen. , Bielmehr zeichnen wir fur unfere Lefer zum Schluffe noch eine Stelle aus, auf die felbft ber Berausgeber aufmertfam zu machen gut gefunden bat. "Leute von Bedentuig," beift es S. 48. u. f., "bie fich Anfangs von biefer "Faction fortreißen laffen, feben den Abgrund nicht, dem man fle entgegen fuhrt; fle mabnen; daß, wenn nian es "nur bablu gebracht hat, bie Staatseinfunfte an fich zu reiffen, es fodann an Mitteln nicht fehlen werde, Die mit bet Devolution verbundenen Unfoften zu bestreiten. Allein dies Jenigen, die eben fo uber Benf bachten, haben nur gu fpat eringefeben, bag man fe burch bergleichen Soffmingen tauschgre, und es lagt fich teine einzige Regierung benten, in ber, "ben allem Reichthume, ble Ausgaben, ben ber Ctaats. "vermaltung der Rotte, jenen nicht ben weitem überfteigen Sollten. Denn fie barf ja nie mit benen, die fie aur burch reiche. Beftechungen gewann, von welfer Sparfamteit fpreachen; fie barf ja nie, fo lange fie ben gefammten Ctuat "plundert, ben Raubgeuft einzelner Mamner bestrafen : fie tana

"kann ja einem Volke vie Muchternbeit und Sparsamkeit "empsehlen, da fie selbst nur durch die wilden Ausschweisungen des Polkes herrscht. Sobald sich denn anch nur die "Aussührung ihrer Plane dadurch in Genf zeigre, daß die "Constitution aufgehoben, und die erste substitutire Einrichtung, die noch einigen Schein von Ordnung hatte, verdeingt "war: so reichten weder die Staatskasse, noch die Einkunfte "dur Bestreitung der Unkosten zu; war schoß die Französische "Faction — einige Zeit hindurch die sehlende Summe selbst "vor; als sie aber die Macht ihrer Ansührer in Genf hinrelandend besesstiget sah: so machte sie sinen begreistich, daß sie "dem gegebenen Bepspiele, den Eingriffen in das Eigenthum "anderet, solgen möchten, zu welchem Endzwecke sie den "Bousquet abschiefte, um das System ihrer Plünderungen "in Sang zu bringen."

Die Versasser, wenn deren mehrere gewesen sind, sched nen ihrer geäußerten Rassonnements nicht immer genug eingedent gewesen zu seyn. Wenn gar teln Saame der Unseinigteit in Sens mehr vorhanden, und durch die Handlungen von 1789 alles auf den Weg friedsertiger Vertragsamteit geteitet war: warum glaubte man, bey Annähetung der Fasction, das dadurch verbreitete Schrecken zur Bewetksstelligung einer glücklichen Veränderung in den Regierungsform benuzen zu können (S. 13.)? Und wie erklatt man sich das Benehmen der Bürgersschaft, die, pach S. 16. nur die Annahme ihrer Weinung zur Bedingung des gehofsten Beystands machte?

Daß in dem erzählenden Theil der Schrift, außer dem Zersider Bousquer und dem Ausbeger Soulavie, gar teinne Namen genannt sind, schien uns einigermaaßen den Eindruck, derkaußerdem das Ganze der Erzählung gemacht haben wurde, zu schwächen, wie man bed Dagegenhaltung von d'Ivernois "kurzem Bericht," der nun auch deutschau haben ist, und womit übrigens diese Schilderung sonst mansches gemein hat, nicht undeutlich gewahr werden kann.

Die "Anmerkungen" bes Orn. hofrath Timmermanns, deren ber Litel erwähnt, bestehen mehr in kurzen flücheigen Winten und zufälligen Gebanten, deren kamm drey oder vier an ber Bahl sind, als in erlauternden voet berichts genden Zusähen.

## Baushaltungswiffenschaft.

Wom Kleebau und von der Verbindung bestelben mit dem Getraidebau, mit Ruckficht auf die Landwirthschaft in Kurland und Liefland. Won F. J. Klapmeper, Predigern zu Wormen in Kurland. Erster Theil. Won den verschiedenen Methoden des Kleebaues. Auf Kosten des Kurlandischen Goldingischen Predigerwittwen - und Waisenhauses. Mietau, gedruckt ben Steffenhagen, und in Commission ben Friedrich, Buchhani er in Liebau. 1794. 164 S. in 8.

Amenter Theil.' Praris des Kleebaues. Ebendaf. 1794. 182 S. 1 MC.

Dieses Buch ist ungemein gut, und auf Erfahrung gegrün-Det, gefchrieben; nur fur ben Rleebau viel ju weitlauftig; Daber es mehr fur große Buterbefiger, wie fur ben gemeinen Mann brauchbar werden wirb. Bu diefem Gebrauche ift es , wohl ju munfchen , daß ber wurdige Berf. einen turgen Mus-Bug machen moge; benn unfer Rath: Diefes Buch in tebem ber benben Theile wieder in zwey Rlaffen einzutheilen, bavon Die eine turi, und bios bas federmann Wothige bes Ricebaues, von dem man ohnehin langft fcon fo vieles ju lefen porfindet; bie andere bann für grofere Landwirthe bas Umftanbliche, mit Bezug auf ben tleinern Borlaufer, enthale ten konnte; kommt ohnehin ju fpat. Go behandelt wurben feine schähbaren Lehren allgenieln brauchbar werben, ja mander reiche Guterbefiber murbe baburch in Stand gefest mor-Den fenn, feinen Unterthanen, fur welche bauptfachlich geforgt. und ihnen der Rleebau einleuchtend gemacht werben muß, Befcente mit dem fleinern Berte ju machen. Das bas gange Bert vortragt, ift aus dem Titelblatte genüglich ju erfeben; and ba alles gut geschrieben ift: fo enthalten wir uns bes weiteren Urtheilens über die den Deutschen befannten Materien : jumal fie ofnehin meistens local auf Aur und Lief. iand find.

Bibliotheb für Thierdrzte, landwirthe und liebhaber ber Thierargnenkunde. Erster Band, welcher ben ersten und zwenten Theil der Zergliederung des Pierbes nach einer neu verbesserten Uebersehung aus dem Französischen des Devrn Bourgelat entshält. Marburg, in der neuen academischen Buchshandlung. 1794. 18 28.

Dr. Prof. Bufch in Marburg macht fic bierburch um bie ebhaber ber Biebargneptunft verdlent, bag et ibnen nach nd nach, mit febr erträglichen Roften, die beften Schriften, er theoretifchen und practifchen Biebaraneptunde liefern will. oburch fie in wenigen Jahren ju einer ausetlesenen veteris trifchen Bibliothet gelangen tonnen. Begenwartiger Band ithalt die erfte Salfte von Bourgelats betannter Anntomies Pferdes; die andere Salfte foll unfehlbar tunftige Die aelismeffe nachfolgen. Die Bergliederung ber wiedertauen. n Thiere foll, nach ben besten Schriftstellern bearbeitet, n Aufang, bes zwepten Bandes machen, und nach biefem it den auserlesensten patifologischen und therapeutifchen chriften von Deffe ju Deffe fortgefahren werben. Bir unichen dem Grn. Berausgeber alle Entfernung von Sinderffen , dur Fortfebung biefes nublichen Werte.

21.

ekonomische Aussage. Wom Rach Georg Fried Arich Wehrs. — Zwente Auflage. Schwerein und Wismar, bep Bödner. 1794. 582 S. 8.

1 M. 12 K.

Die hier zusammengestellten Aussase verdienten es alle ohne isnahme, durch ihre Berbreitung gemeinnühiger gemacht zu roen, und daß dieses von dem Publikum wurklich auerkannt rd, beweist das Erscheinen der zwepten Aussage, bevor wir ch die erstere angezeigt haben. Einige dieser Abhandlungen ederholen fremde Lehren und Ersahrungen, und ftellen sie einem wohlgeordneten Ganzen zusammen; andre legen eige Bemerkungen und Beobachtungen dar, und keine wird denkende und Beiehrung suchende Landwirth, Polizeptermete.

ante, Rameralift, ober Technolog, bem fie bestimmt fit, Them erstern Stand widmen sich die meisten) ohne Ningen lefen. Berschiedene dieser Auffage waren bereits in dem Sannöverischen Wagazin erschienen; andere find zum erstenmal in Dieser Sammlung in die Belt getreten.

Folgendes find bie Abhandlungen, die fich bier finden: 1) Bom lanbivirthichaftlichen Sandel. - 2) Ueber die Berbefferung der Ruchengarten auf den Dorfern. 3)-Ueber Rornmagazine. 4) Das gur und Begen in Rucficht auf Die Bemeinde. Baftofen duf bem platten Lande. 5) Die fo genaunte Gaufepeft. - 6) Ueber bas oft haufige und plotliche Schweinesterben. — 7) Dekononnisches Brob. Bom dlugen der Torf . und Steinkoblenasche, ingleichen des 9) Bom Ratotten . und Ameifenbranntemein, in. gleichen vom Rarottenfprup. 10) lieber die Befriedigung ber Getraidefelder. 11) Ueber Die Zubereitung des Obsteh 12), Vom Lupinenbau im Felbe. 19) Die Runfels rube. 14) Erwas über ben Relfenbau. 15) Rachricht von dem Aebeits und Erziehungehause vor Hannover. -Entwurf ju einer Ruhaffecurationstaffe jum Beften bes land. manns in Abficht duf die Biehsenche. - 17) Reue Sut-materialien aus bem Pflanzen- und Thierriche: Borguge ber weißen Bute vor ben fcmargen. 18) Ueber Die Thau . vbet Regenwurmer, ingleichen über die Erdfiche und beren Bertilgung. - 19) Die Amlegung ber Beifterkampe betreffenb. - 20) Det fiberische Erbsenbaum. 21) Bom Badel. 22) Broftableiter, - 23) Bermifchte Radrichten.

Hm.

Die Gartenkunft, ober ein auf vielzährige Erfahrung gegrundeter Unterricht, sowohl große als kleine Luste Ruchen . Baum . und Blumengarten anzulegen; fremde Baume, Stauden und Gewächse für englische Garten zu ziehen und zu warren; nebst einem Anhang, wie die in den Apotheken gewöhnlichen Pflanzen zu Arzuepen (Arzueppflanzen) in Garten im Freyen anzubauen sind, für Gartner und Gartenfreunde, von J. F. Blog. Erstet

Thell. 239 . ofine Borrebe und Inhaltsanzeige. Zwenter Theil. XXXII und 606 G. in. 8. Leipeig, bep Woß und Compagnie. Bende Theile 2 Re. 12 88.

Dbgleich in diesem Werke junachst auf große Gattenanlagent Rucklicht genommen, und daber im Opitten, sechsten, neuns en und eilften Rapitel der ersten Abtheilung von Lustwälsern, Irugarten. Opringbrunnen und Statuen gehandelt st. so wird es boch nichts dello weniger auch der haldranttere Bartenfreund, in dem, was die Wartung und Pflege des Lüchen, und Baumgarten betrifft, zu seinen Absichten brauche

ar finben.

Der erffe Band beftehr aus zwey Abrheilungen, beren le, erfte die Sauptregeln ben Anlegung und Bergierung eines Barten von C. 1 - 94. in amolf Rapiteln vortragt. ndere befdreibt von S. 97. bis ju Ende bes Bandes in ebiebn Rapiteln die Anlage und Bartung eines Ruchengar en burche gange Sahr. Rachdem im erffen und anbern Ro itel das Mothwendige gon bem Ruchengarren überhaupt, und on den Dift und Ereibbeiten gefagt ift : fo, tommt ber Berf. uf die Erziehung der Anguas, ber Melonen, ber Artifcho-en, buf den Guttenbau, auf Die Spargelpffanzung, auf le Antiehung der Bobnen und Erbfen, auf die verschiedenes tolilarten, auf den Wurgelbau, auf Die Erobeerpflangung, uf die mancherley Zwiebeln, Rettig . und Laucharten, auf en Robirabi über und unter bet Erde, bie Ruben und mais jerten Ritchenkrauter, bie entweber jur Speife ober ju anferm Bebuf in Garten gezogen werden.' Bulent ertheilt & ad Borfichteregein in Aufehung ber im Frubjahr zu Sagmen uszufegenben Gartenfructe.

Die De Berf. felbst, den Andengarten und Baumgarin im Großen vorgestanden : so durf iman hoffen, feiner fu in Vorrede errheiten Berficherung gemaß, hier, so wie in en folgenden Abthellungen seines Buchs, manche felbstgentacks

erfahrungen aufgenommen ju feben.

Der zweyte Band begreift, außer dem auf dem Etel ambalt gemachten Inbang, in welchem 38 Arzneyfrauter eschrieben sind, gleichfalls zwey Abtheilungen, wovon die effe von G. 3—386., ben Baumgarten, ober die inwird ableichvischen Bamme und Staubengewächse behandelt 3. 27. 21. D. B. XXV. B. s. St. VIIIISeft.

hie 3meyee von St 389 — 564;, ift bem Blumengarfen bei Kimmt. Den übrigen Theil des Werks, von S. 507. nimmt ber nur gepackte Anhang ein.

In der erften Abtheilung birfes Baubes beschäftlich fich bas zehnte Rapitel gang mit bem rechten Anbau des Weines, und giebt die verschiedenen Sorten an, die fich ben uns (d. h., in Deutschlaud) gieben laffen,

Micht weniger ift im siebenten Kapitel bieser Abthet bing von bein mannichsaltigen Gebrauche des Obstes von S. 193. u. ff., mit beiehrender Aussuhrlichteit gehandelt; was swar eigentlich in ein allgemeines Haushaltungsbuch gehört; aber doch bier, wegen der Bermanoschaft der Materie, nicht eben unzwertmäsig, und dem Gartenfreund und Hauswirth, per wenig Schristen zu Rath ziehen kann, eher willkommen seyn durfte.

Den beutschen Benennungen find bie lateinifchen Mamen aus Linne bengefest; bei ben Obstarten fleben bie frangte

Alden Damen.

Der Berf. hat zwar weber in dem Borbericht zum ersten, noch in der Borerinnerung zum zwerten Theil die Schriftsteller angegeben, aus denen er sein Werk zusammen getragen, oder doch wenigstens bereichert hat; daß er abet seine Borgänger allerdings benutr habe, leibet keinen Zweifel. Augenscheinlich ist dieß z. B. im vierten Kapitel der zweyten Absheilung des ersten Bandes (von Pflanzung und Waxing der Melonen) S. 119. u. ff. mit Luedens vollgfändiger Anleitung zur Warrung aller in Kuropa bekannten Kachengartengewächse Lübed, 1789, in gr. 8.) geschehet. Man urtheile;

### Luever 6. 559.:

"Die Cantalupmelone wird überall in Europa von allen Garteufreunden für die beste gehalten. Die hat shren Ramen von einem viersehn Weilen von Rom liegenden Orte dieses Ramens, wo der Pahst ein Lustschöß hat, und woselbst sie schon sehr lanpe gezogen ist. — Wenn

### 20 log 6. 119. 5.161.:

"Diejenige Sarte, welche in ganz Europa von dem Liebhabern vorzüglich und am mehresten geschäht wird, ist die Cantaleupmelone. Sie wird von einem Orte so bes nannt, ber vierzehn Meileg von Nom entfernt ist, allwoder Pahft ein Luftschof hat, und weselbst diese Trucke schon sein

#### Lueden

fle ju ibrer rechten-Bolltom. menheit gelangt ift, bat fie tinen vortrefflicen Beidmad. und tann, well fie felbst den divaditen Dagen nicht bedivert, mit volliger Giderbeit gegeffen werden. Bollander machen fo viel aus: br. daß fie außer ibr nur me. 4 ilg andere Gorten gieben, und ie im erhabenen Berftande blechthin die Cantaluppe' lennen; ba fle doch ben allen brigen Sorten ohne Unterbled, das Bort Melone binuseben. Ihre Schelfe ift br raub, und uber und über oll bervorftebender Marten nd Beulen. Sie wird nur tittelmäßig groß, und ift rebr rund als lang. leifd ift meiftens otange elb; wierocht es einige giebt, en benen es ins Grune falle. d have ich von dieser Kar-: noch teirie angetroffen, wele jenen gleich famen."

### Diog.

feit vielen Sabren' gejogen worden ift. Das Bleifch bies fet Delone pflegt, wenn es vollkommen ift, ausnehmend belicat ju feyn, und es fann der febroachfte Magen daffelbe vertragen. Die Bollander lieben biele Frucht fo febr, bell fie wenig anbere Gorten ales ben. Gie nennen fie baben auch vorzugeweise Cantaleme pe, und fegen niemule bad Bort Melone bagu, welches fie ohne Unterfchied ber affen andern thun. Die aupere Sant berfeiben ift febr ranb; voller Knoten und Knollen. die wie Bargen aussehen. Gie ift von mittlerer Grafe. mehr rund, als langt bas Bleifch ift mebrentbeils orang gegelb, obngeachtet (wiemobi) es auch einige mit einem grünlichen Bleilche foll."

Chen fo übereinstimmend wird man auch in der Folge is Beschreiblingen der Romana Melone, der Suscado, er Satte, der kleinen portugiesischen Welone, u. f. w. nden, die wir zur Schonung des Naums, nicht abschreiben ollen. Diese, die portugiesische, englisch the Dormer-Ment, ist hier, wahrscheinlich durch einen Druckseller, zu einer vornenmelone gemacht.

Bir suchen num zwar diese Benuhung der Borganger, t der Berf, aus mehrern ein Ganzes zusammenstellen wollte, ineswegs zu tadeln, oder ihm zum Vorwurf zu machen, ier den mistungenen Abanderungen im Styl konnte man es mit Grunde thun); doch detten, unsers Tracteus, die

Manner; welthe er ju seinen Führern gewählt, Ichlechter bings genanns, und ihre Werts, aus beinen der Berf. das seinige som Theil gesammelt, bestimptt angegeben werden sollen.

Die Chreibart bes Berf. wollen wir nicht weiter frieiften; fie ift freulich bin und wieber febr gebehnt, weitschweis fig und unparartich. Selbft ber Titel bes Buche ift nicht fablerfres.

In ersten Theil S. 14. heht das zwepte Kapitel so aus Dies dritte, sehr nachtbeilige Sud, worauf man dep des dritte, sehr nachtbeilige Sud, worauf man dep des drittes Gartens zu sehen hat, ist das Wassers dennach de de dieses wurden die Gewächse bey eins fallender trockener Witterung — versch machten und verderben müssen; und überdieß ist gas Wassers nach sehr nacht de," u. s. w.; wie in aller Witten es also ein "nachtbeiliges Stück" genannt were den? Mursein Mangel ist es!

Druck und Papier find obne Label, und ber Dreis, ben Diefen Eigenschaften, von beynabe 60 Bogen, wenigstens nicht

pahillib.,

# Boranik, Gartenkunk und Forst-

Der deutsche Obstgartner, oder gemeinnütziges Maggin des Obstdaues in Deutschlands sammelichen Areisen; versaßt von einigen praktischen Freunden der Obstculeur, und herausgegeben von J. B. Sickier. Ersten Jahrgangs Uter B. 5—8 Stück. Mitausgemaken und schwarzen Aupserni Weimar, im Verlage des Industriecomptoirs.

Bum Vergnügen ber Baimillebhaber fahrt Dr. S. mit ber Deransgabe bes bentichen Obstgartners ununterbrochen fort, und biefe gemeinnütige Schrift wird mit jedem Stuck merknutziger und anziehender für den Pomologen.

In der Isten Abth. dieses zien B. wird die Charaterist lik der Obstorten, und zwar I. die Naturgeschichte der Baup ne überhaupt, und der Obstdaume inshesondere fortgesetzt, nid 4) von dem Marte der Baume gehandelt. Wit haben telen Aussau, und besonders die Meinung des Hrn. Dir haben des diesen Gegenstand mit wahrem Vergnügen gelesen. d. Birnsorten. Nr. IX. die lange Mundnezbirn, Taf. 1. Ir. X. die tleine Pfalgräsinn, Taf. 2. 111. Uepfelsorten. Ir IV. der rothe Sommer. Erdbeer : Apfel. Taf. 3. Mach wird von diesem Apfel nur wenige antressen, die an Schme eit und Hohe der Karbe dem abschildeten Eremplar gleichen. die meisten, die Nec. noch gesehen hat, waren auf der Schade inseite weißlich, und selbst die Sommerseite hatte eine matze Farbe.

II. Abth. Bermischte Abhandl. I. Baumschulenwei n. Bon der Berediung der Kernreifer und ibrer verfchiedes en Art. . Buerft rebet ber Dr. Berf. von ben Beredlungsare in, beren er bregerley annimmt, bas Anleben, bas Ginfes in, und bas Einschieben. Bierauf beschreibt er bie einem baumgartner withigen Inftrumente, nach Gen. Pfr. Chrifte landbuch über die Obstbaumancht. Das Oculiemesser moche boch etwas ju groß angegeben, und ben diefer Korm unbetem ju führen fein. 11. Ueber die Rothwendiakeit, die ben bitbaumen fo ichabilchen Infeften gu vertilgen, und bie Art 10 Belfe, wie diefes am besten geschehen tonne. Dier mare obt die Angabl ber angegebenen Infetten, welche ben Baite en vorzuglich schablich find, noch um ein ziemliches zu ver-Bir vermiffen darunter: ben Baumweißling. ap. Crataogi,) ben großen Schilbfrotpogel, großen Auchs, ap. Polychloros,) der besonders in manchen Sabren die irichbaume gang entbtattert. Den Blautopf, blautopfigert. ianpenspinner, (Phal Caeruleocephala,) die Coffuephalas e, Solfbohrer, (Phal. Coffus, ) ben Golbaffter, (Phal. hryforrhaea,) die Bectenschabe (Phal. tinea Evonymella). nderer nicht ju gebenten, bie fich gwar größtentheils nur in ringer Anjahl vorfinden ; in manden Jahren aber boch baus 3 genug ericheinen, um einen beträchtlichen Schaben verurden zu tonnen. Bon allen biefen Schmetterlingen und ren Rauben wird Dr. S. in bem vortrefflichen Bert, wels es Dr. Drof. Efper in Erlangen unter bem Titel: bie. ichmetterlinge in Abbifdungen nach ber Motus mit Befdreis Buns

Sungen betansgiebt , Die Raturgefchichte gu feiner Befelebl-

gung abgebandelt finden.

III. Vorschlage zur Verbesterung des Bamberger Baumhandels, IV. Ueber den Frost, welcher den Baumen im
Krühjahr so schädlich ist, und wie sie davor gesichert werden kannten. Mit den Frostableitern sind noch viel zu wenige Versuche angestellt worden, um über ihren Russen ein ges gründetes Urtheil fällen zu konnen. Auch Rec. hat sich derseiben schon einigemal bedient; da aber die Versuche damit sheils glucklich, theils unglücklich abliesen: so beweisen sie michts. In G. B. Wehrs deviennischen Ausschen von 1794 sindet sich eine lesenswerthe Abhandlung über die Frostleiter.

V. Ueber bie fogenannte Obstorangerie; ober Erziebung ber Obifforten in Scherben. Ber einmal ben Berluch ges macht bat, Aepfel, Ritiden, Pfirfiche, u. f. w. in Schetben au gieben, ber wird gewiß tein fonberliches Beranugen mebr an feinen Bitronen . und Pomerangenbaumen fruben. Dec. sculirre in bem 3. 1790 ein Manbelbaumden, bas er im Scherben erzogen, und bas nur die Dide einer gewöhnlichen Schreibfeber batte, mit bem Pfirfic mit gefüllter bellrother Blurbe ine treibende Auge. Roch im namlichen Jahr machte 46 einen eine ftarte balbe Elle langen Trieb, ber im folgenben Jahr gwbif fcone Bluthen batte, und bie einzige Rruche. Die ihm gelaffen wurde, jur ganglichen Reife und pollfomme nen Groke brachte. Bir wiederholen nochmals unfere Ditte an Orn. DR. Diel, une bald mit einer Abhandlung über biefe Art der Obsteultur ju erfreuen. VI. Domologische Correfponbeng, 1) Auszug eines Briefs aus Beilbronn. Inhalt biefes Briefe verrath einen grundlichen Renver bet Obficultur, beren es in Beilbronn und bafiger Begend mehvere giebt. 2) Schreiben bes frn, BergR. Boigt ju 3ume nau an den Berausgeber.

II. Stud, I. Abth. I. Naturgeschichte ber Baume, u. s. m., und zwar s) von der Krone des Baums. 6) Von der Bildung der Krone überhaupt. 7) Von der Bildung der Krone überhaupt. 7) Von der Bildung der Krone insbesondere. U. Tepfelsoren. Nr. V. der getbe Burzapsel, Taf. s. VI. Der rothe Herbit. Suß. Apfel, Taf. 6. III. Birnsorten. XI. Die Rustateller Drangesden. Taf. 7. Diese Birne, die auch in Schwaben unter dem Ramen, der gelben Pomeranzendien, Orange jaune, dim länglich bekannt ist, ist in der Abbildung mit viel zu hoben Sarben illuminiert, die Sennbfarbe ist dep dem volltommen.

Ees

fen Exemplar weißlichtigelb, welches auch, wein fic bie Sonnenfeite rothischt farbt, immer noch burchicheint. IL Abrh. 1. Baumichulenwesen. Zuerft giebr ber Dr. Berf. nehrere Borfcbriften m. Baumwachs, Die theils mehr, theils veniger toftbar; alle aber zu ihrer Beftimmung mit Rutek. u gebrauchen find; bierauf bandelt er von ben jum Lopulires iothigen Banbern und ihrer Zubereitung. Dun tommit et mit bas Pfropfen und bie Borfdriften ju einem biergu bientle ben Pfropileim. Es ift zwar mahr, daß sowohl ber vom orn. Pir. Christ vorgeschlagene Baummortel, als auch der ctannte Forfothische mit Muben gum Pfropfen angewandt verden tonnen, und gang teine Roften verurfachen; allein. epfropfte Baume, Die mit einem von biefen Morteln verpaper find, muffen beständig nachgesehen werden, ba, besone ers anfanglich , und ebe fic ber Mortel noch gang verbartet at, er fich ben feuchter Bitterung gern an den Ranbern oszieht. Rec. gebraucht zu feinen gepfropften Baumen blof es Barg, bas er auf einer Roblpfanne neben fich fteben bat, ind mit einem Dinfel laumarm aufftreicht. Wem es nicht u toftbar ift, tann fic auch bierzu ber in dem Journ. & Bartnerep St. XVI, S. 542. porgefchlagenen eblen Dumie edienen. II. Ueber Die Dothwendigkeit, bie ben Dbitbaus ren To, ichablichen Infetten ju vertilgen, und bie Art und Beis , wie dieß am beften gescheben tonn. Rachdem Br. S. uben en Ruben und Schaben, ben bie Infetten bringen, etwas efagt hat, fubrt er die fpftem. Einthellung berfelben nach inne ben. Dierauf führt er unter ben Infeften, Die bem blibaumen worzuglich schablich find, querft die Blattlaus Aphis) an, und liefert ibre Befchreibung nach Blumenbach. 11. Etwas Deues und Bichtiges in Ansehung ber Zeit bes opulirens. Es betrifft bas Copuliren ber Rernreifer im berbft und auch im Winter. IV. Dachtrag über bie Erfine ung des Copulitens, und etwas vom Copuliren que Binterso tit, vom Grn. Pfr. Chrift ju Rronberg. V. Deue Art bie bitbaume gegen bas Anfressen ber Saafen und milben Sas inchen, ju fougen. Der bier gegebene Borfchlag befiebt arin, bag man bie im Brabjahr im Bald gefchlagene Saume, als etwas ftarte Linden, Beiben und Pappele amme, u. f. w., fogleich im Bangen, ober fo fchale, bas ie Schale gang bleibe, und gwar jebes Stud fo hoch. is ein Dage, wenn er aufrecht ftebt, nicht reichen tann, 21.4

und dann Rese Rollen um die Stammen herumsetze. \*) VI. Domologische Correspondenz.

. UI. Stud. L'Abth. Charafterffif ber Obitforten-Maturgefchichte ber. Boume überhaupt, und ber Obftbaume 2) Bon ben Blattern bet Baume. Siet Ensbeiondere. wird die Eintheilung bet Blatter aus Du Samel bengebracht. 9) Bom Muben ber Blatter. II. Liefchenforten, 1) Bon ben Ririchen und beren Charafteriftif überhaudt. . Sft groß tenthells que Du Samel genommen. 2) Beftimmte Sir-Schenforten. Nr. I. Die große Mantirfche, ober Frubweiche fel, Zaf. 9. Nr. II. Die tleine weiße Reubeirfche, Caf. 9. Nr. III. Die Bergogentitiche, Taf. 10. III. Menfeliorten. Nr. VIII. Der graue Ruriftiel, Saf, II. II. Abeh. Betmifchte Abbandlungen. 1. Baumichutenwefen. Bon Bered lung ber Rernreifer felbft. Buerft banbelt biet ber Dr. Berft von den notigigen Gerathichaften benm Deuliven. Run fommt er zu dem Beredeln felbft und den verschiedenen Arten deffele ben. (Es ift freplich am mabricheinlichften, daß der Bufall Die Menfchen zuerst auf diese ihnen fo mubliche Erfindung go leiter habe; Theophraft und Plinius ergablen uns wenigstens folde Bufalle, wodurch die Menfchen auf das Pfropfen der Baume getommen feven, ba aber jeder biefer Raturforiches eine andere Urt auführt; fo bleiben wir immer noch in Ungewifheit hieruber.) Dierauf rebet ber Sr. Berf. von benjenie den Gorten, die am beften ben ber Beredtung fur einandet -taugen, und tommt nun auf die Bestimmung ber ichieflichften Beit, in welcher Pfropf . und Copulirreifer gebrochen werben muffen. Unter ben Beredlungsarten felbft, befchreibt er nun Das Copuliren beutlich und vollbianbig. II. Beftatigung bes Mugens der Froftableiter, und Beweis, bag fie feine gang nene Erfindung find. Bom Srn. Rfm. Rlemm. III. Ueber bie Erfindung bes Copulirens. Auszug zweper Briefe vom Orn. Rim. Riemm in Sangersbaufen, und Orn. SR. Diel ju Diet. Beybe beweifen aus Solpfs neuvermehrtem vierfachen Gartenbuch von 1709, und aus G. A. Agrifolas Berluch einer allgemeinen Bormebrung aller Baum . Stau-

<sup>19)</sup> Reu ift aber biefer Borfchlag nicht; von Bille-giebe ihn ichon in feiner monastichen Unleit, jur Beforderung einer ergiebigen Erziehung bes Obstes, S. s 49. 1787.

iene und Phinnengewächse, u. s. w. 1723: Daß bein epiten don etwas von den Proftobleitern bekannt gewefen, und baß it, wo nicht ber Erfinder bes Copulirens, boch ber erfle ges pefen fep , der biefe Bevehlmigdatt ber Baume in Antvere ming gebracht und verbeffent babe, bind baft lehterer von eines Anffachen Art der Wurzelevoulation vebe. . V. Pomologifche Lorrespondenge 1) Bemietennden über Obst. und Baumweit en, ben Belegenheit einer tleinen beonomifchen Reffe, aus inem Brief vom hrn. Pfr. Leopold zu Appentode. Zuerfi' whet Dr. Dfr. &. von einigen Baumichnien, die et auf feines Reife gefeben bat, und bann beschreibt er eine mertwurdige Berfahrungsart, durch welche der alte Chriftoph Sufe gut Blubbaufen feine 1788 erfrornen Obftbaume gerettet batte. Nec. der einige abmiche aufälligerweise gemachte Erfahrungen par sich bat, zweiselt nicht on dem glucklichen Erfolg biefes Bebanblungsart der erfrormen Baume. 2) Bunfc einiget Freunde der Obsteultur, die Obsterangerie ves Orn. DR. Diels au Dies betreffend. 3) Betichtigung.

In bem IV. St. wird auerft 10) von ber Blute bet Boums, und awar überbaupt von bem Grunde aur Eintheil ung der Pflangen in Rlaffen, weicher aus ber Blute berge wemmen wird, gebandelt; und ju diefer Monche bas Binnele the Offangenfostem turglich angefriert. IL. Bon ben Offand nen und Imetichgen, und amar 1) ibre Charatterifile uber jaupt. (2) Bolkimmte Offanmenforten. Nr. F. Die fleine Mirabelle, Taf. 13. Nr. II. Die Königinn Caubie, Taf. 13. III. Appfelforten; Nr., VIII. Gestreifter Wieterfußi ipfel, Zaf. 14. IV. Birnforten, Nr. XII! Die Dameler irn, Saf. 15. Diefe Birn foll Manger unter bem Ramen haniellack Nr. CLI. (nicht LI. wie es durch einen Druckfehlen beißt) anführen. Manger aber fagt von ihr: daß fie an einer Beite bochgelb, an der andern volh fes. Dier aber ift. fis lant geib illuminirt, und auch in der Befcbreibung beise es ion ibr : bemm Abnehmen ift bie Sarbe grungelb; aber auf em Lager wird fie citronengelb. Dies wurde gwar feinen velentlichen Unteridieb machen, ba man oft gening auf einem Daum gang gelbe und gelb und tothe Bruchte fiebt, je nache sem fie in der Coune aber im Schotten bangen, wenn mit richt gewohnt maren, in dem d. Obftg. nur Abbifbungen pon ben ichoriften Fruchten ju feben. Der namiche Bibeifel ift me icon ben mejagren Gerten aufgefloffen. II. 26th. Ir 215 Baume

Baumfdulestierlen. Bam Direnfen. Sk aus Den. Wit Chrifts Bandb. b. Obftbaums, entlebnt. If. Befondere 2rt Obstbaume zu vermebeen, wie fie in Meißen, in Churfachien gebrauchlich ift, und von ber Beichaffenbeit ber Obstentiar in Daffaer Gegend. III. Meber die Bitterung des A 1794, und beren Ginfing auf Obit . und Baumpflege. IV. Domologie fche Beelchtigungen, Beobachtungen, Anfragen, Erfahrune den und Borfchiage, 1) Anfrage megen eines boppeletragens ben Apfelbaums. Rec, ber im Burtembergifchen giemlich bes Sannt ift, bat nie von einer daselbit fich befindlichen Apfellore te gebort, die regelmäßig zweymal im Jahr Bluten und Bruchte truge. Allein dieg ift in Schwaben ein febr baufig vortommender Fall, daß auch gewöhnliche Obifferten groeymal bluben, und ihre Kruchte bis jum Gintritt bes Binters jut Salben Große bringen. Bir faben erft noch in biefem Berbf 1795 einen blubenden Rirfdenbaum; und eben ber Breund, in beffen Garten biefer Baum fich befand, feste uns gu Ende bes Octobers eine gange Schagle voll bet fcbuften Erbbeere vor, die im Bald gepflückt und in Menge ju baben waren. Bermutblich grundet fich alfo die Rachricht von bem danveite tragenden Apfelbaum auf eine folche gang gewöhnliche Era icheinung. 2). Gine Bentertung über die Erziehung ber Abeis cofenbaume aus ben Steinen ber Bredger Abricofe. aug eines Schreibens an Brn. Dfr. Cheiff ju Rronberg. Beantwortung ber Rrage, eine newiffe Rramtheit ber Diffe baume betreffrub, im d. Obfig. C. 125. bes I. B. Den Beidluff biefes aten B. macht ber Angeiger bes b. Obffgarti mere, wont No. V -- VIII., worin Bergeichniffe von verfauffe den Bilumen vorfommen.

EL

Lehrbuch ber Forstwiffenschaft, von Friedrich Ludwig Walther, Professor ber Philosophie auf der Universität zu Gleßen. Gießen, ben-Henne, 1795. 592 S. in 8. 1 MR. 15 M.

Der Dr. Berf. ift ber Weinung, daß, da die bis jest ers schienenen Lebrbucher den Zarftwiffenschaft alle Borbereieungse Dulfs und Sauptwiffenschaften begreifen : so verlieren ft. das durch die Sauptwiffenschaft aus den Augen. Dre Berf. lies fert

foir alfo fier eine ipfirmatifche Theorie ber Forftbenomie in folgender Ordnung:

A) Allgemeine Forftwiffenfchaft. .

B) Befondere Forftwiffenichaft.

ifte Motheilung :

Baid seber Bolgwirthschaft.

a) Allgemeine:

hier wird gehandelt von dem Forstperfonale, Gedauden, Gerath, Saushaltung, Aufbewahrung und Bermendung ber Kotfprodutte, Sandel, Berfendung ber Materialien, Biechnungs sund Caffenwefen.

b) Befondere:

Theilf der Berf. I. in Hauptnugung, und begreift barunter 1) Rugung der Nadelwaldungen, 2) der Laubwälder, 3) melirter Wälder.

11. Rebennuhung. Sierzu rechnet ber Berf. Maft, Obft, Beeren, Flechten, Schwamme, Sagenon und Harz.

ate Abtheilung:

Defonomie des Balbbobens, besiehend in Bemigung. Unterhaltung und Berbesserung deffelben.

ste Abtheilung :

Werben bie nutbaren Rechte eines Forftes abgehandelt.

Enthalt die Wilderhiernugung; biefe theilet ber Berf. in pligemeine und besondere ein; unterscheidet nubbate Saugthiere, unschähliche, nugliche und schalliche, schabliche allein, u. l. w.

In der aten Abtheilung wird der Vogelfang, in der sten von der Baldfischeren, worin Fundus, Nuhung, Flicher, Personale, Gebäude, Haushaltung begriffen, abgehandelt. Die vierte Abtheilung begreift die Baldinfecten, als nuhliche und schädliche, und ben Beschluß machen die Baldame phibien,

In einem Anhange ju biefem Lehrbuche findet man ein alphaberifches Berzelchnis, von wilden holgarten, Walbinfecten, Maupen und Infecten Bereitger, auch Bereitger ben

Damfter, Rotten und Daufe.

Für eigentliche Förster ift dieses Werk, nicht bestimmt ; sondern vermuthlich jum Compendium, zu einer Porleiung über bie Cameralwistenschaften, wovon die Forstwissenschaft ein Theil ift. Bu pieser Abstat ift auch dieses Compendium gar giveremaßig und brauthbar, weil die Forstwissenschaft hier fo

vergetregen wied, wie fie fic am beften und leichteften wie ben Cameralwissenschapten verbinden läßt. Aus diesem Sersichtspuntt muß diese Ochtist und von sachverständigen Lesern beurtheilt werden, um bey solchen Stellen, die freylich Borstenntnisse, "Julfswissenschaften und Ersahrung voranssetzen, und ben welchen sie mehrere Belehrungund Prusung ber vorgetragenen Materien vermuthen könnten; sich zu erinnern, das der Berf. nicht als theoretischer und praktische Vorstmann schreibt; sondern daß er nur dassenige, was andere Forstwaften von dem Forswesen enthalten, sammeln, und in einner zu einem Bortrag geschickten Ordnung, nach oben erwähnter Absicht, zu bringen gesucht hat. Die Zweisel also, weiche ben einer oder der andern Stelle dem theoretischen und praktischen Forstmann ausstoßen könnten, wurde eigentlich der Berf., aus beisen Schrift sie genommen sind, heben mussen.

Die Regeln, welche man in diefem Forsthandbuch ju Einrichtung des Forstrechnungswelens findet, sind freplich nicht aligemein anwendbar; jedoch aber tonnen wenigstens einige abstrahirt werden, welche bey jeglichem Rechnungswessen Statt finden. Dep allen aber, swohl im Rechnungsals Forstwelen, bier aufgestellten Saben, zeigt der Berf, feine Sewahrsmanner au, und hat bey manchen, zur Erkrichterung, ganze Stellen aus Forstchriften beygefügt.

Bum Beweis besjenigen, was oben erinnert weeben, bas biters bem fachverftandigen Leser Zweisel ausstoßen konneten, subre ich an; daß der Bers. S. 97. sagt, es sey gut, bas holy unter der Rinde trocknen zu lassen. Wenn hierunter micht die Methode des Duhamel verstanden wird: so ftreitet diese widet die Ersahrung. Det Borschlag, die Oerter, wels de man in Schonung legen will, zu Ersparung balgerner Westeldgungen, 10 bis 12 Jahr vorder mit lebendigen hecken zu bepflanzen, mochte wohl nur an wenig Orten in Ausübung gebracht werden konnen. Wie denn auch die von dem hrn. Prof. Schranck angerühmte Merhode, die Baldungen auswallichten, wohl nur in kleinen Revieren Anwendung sinden in solchen aber, die ein Daar-Quadratmeilen groß, würde manche Dissicultär eintveten, die malt auf der Scholerstube nicht gewahr werden kann.

Berschiedene in der Forstwissenichaft noch nicht allgemein aufgenommene Definitiones und Diffinctiones kann Rec. wicht unberührt laffen. 3. B. unterscheidet ber, Or. Berf. die Forste

verbefferungen in gofitibe und rangefife. "Unter erftern verfteht er Befaamungen und Anpflanzungen; und burch negatie ve, Wedlegung fchivebender Borftprajeffe, Abfchaffung demiffe Bervituten, Unftellung eines nothigen Personale, auch Errichtung der nathigen Bebaude, Anschaffung nuglicher Gerarbichaften, u. f. m. (6. 116.) Die politiven Borftverbeffe. zungen unterfcheibet ber Berf. in ertenfive und intenfive Bere besserungen; (S. 17%) alles diefes schiert fich gons gut in ein Compendium , welches ju Borlefungen über das forftwefen auf Academien, wo es als ein Zweig von ber Cameralwiffine fcaft gelehrt wird; heftimmt ift. Praftifche Forfter nius man frenlich nicht mit pofitiben und negativen Berbefferungen In Unfebung der Regeln jum Entwurf einer Solgtare ift Rec. nicht gang mit bem Berf. einverstanden. Denn es gebubrt ben Sonfbabienten obne Befonbete bib bere Benehmigung fo wenig, über die feftgefette Landestape Soll ju vertaufen , ale unter derfelben; denn auch im erften Kall tonnte ber Raufer gebrudt werden. Es geboren ferner besondere technologische Renntniffe, mit Berbine bung ber lage und limftande bes Forftes bagu, ihn bas riche tine Berhaltniß des Preises von einem Eubiefuß Banbole ges gen Brennbolg ju beftimmen; Diefe find es eben; melche bis Billigteit ber Erhöhung festfegen muffen (G. 209. J. Cebe richtig unterficheidet der Bert. (S. 3961) die Jagdwirthschaft ... pon ber Jageren. Unter den Schriftstellern, welche ber Bf: ppi dem Jagdwesen unführt, wird mandie vortreffliche Schrife des Grafen v. Mellin vermiffen. Eber batte bie unvernünftige Schrift Des Dunters über Die Rienraupe unangeführt bleiben tonnen. (S. 567.) Wie benn auch wohl die Larve bes Sphinx pinaftri nicht biejenige gewesen ift, welche in ben Rienrebieren beträchtliche Bermuffungen verurfocht but.

Ungeachtet biefe und manche andere Stellen eine nebere Prufung bedurfen: jo bleibe biefes Forftlehrbuch doch in Rucklicht auf die Ordnung des Vortrages einiger Theile der bobein Forftwissenschaft lefenswerth.

Du.

## Argnepgelagrheit.

Functiones organo animae peculiares. Dissertatio inauguralis medica, quam consensus gratiosse facultatis medicae, praeside viro Excellentissimo atque Experientissimo, Io. Chr. Reil, Medic. et Chir. Doctor. rel. pro gradu Doctoris legitime obtinendo d. XXVII. Novembr. MDCCXCIV. desendet Carolus Frider. Bustiner, Hallensis. Literis Russi. 227 S. in 89.

Es ift zwar wiber den Plan der R. A. d. B., kleine acades wische Schriften zu recenfiren; gegenhaftige aber macht, wegen ihrer Bichtigkeit, billig eine Ausnahme. Sie zeiche met fich durch Wichtigkeit der Sache, lichtvolle Darfkellung der Gegenstande, und Gründlichkeit sehr aus. Obgleich Rec. in wielen Burgen nicht der Meinung des Verf. seyn kann: so hat ihm doch das Lesen dieter kleinen Schrift vieles Vergnügen verursacht, und gewiß wird jeder denkende Arzt viel Unterhaltendes und Angenehmes darinnen sinden. Dieß ist eine Sache, welche bey wielen kleinen academischen Schriften sehr selten zu finden ist! Eines Auszuge, oder einer umftändlichen Recension ist diese Schrift niche fähig, weil beydes die Gremen einer Recension übersteigen würde.

Vs.

Ueber bas Erstiden neugeborner Kinder. Ein Programm beym Antritte eines Professorates in Braunschweig. Braunschweig. 1794. 3 R.

Der Zivich bes Berf. geht-babin, ju zeigen, baß neugeborne. Rinder nicht so fcnell erstiden, als Menschen, welchen burch langgewohntes Uthmen die bekannten Debenwege bes Blutes verschloffen find.

**Samm** 

Banpulang intereffanter Abhandlungen Aber einige wichtige Rinderfrankheiten, u. f. w. Leipzig und Liegnig, ben Siegert. 1793. in 8. 20 ge.

Die Spezulation, Sammlungen, und allenfalls Usberseungen schon bekannter, jedoch guter Abhandlungen zu versmställen, mag immer Sache des Berlegers bleiben; gegens värilge Sammlung enthält: Preisschrift über die Schnokinme ben oder das Zasch der Kinder; von der Wasserbiede des Goekind der Albhandlung über die Kolik; Abhandlung ber die englische Kranspeit; Abhandlung über das erste lahnen der Linder.

936.

Bersuch über die Pflicht ber Menschen, jeden Blate ternfranken von der Gemeinschaft der Gesunden abzuschnein; und dadurch zugleich in Staden und landern und (warum dieses und?) in Europa die Ausrottung der Blutternpest zu bemurten, von B. C. Faust. Buckeburg, ben Grimm, und leipzig, ben Rummer. 1794. 2 Bogen in 8.

Des gutmuthigen Berkassers Vorschläge zur Berbannung er Poeten, sind unsern Lesern gewiß schon eben so bekannt, is die gegründeten Einwendungen es sepn werden, welche seimaxus und die ungenannten Berkasser der "Beinertunsen" in " in " i ten Stud des Journals der Ersindungen, und des lecension des Gesundheitscatechienus in der Salzburger meirische chieurgischen Zeitung, dayegen gemache haben. Es ürde also überküßig sepn, wenn wir bier noch, diese, — s Idee betrachtet, — sehr glückliche; in der Wurklichtelle wer, unausstührbare Wiettervertigung, naher beleuchten often.

unalen ber Geburgehalfe , Frauenzimmer - und Rindertrantheiten , für bas Jahr 1791, von Dr.

161 S. in y. 19 92

Der Berausgeber hat bier 332, theils kleinete, und in aie dern Werten eingerückte Abhandlungen, theils gebyere in the auf bem Litel angeführten Sacher einschlagende, im a und and bindische Bucher (mithin sorziemtich alles, was in dem ben vonnten Jahre über Geburühnise gevendt wurde) zu sammengastellt und durch heurtheilt. Die mehrsten diefer turv zen Rerenstonen sind aus andern kritischen Werten, z. Moans der Sald. 3., der A.L. &., der Cazence salut. der A. b. Bibl., und mehrern andern. Zeitschriften ausgezogens jedoch fo., daß die Quellen jedesmal genannt sind.

Journal der Erfindungen, Theorien und Widerspelleiche in der Ratur und Arzutywiffenschaft. Deres ausgegeben von Freunden ver Wahrheit und Fvene muthigkeit. Stuck 85.9, 10, 11. Gotha, ben 1. Perthes. 1794. and 931.; gufammen 36-Bogen 5 und 4, Intelligensblatten, in 8v. jedes Gruck

Das 8te Stud beginnt mit einer Geschichte bes Sauerftoff auf. (ber bembiogiftifirten guft) als Beilmittel bettachtet ; verb anlagt burch ben Streit swifthen benen Berreir Jerro und Scherer über diefen Gegenstand, - bauntsächlich um die Ergge au miterfieden, ob es und unbembeifelten Grundfices Der antiphlogistischen Chemie entschieben fen, bag bas Gingthe men per geinen Cogenannten Bebens.) Luft ben einer Meinunt ber Lungen gur Entannbung) und bep worrelicher wontfches Entzundung Diefes Eingeweihes, wie fle bey Anoten und Ge thwuren in depuleiben Statt finbet, ichablich, ja felbft tobb fich fep? - Also beun bepläufig gant treffend einige ber feiche ten Grunbe, auf welche die neuere antiphlogistische Chemie beruht, bargeftellt, und ber angebliche Dugen biefes bonorbetifden Spfteme in der praftifchen Beilfunde, perfiftirt wirb; de bierque with noch eftimplate fichterhaffte bes fogenannte phosphorfangen. Queckfibers, ale chemisches Propagat, und and als Atadepmittel, Bewiesen. - In ber britten Dammer

mer wird die, von einem gewisen Aramp vongetrage Fies berlehre nach mechanischen Grundlägen dargestellt, und das Schwankende und Falsche dieser neu senn sollenden Indonsbertes an den Tag gelegt. — Der 4te (von einem achtungswürdigen Arzte, wie der Herausgeber sagt, eingeschickte) Aussatz Thaten, Meinungen und Abentheuer des großen Chiriaters und Ritters von Brambilla, überschrieben; deckt mit Freymüthigkeit die Bibgen und Unwissendeit dieses Arztes auf, welcher bey dem großen Einfluß, den er in Wien desaf, der Heilkunde dieses Landes wichtige Dienste hätte leisten können, wenn er mit mehrerer Einsicht und weniger Stolz ausgerüstet gewesen wäre.

Das see Stud ist ganz der Beleuchtung der Frage gewidmet: wie viel sind wir in der theoretischen und practischen Arznepkunde weiter gekommen, seitdem man die Entdeckungen und Hypothesen der antiphlogistischen Chemie auf dieselbe angewandt hat? — Das diese grundliche Unterstüchung, (bep der hauptsächlich die Herren Beddoes und Gietannen zunecht gewiesen werden) mit nichten für den Nugen dieser neuen Hypothesen entschelde, werden alle guten Nerzte leicht

überzeugt fepn.

Im ioten Stud find die benden eisten Abhandlungen von frn. Sponitzer in Cuftrin, über die Turgescenz bes mannlichen Gliedes; und von der Saure, besonders im Missen, gewiß jedem denkenden Arzte sehr willkommen; sie entshalten viele wichtige physiologische und practische Bemerkungen, welche aber, um das volle Interesse für sie zu haben, im Zustammenhange ganz von ihnen selber mussen gelesen werden.

Im i ten Stude verdienen die Bemerkungen über die — von einigen neuern Aerzten (insbesondere Faust, Sapgarth, Junker, Lenz, Pufendorf, Salzmann, Schoderi,) vorgeschingne, in der Burklichkeit aber unaussuhrbare — Berbaunung der Pocken, die mehreste Ausmerke

famfeit.

D6,

Das Pollinische Decoct und ble reinigenden Würkungen der welschen Rußschafen wider die Lustseuche und mehrere schwere Krankheiten, von Jaseph Ferdinand Friderich, Medicinae Doctor. — 2.2.2.3.3.3.2.2.2.3.6.4.400 Seft, Amit Wien,

Mien, ben Palzowsty. 1794. Mit zwen Rupf. 72,6. in 8. 5 &.

Die ersten Bogen dieser kleinen Schrift enthalten das botw nische, chemische, bistorische und die medieinischen Krafte der welschen Musse walle und des Baums. Die chemischen Unterswingen ader datten billig vollständiger seyn sollen, und das um so viel mehr, da der Berf. nach S. 44. die Abstach hatte, allen, oder wenigstens nach seinem Wissen alles anzusübern, was von dem Baum überhaupt und von seinen Theisen dien öffentlich bekannt gemacht worden ist. Es würde gewißwen genaue chemische Untersuchung mehreren Nupen gestisste Inden, als die zedem Kinde bekannten Dinge, welche der Af. S. 12. ansuhrt. 3. B. daß die geünnen Adsse die Sande farben, das Messer schwarz machen; daß die reissen Kerne beym Kauen sich fast seigen; sich aber doch zermalmen lassen, u. s. w.

Die Geschichte des Pollinischen Decoets ist furzlich, nach G. 43. u. s., solgenbe: Der Arzt Bertenpreis brachte dieses Mittel aus Spanien mit. Er machte damit sehr viele gluck- liche Kuren. Bor seinem Tode entdeckte er dieses sein Geschichtig seinem Substituten Pollini. Dieser lehte brachte sich durch ble Anwendung dieses Mittels in großes Ansehen, und erward sich viel Bermögen damit; entdeckte es aber endlich einigen seiner Freunde: so tam es auch an die Familie Kappus von Püchelstein, von dieser an den ehemäligen Apotheter und jehigen Arzt Nichter. Dieser lehte belegte das Decoct mit seinem Namen, und machte viel Aussehen damit. Durch Befanntichaft mit dem ältern und jüngern herrn Kappus von Puchelstein, und mit Pollini selbst erhielt es unser Verf.

Anfangs glaubte der Verf., es könne vielleicht die Haupt wurkung nicht von den grunen Ballnußichalen, sondern von den andern Arzneymitteln — welche größtentheils die Ingredienzen des Lustanischen Decocts sind abhungen; er brauchte also die andern Mittel ohne Nußichalen; aber es wurkte abne diesen Zusaß wenig oder gar nichts. Es soll dieses Mittel nach S. 48. ein bespreberes Reinigungsmittel der verschterbenen Ochärsen, der Lustsenden, Krebs und rheumatischen Schierzen feyn: E 49. ú. f. wird denn endlich das große Gebeinnuß und Bundermittel entderkt. Die Pollinische For

mel ift: folgende: .

Rec. radic. farispariil.
Chinae nodolae
Itapid. pumicis in petia
ligati
Antimonii crudi
ana unciam femis

Corric nucum uncias decem Coque vale claulo in mensuris duabus aquae ad dimidiam consumptionem.

Dieses Recept wird von bem Berf. S. 51. u. f. vers bessert; ber Binmestein aber und bas robe Spiefiglas werden mutbig bepbehalten.

Die Peisane, welche John Hunter, Ibhandlung über bie vengrischen Rrautheiten, Leipzig, 1787. S. 417. u. f. embifehlt; ift gang bie eben angegebene Formel; nur das Gewicht welcht ab; Rec. fagt, um die Lefer gang davon zu überzeugen, die Duntersche Formel ben. Sie ift solgende:

Mimm robes gepalvettes Spiefiglas, in Leinwand gebunden.

Sepulverten Bimmiftein, ebenfalls in Leinwand ge-

Riein gefduittene Chinamurgel.

Rieln gefchnittene und berftogene Saffaparilleutourgel,

Bebn Ballnuffe, welcho man mit ihrer grunen Schaa-

Bier Pinten Brunnenwaffer.

Man focht alles jusammen bis auf die Palfte ein, seihet es burch, und laft es taglich in gethellten Wosen trinfen.

Wer sieht nun nicht bentlich ein, daß das Polinti Des coct, nur nicht unter diesem Namen, 7 und vielleicht mehrete Jahre vor des Berf. Bekauntmachung schon längst bekannt war? Dieser Umpand ist doch gewiß wichtig genug, daß ihrt der Verf. haue ansühren sollen. Daß übrigens fr. F. John Hunters Abhandlung über die venerischen Kränkheiten geste sen habe, will zwar Rec. nicht bezweiseln; aber warum der selbe vios die Rehnlichkeit mit dem Lustanischen Decoct, und micht die Identicat aller Ingredienzen der hunterschen Ptisane mit dem Pollinischen Decoct anzeigt, weiß Rec. nicht ansangeben.

Bie hoch Dr. F. die Bekanntmachung seines Seheine nisses dem Publikum anrechnet, und wie viel er sich darauf au gute thut, das können die Leser seldst beurtheilen, wenn sie E. 44. u. f. lesen, daß "St. F. der gesammen Mensch. wenn heit (!!) etwas eröffnen wolle, (vermuthlich läßt Hr. F. sein Huch in alle bekannte Sprachen übersehen, und in alle Winkel der Erde versenden!) "weiches dis jeht noch unter dem "heiligsten Siegel der Verschwingenheit von Mund an Mund weggangen; dessen Bereitungsart die auf den heutigen Tag werstecht worden mate: und der ganzen Welt, außer einigen zwersecht worden mate: und der ganzen Welt, außer einigen "Schleichweg erhalten hätten, oder aus Mangel der nöthigen "Kenntnisse zu gebrauchen unfähig wäten, gänzlich verborgen "senntnisse zu gebrauchen unfähig wäten, gänzlich verborgen

S. 51. fagt Gr. F.: bep neuangestedten Personen, web de noch bein Quecksiber bekommen hatten, wurtte es langs sam; er habe daher in dem Trante einige Gran rothen Quecksiberpracipitat auslösen lassen. S. 54. u. f. sind Beobachstungen angegeben, welche die Wirtsamkeit des Trankes beweisen sollen. S. 68. u. f. ist die Wurtungsart des Trankes angezeigt.

Ban den Aupfern stollt das eine die Bluthe und andere Frachttheile der Nulfe vor ; das andere aber einen alem Mann, welcher unter einem Nußdaum fist, um den Baum herum ist ein Zettel geschlungen, auf welchem die Worte stehen: Signatura multiplex multiplicem eins utilitatem delignare videtur, (!!!)

Noch mehr von blefem Berkden ju fagen, balt Mec. für febr überflüßig, da die Leser aus bem, was gesagt worden ift, schon sehr leicht urtheilen konnen, was fie fich von demfelben im versprechen haben.

Die gefinen Rufschafen verdienen übrigens alle Aufaimerksamkeit in befalleten venerischen Krankheiten, wenn wie fie auch gleich nicht mit Binunsfein und Antimonium kochen laffen.

Mi.

## Reatsgelahrheit.

Inwalen ber Gejegebung und Rechtsgelehrsamkeit in Dem Preußischen Staaten. Derausgegeben von Ernst Ferdinand Klein, Königl. Preuß. würklichem Geheimenratze, Director ver Universität Halle, und ordentl. Mitglied der Königlichen Academie der Wissenschaften zu Berlin. Neunter Band. Berlin und Stettin, bey Nicolai. 1792. 386 S. in 8. — Zehnter Band. 1793. 364. S. — Eilster Band. 1793. 368. — Zwölster Band, (nebst Register zum zten bis 12ten Band.) 1794. 390 S. — Drepzehneter Band. 1795. 356 S. Jeder Band 1 Mg. 4 Me.

Da die Einrichtung dies Berts, und der Aberth deselben, schon hinlanglich, auch aus den in der A. d. Bibl. befindlichen, zum Ebeil aussührlichern, Anzeigen der vorhergehenden Bande, bet annt ist: so wird diesmal eine bloß summarische Anzeige des Inhalts der erwähnten fünf neuern Bande gestug seyn.

Der gte Band liefert: I. 8 merfmurbige Rechtsfalle. Sammtlich aus dem Criminalrecht, und sammtlich ihres Beyworts werth. III. und V. Auffage, Abhandlungen und Madrichten. Darunter Die, auch fcon aus andern offentliden Schriften betannte Dachricht, von bem Befuche, womit bes Kronpringen von Preitgen R. S., im 3. 1792, bas Rammergericht ju Berlin beehrt haben. Die Unrebe, mit welcher, ben biefer Gelegenheit, ber Br. Lammergerichtsbie rector Ritcheisen ben Dringen empfangen bat, enthalt , über Die unmittelbare Einmischung bes Regenten in bie Stuftigverwaltung, vortreffliche Bemerkungen, welche mit eben so viel Keinheit als Kreymachigkeit und Burde vormetragen find. Das Uebrige unter biefer Rubrit find gum Theil Recenfionen, und Anzeigen von Schriften aus bem theoretischen sowohl als practifden Bach ber Jurisprudeng. III. 34 Enticheibungen bet Jurisbietionscommiffion. IV. und VII. 5 Enticheibuns Mm 3

gen ber Befegemmiffion. VI. Blachtrag a mertwurbiger Rechteffle.

voter Banb. I. 10 merfwurdige Rechtsfälle, nebft V. einem Machtrag. II. s Entschelbungen bet Wefebemmiffion. III. 7 Enticheibungen ber Jurisbictionscommiffion. Auffage und Badrichten. Dier zeichnen fich 2 Sutachten bes Sen. Oberconsiftorialroth Teller und bes Grn. Oberland rabiner Birichel Loebel ju Berlin, über bie wesentlichen Erforderniffe Deines Jubeneides, fodann ein Gutachten bickes lettern uber den angeblich Jabifchen Religionegrundfat, daß es feine Gunbe fep, die Chriften ju betrugen, vorzüglich ans.

I. und II. 6 merfmurbige Rechtsfälle. tter Band. Der erfte berfelben enthalt die, in ber zwepten Inftang geger bene, Enticheibung bes Margaraflich Schwedtischen Erbichafts falles. Sie grundet fich auf ein , von einer aus Ditaliedern ber Betliner Juftigcollegien gufammengefehten Commiffton. eingeholtes rechtliches Gutachten, und ift besonders Dadurd merkwurdig, daß fie das Ertenntnig erfter Inftang, in Am febung ber devolvirten Bauptpuntte burchaus reformirt. Die biefes geschehen fonnte, ohne die, boch in praxi, und mit Recht, fo liemlich allgemein verworfnen, Geundfate ber Rie beitommiffarifchen Regredienterbichaft in Schub zu nehmen, bas zeigt ausführlich bas etwähnte, eben fo grunblich als foon abgefaßte, Sutachten, als moburch bie Sache frevlich in einen gang andern Besichtspuntt gestellt wird. If. Auffc III. g Entfchelbungen ber Junisbicti Be und Machrichten. onscommiffion. IV. 1 Entscheidung bes Befetcommiffion.

rater Band. I. & Entideidungen ber Surisdictions commission. II. und IV. 7 mertwurdige Rechtsfälle. III. Auffage und Radrichten. Darunter insbesondere die Rade richt von ber, im Kebruar 1794 endlich erfolgten, wiederholten Einführung des allgem. Preuß. Gefebbuchs, unter bem Lie tel : Allgemeines Landrecht für bie Preufifden Staaten. Es find über bie barin jugleich getroffmen Beranberungen, Die boch im Brunde weit anbedeutender find, als bas Dublifum gu erwarten ichien , einine Bemerkungen bepgefügt. V. 10 Ent Scheidungen ber Jutisbictionscommission.

ster Band. I. und II. 6 Enticheibungen ber Gefes. commission. il. 8 merfwurdige Rechtsfalle. Ein porzhalic merkwurdiger, und emporender Zall ift ber 7te; ba ein Denfc is Sewerbe trieb , fremde Leute auf feine Rechnung , in die verlemer Sterbecaffen einzukaufen, und fie alsbami gu, vergif. Die-Diesem feltnen Bofewicht zuerkannte Strafe bes jades von unten mar gewiß nicht ju ftreng. III. Auffabe nd Machrichten. Unter andern auch von der neuern (neu ufgelegten, und in manchen Studen veranderten) Preufie ben Civilprocefordnung, mit angehängten erlaufernden Anvertungen. V. 6 Enticheidungen ber Jurisdictionscommife Daß diefe Burisdictionscommiffion fo viel Enticheibuna en su geben bat, scheint boch nicht gut ju fepn. ein Mittel geben, ben baufigen Jurisdictionsftreitigfeiten wischen Serichtsstellen eines und beffelben Staats (wour jauptfachlich die, als folche ebenfalls, in gewiffen Ballen, ju vetrachtenden, Rriege und Domainencammern Anlag geben) in für allemal vorzubeugen?

In der Borrede des isten Bandes verspricht der, in Bearbeitung der Preußischen Gefengebung und Jurisprubeng unermubet thatige, Berausgeber, ben taten Band jur Ofter-

meffe 1796 ju liefern.

M6.

Bon ben beutschen lanbesgefeßen, ber Nothwendigefeit und beften Ginrichtung einer Sammlung berfelben überhaupt, und von ben Bergogl. Braunfcmeigifch. Wolfenbuttelfchen Berordnungen ins. besondere, von Dr. Joh. Ric. Bischoff. Selmftabt, ben Glecfeifen. 1795. 42 G. in 8. 5 9.

I. Betrachtung der besondern deutschen Gesetzgebung

bberbaupt.

II. Heber den Mutten und die Einrichtung einer Sammlung der deutschen Landesgeseine. Soll fie bas leiften, fagt ber Berf., mas man von ihr au erwarten bereche tiget ift : fo muß fie folgenbe Eigenschaften haben : 1) fie muß alle in den mannichfaltigen Sachern ber Staatsverwaltung von ben alteften Beiten am ergangene großere und fleinere Berordnungen möglichit vollständig enthalten. 2) Ihr Abdruck muß zwerläßig und mit Gefebtraft verfeben fenn, daß man fic ber vorfommenden Rallen und im Sericht barauf eben fo feft, als auf das Original berufen tann. 3) Ihre Einrich. Mm 4

tung muß fo beschaffen fepn, daß man nicht nur eine genauere dronolo ifiche Heber ficht ber gesammten Gefengebung babuto erhalt; fondern af man burch fie auch in ben Stand gefest mird, alies, was in jedem befondern Rache ber Stagtsvermaltung verfügt worden ift, ober auch, mas über einen eine Belnen Gegenstand fur Berordnungen vorhanden find, obne große Mube ju erfahren. 4) 3hr Preis muß fo gering als möglich fept, ohne jedoch ber den ju machenden Erfparungen an Drud . und Papierfoften, an Deutlichfeit und Bollftanbigfeit etwas aufhiopfern. Darnach pruft nun ber Berf. bie verschiedenen Einrichtungen, zwischen welchen man ben Beranstaltung einer Sammlung beutscher Landesgesete zu wablen bat; namlich bie inftematische, alphabetische und chromologische, einzeln, und entscheibet febr richtig, bag fich burch bie lette phigen vier Anforderungen am vollkommenften Genune leiften Und zwar murbe feiner Dennung nach baben fo zu betfanren fenn: 1) Bon ben verfchiebenen Battungen gefeslichet Berfugungen (beren Begriffe bier, ben verschiedenen Theis lungegrunden nach, forgfaltiger und vollftanbiger entroidelt werden, als es unfere Biffens bisber irgendmo gescheben ift.) muß der Sammler ... um ber Bollftandigteit gewiß ju fenn, porlaufig ein gedrucktes Bergeichniß bem Dublitum gur Beurtheilung und Ausfüllung der Lucken vorlegen. 2) Dann find Die Berordnungen felbft ber Zeitfolge nach, nach ben Regierungsjahren ber Regenten abgetheilt, abzudrucken, und bie notbigen Bort - und Saderflarungen in furgen Roten bengu-3) Bur Ersparung Des Raums ift ju beobachten: a) Die altern und durch neuere Verordnungen aufgehobenen, ober burch einen wibrigen, ftillfchweigend vom Gefengeber geneb migten Gerichtsgebrauch abgefommenen Befete find nur bann wortlich mit aufzuführen, wenn fie bem fritifchen Rechtsgelebrten , oder bem Geschichtscher besonders nublich fenn Sonft aber ift es binlanglid, ibr Dafenn, nebft - bem Inhalte, ver Beit und Beranfaffung ibrer Aufhebung. - möglichft turz anzugeben. b) Die von Beit ju Beit erfchienes nen Ausguge', Die gleichlautenben Bieberholungen alteret Berordnungen bleiben weg, und werden nur, fo wie die vet-Schiedenen neuern Auflagen, und in andern Berten befindije chen Abdrude unter den Berordnungen felbft in furzen 920. ten ermabnt. c) Eben bas gilt auch von ben gu beftimmten Beiten wiederholten, ober im Gangen gleichlautenden Aus-Schreiben, wovon blos die Rubrit im Terte mit aufgeführt, in einer

fetter Mote aber bie vorber nebente abuliche Berffattug nada tewiefen wirb. d) 3ft eine Berordnung in bet, Kolge naben Deftienme, ober jum Theil abgeandert worden: fo merben bie Abarderungen und Bestimmungen in den Roten gu den Saupte verordnungen mit beygebracht sim Tert aber blos die Rubrie Een der Declarationen, nebft ben nothigen Rudweifungen, mit eingeschaltet. e) Berordnungen, Die Durch vorübergen bende Zeitumffande, j. D. Theurung, Rrieg, veranlaft, and nachber wieder aufgehoben find, werden enur ihrem Ing Balte nach furalich aufgeführt, und Die Beit ihrer Aufhebung! in eitrer Rote bemerkt. i) Interimsverfügungen werden, wern feine bestimmtere Berordnung oder ausbrückliche Auftes bung erfolgt ift, mir eingeruckt ; fonft aber mird in ben Blos ten nur ihr Dafepel und Inhalt furg bemerft. 2) Meltere Berordnungen und Ausschreiben, Die von onbern. als bem reaierenden Rurften und beffen Borfahren, ober nicht auf bes ten Befehl und unter ihrem Ramen ergangen find, merben nur bann mit abgebruckt, wenn fie noch verbindliche Rraft haben, ober fonft befonders mertwurdig find; außerdem aben ift nur ihr Dafenn nachrichtlich ju bemerten. h) Gang fper eielle Berfügungen, 3. B. Inftructionen und Privilegien für einzelne Commissionen und Personen, werden nur der Rubrik nach mit aufgeführt, und allenfalls ber Sinbalt berfelben turge lich in ben Moten bemertt. Golde Berordnungen bingegen, welche eine Stadt, eine Gemeinheit, ober ein genges Colle. gium angeben, burfen nicht meggelaffen werben. Begleitimgeschreiben werden nur bann in ben Roten mit eine aeructt . wenn fie nabere Erorterungen ber Banptverordnung enthalten ; fonft aber nur gang turg ermabnt. Die Beplagen find bagegen vollstandig mit aufguführen. k) Avertiffements werden nur dann mit aufgenommen, wenn fle auf Befehl des Gefehgebers neue Berfügungen, ober merfmurdige Abanderungen alterer, enthalten; auferbem aber nur tur in den Roten mit bemertt. 1) Die vollftandigen Curialjen bes Einganges und Schluffes werden ben feber Art ber Bete bronungen nur einmal mit aufgeführt; fodann aber, menn fic feine befonders mertwurdige Abweichung barin findet, mege gelaffen, ober nur mit ben Anfangebuchftaben bezeichnet. Eben biefes gilt auch von ber Paraphe, Unterfdrift und Contrafignatur. Dagegen merben bie Rubriten möglichft turg und bestimmt, nebft bem Datum, jedesmal vorgefest. 4) Um aber auch jugleich die Bortheile ber foftematifchen und M2 m 5

awbabeeliden Samminngsart in erreichen, mas eine fiftemas effche Ueberficht, nebft einem alphabetiichen Regifter binguges Mat wetben; und zwar mußte jene fich nicht bioß auf die porbandenen Berordnungen beldranten, fonbern ein vollstänbiges Ouftem ber Befehgebung in möglichfter Rurge barftellen', ben jebem einzelnen Zweige die dabin einschlagenden Bere bebnumaen und Gewohnheiten anführen, und, mo biefe feblen; fich auf die gemeinen beutichen ober fremben Rechte beaftben; jugleich biefenigen Puntte bemerflich mochen, wo entweder die Landesgesehe duntel und widersprechend, ober bie gemeinen Rechte ftreitig und unbeftimmt find, und folderarfait Die noch auszufüllenden Lucten bet Gefetgebung ausgeichnen. 5) Da bie Reuntnig ber Geschichte, ber geograbbliden und politifchen Berfaffung eines Staats, fo mie bes Banges der Befehgebung, jar richtigeren Beurtheilung und Ertlarung ber Gelebe felbit, unentbebrich ift; ba viele beutiche gander aus ber Berbindung mehrerer fleinern Oroviusen erwachsen, ober ebemals unter verfichiedene Linien vertheilt gewefen, nachber aber wieder vereiniget worden; ober auch Don einer Linie auf die andere übergegangen find, und folchem falls oft ibre altern befondern Gefebe und Frenheiten benbebatten baben: fo wurde es ungemein nuklich und zweckmaßig fenn, ber Sammlung eine turggefante biftorifc fatitifche Einleitung, nebft einer topographilden Charte und geneglogie fchen Tabelle bes regierenden Saufes vorauszuschicken. Nach Bollendung Des Gangen ift die landesherrliche Beffati. dung und Ertheilung ber Gejebtraft nachzuluchen, und bann bas neu bingutonimende in abgemeffenen Beitraumen nach-Lutragen.

ill. Don den Gewogl. Braunschweig Wolfens buttelschen Verordnungen und deren Sammlung, Der Beif, läßt den Berten von Schlüter, Srifer, Wolstered und Iseoeksoorf volle Gerechtigteit wiedersabren; hat aber darin vollkommen Recht, daß es an einer vollständigen Sammlung der Graunschweig. Bolfendutelichen Landess verordnungen seibst noch sehle. Eine solche bis zum Ende die ser Jährhunderts sortlausende Sammlung, ganz nach dem unter Rum. U. dezeichneten Plane eingerichtet, ist der Berf. entscholoffen selbst zu besorgen. Sie wied, da die Landtagsachschiebe, von welchen Ar. Libbentrop, schon eine besondere Sammlung veranstättet, wegbleiben kinnen, hachstens word maßie

mäßige Folisbande bertugen. Bor ber Sand uber wimicht er ein vollftändiges Verzeichniff brucken zu luffen, um Ach darüber die Belehrungen und Beptrage der Renner und Freum de des vaterlandischen Rechts zu erbitten.

Bir wünschen sehr, daß der Verf. hinlanglich unterenstützt werde, um seinen meisterhaften Plan aussühren zu toniten. Daß er die Sache reislichst durchdacht habe, und daß er sie von allen Seiten übersehn, beweist der unter Rum. Ikentworsene und bey allen ähnlichen Sammiungen als Bruster zu empsehlende Plan hinlänglich. Bricht weniger ist er abet auch mit allen Hilsmitteln reichlichst ausgerüstet. Unter den im Herzogthume Braunschweig besindlichen Privatsammiungen der vaterländischen Gesete war unstreitig die, welche det verstordene Commisser von Bachmeyer besaß, eine der vollsständigsten. Bon dessen Erben kauste sie det Frederr von Hatvolischen Wester kaben sie unser Beis Diese depten letzen Besitzer haben sie aber noch ansemisch vermehrtz so daß sie jeht ungesähr soo Werordnungen und andere gessehliche Verfügungen enthält; nämlich: aus dem 1sten Jahrhundert 2,

Er.

Georgii Ludovici Boshmeri — Electa iuris feudaiis. Tom. I. Lemgov. 1795. 490 6. 4. 2 Me. 12 Me.

Mit Bergnügen zeigen wir diese Summlung des ehrwürdigen Greises an, welche er noch selbst in seiner Lieblingswissenschuft, in welcher er den ausgebreitetsten Ruhm sich erworben, veranstaltet hat. Seine altern Abhandlungen, welche hauptlächlich das Alter der Sammlung der Lehensgesetze, und den Ursprung des Lehenswesens, und der dahin gehörigen Anstalten, betreffen, besitzen wir schon in einem Wett, welches

im B. 1994 unter bem Titel? observationes iuris souchise exsistenen, und im B. 1784 wieder neu ausgelegt worden ist. Bortiegender Band der Electosum enthält solgende vier Abdandlungen: 1) de decisione causarum seudalium secundum ius curiae von 1768. 2) De iuribus ex statu militari Germanorum pandentibus, von 1749. 3) De impari matrimonio et siberorum ex eo natorum iure circa successionem seudalem; von 1755; und 4) de investiturae simultaneae eveneualis non desiderata renovatione, eiusque omissione, inprimis quoad successionem illustris Munchhusiorum gentis in castrum et seudum Dornburgense, von 1741, deren Werth schon längst unter den Kennern entschieden ist; hie und da, obwohl sparsam, sinden sich in detselben Verbesseungen und Zusäge.

Georgii Ludovici Boehmeri — Electa iuris feudalis, Tomus II. Lemgoviae. 478 S. in 4. 2 R. 12 H.

Xş.

### es SBeltweisheit.

usit zur Rousseaus Gesellschaftsvertrag, von P. Ph. Gudin, übersest von Dr. Hübner. 1702 372 S. in 8. 1 Me.

Das Buch enthalt gute Bemerkungen über die Linrichtung ner demokratischen Versassung, "Die Ueberstaung if flieb nd auch icheint sie uns, so viel wir ohne Vergleichung des riginals urtheilen konnen, treu; wenigstens haben wir nichts funden, was einige Unrichtigkeit konnte vermuchen lassen, Bo-wir etwa angestoßen sind, da scheinen Bradkisser die behald tragen zu mussen. Do heißt, es Sange die enschlichern Gesehe der neuern Staaten diese Leute, sur frey klarten, so erwogen sie wohl, daß dieselben dem Mangel aussetz, ohne Erziehung Baterlande, ein verlassen könnten; wie m Baterland verlassen könnten.

23m

Jerhältniß, Recht, Naturrecht, erworbenes Recht mit Inbegriff bes Verhältnißmäßigen und Unberbältnißmäßigen und Unberbältnißmäßigen, und des Rechtmäßigen und Untechtmäßigen, nach eigner ganz neuer Vorstellungsart abgehandelt von G. D. v. Dehn, Studierendem in Jena. Jena, in Commission ben Euno's Erben. 1794. 3\frac{1}{2}\text{Bog. in \$3. 4 36.}

Der Perf. betlagt fich in der Borrede darüber, daß alle besihmte Gelbstdenker atterer und neutrer Zeit, die über das ihmte Gelbstdenker atterer und neutrer Zeit, die über das iecht geschrieben haben, es entweder mit dem, was recht ift, im Rechtmäßigen, oder mit dem Erlaubten oder Besugten, der wohl gar mit dem Pflichtmäßigen verwechseln; wenigsens es nicht genau von der Pflicht absondern, und such nur nit: Absonderung dieser Begriffe das reine Recht auszuschellen, der Bers. verräth Anlage zur Speculation; aber speculire och etwas zu frühe, und scheint die wahre Manier, über solle umfassende Begriffe, wie der des Rechts ist, zu philosopiren, nicht zu tennen. Wir sinden nämlich nicht, daß die bestimmung des Begriffs Recht, und der verwandten Begriffe

besselben burch seine allzu allgemeinen, von der Anwendung zu weit abliegenden Erklarungen in ein neues und belletes Licht waren gesehrt worden. Das Recht überhaupt destenirt er, als ein Rerhaltniß, der Dinge zu einander, oder als dassenige, was den Dingen in Beziehung auf einander unmittelbar zu tommt, und er gebraucht diesest Ausdruck nicht nur von Reufehen, sondern von Dingen überhaupt: so daß er also die nachtliche Beschaffenheit der Dinge, in Beziehung auf andert hetrachtet, darunter zu verstehen scheint.

Mf.

Neber die Gleichheit der Menschen im Stande ber Ratur und der Gesellschaft. Eine Rede am Stistungstage der Preußischen Königskrone, u. s. w. — gehalten von Karl Ehregott Mangelsborf, der Geschichte u. s. w. Prosessor. Um 18ten Jenner 1793. Königsberg, ben Nicolovius. 1793. 30 S. in 8. 3 K.

Wie man schon am bloßen Eltel merkt, eine Amtsredet auch — der Absicht ben einem folden Sefte entsprechendt Der Gang ift folgender: —

Ronia Seinrich der Vierte von Franfreich hatte ben Reden Bebanken und Anschlag: durch politische Gleich. beit zwischen allen Machren von Kuropa eine sichere Brundlage ju einem ewigen allgemeinen frieden gu legen. Softe nun murtlich auf gleiches Berbaltnis ber Lan-Dergroße und Menfchengahl Bleichheit ber politischen Dacht gegrundet werben ; fo mußte Beinrich zwoor mit gleich großfem Landerbegirte und gleich fratter Bolfsanbl - dleiche Rorpertraft, auch gleiche Beiftesftarte vertheilen; gleich auten und bofen Billen; gleiche Opannung und gleiche Schlaffebeit; gleiches Streben und Ruben; gleiche Art ju empfinden, und gleiche Ure ju benten. 3a - felbft ber Bufall, (Beranlafftingen, Reize und Untriebe) muften an allen Orten, ja gleicher Beit, in gleicher Seftalt (und in gleichen Berbinbum gen) ericeinen. Dachteft bu, guter Seinrich, bir auch bas Alles? (Und was fagte dazu bein Sally?) - Man wird alfo ju der Bermuthung foft hingeriffen: Beinviche Dian ft y

sy nor die Shile Lleinever Absiciren gewosen. Denn ie hatte wohl einem unverdrehten Topfe un je einfallen tigen, ein so ungeheures politisches Sebaube auf Upmögliches grunden? Immer boch ein keder Anschlag.

"Aber, - febt ber Rebner binger, - haben fie nicht eine weit größere Unbegreiflichfeit vor Augen? nicht zinen in Schwarmeren wirbeinden Ropf, fondern jahlreiche Ben bindungen von Menfden mit und ohne Ropf, gegen beren riefenhafte Rectheit Seinrichs Glaube an bas Unmbaliche baftebr, wie ein, taum der Ruthe entlaufener Rnabe? Diese Bergleichung ift ein Gebilde, welches mit bepoen Bei en bintt. Die Sache an fich bulbet bie Bergleichung nicht; nd die Vergleichung felbst ift migrathen. Bare die Bede eit jum Riefen felbft gemacht, dann tonnte mobi ein Enabe, de Beintiche Glaube bier feyn foll, daben fteben; allein fo pird ibr hier nur die Große eines Riefen angedichtet. ent fotden Berftog barf ber Drefessor ber Beredfamteit und Dichtfunft fich nicht erlauben. Aber ein faft fchuldiofer Rnas e ift boch immer diefer Rebler gegen das fcone Befühl; in Bergleichung mit bem Riefen ber Lafterung, welcher bier aus inem fchiefen Urthelle bervorgeht. Jene Stelle ift, mas be Sache betrifft, noch unbestimmt; aber die Unbegreiflichkeit mer nur erft angebeuteten Ochmarmeren wird nun durch ben ufat bezeichnet: -) "Menfchen, die auf eine Borftellung. welche, außer in einigen erhitten Ropfen, nirgente in ber Burflichteit bagemefen ift, nirgende bafepn tann - neues Menichen und Burgerglud grunben wollen ?" - Der Beef., welcher als Professor der Geschichte nur der Babrbett nd nicht feinen Bebauptunden buldigen barf. vetreibe bem ter., bağ er bier nur tlingende Borte einer Amterebe ju ba en glaubt. In ben ungluctlichen Zeiten, wo. bie rafenbe Sandfulottenjunft in Frankreich bie Gelegenheit mabrnabm. n Truben ju fifchen, wo fie durch ibre Stellvertveter im onvente, wie durch ihre Erommelichlager und Beroibe in en Drovingen und vor den Armeen ber, mit einem Betlim el und Gebraufe von begierig angehörten und immer irrig beriffenen Redensarten - Gleichheit ber Stande, bod nicht erabe in dem Sinne, wie der Berf. bier annimmt, befretie en und ausposaunen ließ; ba war boch das gewiß nichts meiger, als riesenhafte Becheit einer politischen Schwär. terey, war gewiß nicht schwarmerisch gedachter Plan

ane Begiftenng Der Menfcheite Bit Berf: batte al Biebner und Gefchichtemann mobl gethan, wenn er, ben Er-Molunngen lener Tage gemaß, um die Bergleichung mit Beinriche Plane durchzusübren, auch bubich noch bingugefest batte: Es fey das Alles nur die Bulle tleinever Abe Lideat gewefen- Denn, wie batte wohl auch mur Einem anwerbrebten Rapfe., gefchweige fo, jablreichen Berbindungen was Menichen (morunter bach , da es Frangolen find , auch made bes Berf. Eingestäudniß, ze wehl Diele mit Ropf bes mabre Menichen gab -) es je einfallen tonnen, ein fo undebeures Behaube von Burgerbegluckung auf Unmöglichfeit an granden? Mifo, wir wollen es ben feinem Damen riennen: es war febr gut berechnerer, nicht ichmarmerifch getraum ter Plan - von Gaunern und Spittbuben. Gieht es fotder menidentreffenden Ganner und Opisbuben nicht überall. welche bey folden ungludlichen Beitlauften mit unwiderfteblider Rraft ihre langft entworfenen Berftobrungsplane Durchie feben wiffen? Das gebt benn frentich nur auf eine Beitland fo lange ber rebliche und fleißige Birger vor Schrecken bet Aleberwaltigung ftarret. Aber, beift es nicht ein Was für Mewas machen, wenn man einen folden Spisbubenanichlag für einem fomarmerifchen Begludungsplan ausgiebt ? Und Lann man ibn wohl, ohne Ungerechtigfeit und grobe Berwir sung von Thatfachen, bem großen, eine Beitlang übermaltige den, gefunden Theile ber Mation und feiner Stellvertreter gut Caft legeni?

tlebrigens aber zeigt ber Berf, kurz und treffend, daß ber Sah: Alle Menschen treten in die Welt mit gleichen Ansprüchen auf gleiche Zechte — die Boraussehung beische: — bay gleicher Erfüllung gleicher Bedingungt wie im Stande der Natur, so in der Gesellschaft. Er giebt den Aposteln der Gleichheit alle Bedingungen auf, bep deren Bestiedigung ihr Evangelium in allen Winteln unn Europa willtommen seyn werdez ohne welche indes alles Detretten der Gleichbeit der Stände — den Ocean ausschöpfen heiße, mit durchlöcherten Eimern. Auch wird bier, durch einige Ansschungen aus der Geschichte alter Staaten, inson derheit von Sparca, Athen und Rom gezeigt: — daß die Geschichte eben so wenig in der Würtlichkeit ausstelle, was weder innere noch außere Möglichkeit hat. Noch erkennt Rec., mit vielem Vergnügen, in der Schilberung, welche der Neef.

Berf. von der in bargerellichen Sefelischeiten möglichen Gleiche wit macht, sein eigenes Sielubeitegebibe: — "gleiche Sicherheit seines Sigentbums gegen List und Gewalt; gleicher Anspruch auf den Schutz des Gesenges gegen Jedermann; gleich schnelle Gawahrung dieses Schutzes; gleicher Spielraum sur affer Arafte des Geisses und für Strebsamkeit; gleich ebes ne Bahn sur hervorssechendes Verdienst, in jedeschne Bahn sur hervorssechendes Verdienst, in jedesch Stande sich geltend zu machen; gleiche Freybeit, über alle Gegenstände, welche die Sicherheit und Aube der Gesellschaft nicht in Anspruch nehmen, zu denken, zu sein Jeder will; gleich sicheres Leben am Tage, gleich sicheres Schlafen zur Wacht."

Benn! — wenn! — wenn es num and ausgemachen kelbrungslat few. in den meisten Fällen fic vrgebeite Erisbung sem selte, wie der Bers. in dieser Umtsrede unzu ehmen scheint — daß eine solche, Eilescheit am sicherstem nd in ihrer größten Fülle in der gemästigten Monarchist finden sev: — suchen und wollen denn die Franzosen etwas nders? Das ist sa wohl, sallte man denken, eben die Selige it des dürgerlichen Himmels, nach dessen Werbreitung, und dichte und alle richtig denkende und gutgläubige Kinder, des ichts und der Natur sich, mit einer Irohen Thräne der Hosse ung, hinsehnen — wie sene Würger von Zion unch der Kessias. Dein Teich komme!

, Lb, 1, 13

Neuer Bersuch zur Theobicee, britter Theil; ober Bersuch einer Geschichte ber Meinungen über Schickfal und menschliche Frenheit, von den alter sten Zeiten an, bis auf die neuesten Denfer, von J. C. G. Werdermann.

Und mit bem besondern Titel;

Berfuch einer Geschichte ber Meinungen über Schieffal und menschliche Freyheit, von den altesten Beiten an bis auf die neuesten Denker, von J. E. S. N. N. D. B. XXV. B. 2. St. VIII Seit. Mn 12: Madermann. Leipzig, ben Ceufins. 1793. 2 XX S. Vorrebe und Cinteitung. 454 S. Abhandlung, in gr. 8. 1 M. 8 R.

Det Betf, charafteristit sein Buch selbst irgendmo als eine Balerie der Meinungen," und nennt es anderswo "eine Borarbeit, die denen, welche diese Materio stwdien mollen, nänzlich seyn werde." Jene Beneunung, die Abrigens dem Buche nicht zur Misempsehlung gereichen soll, möchten wir ihm eber, als das Pradicat, einer "Beschichten zugestehen, und zur Erzeichung des angegebenen Endzwecks glauben wir, daß sich der Vers. mit Grunde hoffnung machen kinne, wehn gleich Mangel an Ordnung und lichter Uebersschie bedeutende Lücken, besonders bei der Ansührung der wirkelisten altern und neuern Philosophen und Scholastiser wie Mittelasters, so wie im Gegentheil underhätensmäßige Weischemeistigte ibm andern, wie z. B: im beitten Abschniste des zweisen Buches, in seinem Berke unverkennbar sind.

Die Einlettung von S. XI—XX. berührt vorläusig find im Allgemeinen die Bragen und Untersuchungspuntte, die nach und nach in bleser streitigen Wagerie auf die Baha gebracht worden sind, und glebt in eben sa gedrängten Resubtaten die Hauptmomente au, nach welchen zu verschiedenen Beiten und von verschlebenen Gebulen und beren Vorgangern bie name Lebre behandelt worden ist.

Das Bert selbst ist in drey Bacher eingerheitt. Das erfte Buch hat die Ueberschrift: "Meinungen der "Vachdenkenden bis auf die Jeit der dristlichen Religion, über Schickfal und menschliche Selbstmack, "über görtliche Vorsehung und Auelle des Bosen." Bie Auflählung dieser Weinungen ist wieder unter drey Abe-

faniste gebruchs. . :

Applar Abschnitta Abltelle Spuven der manschglichen Vorstellungen über diese Aufgaben, der Vernunft." Siob, welches Duck Kant für die erste und feste Theodices ertickte. Woses, und die vorhandenen altesten griechischen Dickter, Sowier und Sesiod, sind sich in ihren Popthekungen über Swicksal und Ursprung der Liebels gewis seingagien im Grunde shulich; aber der Kutungines höchsten, unstähndern Herrschere in den menschlichen Berlen muß früher entstanden seyn. Wahrscheinlich gerieth man eber auf

dielerley unfichebare Rrafte, bann auf eine alles umfaffenbe Arfraft. Dieg .- benn ben Viel vermuthet man gern ein Oberes - und felbft die alte gamilienregierung fahrte balb auf ben Begriff eines Sochfton: Sweifel an ber Rrephelt bes Menichen, aber Zweifel, daß bie Bertichaft ber Sbtrer iene Frenheit aufhabe, tonnten Diemand einfallen. Unwill-Eibelich begangane Greuel weckten erft bie Rorfdung nach Dem-Urwrunge bes moralifden Bofen; ber Bedante an fchabenfrobe Botter, an ibre blutdurflige Diener, und an worber bestimmtes Schicffal entftand. Go wie Orafel und Babt-Agerfunfte ben religiblern, ober, wenn man will, leichtalau. bigern Theil in biefer Deinung bestärtten: fo offneten fie auf ber-andern Seite ben flugern Profanen Die Augen. Diefe Beripottung ber Divinatien machte querft ben Glauben an ein bestimmtes Schickfal wanten. Bir zweifeln, bag ber Berf. ben Diefam Bange der Unterfuchung Die Sache erfchapft habe. - Imerter Abschnitt: "Philosophische Spetu. lation über Freybeit und Schickfal, bis in die Zeiten Der griechischen Schulen." Zuerft ein Berfuch zur Auf-Harung bes Emangtionsspftems, als ber berrichenben Lebra bes Orients und des gangen Alterthums; und wie der Uteprung ber tiebels aus bemfelben ertigrhar, Die Gelbfithatig. leit der Gefchopfe aber mit der Thatigteit ber obern Urttaft sach diefem Suftem zu vereinbaren fen, S. 29 - 53. Durch ne Befange bes Linus und Orpheus verbreitet, fen biefes Spftem bem Pherecpdes, Thales und Pythagoras befunnt geworden. Ibeen bes Pyrbagoras und ber Pysha. toreen über Ratum - bas ibnen ein in Gott felbft gegrund ietes Maturgefes mar - über Gott, Materie, Uefpring ind Bildung ber Belt; Seele (8. 34-38) nach befann. en Untersuchungen ber Reuern entwidelt. Plato; fein Enum ift bedingt, Ariftoteles; Bott ift nicht einer Meth venbigfeit außer ibm untergeordner, fonbern biefe Mothwene sigkeit mobnt in ibm felbft, ale ber letten Urfache. Die Froiter (mir bie altern), und ihr Widerpart, die Epitui Lau. Suftemiber Eleaten, bas, nach bem Berf. ble ver ten Schritte in einer mabren tritifchen Oblivlophie ibat. Eine ausführliche Darlegung ber philosophischen Zweifel und Bebruntungen in bes Cicero Schrift de Fato, S. 56-61, Roch eine Rachiefe au ben Erflarungen bes Stoffers Cher. ippus. But ausgeführte Betrachtungen über die Beinus ung ber griechlichene Dbilofopben in diele dunkle und verwor-

rene Materie Licht und Orbnnug ju bringen, und fiber bie Urfacen bes Distingens biefer Bemibungen, "Mile Parthepen , fo heißt es S. 65., waten oft bem großen -Softem einer tritifchen Dhilofopbie, bie allein Aufschinf ge-"ben tann, nabe; aber es fchmebte tonen bunfel vor, und ente alitt thnen, indem fle immer gleich mieber von Gott, von "Principien der Dinge, von Ideen und Macerie als wurtlie -den Befen, als Gegenftanben bet Erfenntnif; nicht als von "Begriffen fprechen, die die Einbildung in busoftaftren ger "nothiget ift, Alle Parthepen waren von Betrachtung bes Menfchen und verfachenber (?) Erforfchung ber Ratur mod \_au febr entfernt, und verloren fich immer in fosmologifchen "Lieblingeibeen und bialeteifchem Schwindel. In Der Reis agion tonnte ibr Dationalglaube ihnen nicht Saltung genus aeben; die Weisen bilbeten fich ibre Gottheit felbft, und mehr ale Beltfeele, als wie ein absonderliches Befen; da-"ber fie ben bem ftrengften gato ben Biderftand nicht fo fubl aten , wie fpatere Beiten , indem ihnen Befege ber Datur und Labttlicher Bille vollig eine mar, und fie Datur, Sottbeit. Schicffel, Ungefahr, ale die namliche lette Urfache anfaben, Der man nur verschiedene Damen gebe, nach ber verfchie benen Beziehung, in der man fle betrachte." E. 69-71. Roch ein Berfuch, die Begriffe diefer Philosophie über Fatum (εξμαρμένη), Borfebung (πρόνοια) und Rothwendigfeit (avayun) ju vereinigen. - Dritter Abschnitt: . Norte "schritte dieser Lebre in den beiligen Schriften der Judan und Christen." Christus. Die Apostel Paulus (G. 81 - 93.); bes lettern Delaung aus bem Benbidreiben an Die Gemeine romifcher Chriften bargelegt.

Tweytes & nch: "Theologische Streitigkeiten siber Jreybeit und Prädestination." Erster Abschnist: "Polagianischer Streit," durch welchen die alte kinere Wihrung unentwickler Iden in eine öffentliche Tremung im dezimatischen System ausbrach. Politische Rebenursachen geben dem Streite mehr Aussehn. Dittische Rebenursachen geben dem Streite mehr Aussehn, der immer mehr durch Afrika, Europa und Afren um sich griff, und durch das vorzugliche Studium aristorischer Philosophie und die Kurdand nehmende Lebre Wohammede einen weuen Schwung erhielt, die man endlich durch die streiner Besandung des Venedictie ners Gobeschalts von der weitern Discussion der alten Lebre auf einmal kräftiglich abgeschreckt wurde. Imperson Abschwirtz:

Scholafiler," Der Berf., ber von einem zwenten Leib. & ober Platner Die Datlegung ber Betbienfte ber fammte ben Scholaftifer um bas gange Sebaube ber philosophischen Roral. Religion und Dindologie erwartet, ichrautt fich in elem Abichnitt nur auf brep ber porzhalichiten. Petrus Lome grous, den berühmten Magistrum Sententiarum, Cho. ias von Agnino, und Duns Scotus ein. Bon Thos ias von Acuino finden wir febr mabr, was &. 127. bes uptet ift: "Er war weit mehr Philosoph als Lombardus ; T rafonnirt viel tiefer aus Bernunfegrunden ber natürlichen Ebeologie, burch logifalische Diftinctionen und metapholitche Brundfage, und bat fcon mebrere Unalvie der menichlichen Die Darlegung ibrer Ausspruche und Lebrfabe in exichung auf Rothwendigkeit und Frenheit muffen wir ben' fern des Berte felbft überlaffen. Eben diefes jep une bey m dritten Abschnitte erlaubt. in welchem die Gegenmeis ingen von "Erasmps, Luther und Calvin, nebst den ernern Streitigkeiten in den drey kirchlichen Sauptarrbeyen" erbrtett find, und, wie der Berf. endlich felbft mertt, mehr in den Detail ber neuern Rirdengeschichte, s der Philosophie eingegangen ift.

Ein Bergeichnis ber Schriften, in benen biese Streitige iten abgehandelt find, von bem Rirchenvater Augustin bis if die Geschichte bes Quesnelischen Streits, beschlieft bas

repte Buch.

Das dritte Buch nimmt bey weltem ben graften beil Diefes Banbes ein, und tragt in 176 Paragraphen bie Meinungen der Philosophen seit Destartes üben, freybeit, Schickel und gottkiche Julassung des Hevels" bis auf Rant vor. Rec. muß gefteben, bag ibm bie-Theil des Berte noch am beften gefallen bat. Da übrigens r Berf. in feinem " Verfuch einer Theodicee" die Rritik r fammtlichen Deinungen ber Borgeit icon vorausgeschickt: war bier eine neue Prafung berfelben unnothig, und die brlate der verschiedenen Spiteme find blos biftorifd vorgeigen. Descartes und beffen berühmtefte Ochiler, Mal branche, d'Arnaud, Spinoza, Sobbes, Locke, Leibe 13, Wolf, Crusius und Dapies, Alexander von Joch, ollmann, Cetens, St. Martin, Des Berf. eignes Spa m, Bant find unter allen am ausführlichften ausgezogen, er Berf. geftebt ein, bag diefe Untersuchungen aber Trepheit ind

und Mothwendigleit, aber Bollfommenbeit bes Gobifere. und Uebel bes Beschopfe immerjort ein Begenftand ber philipe forbifden Denter bleiben werben, (was nun webi teines Bemeifes bedarf); nur burfte burch Prefuche im popularen Gefchmack nichts als ber Biberwille ber lettern zu verdienen (Alles tommt boch baben auf bie Aussubrung on!). Die Bottesfurcht bagegen, wenn fie fonft rechter Art ift, bas be baben nichts zu gewinnen noch zu verlieren. Die Ochwier riateit, die bier in ben Grundbegriffen bleiben moge, fonne auch ber Moral in foferne gar nicht nachtheilig werben , be Die gemeine pfpchologifche grepheit jur Grundung der Doral binreichend, und jebem vernunftigen Befen bie 3dee ber Frem beit bemulegen fen. In Unfebung folgender Dunfte aber. This doch wenigftens im popularen Geschmade dur Reunt nif ber beabsichteten Jubibibuen gebracht werben mußten,) bofft er noch eine reiche Dachlefe : genaue Besbachtungen über Die Stufempericbiebenheiten ber menschlichen Frenheit; Mari men, wie die willtuhrliche Selbstmacht bet Seele zu veritate ten; pfpchologifche Bortheile, um ber Bernunfleinficht Heben. gewicht über Die Sinnlichfeit in fich felbft und in andern m werschaffen; genauere Erbrterung ber Bebenklichkeiten aus bem Gefichtspunkte eines Predigers in Abficht auf ben Bortrag feiner Lebre; Entfraftung gemeiner Zwelfel und Berute theile in bebenflichen Ballen; tieferes Eindringen endlich in bie Frage: wie tann ber Denich fren, u. boch von Bott abbingia fenn?

Beb allen Untersuchungen dieser Art empfiehlt der Berf. eine grundliche Kenntnis der Literatur dieser Boccein, und Eluge Bedachtnehmung auf die Wendungen, die die kririfche

Philosophie biefer Lehre gegeben bat.

Dem forichbegierigen Theil der Lefer legt er, jur beffern Einficht der bier gesammelten verschiedenen Meinungen, noch folgende feche Fragen vor:

2) Bestimmt sich Alles nach Naturgesehen?
2) Glebt es Caussalität alle Krepheit?

3) Rann beydes benfammen befteben ?

4) Biebt es tein mahres Uebel im Universum?

5) Tift das Uebel unvermeibl. Bolge and d. Matur d. Dinge?
6) Sat es feinen Grund in dem blochten Uebeber der Dinge?

Ein zwehtes Berzeichniß der neuern philof Schriften, die diefe Materie bearbeitet haben, von Cartelii principiis philosophine, sis auf Schmids Moralphilof. macht dem Befchus. Ap.

### Intelligeniblatt

ber

### Neuen allgemeinen deutschen

# Bibliothek.

No. 24. 1796.

#### Beforberungen

Der bieberige Professor ber Pastoralebrologie an ber Univerbitet ju-Bien, fr. Siegfried Wifer, som Orden der Placifien, ift jum Pfarrer ju Hoftirchen ernannt worden.

Bu Bittenberg wurden die benden juriftischen Privatdos enten, fr. D. Bapt Christian Roblichatete, aus Ores, en, und fr. D. Job. Christoph Gebbard, Grobel, aus Bittenberg, ju auffetoedentlichen Beystern der Juristenfacule at einannt. — Der Privatdocent der Argrepgelahrheit und Practicus, fr. Traugott Karl August Odyt, ift als Profector bem dasigen anatomischen Theater angestellt narbest.

Die herren Boctoren ber Philosophie gu Leipzig, Dr. beinr. Aug. Rothe, Br. Christian Ludw. Gebas und Br. heinrich Carl Abraham Eichftadt, wovon lettrer turge in einen Ruf als Rector nach Thorn erhielt, find zu aufferententlichen Profesoren ber Philosophie ernaus worden.

, Or. M. Sebenfreit wurde von Leinig nach Reuftadt im ber Orla, feiner Baterftabt, als Diatonus berufen.

Dr. Perer Tiegler, b. R. Licentigt, wirklicher Sof, Regierungs und Kammerrath, auch Bepfiger bes kaiferischen kandgerichts, wurde von dem Amte Villek in der Oberpfalz nach dem Amte Höchftadt verfest. Erstres erhielt der als (3)

بالميانة والأم

Audichreiben dim ft.ft. Sabftblenbatallog zu Bamberg ftei bende Haupfinanir Gensburg: Ueberseger des Stagerechts von Real

Su Mabihausen im Obersachsischen Kreise wurde ber Subsyntectar, dr. Serumann Christoph Bortfried Benbennet, nam Guperintenbenden duck kelnfatithige Paulifestimmt. Diese ausgezeichnete Beforderung ist als ein unwid derlegticher Demeis ber allgemeinen Achtung und Liebe, die der Gewählte genießt anzuleben.

### oft \$2.571

#### Lobesfälle.

Am 7. December 1795 starb zu Dresden Hr. Johann Casanova, Otreetor der churchtlichen Alsbemie der Künste, 66 Jahre alt. Er ist nicht bloe, als Künstler, sondern auch Ale Ghiefenter bekannt und Belchüpten der bei der der

Den er Deche, flath by Löweliberg in Schleffen, Di. Benjamin Gottlob Stredking, unstideliber Arzt. Absinit bes Moganifinen Medicinalsollighums und Stadtphyfitus. Er war att 76! Jaho, und ift als Abrifabeller durch eine Go-fhicke von Einenberg bekannter.

Den 24. Januar 1796 ftarb Ir, Johann Militact Bernbard, Dretiger in Jurofdin in vormaligen Großpob Jen, 53 Jahr, ale, Berfaffer verschiebener Erbanungsfchriften.

Am 2. Mars gieng zu Burtehude mit Tode ab ber Ro otor baselbst. Or. Berrmann Stover, 32 Jahre alt, ber sich vorziolich im Jade bet Geldichte und Statistis versucht hat

Am in Miet ftarb. Dr. B. Marnin Gorptieb Pauli Genfor ber Buiftenfacultat. arbentlicher Profesior des Coder, auch Benfiker des hofgerichte, geiftlichen Confiftoriums und Schöppenftuhls zu Bittenberg, 75 Jahre att., nachbem er 33 Jahre ben biefer Afademie ungestellt gewosen war:

Den 27 Mari ftarb in Brieg Br. Anel Christian Wagner, Jeit bafelbit, 66 Jahre nic. Er bat verfchiebent medicinische Schriften sowohl überfehr, als nich fetbit verfaßt.

pur An eben biefem Tage starb ju Melffenbeim Gr. Joubann Friedkich Schuch, reformirter Prediger basulft, 52 Jahre alt, Betsasser einer Sammlung von Predigten.

### Gelehrte Gesellschaften.

Die ju Murnberg gestiftete Besellschaft'sur Before derung der vaterlandischen Industrie, deren biesjähriger Director fr. Senator Sans Carl Welfer von Weunbof' ft, hielt am 23. Man 1798 ihre alliahrige öffentliche Berammlung auf dem großen Saale bes allhiefigen Rathbaufes; ind legte von ihren bisherinen Bemubungen Rechenichaft abe luf ihre befanntgemachte Preisaufgabe : " Womit konnen Inaben in Industrieschulen am nürzlichsten beschäftige' verden?" waren neun Beantwortungen eingelaufen. es Brn. Chriffoph Bachners, Directors eines hiefigeh? itgiebungsinftitute, erhielt ben Preis von fanfin Gulben. igleich machte bie Befellichaft auf 5 Quartbogen birch beni druck bekannt bie: Britte Rechenschaft ibber die von deln Menschenfreunden zu der für hülfsbedürfrige Sarger in Marnberg errichteten Leih und Unterffuungecasse erhaltenen milden Beytrage vom 24. April 795 bis 30. April 1796. - 40 S. A. Siernach betrug bie-2067 Fl. 10 Kr. inge Ginnahme vom iften Sahr

ovon noch 4008 Fl. 30 Rt. ausstehen, 1 44 Kl. zuruchges ihlt wurden, und an Ausgaben vom 29. Jul. 1795 bis 28. pril 1796, 2258 Fl. zu verrechnen kunten. Die Zahl det berfonen, welche Unterstützung erhielten, war 154.

#### Rleine Schriften.

Wien. Bon baber haben wir fürglich eine Abhandlung halten, die, wogen des ruhigen und uupartheplichen Gangs, in fle ben Behandlung eines Gegenstands ninmt, ben well ein man fo felgen die Mittelftraße batten fiebt. Aufmerkfam feit

Sie fabre ben Titel: Burge Dauffellung Reit werbient. des Ursprungs und Joregangs der fransosischen Revolution wahrend der Regierung &. Joseph II., mit eie nigen Bemerkungen. Eine akademische Vorlesuna 1796 70 8. 8. Une find borivalid die Bemerkungen in tereffant, weldje der bis ju Josephs Tod fortgeführten Hebet-Acht ber Urfachen und bes Fortgangs ber Revolution ange-Oft find und werden, behauptet ber Berf., banat find. Staatereformen ubtbig; Die Staatseinrichtung und Bermale tung bezieht fich auf Sitten und Charattere ber Denfchen; Diefe andern fich, und folglich tonnen auch jene nicht Diefelben bleiben. Auch ichleichen fich in ben Berfaffungen ber Staaten. wie in allen menichlichen Einrichrungen, Digbrauche ein, bie Affein, freplich ift ber Beg der Revolu-Abstellung forbetn. tion nicht ber, auf welchem Reformen gescheben follten, indem biefe vielmetr langfam, theilweife, und nach reifer Ueberlegung gefdeben muften. Um die aus bem verschiebenen Sintereffe, bas in ben Granden ber Staatsburger berricht, und fich burd. freugt, entftebenben Sinderniffe ju entfernen, mußten bie Reformen von einer obern Dacht, die bas verschiedene Intereffe überfeben und jum Gleichgewicht vereinigen fann, veranlagt und geleitet werben. Enblich rechtferrigt ber Berf. Die Gultur bet Zeiten gegen ben Bormurf, bag fie bie Unruben begunfte

Landsbut. 216 Einladungefdrift ju ber ben 25. Dos. V. 3. Statt gefundenen Bebachtniffeper der Reichsgrafinn von Sobberg behandelte Dr. Rector Glauber Die Rrage: Was können öffemliche Schulen vom Publikum ermarten? Sirichberg, 1795. 1 B. 4. Die Antwort bes Bruf. fordert von dem Dublitum Billigfeit, in Ginfdrantung ber Forderungen, welche man an die Schulen und ibre Lebrer macht; Berechtigfeit, daß man namlich eben fompbl bie vorbandenen Borguge der Schulen, als ihre Dangel in Ermagung Biebe; Enthaltung von verachtenben Urtheilen über Schulen und Lehrer, und Gemabrung ber gebuhrenden Achtung. Unterlaffung biefer wirkfichen Pflichten binbert machtig bie Birffamfeit ber Schuleinrichtungen; eben fo gewiß wird aber Diefelbe befordert burd mobimollende Thefinebmung an Schule angelegenheiten, burd Unvertrauung ber Rinder aus vornebmern Standen für den öffentlichen Unterricht, durch Auf rechtbaltung guter Ochulorongne, und burd eignes Bepfpiel

ge, und alfo den Stagten gefährlich fen.

n Bleiß und Ordnungeflebe. Wer wollte zweifeln, bag biefe ammetichen Puntte, auf welche hier aufmertfam gemacht vird, Beherzigung verdienen?

Torolingen. Das jum lettern Trublingseramen am biefigen Gymnafium von dem Rettor, Irn. Daniel Coera bard Beyfchlag, geschriebene Programm handett die Arage ab: Sollte nicht jeder Belebrte zugleich ein mechantssches Gewerbe treiben? deren Beautwertung jedoch vorgletz nur angesangen ist, Werth ist dieser Gegenstand einer grundlichen Untersuchung allerdings; und wir wunschen daber die Fortsehung der hier angesangenen Recherchen um so mehr, als sich erft dann übersehen lassen wird, ob der Verf. den Umesang der Frage gang umfaßt hat!

Bertin, Ueber den wohlthätigen Kinfluß den Industrieschuten auf die Menschbeit. Ben Unger, 1795, 26 S. gr. 8. Eine Ausforderung an die Einwohner Berlins zur Unterstühung der errichteten Industrieschulen, deren Eine, fluß auf die Sittenverbestrung der armern Volkstlasse, deren Erziehung noch so fehlerhaft ist, der Berf. mit Wahrheit schild dert. Die Wohlthätigkeit der höhern Klassen in Rucksicht dieses Gegenstandes wird durch besteres Gefinde und gestitetere Lehrbursche belohnt werden. — Jum Besten der Industriesschule wird diese Wogen für 4 Se. vertaust.

### Bermifchte Radrichten.

Dentsche Littergrur in England und Uebersernn's gen deutscher Schriften in die Englische Sprache.

1. Burgers Leonore. Leonora a tale translated freety from the German of G. A. Bürger; by I. T. Stanley, Esqu. London, Miller. 1796. 35 pp. mit einem Frontissis und 2 Bignetten.

Angezeigt Analyt. Review. April. 1796, p. 390. Der Rec. nennt diese Arbeit ein wildes Produtt der Phantaffe, bas durch das Motto, welches der Ueberfeber mablte, gut charafterifirt werde:

Poetry has bubbles, as the water has, And these are of them. Decheere (nach ben mitgetheilten Proben, viele) Züge bes Dria ginale find in ber Ueberfehung verlahren gegangen. Gine ans bre beffere Ueberfehung fteht in Monthly Magazine. 1796.

No. II.

2. Suefly Medio der Entomologie. Archives of Entomology, containing the History or alcertaining the Characters and Classes of Insects not hitherto described, impersessly known, or erroneously classified. Translated from the German of I. C. Fuessly, with Notes and the original Plates, 51 in Number, coloured. To which is added the french translation. London, Iohnson, 1795. 4. pp. 250. (2 L. 12 f. 6 d. Boards).

Monthly Rev. 1796. p. 98. Die Ueberfegung fcheine gut; tag bie fcon gemalten 417 figuren auf 51 Platten gufammengeftellt waren, fen fehr zu toben, bie bas Gegentheil

Die Berte ber Raturgefchichte unnothig vertheure.

3. Groffe, der Dolch in. The dagger, translated from the German of Groffe. London, Vernor and Hood.

18, 1795.

4) Serrmann v. Unna. Hermann of Unna: a Series of Adventures of the fifteenth century, in which the proceedings of the fecret tribunal under the Emperors Wincislaus and Sigiamund are delineated. Written in German, by Professer Kramers. London, Robinson, 1794, 12,

ovol.
Crit, Rev. 1795. May p. 68. Der Rec. bekennt sich für biese vorzügliche und interessante Erzählung der Seder bes Hrn. Prof. Kramer ausserorbentsich verbunden.
Die Uebersehung scheine treu, ber Styllseicht; doch habe er keinen Anspruch auf Elegand.

5) Schillers Cabale und Liebe, Cabal and Love, a Tragedy. Translated of the German of F. Schiller, author of the Robbers, Dom Carlos, Conspirancy of

Fiesco etc. 1795. 8. 119 pp. 2 sh.

Anal. Rev. March. 1795. p. 287. "Ein Schriftsteller, wie Schiller, giebt seinem Ueberseger eine schwere Aufgabe. Der, dessen Arbeit vor uns siegt, scheint die Schwierigkeit seines Unternehmens zu kennen, und aussett mit Beschelben. heit einige Furcht, er mbate nicht fahig gewesen seyn, das "Veuer, des Originals ungemindert, oder das Interesse jedes "einzelnen Theils ungeschmächt erhalten zu haben. Wir war, den ihm zu viel schmeicheln, wenn wir seine Kurcht sur gar, unge



inngegrunder erklaren wollten. Die fieberfesting wurde Mi,fer feyn, wenn der Ueberfeter die farte naturliche Sprache, ber Leidenschaft mit mehrerer Zuversicht gebraucht, und wennjer sich genauer an sein Originol gehalten hatte. Ginel Micison des Stucks: die Mutter der Louisa, ist gang weggelaffen,
und folglich and ein Theil der Szenen unterbrückt, im weise
ihen sie erfcheint.

Charles Linnaeus. To which is added a colious lift of six worns and a biographical Sketch of the life of his Soh. By D. H. Stoever, Ph. D. Translated from the original elman, by logent Trapp, A. M. London, White. 1794.

Monthly Rev. 4795. Ian. p. 1. "Im Singen fen bas Buch wegen bes Inktelfe, bas ber Ruf des Mannes, besten eben beschert biteb, auch den minder wichtigen Ihgen des ihen giedt. Ber Alebetsehung wohl werth. Die beygeisze Benealogie sey — a truly german monior — A genealogy i persants and country parlons! — Ein Muster einer Bisse tapbie ware das Original freisich liches die Uebersehung aber in unzieelsch und sehlerhaft. Obgleich der Name des Uebersteus einen Englander, und die bengefügten Zeichen einen Bestren andeuterein siehen doch die Fehler gegen bie Optabe an bent eistern und die tinroissenheit, welche sich in meheern Ruckschein verrärt, an dem lestern zweiseln lassen.

7. (Wachter.) Der Jauberer, eine Ersählung us den Sagen der Vorreit, von Vest Weber. The dreerer, a tale; from the German of Veit Weber. Longin, Iolialou. 1795. 8, 210 pp. (31, 6 d. beards)

Anal.: Rev: 1796. Ian. p. 93. "Die Uebersening ift ihr forrett, und mit vielem Geift bearbeitet; der Ausbruck ist mweiten gedrängter, als im Original; diefes verliehrt aber ichte vom feinem Feuer."

8. Wielands Gottetgesprache. Dialogues of the fods originally written in German by C. M. Wieland, ondon, 1795, 12, 180 pp.

Mur eine Auswahl der beutschen Dialogen.

9. Sollitofer Bottesverebrungen. Exercises of iety for the use of enlightened and virtuous Christians y. G. I. Zollikoser, Pastor of the resormed Church at eipsic. Translated from the french edition by Iames Man-

Mountag. Pastor of the united congregations of differness at Exeter. London, 1796. 8. 175 pp. (3 fh.)

Anal, Rev. 1796. Ian. p. 64. "Es ift nur ein fleinet Bell bes deutschen Werts, ben fr. DR. in biefer Ueberfehuna Befert; aber Die Auswahl ift mit Ueberlegung gemacht, und die Samminng wird in ihrer jesigen form ein febr anarnels mies und ichatbares Beichent für bie Rlaffe von Leferet fevametder ber Berf. feine Arbeit bestimmte. - Die Lieberfe-Bung if mit Bleif bearbeitet."

-Das neuefte Unternehmen, England mit! ben Berfes des beutiden gelehrten Bleifes befannt ju machen, ift: A concife Review of eriginal German Books, mouse wir No. I. won 84 pp. vor uns haben. Dies Journal erfcheint feit Im fang biefes Jahres, und foll in feiner Ameige beuticher Odrife ten vorzüglich auf die Rudficht nehmen, welche in Deutide dand felbft mit Berfall aufgenommen wurden. Alle brev bis pier Monate bricheint eine Mummer; jebe foll wenigftens funf Dogen enthalten, und fünf Rummern einen Band ausmes In jeder Nummer werden 40 bis 50 Schriften ange Beigt, und auffer biefem ein Ratalog bengefugt werben, ber Die neueften beutschen Berte, Die in anbern fritischen Jours malen Englands beurtheilt find, oder in Diefem Review noch angezeigt werden follen, aufgablen wird. - Diefe erfte Mummer enthalt, auffer bem Ratalog, einen Auszug ber Urtheile ber Allgemeinen Litteraturgeitung von 44 Odriften auf 66 Seiten.

Ertlarung. Reine bffentliche ober privat. Schule bes Benalfchen Diffrifte ift von ber Aufficht bee bafigen gurftl. Confiftoriums ausgeichloffen. Diefem babe ich nicht, wie man geglaubt bat, burd meine Behauptung im Intell. Di ber D. A. D. B. im 18. B. 4. Befte, bag nur Privatiduten zu ber Confiftorialcompetent : Ertlebungeinflitute bindenen unter bie Aufficht der Polizen gehörten, widerfprechen wollen. burd eine specielle Concession ift mein Erziehungsinftitut. auffer bem Bortrage in der Religion und ben offentlichen Drufungen, meiner eigenen Aufficht und Ginrichtung in allen Lectio nen überfaffen worden. Jena, den 18. Jun. 1796. D. Job. Friedr. Ernft Birften,

ber philos. Facult. Adjunctus.

# Intelligentblatt,

ber

### Reuen allgemeinen deutschen

# Bibliothef.

No. 25.

#### Beförberungen.

Der Br. Hofprediger Wert'meister zu Stuttgarb hat manem Reichesperm von Palm zu Kircheim die Pfarrep breindach erhalten, und ist von dem regierenden Berzoge, mit derbehalt seines Characters ben der Jostopelle und einem niehnlichen Gehalte, als Merkmalen dessen Zufriedenheit, atlassen worden.

Sr. M. Job. Chriftian Schmidlein, zeicheriger alten er Profesor bes Gymnasii iltustris zu Stuttgarbt, bat bas tectorat dieses Symnasiums, nobst bem bamit verbundenen babagogardiat ber lateinischen Schulen unter der Staig falten.

Die brev auserorbentlichen Professoren der Mebicin zu iblingen, Gr. D. Dies, D. Teuf und D. Aielmayer, nd zu ordentlichen Professoren diefer Facultät ernammt weben.

Sr. Pofgerichtsabvolat Lic. Elias Gottfried Steeb, at eine aufferordentliche Professur bet Rechte gu Lubingen thalten.

Sr. Professor Schnurrer baselibft erhielt vor turzem inen Auf nach Leiben, als Professor ber morgenlandischen litteratur; ben er aber nicht angenommen hat.

#### 2. obesfälle.

Den 16. April flath ph Altona Sr. Kaugiepferretale Cheififried Ulrich Dan, 45 Jahre alt, Ueberfeper einiger englischen und banischen Schriften.

Den 18. April farb ber Rector bes Symnafinms zu Borger, Dr. Simobi Seynemann, 34 Jahre alt, ein Opfer bes Grams und Schreckens, ben ber Arieg in seinem Wohn

mar perbreitett.

An eben biefem Lage fterb Sr. Johann Maspan Bansel, evangelischer Prediger zu Sanern bes herrnstadt in Schieften, 61 Jahre alt. Seine neueften Schriften waren: eine Uebersehung von Zenophons Botratifden Denkwurdige teiten, und eine Gebächmispredigt auf Friedrich II.

Am 20, April fined der geheime Kriegerath und Stadt präfident zu Khuigeberg, Dr. Barl Cheodor v. Sippel, 25 Jahre alt. "Soffentlich wird fich num bekimmter entschei den laffen, ob die ihm zugeschriebenen Schriften wirklich ihm

umerberein?

Den 30. April gieng zu Krepberg mit Tobe ab Hr. D.' Mari Friedrich Sapp., Oberbregumts und Oberhätten-Amssphysitus, 49 Jahre alt, vortheilhaft bekannt durch seine Ansuguralschriftz: Vermium inzellinorum hominis historia. Lipf. 1789.

Den 9. May ftarb zu Balingen im Herzogthum Mars temberg ber Stadt. und Amtsphystus, fr. D. Georg Fries brich Eisenbeis, der erft karzlich hieber verfest worden

DAT.

Den 12. May starb ju Anspach einer der Altvater der bessern Epoche der deutschen Dichtfunft, Hr. Johann Peter 113, Director des durggrafischen Collegiums und erfter Assessigen des Lasferlichen Landgerichts Burggrafthums Maruberg, 26 Aufre alt. Wer kann die Berdienste des ehrwürdigen Greiege, die er um Bildung des Geistes und Geschmacks seines Nation batte, verkennen?

Berlin. Der hofprediger und Conffferialrath Scolle, vorzüglich bekannt burch feine großen Berbienfte um die Ansbildung und Berlatigung der beintschen Sprace, ift hiefelbft

im daften Babre feines Altere mit Tobe abgegangen.

Ben Wehmigfe dem Jangern, Buchandlein in Bergin, fo wie in allen Buchandlungen Deutschlands, find fat nbe Verlagewerte ju haben:

Gynkologie, oder über Jungfunuschaft, Berschlaf und Ebe, in & Bandden, mit vielen Aupfern.

in 8. 9 Mtblr. 12 Gr.

Wer nur einen Olick in die Welt gethan hat, wird fibere sat seyn, das diese drey Gegenstände in den Seichlechteveritnissen den wichtigsten und entschiendsten Einflug auf das tobl und Weh der Menschen baben. Alles, was bierabes physischer, moralischer, politischer und historischer Räcksiche jagt werden kann, was Jedermann hiervon zu wissen nunentpriich ist, stellt der Versaffer in einem angenehmen Vortrage jammen, und ilefert somit ein Werk, das, als das Einzigeseiner Art, die Ausmerksamkeit eines jeden Menschen.
tollent.

Das erste Bandden handelt von den Seichen und dem Werthe der verletzten und unverletzten Jungfrausschaft. 2te Aust. 1795; mit illum. Aps. 1 Athle. 12 St.

Der jungfrauliche Buftand wird aus feinem phyfichen, lichen, burgerlichen und religiöfen Gefichtepuntte gewächtigen und nach ben Begriffen verschiebener Bolter bargeftellt.

Bweptes Bandoen. Ueber den Beyfichaf, ifter If.3 mit illum. Supf. Geschlechtsreife, Zustand der reinen und unreinen thierischen Geschlechtsbegierde, Umfung, Granzen und Zeit bes Begattungsgeschäfts, physische und moralische Geschlechtsgebrechen, sind unter andern die Kapitel, die Männern und Jünglingen gleich wichtige Wahrheiten und Warnungen derbieten. I Arble. 2 Ge. Drittes Bandonen. Ueber den Beyschlaf, ster If.3 mit ikum. Kuhf.; enthäte die interessantellen Semalde aus der historischen Welt, über den nach positiven Geses hen bestimmten, aus religibsem Aberglauben verabschen, und durch Sittenlosigseit entarteten Geschlechtsgenuß. 1 Rthle. 2 Gr.

Piertes Bandchen. Das Band ber Ebe, ifter Eb.;

mir bunten Rupfern. . Rebir.

Der burgerliche Cheftandelober. Die Behandlung ber eweiber unter ungestiteten Bolfern. Aufmunt tung jam eftand. Strafen ber Cheissigfelt und des Chebrache, na.

turliche und gefehliche Phebinderniffe, eheliche Treue bes Sateten und ber Gartint Burbigung ber Grunde für und wider Die Chefcheibung, zc. machen, ben-an neuen Bemerkungen reichen Inhait biefes Theils aus.

y, Funftes Bandchen. Heber den Beyfchlaf, ster Eh:

mit iflum. Rupf. . 1 Ribir. 8 Gr.

In welcher Beziehung muß ber Geschlechtstrieb mit am bern Trieben fteben; wenn er nicht als unheilbares Urbel, sondern ein beforderndes Mittel zur Ausbildung der Menschele Betrachtet werden foll? was wird vom Nichterftuhl der moralschen Vernunft und der Politif über den ausserheitem Seeschlechtegenuß geurtheilt? In: welche Lage hat letterer das Menschengefalecht geset?

6. Dechites Bandden. Das Band der Ebe, ater Sh.

mit Rupf. r Rthit.

Der moralifche Cheftandetoder. Die Che, eine and bem Innern zweier Befen entstehende, charafterbildende, und des ren bevoerfeitige Rrafte zu einem schonen Ganzen einigende Berbindung? Wie bereitetiman sich eine solche gluckliche Che? Aus diesem und andern interessanten Gestattebunkten hat der Berfuster biefen Gegenstand bargestellt.

7. Siebentes und achtes Bandden. Die feyer der Liebe.

2 Theile mit Rupfern. 2 Rthir,

Die Nationalfitte, feine Empfindungen ber Geliebten ausgubrucken, und ihren Reizen ju huldigen, ift hier in eine febrintereffante Gallerie von Naturgemalben aufgestellt. Die hinzugefügten Auffahe über ben Trauring, das Brautigamsbemb, die Brauttrone, der Fackstanz, geben einen befriedigenden Aufschuf über ben Ursprung der Gewohnheiten.

· (Jeber Band wird auch einzeln gertauft,).

#### Artiarung der Aupfer auf dem Umfchlage.

i. Die Freuden des Lebens; Bein, Liebe und Ochlaf. Der wom Beine und Liebe berauschte Amor ruht in sanstem Schlimmer — als Bebetbicher ber Erbe, auf einer Welttugel. Sesundheit und Frohinn blüben auf seinen vom Schlafe gerötheten Wargen. Beinen handen ist eine goldbie Schaale entfallen, woraus rother Weinen handen ist eine goldbie Schaale entfallen, woraus rother Weinen flieft. In seiner rechten Dand liegt der zugemachte Kocher, und in der linken halt et, als Spundol ber Mößigkeit, einen Zaum.

2. Die Verbitzerung der Frenden bes Lebens. Amor hat von Bienen ben homig geraubt. In ber einen Sond



hie er die Honighulfe, und mie ber andern sucht er die Pies, en abzuwehren, die ihn versolgen, und den Raub mit ihren Stackeln rachen. Weinend kiagt er es seiner Mutter, die im mit schafthastem Lackeln bas Honignaschen verbietet, und im die warnende Lehre giebt, daß, wenn er bas Suffa des honigs kosten wolle, er sich auch die Stiche ber Bienen gefals in lassen musse.

Ueber Staats, und Privatbordelle, Auppeley und Concubinat; nebst einem Anhange über die Organisia ung der Bordelle in alten und neuern Jeiten, g. 16 Gr. In einem Jahrzehend, wo ein fubner philosophijder Geniud einen Fittig uber Gefenebung und Polizenverfaffung ju dwingen ichelnt, ift eine Untersuchung über bie ber paphifchen Bottin öffentlich geweiheten Tempel nichts weniger, ale unbemutend. Der Berfaffer geht won ben fragen aus: Bebubts . jem Gerichtestand der Moral ober bem der Politit der Auspruch über bie Duibung ober Richebulbung ber, Borbelle F Bind fie wirklich ein geringes Uebel, wadurch ein großeres sermieben wird ?. Beldie Rlaffe won Staatsburgern fonnte. pobl. Anspruch auf ihre Errichtung machen ? Der Unbaug enthalt die polizoliche Berfoffung einiger Burenanftalten in altern Belten, a. B. die ber Ronigin von Meapel, wie auch die neneften in Berlin ergangenen Berordnungen, nebft einigen von logenannten philosophilden Merzten und Buriften zur Organis firung ber Bordelle gemachten Borichlagen.

J. S. Salle, Beschreibung aller deutschen Giftst pflanzen, zur Verbüsung trauriger Vorfälle in den Sausbaltungen, pach ibren botanischen Aennzeichen, nebst den Zeilungsmitteln; zte Auslage, in 2 Banden, mit 24 illum Kupsert, gr. 8. 93. 3 Rible. Dies Werk ist eins von denjenigen Buchern, die im Allgemeinen Poble thater der Menschheit werden konnen; der Zweck besselben, eig ver der edelsten, ist, das Menschenken vor Gesahren zu sie dern, die, wenn and nicht immer platisch, doch nach und nach die schrecklichse Zerstörung anzurichten im Stande sind, Die Auksührung selbst ist gut und zweckmäßig bearbeitet. Es neunt und beschreibt über hundert deutsche Sistepstanzen, so daß selbst der Ungglehrte sie von deuen ihnen ahnlichen Küchensträutern unterscheiden kann. Das Wert verdient daher einer jeden guten hausmutter auf das bringenbste und eistrigste eine (Xa) 3

pfohlen zu werden, da fie es gerade find, die durch Sorglofgeteit in dieler Sache fich und ihre Kamilien unginklich machen Gionen. Besodets dem Ortonom ift dieses Wert unentdehr fidt. Worzäglich aber sollte man es in jeder noch so kleinen Bibliothel der Landprediger vorfinden, da fie durch Aenneniss diefer Pflanzen ihr wohltstätiges Ame noch wohlthätiger machen konnen; um so leichter, da es die Infalle, die jede Sifter pflanze au den Vergisteren hervordringt, und zugleich das Gesgengist anzeigt. Es ist gewiß, daß durch die Allgemeinwerdung dieses Werts so manche Familie von diesem Tode in den Ther Diefen errettet werden kann, da sich die mehrosten Sistepsanzen durch ihre unschuldige Wiene empfehien, und sich dem täge Achentebutern nur zu gern bergesellen.

Job, Friedr, Bottchers Answahl des chirurals Mien Verbandes für anaebende Wundarste. Die XV Quartfunfert. 1795. 1 Richle. 20 Gr. Der burch feine Abbanblung über bie Rrantbeiten ber Rnochen und andere medtinifd . dieurgifche Schriften rubmilde befannte Berfalfer biefes Berts liefert biermit eine Auswahl vom dienrgi-Berbande, worin nicht nur aberbaupt bie einem ieben Bunbarate ju wiffen nothigen, fonbern auch bie uffalichen und wiffenswerthen, wie auch gang neue Berbanbftide und Bane bagen enthalten find. Bon einem Manne, bet, wie der Dr. Dr. Bottder, in einem ausgebreiteten Birfungsfreife, mit mnermabeter Thatigeelt und forgfakiger Brufung ben treffliche ften Odas von Erfahrungen aber biefen wichtigen Ebeil ber Spirurgle fammielte, wird ein Beber wiffen, toas er gu erware wen Bar; mit Recht tann biefes Bert allen willbeateriaem Bunbargten als ein unenthebriiches Sanbbuch empfoblen merben.

treus Bisvergallerie für junge Göhne und Toche est, sur angenehmen und nürzlichen Gelbstbeschäftig gung, aus dem Reiche der Tatur, Aunst, Sitten und des gemeinen Lebens. 3 Bahbe mit 70 Aupfertaseln, gr. 2. Berlin, 1792. Labenpreis mit schwarzen Aupsetn 6-Rible. 4 Gr.; mit ausgemalten Ampsetn 10 Athir. 20 Gr. Bon einem Werfe, das bereits in den Handen so vieler Ettern, Erzieber und ihrer Zöglinge ist; das in den vornehmsten kritisschen Journalen als eine tressiche Ingenbschrift gewürdigt worden, bedarf es aur-det Bersicherung, daß auch ber dem iten Bande von Gelejn der Berfaffer, Stanflie und des Beinegers teine Mabe gefpart worden ift, in demfetben alles ju wereinigen, was die Lernbegierbe der Jugend zu wecken, ihren Berftand zu besthäftigen, und ihr Gedachtiff inic zwecknäßt.

pen Renneniffen ju bereichern im Stanbe ift.

Die Abbildungen find von bem Den. Rrager, Lebrer ber Beidenfunk, ber fid burd Blods Lifewert und Buffank Paturgefdicher als ein gefdicter Thiermaler befannt gemocht. reseichnet, und Die Originalien nach ber Ratur ausgemalt. und von ber Meifteband ber Orn. Daas und Lubre. Schmibb jaftochen, so daß sie jugteich als vollkommene. Muster, jung: Zeichnen dienen ebnnen. Unter den durchgängig interessanren Rupfeen erlaubt ber eingeschräntte Ranm biet nut, fpigende maugelgeng aus bem zwepten Bande: 1, Der Befuv, wie er jen Bacht auswirft zc. 2. Der Befuv ben Tage. 3. Das Berkulaneum. 4. Das Thor von Pompeji 26. 5. Die Biesend um Meanel und ber Leuchtebum. 6. Der Meinfall beb Boaibaufen. 7. Die Birtider in der Schweig. 2. Git leegelfertiges Schiff. 9. und 10. Die Erzeugung ber Arbiche und Sifde. 1.1. Bafaltgebirge, das Maunbergwert ben Freiene maibe. 12. Die Bermanblung ber Libelle. 13. Ralfgebirge. 24. Die unterfrbifchen Bobnungen ber Ramtichabalen ac. nebit vielen andern Abbildungen von fremben Bolfern, viere füßigen Thieren, Bifchen, Bogeln, Infetten, Pflangen und bergleichen. Der Tert liefert eine wollstandige und fagliche Befdreibung aller biefer Wegenstande, und bie Mumination fceint bas reizenbfte Gewand von der Ratur felbft entlieben ju baben. 'Ueberbaupt ift innerer Werth mit aufferer Elegans to genau und in einem fo boben Brade verbunden, das diefes Bert als bas einzige in feiner Art angefeben werben tann. und baß es gewiß Riemanden gereuen wird, fic baffeibe far feine Rinder ober Boglinge angefcafft ju haben.

Der 3te Band enthält: 1. Einige Araber bepberley Ges schlechts, nebft ben merkwürdigsten Thieren und Gemächsen in diesem Lande. 2. Egypter, nebst Beschreibung ber Dyramie ben, Mumien, Karavanen 2e. 3. Die vorzäglichken Sprach, und Singubgel, nebst Beschreibung ihrer Natur, Wartung und Pflege. 4. Die Peterskiche und der Circus aus dem alten und neuen Rom. 3. Die Getreidearten, ihre Geschichte und Benuhung. 4. Die Parforcejagd. 2. Ein altbeutsches Lurnier. 2. Ein spanisches Stiergesecht, und 9. ein englisches und indispes Dabnepgesecht. 14, Wilhelm Sell schlest seinem

feinem Sohne ben Apfel vom Kopf, und rettet bie Arepheit bet Schweiger. ri. Die Robleibrenneren und die Theerschweleren. Der 4te Band wird jur Michael. Meffe 1796 gewiß fertig.

Militäeisther Charafter und merkwardige Arieas. ibaten Griedrich des Sintigen, Zonige von Preuffen; nebft einem Anbange über einige feiner berühmteften Relbberren und verschiedene Preufische Regimenter, bon g. E. Baller, Baupemann, gr. 8. Berlin, 1796. Or wie bas Studium ber Belbinge Rriedrich bes Einzigen für jeben Rrieger eine Schule ift, bie ihm Die Ichrreichften Renntuiffe, Feuer; Much und Rlugheit einfleget: to anziehend fit es fat jeden Michterieger; biefes Belbengente im bintigen Sthlachtgetummet mit einer Große, Starte, Ge genwart und Getbandtheit Des Geiftes bandeln zu feben. Die ur feverlichfteir Betounderung binreigen. Bur bebbe Rlaffen bon Lefern, mit einem großen Aufwand von Beit und forgfale tider Dibbe ans ben guverlaßigften gebrudten und ungebrud. ten Quellen bat ber Berfaffer in gebrangter Rurge biefes Bert bearbeiter, bas in feiner Art bas einzige ift, bas unftreitig von tebem nach Bilbung ftrebenben Officier gum Danbbuche, von febem Ehell genommenen Audenzeugen gur feverlichen Ruderfinnerung, und von jedem Berebrer Arfebrichs jum Genuß el ner angiebenden Erbolungslecture gewählt ju werben verdient.

#### Bermifchte Dadrichten.

Bicherverbote. Roch im vorigen Jahre wurde die Belefchrift: Europa in seinen politischen und Kinangverhältnissign — als anflößig gegen die Grundlate des Censureditts ben 50 Athle, Otrafe in den Königl. Preuß. Staaten verbaten.

3m, Januar 1796 erschien zu Lelpzig ein Berbot bes Schaler Strafe von: Catechismus ber natürlichen Religion, als Grundlage eines seben Unterrichts in ber Moral 2c.; von D. Rarl Friedrich Babrot; 2te verm. Aufl. — Sorlig, ber Hermsborf und Anton. 1795. 8.

Ale Berfaffer' det Schrift: Aeber Judenthum und Inben, wird in bffehtlichen Blattern der Gr. Gubernialrath b. Aoreum ju Lemberg in Galligien genannt.

# Intelligenzblatt

Reuen allgemeinen deutschen

# Bibliothef.

No. 26. 1796.

Beforderungen, Chrenbezeigungen und Belobnungen.

Jersogebum Berg. Der Hr. D. Reche, bisheriger Presiger in Buteswagen, hat ju gleicher Zeit den Ruf nach iften und nach 'Mublheim am' Abein, dort als erftet, ier als einziger (evangelischer) Prediger, erhalten, und den gten angenommen. Bu Ende Juili wird er in Mublheim nereffen.

Elberfeld. Die narurhistanische Gesellschaft in sopenbagen hat den Irn. Bergrath ATose im Marz dieses jahres zu ihrem auswärtigen Mitgliede eenannt.

Dr. Commissionsrath Gottfried Sigismund Axend; if Jobel im Liegnibischen, ift, wegen feiner vorzüglichen pratifien Kenntniffe in der Dekonomie, berausgegebenen nublien Schriften und mehrern Ersindungen, von Gr. Maj. bem bufg von Preußen in den Abelstand erhoben worden.

fr. August Wilhelm Schlegel, der aus holland zus ichgekehrt ift, und sich zu Jena aufhält, har bas Prabifas ves Fürstl. Schwarzburg : Rubolftabeifcen Nathe erhalten.

Die phostealische Seftlichaft zu Gertingen hat Den, allon, der Mathematik Bestissen, und Den. D. Alein, Stuttgard, zu ihren Mitgliedern aufgenommen. Leserere (Db)

murbe auch von ber naturforfdenden Gefelichaft ju Jena bum Mitglied ernaunt.

Die unter bem Namen des Pegnefifden Slumenordens befannte gelehrte Befellichaft zu Rurnberg bat den Drn. Pfarter Mayer, aus Speger, zu ihrem Chrenmitgliede aufgen nommen.

#### Lobesfälle.

Im Map ftath ju Gremen ber bieberige Rector ber Konigh Domfdule und bes Uthenaums, Dr. Johann Ludewig Er mat aus Jever gebürtig : mar aber. nachbem er theils in ber Stadt, theils im Deribathum Bremen in ver-Schiebenen gamilien als Sofmeifter conditionire batte, als Lebret ber zeen Rlaffe an der Soule ju Stabe angesetst worden; baib aber bis jum Grammatitat und Subconrectorat berfeiben Soule geftiegen. 3m Jahr 1774 feste ibn die Konfal Regizung als Subrector in Bremen an ber Ranial. Domidule an, we er auch ale Conrector und Rector mit vielem Dluben gelehrt bat. Ein ftrenger Richter murbe ibn vielleicht nicht gang von einem gewiffen Anftriche bes Debantismus frepfpres den; aber auch bet ftrengfte Richter mußte in ibm feine viel fachen grundlichen Rountniffe, feinen tlefbringenden und fonell affes umfeffenben Blid, feine reife und fcharfe Urrbeitetraft. binen in Gadien bet Annft und bes Geschmads gereinigten Breftant, feinen Ginn für bas Eble, Babre und Schine, feinen feinen Wie und feine joviolifde Laune, und was an ein nem praftifden Soulmanne fodgenswerther und gemeinie lich mublicher ift, als die ausgebreiterefte Gelebrfamfeit feme fann - feine Gabe, kine eigenen Tenntniffe aubern mitzun theilen und genichbar ju machen, ehren und fchagen, wenn et nicht fich einer ungerechten Partheplichkeit gegen ibn foulbig machen wollte. Schobe, daß diefer belle und bentende Kopf fo aufferft febmer jam Schreiben ju berbegen mar ! Ale Schrift. feller marbe et auf fein Dublicum gewiß gewirft, und Licht und Aufelarung im whiem größern Birtel eben fo verbreiter bar ban, ale ar es in bem engern feiner Breunde und feiner Coa. ler that ; Allein, bie gelehrte Belt bat unter feinem Ramen von ibm nichts ale Schul . und Einladungeschriften erhalten. e ihm sein Amt zuweilen obnischigte, und er kibst geständ, is er nicht wunsche, nach biesen Gelegenheitsschriften beureilr zu werben. Es zeichnen sich aber unter seinen Prosammen dennoch einige aus; z. D. vom Jahr 1786, ein las inisches, über das Mare purpureum in Virzil. Georg. IV, 73. Wom Jahr 1787, (der Zeit, wordte magnetistiche Dinationsgabe in Bremen gerade am hestigsten spuke,) eine we Uebersehung, oder vielmehr ein Jusquy aus Cic. de dinatione, L. I. Ein Bersuch, der wohl verdient hatte, sorte seht zu werden, und ins größerte Publitum zu tockmen, om Jahr 1789, ein Programm über die Frage: obseinen obse krequenz dem wahren Stor und Zweck der Schulen nach bober scholich sep?

In bas große Dublibum tamen von ibin, obgleich obne nen Ramen, nur einige littetarifde Berfuche; wovon aber r eine eine ungewöhnlich ausgebreitete Dublicitat burch bfo; in Ab. und Machbruck erhielt - es, ift dies das burch gang entichland verbreitete und faft jum Bollslied geworbene is. nannte Freudenlied der Junger Kavaters: Wie febon ucht's uns von Jurich her der Wundenthäter Lava-E, H. f. m. Da über ben muthmaßlichen Werfaffer jemes ibes lange febr verichiebene Geruchte verbreiter, und es fogne: ber Dant und Billen Dannern jugefdrieben murbe. Die r die Chre, es gedichtet ju baben, jum Theff weber, Sinne: d Gefühl hatten : fo verbient bier das faum cuique feinen lab. bainit bas gelehrte Deutschland wiffe, balt ber verftor. ne Rector Ummius in Bremen es wat, der gans ans udelos die Chre verbiente. - Er wat and einer ber licherausgeber des Magnetistischen Magazins für Mies r. Deurstbland, bas in ber Bremifcmagnetiftifden Deibe ben Cramer in Bremen Beraustam: und von ibm finbi ricbiebene bandiebriftliche pleubenpmilde Auffice in vielem angagine, Die fich durch ibre Laune und beiffenben Supri Beichnen. Endlich rührt von ihm auch her: Probe einen uen metrischen Uebersetzung des Sophotieischen rauerspiels: Dedipus der Berrscher, im Magazin fir entliche Schulen und Schullebrer, 2, 98. 1, St.

In die Stelle des verstorbenen Ummitus ructe als ector der bisherige Conrector, Sp. Joh. Zeinr. Corift. ngewitter; in besten Btelle aber der bisherige Subrectats. Zermann Bredenkamp. Als Subrector wurde der iher an der Stadischen Schule angestellt gewesene Subconsper an der Stadischen Schule and Sta

retter, Dr. Jermann Schlichtborff, von ber Conigl. Regierung eingesetzt; bagegen ber Dr. Canbibat Freudenrebeil vom Magistrate ber Stadt Stade wieder jum Subconvector erwählt.

#### Rleine Schriften.

Bayrenth. Ber ber Einführungibes neuen Professor Philosophie bep bem hiefigen Gymnastun, Jen. Gertele, etchien eine Einladungsschrift vom Jen. Constittorialrathe Lang, do commodis, quas experientia in re icholastica praestat. 1-2 S. 4. Der Beif, früt den Nuben der Ersahrung behm Schusschabe theils in die dadurch immer mehr bestiederte Zweismäßigkeit des Unterrichte, theils in die größere Konutnis des moralischen Charafters der Jünglinge, und thre dadurch von dieser Seite erleichterte Blibung und Blequing.

Bu ber gewähnlichen Rebenbung benm Abgange ber finbirenden Jinglinge fchrieb Gr. Prof. Schumann, als Brogramm, ben vierten Abschnitt, de facerdotibus indilacis-in' Burggraviere Norico superiori recontioribus, 12 S. 4. in welchem berfelbe bie Erzählung von Bodenschand Leben und

mertwarbigen Coldfalen fortfest.

Liegnin, Eine im Rovember 1795 gefenette Dochzelt gab, bem Brn. Conrector Johann Gottfried Schindler allbier zu einer Gikchwünschwist Beranlassung, welche ben Titel sicher Quaedam da matrimonio meditationes ad dickum Marthabi XIX, v. 10, 2 B. 4. Diese Stelle unterwirft der Verf, einer sehr gesehrten und umftändlichen eregetischen Erklärung, woben viele interessante Bemerkungen aber Sprache und anesquarische Gegenstände gelegentlich mit eingesstreuter werden. Das Lutein bes Vortrages verdieut, als vein sießend und zierlich, besondre Erivähnung.

#### Belehrte Befellichaften.

Die Kaiserlich Königliche medicinisch chienitzte. scho Josephs Akademie zu Wien soll, nach einer Berochmung des Monarchen, kunstig nicht mehr unter einem beständigen

ten Directer fieben ; sandern diefer allabeild aus den Proforen gewählt werden. Die erfte Wahl diefer Art geschah in geen May in Segenware des Hen. Senerals der Cavalletie, raf u. Dige und des Den. Hofrands u. Turkbeim, welche Commissarien aus den Mitteln des Hoftriegeraths ernannt aren, und fie fiel einstimmig auf den K. K. Rath, Leibchirura is und Prosessor Junczowsky, welcher sogleich als Diren or porzessellt wurde, und felu Ame antrat.

#### Bûcheranzeigen.

Unkandigung für Liebbaber der Menschen, und Erdkunde. Dag Voller, und Landerkunde einem großen heilte ber Menfchen unentbehrlich, allen Standen nublich no lebrreich ift, wird so allgemein averkannt, das man blea ibe nicht nur als hauptbedurfnig bes Jugendunterrichts and iebt : fonbern fie auch banfig gur angenehmen Unterhaltung enubt. Dir befiben givar über die einzelnen Theile biefes Bebietes, über phofische und politifche Erdfunde, aber Maturefdichte und -Maturbefdreibung, Gefdichte ber Denscheit L f. w. vortreffliche Lebrbucher; aber alle biefe Begenftande angen fo genau jufammen, bag feiner obne ben anbern gang egriffen werben tanu. Der Menfch ift, fa wie feine Bebenjeschöpfe, in der Regel ein Zoglung feiner Erdicholle; wo ulcht -Me, bod bep weitem Die meiften, Berbaltuiffe feiner Civiliffe ung und Cultur werden ibm von ber gangen Maturbeichafjenheit und Lage feines Landes erzeugt und mobificire; es nullen folglich jum vollstandigen Begriff bes Bangen Die lebe, tern augleich mit ben erftern gur Erfenntniß gebracht metben. In einer folden Darftellung, worin alle jene gacher zwectmaßig in einander geschoben, worin uns die verschiedenen Do. bififationen ber gefammten leblofen und belebten, thierifden und geistigen Matur im Busammenhange mit ber naturlichen Befchaffenheit bes Bodens und Simmelsftriches gezeigt merben, die une im Gebiete ber Erd - und Menfchenfunde Das Bichtigfte, Die große Rette gwifden Urfach und Birfung, bes grelfen librt, ble folglich all unferm Biffen von diefen Begena ftanben allein mabren Gehalt ju geben, und fruchtbaren Gin-Auß auf Sumanität und Auftlarung bervorzubringen vermag (25 t) a

- gerabe an einem fo erganifirten Sangen, bas abrigens noch Die porzüglichften Begenftande burd treue Abbilbungen verfinnlidet, febit es uns überhaupt, und befonders jum Unterricht Des Michtgelehrten, ber feinen Blid, über ben Sobizont feines Bohnorts ju erweitern wunfchet. In Diefer Sinficht baben Ad mehrere in Diefen Renntniffen verfucte Schriftfteller vereinfat, Anfichten von ben mertwurdigften ganbern ber Erbe im barmonifden Bufammenbang mit allem, mas barin Das fenn und Leben bat, unter bem Titel; Gallerie der Welt, in einer bilblichen und beichreibenden Darftellung von mert. murbigen ganbern, von Bolfern nach ihrem torperlichen, gel. Rigen und burgerlichen Buftanbe, von Thieren, von Raturund Runfterzeugniffen, von Unfichten ber fconen und erbabenen Matur, von alten nub neuen Dentmalen n. f. m. in be-Ranbiger Binfict auf Dumanitat und Aufflarung berauszuges ben, und nach folgenden Befichtspuntten ju bearbeiten: I. Ueberficht ber Lage, Grenjen, des Bobens, ber Gemaffer, Des Rlima eines Landes, feiner Revolutionen, die wie biftoriid milen, ober nad Bernunftichluffen aus Beobachennaen annehmen tonnen; Charatteriftit des wechfelfeitigen Einfluffes ber Elemente auf Die unorgamifdie, organifche, thierifche und menfchiche Matur. II. Beidreibung ber nieremurbigften Erzeugniffe in ben brey Reichen ber Datur, befonders bet Thiere. nach ibrer Beftalt, Lebensart, Dabrung, ihrem Muten und Ochaben ic. III. Die Menfchen nach ihrem Culturauftand. b. b. nach bem jebesmal erreichten Grabe ber Entwickelung und Reife ihrer finnlichen, fittlichen und intellectuellen Unlas gen : 1. Ale ffunliche, ber prganifden Ratur angeborice Befen; nach ihrer torperlichen Geftalt, Barbe, Grofe, Gar Achtebilbung, befonders ben charafteriftifden Abgeichen, tore nerlichen Bertigfeiten, Rabrungsmitteln u. f. m. a. Mie ficefice Wefen; Temperament, Meigungen, Engenden, Bafter. Bebrauche, Sitten, Beluftigungen u. f. w. 3. 216 inreffee ctuelle Befen; in Rudficht a) ber Unmenbung ber Menfchentrafte auf Die vernunftloft Matur; Befchaftigungen überbaupt. Berediung und Benugung der Raturprodutte, Manufafrurund Agbritmifand, Dandel und Dandelswege, Exporten, 3me worten, Bilang u. f. m. b. Der Unwendung ber Denfchene Rafte auf die Beredlung ber Menfchennatar na. burd buraerliche Berfaffung; Staatsverfaffung, Staatsvermaltung, Gee febe, Oberhaupt, Abel, Burgerftand, Bauerftand, u. f. m. bb. burd bobere Beiftescultur; Bilbung ber Menfchen buid Etzies

Erziehung und Unterricht; Lehranftalten, Biffenfchaften, Runte, Religion, Aberglaube, Borurtbeile, überhaupt Aufflarung. n. Berbindung mit ber 4. Befdichte ber Dation ; Rudblid uf die Schicffale, die das Bolf ausbildeten, aber in Batbaren IV. Mertwurdigteiten des Landes; Anfichten eperlicher Raturicenen, Denkmale alter und neuer Ruit

Durch Die Berbindung Diefer mannichfaltigen Gegennande u einem barmonifchen Bangen ift es allein möglich, bas Erocine des Gingelnen ju vermelden, und eine eben in angiejende, als lehtreiche Unterhaltung ju gemabren. Wir werben den Freund bes Menfchengeschlechts überall, mobin wir bn auf dem Schanplate ber Erde führen, die Bedurfniffe, sie Bulfemittel, Die Große, Die Macht, bas Denten und Michtbenten, Auftlarung und Bornetheile, Induftrie und Indolens. Leiben und Freuden bes Menfchen, mit beständiger Rudficht auf Urfac und Wirtung tonnen lebren, und biere burd feinem Begriff von bem großen Zwecke ber Datur mehr Umfang, feinen Bunfden fur das Bobl der Menfcheit, feitem Boblwollen fur jeden einzelnen Menften mehr Gebalt and Thatlateit geben, und feine Obilofophie bes lebens überbaupt mabrer und ebler machen. - Die Berfaffer merben ben neueften Bumachs ber Materialien aus biefem Webiete, ber ihnen gur Sand fleht, überall benugen, und am Ende ele nes jeden Bandes Die Quellen anzeigen, aus benen fie geschöpft haben. - Durch die Rupfer follen Menfchen, Thiere, Bemadfe, auf Sitten und Lebeneart Bejug babenbe Begenftane be, feperliche Anfichten u. f. m. anschaulicher gemacht merben ; und ba man burch diefelbe ben Berth und bas Intereffe bes Berts erboben will: fo follen fie nach ben beften Originalen gezeichnet, und von berühmten Runflern geftoden merbens lebenbe. Begenftande wird man übrigene nicht ifolirt, fondern mimifc und in daratteriftifder Thatigfeit barftellen. Bert wird beftweife in gr. 410 ericheinen. Bier Sefte, movon jeder 12 Bogen und 4 Rupferplatten in gr. 4to enthalten foll, maden einen Band aus, dem ein vollständiges Regiftet und eine geographische Rarte von Sommann bengefügt metben with. Der Umfang bes Ganten ift auf 6 Banbe ober 24 Defte berechnet. Es follen jabrlich 4 Defte, bald einer über Afien , bald einer über Europa u. f. w. beraustommen , jedoch fo, bafalle über einen Erbtheil gelieferte Defte gu einem Dande geborig infammengeerbnet werben."

Die Verfasser.

Durd Me in meinem Berlage berausgetommenen bres Panbe von der Meuen Bildergallerie für junge Cohne und Bochter ze. mit ben aufferlichen Erforberniffen bincs folden Berte fcon betannt, febe ich mir ben Beg gebahnt, mit Bertrauen auf ben Benfall des Dublitums und Die Erfullung ber inir oblitegenden Pflichten den Berlag Diefes Berte von ungleich weiterem Umfange und größerer Bichtigfeit als ienes, ju übernehmen. Wenn bie Berfaffer in Anfebung ber bffentlichen und Privatbibliothefen biefigen Orts ber der Musführung deffelben fo vorzüglich begunftiget find; fo bin ich es gewiß nicht minder von Seiten der beruhmteften Runftler ale fer Art; und fuble baber eine um fo bringendere Auffordes rung, jeden Aufwand von Koften und Dube ju verdoppeln, um auch burd bas auffere Bewand biefes einzigen Werts in feiner Art dem Dublitum meine Achtung ju beweifen , und felbft feine Erwartung ju übertreffen. Jeder Beft wird in einem faubern Umfchlag brochurt, und ber erfte im October 1796 ericeinen. Das Roftfpielige biefes Unternehmens no thiget mich, ben Beg ber Pranumeration einzuschlagen, um barnach Die Brofe der Auftage bestimmen ju tonnen. . Es follen bavon brep verichledene Musgaben veranstaltet werden. namiich: Auf gutes Dructpapier mit fdwarzen Rupfern, if ber Pronumerationspreif is Gr. Inf gutes Druckpapies mit ausgemalten Rupfern ift ber Pranumerationspreif 1 Eble. Bor. Auf englifches Ochreibpapier mit ausgemalten Su biern ift ber Pranumerationspreiß i Thir. 18 Gr.

Bey Ablieferung eines jeden Sefre muß fogleich auf ben fofgenden pranumerirt werden. Alle löblichen Postamter und Buchhandiungen werden ersucht, Gelber und Bestellungen anf dieses Bert gegen einen billigen Rabat anzunehmen; anbere, die fich bemußen wollen, Pranumeranten zu sammeln, erhalten auf 9 das idte Eremplar unentgelblich. Die Nammen der sammtlichen Pranumeranten follen diesem Berte vors gebrucht werden; baber bitte ich um Einsendung ieserlich ges

idriebener Damen. Berlin, im Julius 1796.

Muchhanter, wohnhaft an ber Solenfenbilde.

# Intelligenzblatt

ber

### Reuen allgemeinen deutschen

# Bibliothek.

No. 27. "1796.

#### Beforderungen.

Dert Baffor Buguoi zu Sprotsau geht nach Bunglau als infector der Walfenfans sund Schufanstalt daseihst. Der ltherige Inspector, Hr. A. H. Javdens, wird nach Lauban & Mectyr ver Stadtschule verseht.

Bu Breslau murde Br. Generalsubstient Paul Christan Cwardy (Berausgeber einer Poblinichen Bibel . ?) im Generalsubstitut, Lector und Ratemet ju Maria Magdae na gewählt.

Br. Di Johann Gottfeied Morgenbeffer erhielt das lbft bie Stelle eines Garnisonmeditus.

Hr. Johann Philip Sornberger, ju Agnrenth, defen Ernennung jum Affessor wir kurzlich anzeigten, ift nunge iehr als Kriege, und Domainenrath angestellt worden.

In Erlangen bat ber bieberige hofrath und Professon : Argueptunde, Gr. Wende, ben Charafter inge gebeimen wfrathe, nebit Bulage, ethalten.

Der vebentliche Professor ber Rechte, Grade B. G. solshauer, Ift jum Rangler und Divector der sortifen Uniorität, wie auch jum ersten Professor der Juriftenfacultat naunt morben ... Dr. Baron G. Mols erhielt hafelbft die ierte Lehrstelle in der Juriftischen Facultat.

Rleine

### Rleine Schriften.

Sof. He. Rector Selfrecht allbier ichrieb, als Einlasdungsichtift ju einer Redeubung am 27. April d. J., De medio inter veterum et recentiorum quorundam pueros instigenendt kationem tenendo. 32 D. 4. Er tadelt die Mesthobe der Alten, als ju einsormig, und zeigt, daß die Bedurfinsse unsers Zeitalters auch in littevarischer Rudssicht weit mannichfaltigir finde Dahrt dursm wir plat blos Sprachen fordern, ohne sie jedoch zu vernachläsigen: daher nicht allein Beschäftigung des Gedächtnistes, sondern auch des Berstandes; daher nicht dies Sestreben, den Wortverstand alter Schissteller zu sassen, sondern auch Rudssicht auf ihren Sinn und auf Bildung des Geschmacks durch dieselben. — Sin früheres Programm vom ihren Mars enthält ein Berzelchnis der an diesem Symnassum eingeführten Lectionen.

Leipzig. Der vom Hen. Prof. und Rector Fischer ängefangene Commentar von Liatonis Craryfus ist burch beie fen neuestes Programm zu den Redeubungen am 14ten April mit der Particula nona sottgeseht worden. (XXIII S. 4.) Der Berf. beendigt barinne bas ste Rapitel, und fangt die Bemerkungen zu dem 4ten an.

#### within Bu dien auteigienen in

Ben J. S. Sammerich in Altona find gut Offermeffe aros folgende Bucher fereig geworben, und in allen Buch. Bandlungen gu haben:

Difforische Abhandlungen der königl. Gesellschaft der Wisseitschaften fu Kopenhagen. Aus dem Dauschert Wersete,
und sum Weitell inte Bernubkungen und Werbesspreungen ihrer Versaffer, auch einigen eigenen Anmerkangen berdusgegeben vom L. A. Geinger eigenen B. 4. Milly 4 Gr.

(Dit werigen Banbe erfchienen im Beringe ber Profitsfinen Buchanblang in Spenhagen.)

Manische Blatter; isten Bendes is und 22. Stück, gr. 8.

Campbells,

mphells, D. von Barbret Reife aber Land nad Indien auf einem bieber unbefannten Bege. In Briefan an feinen Cobn. Aus dem Englifden, mit Beglaffung alles Ueberfinkligen, gr. 8. I Rtbir. 8 Gr. termanns, D. J. C. R. theologifche Beytrage; sten Baffe dec 18 **S**t. 8. 516 Sr. emmings, M. G. A. Lehrbuch der allgemeinen empirischen Alychologie, gr. 8. 16 Gr. er Genius der Zeit, Ein Journal, herausgegeben von A. Dennings, 1796. 18-66 Stud, 8. ber Jahrg. 4 Mthir, rnemanns, C. philosophische Schriften. Aus dem Dänischen übersezt von C. R. Boie, nach dessen Tode von Mit einer Zugabe vom Hrn. Profesior C. F. Sander. Reinhold in Kiel, gr. 8. 1 Rtblr. 6 Gr. illen, A. L. Prüfung der von der königl. Akademie der Willenschaften in Berlin aufgestellten Preisfrage: Was hat die Metaphysik seit Leibnitz und Wolf für Progreslen gemacht? gr. 8. 16 Or. ftus Sincerus Beridicus, J. C. von der europaischen Republit. Plan ju einem errigen Frieden, nebft einem Abriffe ber Rechte der Bolfer und ber Staaten, und einer Erflas rung derfelben. 8. 1 Mtblr. amers, C. H. Predigten über die Sonn und Festagsevans gellen; ir Theil, gr. 8. In Commission. 20 Gr. opmanns, 3. bas Rechnen fur Anfanger. 8. 5 Gr. utides Magazin. Berausgegeben von C. U. D. von Cy 3ets. 1796, 16 — 66 St. 8.; der Jahrg. 4 Riblirunters, D. F. Magazin für Rirdengeschichte und Rirden. techt des Mordens; aten Boes 48 Stud, gr. 8. 8 Gr. forische Nachrichten über verschiedene merkmurdige Revolus tionen und Berichworungen in England, und deren Urbebern, aus der beruhmten Barlepifden Sammlung von De moires, Documenten und Staatefdriften jur englifden Ses dichte und Stauftie; ater Theil, gr. 8. 20 Or. pleswig . Dolfteinische Provinzialberichte: herausgegeben von der Schleswig . Holfteinischen patriotifden Gefellchaft. 1796. 1. 2. 3tes Stud. 8.; in Comm. Der Jahrgang 2 Rible. 8 Gr. e Religion der Fenerlander in Indien und Perflen, gr. 82 fter Religionsunterricht für Rinder vom gehnten Jahre an, 1. 2 Gr. In Comm. (E e)



Broepter Religioneunterricht für bie erwachfenere Sugent. Bon neuem umgearbeitete und verbefferte" Auft. 8.

Doetifche Sammlungen jur Erwedung bes Gefühls für Den-

idenmurbe. 8. 14 Gr. 3n Comm. Odreiben eines holfteinischen Ebelmanns an felnen Bruber

über die Lethelgenschaft in Solftein. 8. In Comm. 4 Gr. Odroebtere, R. A. Chrifti Bergprebigt; fren überfebt, mit ertlarenden Mumertungen und einer Abbandfung : über ben Berth ber Dibel fur unfere Beiten, begleiter. Bur unge-

tehrte Bibelverehrer, besonders für Landschullehrer, gr. 2.

12 Or.

Stoever, D. J. S. Unfer Jahrhundert, oder historische Date ftellung ber vorzuglichften Danner und mertrourdigften Begebenheiten beffetben; gter Theil, ate verbefferte Auflas ge, 8. 1 Mtblr. 12 Gr.

Thomsons, W. vier Jahrszeiten, in deutschen Jamben. mit einer Lebensbeschreibung des Dichters, und erklärenden Anmerkungen von Heinrich Harries. Mit Thomsons Portrait. 2 Athlr. Daffelbe auf Dructvaplet

1 Rtblt. 12 Gr.

Heber ben idablicen Ginfluß ber Solfteinischen Leibeigenschaft auf Bobiftand, Auftlarung und Moralicat. 8.

Benturini, D. C. Gelft ber fritischen Obilofophie in Beile hung auf Moral und Religion; ir Th. 8. I Athir. 8-Gr. Versuch über die zweckmäßigste Methode, liturgische

Verbesserungen einzuführen. Mit vorzüglicher Rücklicht auf die Herzogthümer Schleswig und Holftein, gr. 8. 12 Gr.

Demerkungenluber bes Bru. Oberconfiftorfalrathe und Genes ralfuperintenbenten Collifen Berfuch über ben Berth ber Auftlarung unfetet Belt. 8. 3 Gr.

Ein Bort über und wider Den. Matthias Clanbius, von bem Berfaffer ber "Bemerkungen". 8. 3 Gr.

#### Anzeige für Gelehrte und Buchhändler.

Bon I. B. de Rossi Annales hebraeo-typographici, Soc. XV. Parmap, 1795. Fol, find einige Eremplare für 8 Mibir. netto ben mir in Commiffion au baben. Altona. ben gien Jul, 1796,

Johann Friedrich Sammerich.

Cbeninit.

Sheminis, ben J. C. Weffelhoft, und ju haben in alleit buchhungen:

. G: Fir Abrif der Churlachsichen Alreden und Confisoriene verfassung, nach der gegenwartigen Eintheilung in Diogeofen u. s. w.; isten Theils ar Band, gr. 8. 20 Gr. fewolutionsromano: istes Banden (Theodor Baston, ein Gemalde seltsamer Schieffale). 3. 20 Gr.

Altena, in der Druckerey der Expedition des Merkurs ift richieuen & Frankreich im Jadre 1796: beies Stück. Ente alte: I. Nachrichten von dem Leben Champforts. II. Mis abeau von Champforts. III. Auszug aus den Briefen eines eutschen Argers. IV. Proclamation des Generals Brongs arte: V. Das vollziehends Birectorium an die Sombres Rhein., Mosel = und Nordarmeen. VI. Bepoigne. VII. Collot dichte in Capenne. VIII. Drouet an die gesetzte eines Bersammlung. IX. Auszuge aus den Briefen eines Proclamders. X. Aus Conrols Berichtere. XI. Sist und Begengist. XII. Rede des Prasidenten der Bolksgesellschäft in Maziand. XIII. Proclamution derselben. XIV. Hymne ver Jealieuischen Armee. XV. Le Chant du depart. Bie Bruft zur Beplage.

#### Bermifchte Nachrichten,

Der Recensent der Anticritica in varios platmorum lo. cos cer. in ber D. A. D. Bibl. im 1. Stucke bes 23. Bandes O. 257 u. f. wird freundlich erfuchet, dem Betf. 1) die Stelle fn feinem Buche zu zeigen, wo er foll gefagt haben, baff er mehr Berdfenfte um Die Ertlarung bes 2. E. babe, ale trgend einer feiner Borganger. 2) Ihm ju melden, warum er fur in clave plalmorum lieber in clavi plalmorum hatte foreie 3) Barum er for alia mini mens eft, quin (14) ben follen. istud pene necessarium arbitror satte a. m. m. e., quin 7 ? istam literam pene necessariam arbitrar fegen muffen; befondere welß der Berf. nicht, was er mit dem arbierar anfangen foll. 4) Barum er caftigare burch 36cbtigen überfebt, ba doch der Berf. bieben au elh Surechtweisen nach bem Bebrauch ber Alten und bem Benfpiele Des Ernefti in feinen (E c) 3 caffiat the second

caltigationibus in Wattenii N. T. dacte. 5) Barum et bestoegen ein unerträglicher Bebant sem soll, daß er ben dem citirten Botte Kennisott dasur will Kennicott geschrieben wissen; da doch der Vers. dies erk vom Accensenten in der A. D. Bibl. aus der Recension der dritten Ausgabe der Knappischen Psalmenübersehung gelernt hat. 6) Warum Rec. dem Berf, offenbare Bruckseher, als wass hirundon. f. v. als Sprachsseher aurechnet, da Rec. doch leicht wissen fonce, bag nickt leicht jemand in einem solchen Sprückelchen, als jenes ist, su Gren pseat, u. s. m.

Stange,

#### Untwort des Recensenten.

Mof 1). Da der Mer. fich ben feinem Urthell über bie Berbienftlichkeit bes Berf. auf feine einzelne Stelle ber Antieritica berufen bat: so braucht er diese auch nicht in zeigen; fonbern es folgt aus bem gangen Zone biefer Schrift, ben ber Rec. tenntlich genug gemacht, und mit Recht geradelt bat, von felbst, daß der Berf. fich mehr einbildet, ale irgend Einer feiner gelehrten Borganger, und fich in feinem Babne boch uber die gelehrteften Ausleger bes M. E. empor bebt; fonf wurde er mit mehr humanitat die Fehler und Dachlagigfeiten biefer Danner gerugt haben. Bas alfo ber Rec. biet wortlich aus bes Berf. Schrift beweilen foll, bas murde fur Andere ein überflugiger Beweis fepn, und fur ben Berf. ein bochft unnothiger Beweis, da er in ibm felbft, in feinem boben Selbfigefühl und Gidenbintel Heat, fieldes er fich ja nur gefteben barf. 2mf 2). Beil in ber feltnern Latinitat, Die boch bet Berf. fictbar affeftirt, mehr clavi ale clave gefage witd. Da nun ber Berf., nad Art ber Debanten, gemobnild bast feltnere lateinische Bert mablt : fo mußte er auch bier clavf mablen, wenn et fich confequent bleiben wollte. Weil fein Lateiner von einem Buchftaben iftud fagen tann, in hofern immer litera verftanben werben muß; alfo auch nicht Afted litera . - fonbern iffa. Benn aber ber Untiertiter wicht weiß; was er mit guin arbitrar anfangen foll: fo ift et felt ju bebauern; benn er muß wiffen, bag e burd einen Drudfebler febr leicht in a vermandelt wird; niemals aber ung in unus; er barf alfo nur arbitrer lefen. Sollte abet quin ja fogar beißen : fo mußte bluter quin ein Comma fte-Auf 4). Weil der Mer, ju ber Uebersetung sachtigen

nebe Medt batte, als ber Berf. ju ber feftinen: Der ben Alten wird caftigare immer im üblen Binne gebraucht, ind venn Ernefti grob mar; folgiebt bies dem Berf, fein Redt. s auch ju fenn. Auf 5) tann ber Rec, gar nicht antworten. veil ihm die Frage vollig unverftanblich ift. Gr verfichert auf eine Ehre, und die Redaction Cann es ihm Bezeingen, bag ee n ber Recension ber britten Ausgabe von Ritapp's Pfalme iberfetung gar teinen Antheil hat. 2fuf 6). Der Rrieifet, letgleichen ber Rec. auch ju fenn glaubt, entbette bier teinen Menbaren Drutfehler; fondern vielmehr eine Uebereifung mb Machlagigteit, bie er gern überfieht, wenn ber Berf. nun efbit ichonender von ben Bebereffungen Unberet forfit. er Berf. eben fo gut ein Denfc ift, wiel Anbere, fleht Rec. ind) and biefem Mil., wo gleich ju Unfange zeigen fir zu eigen fieht, und mo tehie Frage bas geborige Scagezeichen at, H. f. w.

Der Recensent.

Prosest gegen den Archidiationus und Consistorials tffessor Ed zu Labben in der Aiedertaustz. Bekanntsich wurde dessen Schrift: Versuch, die Wunder aus naturlichen Arsachen zu erklaren, consister und ben Strafe verboten. Jugleich aber wurde Untersuchung gegen den Versasser verbätigt, und hierben dasin erkannt, das derselbe Ein Bierteljahr von seinen Aemtetn suspendirt, und, nach dessen Bersauf, in der ersten zu haltenden Predigt das gegebene Aera sernis wieder gut machen solle. Zwar bat die ganze Stade abben und zugleich das Niederlaussisse Constitution ben em Chursussissen Oberconsistorium zu Dresden für ihn. Ze blieb aber dennoch bey zenem Ertenntnis.

Verbor von Gerrels Uebessetzung des Evangesiums Johannis und Verordnung über Religionssas.
Den. Die vor einiget Zeittunter dem Litel: Johannis.
Evangetium bebraismenfrey übersetzt und philososphisch erklärt von Gerret; erschienene Schrift veranlaßte in Churfürstlich Sächsiches Reservet an alle im Lande besinds iche Consistenten und an die theologische Facultät zu Leivzig, in welchem die Consistation des obernannten Buchs, und zusgleich im Allgemeinen Folgendes verordnet wurde: "Diewell "auch überhaupt eine sorgsättige Obsicht, daß alle diesenigen "Bücher, worin die Grundwahrheiten des christischen Glaubens

wirns nach besen von ben driftlichen Religionsparthepen im Seutiden Reiche verfoffungemaßig angenommenen Glaubens "befenutniffen, augefochten merben wollen, unterfaget, und in aunfern Lanben auffer Himfauf gefebt werden, ben gegenwarte ween Beitumftanden une fo mothrenbiger ift, je mebr nicht nur wjunge unbefugte Schriftfieller fid burd freche Beurtheilungen über bie, geoffenbarten Glaubeusmahrheiten auszuzeiche onen fuchen fondern fogar berufene und verordnete Diener whee ghttlichen Borte, ihres Gibes und Amts uneingedent pfic nicht entbipben, bie ihnen nach ber Schwachheit bes Ber wftandes etwa bepgebenden Zweifel in ber Religion fchriftlich betannt machen, und badurd unbefeftigte, lefer irre gu fale eren; hiernacht es auch eine Obliegenheit unfrer Confiftorio erum ift, ju machen und Aufficht bu führen, bamit, von, mes smanden, es fen lefer, ober Bubbrer, in unfern Landen etwas ausgebreitet werbe, welches bem reinen Borte Gottes, fo in "biblifchen Ochriften begriffen ift; jewiber laufe: Go verfeben wir uns baher, ihr merbet auch eures Orts ber nur beruhte pten Botidrift allenthalben gemaß euch verhalten, uem auf "bie unter enth ftebenden Lebrer in Rirchen, auch bobern mit mniedern Schulen, fo wie auf Die Schriftfeller ein forgfaltiges "Augenmert, richten, and, allen frevelhaften Untheilen und "Auslegungen über bie beiligen Babebeiten baberer Offenbaprung Einhalt gu tonn ; euch angelegen fenn laffen , u. f. m. Denen , welche fich vermeffenet. Angriffe auf ble Beligen Bahrheiten hoberer Offenbarung nicht enthalten gu Eonnen Blanben, wird jagleith gedrobt, baf fie weber Beneficia, noch Beforderungen, in ben Churfurftlichen Canben ju erwarten baben follen.

Bucherverbot. Zu Eisleben, in der Graficaft Mamsfeld, wurde im Marschiefes Jahres ben Buchbindern gingedem tet, daß, woferne die Bucher; Görlitzer Katechismus von der christlichen Lebre, und Physikalischer Unterricht vom Aberglauben, ben ihnen zum Eindinden kommen wurd ben, sie solche nicht einblinden, faudern ben 5 Athlir. Straft von ersterm, und 10 Riblir. von legterm Buche, auf das Nathshaus liefern sollten.

## Intelligenzblatt

ber

# deuen allgemeinen deutschen Bibliothek.

No. 28, 1796,

#### Beforberungen umb Chrenbezeigungen.

Der als Gelehrte bekannte Königl. Schwebische Gesandte, epherr Schuls von Ascherade, ju Regensburg, ist von da 5 Besandter an den Königlich Preußischen: Dof versest irden.

Sr. Diatonus Sermes zu Konigeberg wurde zum Affefe: bes Confifteriums angestellt.

Der Churfurfil. Pfalzische Bafferbaumeister, Dr. Wieseling, ber nach bem Einfall ber Frangesen in Duffelborf, D er zuvor wohnte, seinen Aufenthalt zu Gotha nahm, und seine geo und hydrographischen Arbeiten fortsebte, ist als teuerrath nach Darmstabt berufen worden, und hat diese telle angenommen.

Erlangen. Sr. Prof. Zudolph ber Jungere, wels er jugleich Profector am anatomischen Theater war, ift nach lindsheim jum Stadtphyfitus berufen, und dabin abgegann. Er übt daselbft, wie juvor bey une, die Bundarzneynft und Geburtshulfe mit großer Geschicklichteit aus, und ieb in seiner Gegend allgemein geschäht.

Dr. Prof. extraord. Ifenfiamm ift bagegen jum Prof. itor, und

Se. Doctor Sauleff, welcher icon burch einige treffliche atabemische Schifften ungemeine Renntnis in der Seschichte der Arznenkunde gezeigt hat, ift zum auserordentlichen Profesor der Arznenkunde ernannt worden.

Ar. Hofrath und Professor Med. ord. Sildebnandt ift much jum ordentischen Professor der Philosophie ernannt worden, um technische und metallurgische, Chemie besonders ju lebren.

Der Dr. Commissionerath und Amtmann Schultes in Themar, Berfasser Bennebergischen Beichichte und Lopos graphie, bat von dem Berzogl. Coburg. Saalfelbischen Soft ben Character eines Pofrathe erhalten.

#### Lobesfälle

Am 12. Jenner 1796 ftarb zu hieschau im Wirtember gischen der Herzogl. Rath und Pralat M. Job. Christoph Anaus, 87 Jahre alt. Seine Schriften find vermischen Inhalts, größtentheils dem Unterricht der Jugend gemidmet.

An eben blefem Tage ftarb zu Herford in Beftphalen ber Physitus und Prattitus, Br. D. Franz Zeinrich Zeidfiel, 80 Jahre alt, vorzüglich befannt durch ben Versuch einer Theorie der Verruchungen.

In diesem Monace gieng auch mit Tobe ab M. Job. Friedrich Urfinus, Pfarrer zur Boriz in Chursachsen, 64 Jahre alt. Er beschäftigte sich vorzüglich mit der Sachsischen Geschichte.

Am a7. Februar verschled zu Reinsborf ben Zwickan, in der Herrschaft Wilvenfels, der Landmann Christian Weise, 29 Jahre alt. Er war ein vorzüglicher Detonom und ein eistriger Beforderer landwirthschaftlicher Berbestenngen. Als Schriftsteller ist er bekannt durch einen "Unterricht vom Es hacksbau im Gebirge; Gebrauch des Trotaus, und Detonomisches Austlärungsbuch."

Am 4. Mars ftarb zu Bapreuth ber baffge Kammerregb ftrator, Dr. Aarl Wilhelm Griedrich von Rosenbaba, vorter her in Rhulgi, Preuflichen Arlegebienffen, 52 Jahre ale, beforgte bie Berausgabe bes Frantifcen Abbresbuche auf Jahr 1795.

Am 10. Marz gleng mit Tobe ab St. Franz Copff alat ber Propstey Pollingen, und ordentlicher Deputister Bayerischen Stände zu Minchen, geb. daselbst 1711. t großes, 20 Kollanten starkes Werk von ihm: Elenchus masticus scriptorum ordinis Canquicorum regularium Augustini — liegt von ihm zum Druck fertig; fand aben zen Verleger.

Am eben biefem Tage ftarb ju Bapreuth ber bem Publin butch verschiedene Schriften befannte geheime Softame. rath Br. Michael Bottlieb Tebelein.

Am 20. Mory ftarb der Sauptpaffor zu Merndorf im rzogthum Breinen, Sr. Job. Selfrich Willamer, 724 hre alt, Verfasser verschiedner theologischer Schriften.

Am 24. Marz ftarb zu Dresben Dr. Oberconststorialierts b erfter evangelischer hofprediger daselbst, Dr. M. ristian Ebregott Raschig, 70 Jahre alt. Man kann als den Stifter des Erziehungsinstituts in ber Friedrichs. it ansehen. Unter den Schriftsellern findat er durch einige edigtsammlungen einen Plas.

Am 27. Mars ftarb Sr. Anton Aigner, Amanuenfis bem f. t. Raturalienfabinet zu Bien, 56 Jahre alt.

#### Universitats - Chronif.

Erlangen. Am 18ten April geschah die Doetbepromotion of Den. Cand. Joh. Georg Aug. Senning, aus Coswig Anhaltischen, nachdem seine Inauguraldisputation, fistenwitten quaedam ad morborum venereorum pathalogiam. Stantia, (3% Bogen in 8.) gebruckt worden war.

Um 23ften April pertheldigte Or. Johann Seinrich ebbardt, von Culmbach, ohne Borfis feine Inauguralputation, de generaliori catharticorum notione et ulu. Bog. 8.) und erhielt hierauf die medicinische Doctorwarde.



Am esfen Apeil hielt Dr. D. Seinrich Friedrich Jenflamm wegen der erhaltenen auserzebentsichen medicinis schen Prosessur eine Disputation, bettelt: Dissertatio medica, continens brevem descriptionem sceleti humani variis in aszatibus. (2 Bogen in 8.)

Am 2ten May hielt Sr. Johann Daniel Albrecht Sod, als neu ernannter ordentlichet Professor der Cameral wissenschaften, seine Antritterebe, und lud dazu ein durch ein Programm de constitutionibus cameralibus (Kammerordungen.) 14 Bogen in 8.

Am 4ten Man vertheibigte Sr. D. Sanlein, mit febnem Respondenten, frn. M. Paul Beregfgafzi, aus Ungarn, ben andern Theil feines Commentarii in Epistolam Iudas, (2 Bogen in 8.) um Gis und Stimme in der theologischen Facultät zu erlangen.

An demselben Taga übernahm Dr. D. Sanlein das Prorectoret vom Drn. Prosessor Papst. Dr. Hofrath Satles
lub im Ramen des Senats dazu ein burch die 6te Commentation de ortu et fatis universitutis Friderica - Alexandrinae,
(1 Bogen in Folio.)

Am isten May ertheilte die philosophilde Facultat bem, auch als Schrifteller betannten, Sen. Rector Karl August Lebreche Difchof, ju gurth, die Magisterwurde.

Am 14ten Day murbe das vom Hrn. gehelmen Riechen Bath Seiler, als jehigem Decan der theologischen Facultät, versertigte Pfingsprogramm ausgeheilt, unter dem Titel: Deus, an, quad multi contendunt, Domini potissimum forma et nomine se sub osconomia Mos. describi curaverit? — Unde sensus Israelitarum servilis sit derivandus? inquiritur. (2½ Bogen in 4.)

Im 19ten Man vertheibigte Sr. Bottlieb Alchard Frant, aus Lippehn in der Neumark, seine Inauguraldisportation, de phthisi parulenta, (34 Bogen in 8.) und erhielt hierauf die medicinische Doctoriourde.

An demfelben Tage wurde das medkinische Doctorbisism für Hen. August Lindike, aus Briezen in der Mark Brawbenburg, wegen seiner Disputation do morbillis ausgesertigt.

Um seen Junius Bermittags verthelbigte Dr. Jeisch eich Abam Georg, von Bapreuth, ben erften Theil seiner isputation, qua ethices fundamenta eruit, eaque cum alioum principiis comparat, um Wagister zu werden. Nachtietags vertheibigte er, mit seinem Respondenten, Drn. Joann Christoph Schaller, von Selb im Bapreuthischen, in zwepten Theil, um Borlesungen halten zu können. (Zu. mmen 5 Bogen in 2.)

Am axten Junius vertheldigte Gr. Johann Georg Schneider, aus hof, Mitglied ber physitalischen Gesellschafe u Jena, seine Jnauguralbisputation, de notarum empiricaum ac physicarum in historia naturali valore, exemplie robato, (2 Bogen in &) und erhielt hierauf die Mogester purbe.

Am sten Junius veriheidigte Hr. M. Georg Wolfst jang Angastin Filenschor, ernannter Rector des Loreums: M. Culmbach, mit seinem Respondenten, Hrn. Christian Ernst Wende, von hier, Mitgliede des philologischen Seminariums, den zwepten Theil feiner historisch antiquarischen Disputation: Num Marcus Atrilius Regulus, Romanarum Dux, a Carthaginiensius ackecus sit supplicio? (2 Bogent in 2.) um Adjunkt der philosophischen Kacultat zu werden.

#### Bûcheranzeigen.

Bey C. G. Zabenhorft in Leipzig find folgende neue Bucher erschienen, und in allen Buchhandlungen zu haben:

Ciare von Ballburg. Bon ber Berfafferin ber Jakobines: 2 Theile, mit einem Aupfer von Penzel. 8. 2 Richle. 8 Gr. Mich Combrune's Theorie und Praxis best Bierbrauens. Aus bem Englischen von C. H. Reichel, gr. 8. 20 Gr.

D. I. G. Fechner über die gegenwärtige Lage der Thierarzneykunde, vorzüglich in Rücksicht auf Öesterreich. 8. 4. Ør.

Gotth, Fischers Versuch über die Schwimmblase der Fische. Im Namen der Linneischen Societät zu Leipzig entworsen. Mit i Kupfert. gr. 8. 8 Gr.

Obler-



Observationes ad moralem five practicion librorum factorum interpretationess pertinentes. Scripfit Φελάληθης Εριδαιρών, 8. 9 Sr.

M. de Prasse nos logarithmorum infinitinomia in theorie

aequationum. 4. mai. 12 St.

M. C. C. Schiells, die Religion des guten Lebenswardels, in Predigten für solche Loser, denen das Sewiffen heiliges Serfeh, und Sittlichkelt der hohe Zweck ihres Strebens ift, gr. 2. 2 Rebir.

Der Spion. Rach bem Französischen bes "La mouche, on les avantures de Mr. Bigand, vom Cheval, de Mouhy."

a Thelie, mit einem Aupfer von Denzel, 8, 1 Rthir, 16 Se.

Berner hat berfelbe die Berlagebucher ber Cramerifden Buchhandlung in Bremen an fich gefauft, worunter, nebfi mehrern, folgende:

2. 3. M. Columella zwolf Bucher von ber Landwirtsfcaft, überfeht und mit Anmerkungen von M. C. Curtius. 2. 769,... 1 Rebit. 8 Gr.

6. E. Coners Tranerreben. Imopte, mit einem Auffate über bas menschliche Lebensziel vermehrte Auff. 8. 788. 8 Gr.

Grundfage ber Sandlung, jur wahren Aufnahme ber Lander und jur Beforderung ber Glackeligkeit ihrer Simwohner; nebft ber Beantwortung von D. J. A. Heimarus, 8, 775. 2 Gr.

D. J. heinetens Umrif der Geburtsbülse, zum Gebrauch der Hebammen in, dem Bremischen Gebiete, 8. 792. 12 Gr. Julie, ein Trauerspiel in füuf Anfrügen, von D. G. Sturz.

gr. 8. 782. 5 Gr.

3. S. Rleuters menfoffder Berfuch uber ben Gobn Gottes

und ber Menschen. 8. 776. 16 Gr.

I. C. May's commercial-letters according to Prof. Gellert's rules. Translated from the last german edition by Capt. I. G. Smith. 8. 786. 8 Sec.

C. G. 8. Meifters Predigten fat einige Bedürftiffe der noue-

ften Beit. 8. 793. 6 Gu.

Juft. Melers fünf fleine Soriften: 1) der Bereh mobigenes gener Reigungen und Leidenschaften; 2) Schreiben an Den, Aaron Wendot da Costa; 3) Schreiben an den Hen. Dar in Savopen; 4) Vorstellung und Bitte an Wein Paeridgen; 5) harletin, oder Bertheibigung des Groteske-Komischen & 777. 16 Gr.

Die



3. C. 93. Micolai Anfangegrande der Erperimentalnatuslebre får Sommaften und bobere Erziehungsanftalten. Dit Anf. 16 Or. 8. 788.

harmacopoea in usum officinarum Reipublicae Bromonfia

conscripta, 8. mai. 792, 10 Sr.

Lafchenbuch fur Rauftente, welche die Leipziger Meffe befu-Bum Muben und zur Bequemilichteit berfelben eine getichtet.'8. 792. 12 Gr.

Thucydidis de bello Peloponnessico libri octo ad optimas editiones in usum scholarum diligenter express; a par-

tes. 8. 791. 2 Rtblr.

Deber die Kantische Philosophie, mit Hinsicht auf gewisse Bedürfniffe unlers Zeitalters. Auch Briefe an Emma. 8.

1 791. 8 🕸r.

Doricts empfinblome Reife! burd Frantreich und Stallen. · Aus dem Englischen "von Bode" überfest "und mit dem britten und vierten Wande vermehrt." 4 Banbe, vierte Auflage, mit Rupfern und Bignetten. 8. 776 und 77. 2 Rible. Auf Drudpr. ohne Rupfer, & Rible:

Bey Franz Joseph Röyl, e. e. privil. Buchhandler von Bien, find in der Leipziger Inbilgeemeffe 1796 nachftebende heue Bucher erfchienen, und ben Drn. Buchanbler Liebestind in Leipzig in Commiffion au haben :

Angaine (306.) neue theoretifche praftifche Anmeisung tum Schachfpiel, On tonigl. Sobeiten ben Durchlauchtigften Erzberzogen Anton, Johann, Rainfert, Ludwig, und Rubolph gewidmet von ihrem unterthanigften Lehtmeifter 3. Allgaier; mit R. 8. 1 Ribir.

Beschreibung der Gemalde der E. E. Bilbergallerie in Bien, der italienischen Goule eifte Abtheilung. 8. 20 Gr.

Denis (Dich.) Dentmale ber driftliden Glaubens, und Sittenlehre aus allen Jahrhunderten; 3 Banbe, gr. &. 4 Rible.

Laubers (3of.) neue Ranzelreben ben einigen aufferorbentlie den Umftanden. 8. 20 Gr.

: Lehmann

Lehmann (C. Dact.) Berfuch einer Geschichte bfireichische Regenten in ihren Berhaltniffen gegen bas beutlche Reich; nebft einem Anhange über die bstreichische Gerechtsamp auf bie Baperifche Berlassenloaft, gr. 8. 20 Gr.

Benbel (30f. v.) Sang ber gottlichen Anftalten jur Brielligung ber Denichen, und ihre Bollenbung durch Jefam;

3 Banbe, gr. 8. 5 Rthir. 8 Gr.

Bengels (G. E.) Beobachtungen und Bersuche aber einige interessante Gegenstande der Physik, Naturgeschichte, Che mie und Dekonomie. 8. 12 Gr.

- Babrheiten für Chegatten und Berlobte, in Beju auf Chenglut und Chenfreuben. 8. 12 Gr.

- Drey Bucher von ben Pflichten ber Dittet. t.

- auserlesene Erziehungstenntniffe, prattifd beathirtet für Eltern und Erzieher; 4 Thie. 8. 2 Rthir. 16 Gr.

#### Meue Artikel von der G. M. 1795.

Bebenten (meine) über Auftlarung, als Beptrage jur Beit berung berfeiben. 8. 20 Gr.

Berro (D. 3. Doct.) aber die Birtungen der Lebensluft &

4 Ot.

Laubers (3of.) neue Baftenreden, homiletisch bearbeitet; neht boppelten furzen Predigtentwürfen, ebeufalls für die gaften geit. 8. 16 Gr.

Mittel (entbeckte achtere) gegen Feuers und Baffergefahrn, auf Berlangen von Kennern bekannt gemacht, 8. J.Gr.

#### In Commission.

Morterbuch (beutsch und illyrisches) zum Gebrauch ber illy rifchen Nation in den f. f. Staaten, gr. 8, 1790. 4 Athle. netto.

## Intelligensblatt

ber

# deuen allgemeinen deutschen Bibliothek.

No. 29. 1796.

#### Beforberungen.

Der Dr. geh. Justigrath Mabner ju Branuschweig, der b' der gelehrten Belt durch seine Commentar. de M. Autio Antonino constitutionis de civitate univers. debi om. data auctore bekannt gemacht hat, ist von dem Berjoge Braunschweis jum wirklichen geheimen Rathe ernannt.

Der Or. Pofgerichtealieffer Dr. od Roi zu Braumbweig ift von bem Bergage zu Braunfcweig zum wirklichen wfrathe ernannt.

Am to. Jul. ift ber hr. Genetalsuperintenbent Ewald, i Detwold mit einer großen Stimmennehrheit jum zwepten brediger bey ber Gemeine zu St. Stephani in Bremen gaschilf worden. Wie man fagt, foll er fich schon zum voraus meigt erklart haben, ben Ruf, wenn er an ihn ergehen mar, anzunehmen.

#### Lobesfälle.

Am 29. Mary ftarb ju Jena Gr. Aurl Friedrich Will beim von Spangenberg, der Rethte Doctor, 26 Jahre ilt, Verfaffer eines "Berfuchs einer fiftematischen Darftellung ier Lehre vom Befft."

(E)

Am 1. Abrifffteb gm Groß Boffam in Churfachlen ber bafige Prediger, on M. Gonlieb Aeberecht Seper, 41 Jahre alt, herausgeber der Gellertifchen Schriften, in Ben hindung mit J. Adolf Schlegel.

Am 2. April gieng mit Tobe ab, M. Bottlob Zeinerich Richter, fanfter Collège und Lehrer ber Machematik an ber Churfurflichen Landesschule zu Grimma, 68 Sahre alt; man hat von ihm nut einzelne Neine Schul- und Gelegenheiteforisten.

Den 9. Aveil ftarb ju Rurnberg ber Brepherr Ludwig Beinrich Wilhelm von Wildungen, heffen Caffelischen Beheimerath und verschiebenet Sofe Gesandter am Frantischen Rreife, 29 Jahre alt, Bersaffer einiger Erbauungeischriften.

Am 17. April: ftgrb ber Kaplan in Markfürth, fr. Johann Schenber, 59 Jahre alt, Ueberseher verschiedenn Französischer Schriften.

Am 21. April ftarb Fran; Joseph Frenherr v. Albinf, des heil. R. R. Mitter, und Churmainzischer Instigminister zu Mainz; vorber war er als Justigreferendar beym Reiche hoftath angestellt. Man hat von ihm verschiedene publicisti iche Schriften. Er wurde 48 Jahre alt.

Auch in biesem Monat gieng mit Tode ab, ber Erfestit Franz von Paula Deith, Buchhandler ju Augeburg, 66 Jahre alt, herausgeber vieler Schriften, unter welchen ihn die Arbeiten über litterarische Gegenstände am bekanntesten gemacht haben.

Den 1. Junius ftarb Sr. D. Karl Immanuel Dietz, aus Tubingen, ausübender Arzt zu Wien, an einem Rervenfieber, bas er fich bey eifriger Ausübung feines Berufs pupos.

#### Rleine Schriften.

Wittenberg. Her erschien vor turgem eine Arbeit eines jungen hoffnungsvollen Gelehrten, die in ihm bereinft einen grundlichen Philologen erwarten läft. 36r Titel ift:
Kriti-

Rischer Versuch über einige im Platen aus dem Euse, is zu ergänzende Lücken, von Gregorius Gottliebernstorf, 31 6.2. Es find vorzüglich zweb Stellen, die

Berf. aussuhrlicher behandelt: Die erstre im Alcibiados, 66. ed. Bip., die zwepte de Legibus, L. I. p. 43. ed. Bip. ne wird aus dem Stobaus und Eusebius, diese aus dem tern allein wieder hergestellt. Bugleich wird untersucht, ber die Auslassungen bes Originals entftanden, und einige pfpiele von abnlich mangelhaften Stellen beygefügt.

Rudolstadt. Bom Orn, Director Sesse alhier era len ein Programm, welches die Frage abhandelt: In wiesene können positive Belohnungen sittliches Wohlver- Iten befördern? Diese Frage wird jeht, wo so viel Werth summittelbare Belohnung des moralische guten Betragens egt wird, und selbst von einigen bessern Erziehungsanstalten zweckmäßige Grenze überschritten zu werden scheint, sehn chtig, und mit ihrer hier gegebenen Beantwortung darf in mit Recht zustieden seyn. Die kleine Schrift selbst kunte ein seit vorigem Jahre ben dem Symnassum eingesührzi, den 15. März d. J. gesepertes Sittensest an, wobey die ich Wohlverhalten sich auszeichnenden Schüler gewisst reise erhalten haben.

#### Bûcheranzeigen.

Die Schumannische Buchhandlung zu Monneburg rlegt bis kunftige Oftern folgende Bucher: 1) Allgemeiges. Chronison sar Daublung, Kunste, Manufakturen und abrisen; oder, Wibliothel des Wissenswürdigen und Neuer vorgedachten Sebieten. Bon J. Ch. Schoool. 2) Jahre uch der schonen Literatur sur Damen; nehst einer Einleitung der Frauenzimmerleiture. Vom Versasser des Erasmus Ichleicher. 3) Periodisches Repertorium über alte krisis he Zeitschriften Deutschlands. Ein unentbehrliches Handsuch sur jeden, der nur einigen Antheil an den literarischen Dogebenheiten nimmt. 4) Produkten und Gewerbealsnand sur Kausseute und Geschäftemänner, u. s. w. Vom Bersasser des Compendiblen Pandbuchs für Kausseute.



() Literatur allet Arberfetzungen, welche dus neuern fremben Drachen in die beutsche seit 1700 gemacht worder find;

alphaberifd, dronologifd und inftematifd georbnet.

Auf fammtliche Schriften tamt man bie Cobe 3. 9. in feber Budbanblung, auf allen Boft - Beitungs - und Abbref. comtoiren unterzeichnen, und in biefer Sinficht ausführliche Angeigen erhalten. Ber fic poftfrey an une felbft wendet, bem liefern wir die Eremplare auf Sofland. Papier , und Die Rupfer in Duplo. Dag übrigens jebes Diefer Berte Die Auf mertfamteit des Dublitums verdient, braucht mobil teiner Erinnerung; und die Bedingungen wird man aufferft billig Anden.

Bergeichniß ber Berlagebucher, welche ben bem Budbanbler B. A. Reyfer, in Erfurt, in Der Jubilatemeffe 1796 berausgetommen find: Annalen ber Gartneren, nebft einem afigemeinen Intelligengblatte får Gatten- und Blumenfreunde, berausgegeben von Reuenhahn, b. j.; 36 Stud, mit I Ru-Untibppochendriafus, ber junge, obet 6 Ør. Etwas jur Ericutterung bes 3werchfells und jur Beforberung ber Berbanung. Erftes Portionchen. 8. 4 Gr. Pandora, neue, ober angenehme und nuthiche Hinterbaleuni gen über Lebensart, Sitten, Gebrauche und naturliche Beichaffenbeit verichiebenet Bolfer und Lander, auch über Gegenftande der Maturlehre, Befdichte und Erdnologie; ber ausgegeben von Gottfr. Erld Rofenthal; at Bb. 8. Bellermann, D. Joh. Joach., Danbbud ber biblifden Litte ratur, it. f. w.; ir Th., ate verm. und verbeff. Auft. 8. 14 St. Bauerfcubert, Joseph, turge Boffspredigten, jum Unterrichte und jur Erbaunng auf alle Sonn. und Refttage Des fol tholifden Rirchenjahres; ir und ar \$. 8. . Thir. nabid, G. Ch. vollftanbiger Unterricht in ber driftlichen Re figion fur ble fabigere und im Denten geubtere Jugend. 8. 20 St. Chladni, E. R. R. über bie Longitudinalfcomingungen ber Saiten und Stabe, gr. 4. 2 Gr. Derei, 3. 8. über einige Stellen in bem Berfe bes Tacitus: de moribu germanorum, Rriegefunft und Sittenpflege unferer alteften Borfahren betreffend, gr. 4. 2 Gr. Beremann, DR. Ci. . Lehrbuch ber chriftlichen Religion , um Gebrauche in Symnaften und mittlern Schulen, gr. 8. 6 Gr. Riefe, D. F. M. Lebrbuch ber allgemeinen Bollergefchichte, juin **Edn** 

Schulgebrand und Selbftanterrides ir 3606 2. benbeff. Beidreibung bee baudlichen, gortesbienflichen, fith den, politifden, friegeriften und wiffenfcaftliden Buftanes ber Romer, nach ben verschiebenen Beitaltern ber Mation. inm Schulgebrauch und Selbitunterricht; ater Theil, neue ermehrte und verbefferte Auflage, mit Dlan von Rom; berusgegeben von M. J. S. M. Ernefti. 8. 1 Riblr. 8 Gr. Diepenbring, D. G. B. Pharmacia felecta, ober: Auswahl ier beften und wirffamften Argneymittel; ein Santhnd für Terate, Bundarate und Apothefer; ir Band, ate vermebrte ind umgearbeitete Auflage, gr. 8. 1 Rtbir. 14 Gr. Chend. jeutides, foftematifdes Apotheterbud, ausgewählter Aranen. nittel, nach ben beutigen Renntuiffen in Der Dhormaeplogie and Pharmacie, bearbeitet für angehende Merite, Bundarite and Apothefer; it Do, gr. 8. | Ribir. 14 Gr. Scords. D. Ch. Fr. 3m. über Tenglers Lapenspiegel, und beffen Bebrauch zur Erlauterung ber peinlichen Salsgerichtsorbnung Raifer Raris bes gunften, gr. 4. 3 Gr. ber beutiche, ein nubliches Sand und Lefebuch für Lebrer ift Burger . und Lanbichulen; herausgegeben von S. G. Berren. ner : 136 Bandchen. 8. 6 Gr. Ebend. 58 Bandden, neue Thilow, D. S. S. Anatomie, ober: Auflage. 8. 6 Gr. Befchreibung vom Daue bes menfchlichen Rorpers, ffir Con len, wie auch fur biejenigen, welche fich ber Debiciu ober Chirurgie widmen, und fur folde, welche bie Thelle und Berricheungen ihres Roppers tennen lernen wollen. Dat veta Ichiedenen Anmertungen und Rupfern. 8. 1 Rtfir. 12 6. Babemefum, theologisches, fur Beiftliche und Beltliche. Ent. baltend eine Cammlung auserlefener theologifder Gefdichten. Anefdoten und Erzählungen ; afte Dortion. 8.

In der Expedition des Altonalschen Merkurs fit erstichtenen: Frankreich im Jahre 1796; 7tes Stud. Enthält:
1. Wie soll Frankreich seine Eroberungen benugen? 2. Ukober Krieg, und Frieden. 3. Ueder die gegenwärtiger Agge Frankreichs. 4. Von der Stake der gegenwärtigen Regktiung Frankreichs. 5. Nachrichten von dem Leben Champfpers.
6. Eine Merkwärdigkeit bey der dies fährigen Feyer der Amerikanischen Unabhängigkeit in Paris.
7. Reals Aurobe an die Soldaten in Beuffel.
8. Aus den Griefen eines Deutsschaften aus Paris.
9. Rochtfettigung des Bestugens der Kansplen

sofen in Staffen. 10, Schuprebe file Brouet. II. Rem ra. Le chant de la republique du frangefifde Båder. to Acut.

#### Bermifchte Dadrichten.

Jengisches Offerprogramm 1796. 96 bearelle Saum, wie meine Ofterprogramme in den Anzeigen bes Intell. Blatte ber R. A. D. Bibliothet immer einem Referenten in Die Bande fallen, welcher von ihrem wirflichen Inhalte taum Eine Zeile mahr und richtig angiebt. Mochte er barüber gloße fren, was er ben fich und andern verantworten ju tonnen Dies bleibt ibm, wie mir meine Ueberzeugung, frem Aber, wie foll ich ben nennen, welcher jeht bereits jum britten. male von dem Inhalte des Jenaifden Ofterprogramms, feit ich es ju fdreiben babe, umftandlicher, ale von andern, refer riren ju wallen, fich bie Diene giebt; bas Wefentliche bavon aber nie angeigt, fondern alles burch einander wirft, und bant Bunber welche abentheuerliche Behauptungen gefunden baben will. Daß von meinem erften Ofterprogramm (1794) in feiner Relation bennahe teine Beile richtig angegeben war. habe ich burch eine in eben bles Intelligenzblatt (fparer, ale ich es vetlangte,) eingernate Gegeneinanberftellung bes ane geblichen und bes wirtlichen Inhalts gezeigt. Die unrichtige und jugleich verlaumberifche Anzeige bes Programms von 1795 fab ich allgu fpat. Mun wird Dr. 15. bes Intell. Blatte C. 122 auch ber Inhalt bes neueften Ofterprogramms, welches, bereits in die Meletemata ad historiam dogmatis de refurreftione eingerudt, allgemeiner gepruft werben fann, offen bar von bem namlichen Referenten eben fo verunftaltet. Die Gebuld aufe bochfte ju treiben, mag bier noch einmal aegen einanber über feben

der angebliche Inbalt des Jenaischen G. fferprogramms von

#### der wabre -

Sim Orogramm von 1795 beigt ber Bf., warum er die Gefcbich. te von den Wächtern bey Jest Schon im vorjährie Grabe nach Matth. 18, 15. für programme Beigte, eine jubaifche Coge balte. Diet folgt ler Berf: , was und wie r von der Auferste. pungsgeschichte Jesu Dier foigt ber bachte. Pendant aus Josephus, permone beffen Beugniß. das avakisu der Obaris ider nichts weiter bebenten foll, als ad genus vitze verius atque nuntupatione lactissima dignius redire. Diese gange Meinuna der Alten \* T beruhet alfo nach bem Berf. auf bem eingebildeten dreyfa. den Buftande ber Gees len unter der Erbe, 100. ben bie Geele bleibt; aber mie ein Schatten bestebt. Hier \*\*) sen keine usreuvuxwoig, sondern eine duabiwoig en étepa ewpari anjunehmen, ju Chrifti Beiten \*\*\*), nach ber jubifden Dipe thologie, den Seligen, bie noch keinen neuen Rorper hatten, ein befon•

(\*) Welche Meinung? Welcher Alten?

Oer Referent wollte, ober follte fagen: In bem Syftem ber Dharifder.

(\*\*\*) Diese Periode iff, vermuthlich durch eine Aussaflaffung, gang unverstandisch; also auch taum einer Bes eichttaung fäbig.

folat nach ben befannten 3 Dtellen des Rofephus eine von jenet gans unabhängige Untersuchung: oh die Pharifaer eine Geeleuwander rung entweder anftatt ober neben ber Rorperauferftebung geglaubt haben? Es wird gezeigt, daß von ben Pharifaern bas Wiederleben (avaBisy) Aller behauptet more den fen, nicht in bem Sinne, wie wenn fle etwa bie Gestorbenen fic nicht als fogleich forslebend ga bacht hatten. Gift Schattenartiges Korrleben im School glaubten viele mehr die Juden ichon vor dem babol. Eril. Die Pharifaer nannten das Leben nach der Körperauférstebung ein Wiederleben, weil erst durch Vereinigung mit dem Körper wieder ein vols les, ganzes, frobes Leben and fangen könne. Bon einem dreys fachen Buftande ber Beelen unter der Erde bat meder der Bert, noch fonft jemand, auffer dem in biefem Rade offenbar untundigen Referenten, je getraumt. Seelenman. Derung nabmen die Dharifder nie an ; sondern ein Wiederleben in einem andern neuen Korperi burd melden bie Geligen großeren Muck, 'die Unfeligen engerer Se fdrantung fabig murben. Daber der Bf. flatt mount, de B. I. L. II. c. 8. porschiagt wer funmeunu (for licitate fruentem). Besentlich ift ferner im Programm die genaus Unterscheidung einer vierfachen. theils judifchen, theils driftlichen Borftellungeart über die tunftige Bortbauer der Seele in einem Körs . per, 1, nach ben Bolfsbegriffen, a. Den

fonberet Ort angewiesen wurde, und bann die reinen Serien in seine Korper gelangten.

"Und jum Beichluß fant ber Berf. blos: ut etimes iam nunc novam redivivorum vitam vivamus! aber nicht, was Ome wabee Weining von bet Auferftebung Befu and feiner Verebrer, nad biftorifden und acht eteaetifden Granden fen. Poffenciich geschiebt es lu ber Rolge, jur Belebrung und Berubigung, ob biefer Annbamental . Artifel ber driftlichen Religion, mit ber Simmelfahrt, als itbifche Legenbe, falden aber fernerbin befteben folle."

2. ben Pherificen, p. ma ben Apoftel Paulus, 4. nach ben Gifaern. Beplaufig wird aus bei mythologisch ausgemelten Parisi vom Lajarus ausgeführt, baj um sich bamals die Seigen joglich nach dem Lobe in einem bejoden gladilchen Orte gedacht habe.

Bum Befdluß lagt der Bef. - Jesus sey nicht deswegt aaferlianden. damit man jid über die Art der Barperun erstebung unchrittlich jani, fed - ut et nos iant une w vam redivivorum vitam vivamu f. Rom. VI, 4. Bon der Auferfte bung Jefu und aller Menfchet ift im Orogramm, nad deffen P ma, fo wenig, als von bem time tigen Schickfole ber unrubige Beifter, Die Rebe, beren ungild, tiche πολυπραγμοσυνη ihnen id ne Diaft lagt, bis fie au frgend d ner Berwirtung rings um fich fi Ad überall einmischen, und ba Sprophanten maden.

Werben die Lefer ber D. D. B. wohl von dem Pedacim berfelben nicht eben fo ernfilich, als ich, perlangen, daß Anfrig über meine Programme von einem Manne, welche fie verfteben kann, und nicht verunftalten will, rentim laffe! Jena, den 8. Jul. 1796.

Prof. Paulus.

## Intelligenzblatt

Reuen allgemeinen deutschen

### Bibliothef.

No. 30 und 31. 1796.

#### Beforberungen.

Der zeicherige Konfol. Preußische Gesandte am Franklichen treffe, Sr. Graf von Goden, hat seine Stelle niederzelegt, mb Br. von Pfeifer, aus Bayreuth, folde erhalten.

Dr. Bertram, bisher Khnigl. Preußischer Kriegsrath, iat ben Charafter eines geheimen Kriegsrathe erhalten, und ft gugleich ben ber Dommerifden Rammer angeftefft worben.

Bey bem Königl. Großbrittanntiden und Churfürst. Desaufchweig. Lineburgifchen Pabagogium ju Jieseld sind mich die Versehung bes basigen gwepten Lebrers, Drn. Consector Leopold, jur Pfarren Roßdorf bey Göttingen, der Bubkonrector, Dr. Brobm, in die zwente Lebrstelle, in defe en Plat der erste Collaborator, Dr. Grotefend, und flate best disherige zwente Collaborator, Hr. Gronfurd, ingeruct. Bur zwenten Collaborator wurde der Candidat, Dr. Friedrich Aneon Gunther Patz, zeither Mitglied des philologischen Cominariums zu Göttingen, berufan.

#### Lobesfälle:

Am 24. Jenner 1796 ftarb ju Wien Hr. Franz Dominik Postdringer, Priefter des Predigererdens, 31 Jahre ale.

alt, die ausgegeichneter Rangelreditet welchen fra vom Raifer Joseph sum Dofpredige ernamt, diefen Ames aber 1795 auf fein Besuch, wegen feiner Kranflichteie, wieder emlaffen wurde.

Am 22. Fehruat flath Dr. Joh. Ernst Manafeld, die Sorgiglichte Kimferftecher zu Mien, 56 Jahre ale. Ann bat von ihm mehrere schön gearbeitete Blibniffe öfterreichlicher Gelehrten. Ungeich war er auch ein sehr geschickter und go schwadvoller Schriftgieher.

Am 16. April ftarb ju Lauban fr. Job. Gotelob Wik beimi, Pfarrer daselbft, 75 Jahre alt; er war Secretär der Oberlausisischen Bienengefellichaft, Mitglieb verschiedner gebefrten Gesellschaften, und Versalfer einiger theologischen, methematischen und benomischen Schriften.

Ami 22. April ftarb ju Kohne ber Sebeimerath, Re gierungspräftbent und Kangler, Dr. Job. Melchior Seufch. Ed, 77 Jahre alt, über 30 Jahre in Dieuften feines fir ftenhaufes, Berfasser verschiedener abne seinen Namen gebrucken Beductionen.

Am 6. May fiard zu Bamberg fr. Raul Meldier Pfister, D. bopder Rechte, Dof- und Regierungsrath, and portragender Rath bey der geheimen Staatsconferenz, Sofgerichtsbepfiger, der deutschen Staatsrechts ordentlicher iffent sicher Lehrer, der Juristenfacultät Senior und Bepfiger, 35 Jahre alt. Als Schristfelter ift er allein durch seine Januguralabhandlung: De judice Leudi extra curtim, 1789. bekannt.

#### Rleine Schriften.

Almanache und Kalender in Wien für das Jake 1796. Daß ein Ralender, wenn derselbe die Berbreitung zw meinnühlger Kenntniffe, die Berseinerung des Geschmachs und überhaupt die Austlärung dum Zwecke hat, von großem Nw hen für das Publikun som könnes bedarf keines Beweises. Es dürfte daher nicht übersichtigig senn, das Kalenderweien w Wien, das einen wichtigen Artiket des Buchhandels ausmach, in einer gedeängten Uebersicht darzustellen, und dadurch einen Bes Beytrag jur Gefdicher des Schmacke ber Deferreichifchen Daupeftabt ju geben.

Rr. 1. Wiener Ratbselfalender zur Schärfung bes Witzes und Aufklarung des Verssandes für die Jugend, auf das Jahr 1796. Wird alle Jahre nem sortgesetzt, Bey Seb. Harts.

Bare biefes elende Brobuft nicht får bie Jugend bekimmt : fo wirde Ret. et nicht in die Sande genommen bas Allein, ben einer ber Jugend gewidtneten Sorift, fo Hein fie auch fenn mag, ift & immier die Pflicht gines beutden Patrioten, aufmertfam auf biefelbe ju fenn. Der Berf. Meles Ralenders bat duf de Bedurfniffe feiner jungen Lefen nicht die geringfte Ructficht genommen; fondern Die Rathfel. Dabreben u. f. to. ohne Gefdmack und Muswahl fo zusammenteftoppelt, wie er fle etwa in irgend einer Schente aufgefanien haben mag. Dier ein Paar Proben feines Biges und einer Schreibart. "Plage eines Mannes. Ber Ermuth. Be Soulden, Darmgicht und ein bofes Beib bat, ber fict ief gering im Tegefener." - "Die armen Dabchen befommen jewiß Danner, wehn fie icon find; und bie ballichen, wente. ie telch find." In einem Ausfalle auf die neuen Philosophen n Rapuginerverfen beißt es: biefe lebren offentlich, bag tein, Bott nicht fev."

Mr. 2. Wiener Rathfel, Anekdoten und Kalender mr Schärfung des Wiges und Aufflärung des Versandes, auf das Jahr 1796. Bey Ludwig.

Die Rathfel find in Knittelversen geschrieben, weitsen ile gegenüber fiehenden Anetdoren an Plattheit und phoeihafim Wise das Gleichgewicht halten. Zur Probe mag gleicht ias erste Chaos dienen, das der Verf. eine Anetdore nennt.
"Nach dem ABE der Liebe, sagt man; must heur zu Tagen in echter (achter) Liebhaber solgende Eigenschaften besiennt ir soll seyn artig, beständig, cavaliermäßig, dankbar, "belliei bend, freygebig, gütig, höslich, kuhn, lustig, munnbar, wiede ich u. s. w. die an den Buchstaben 3. Am Ende solgen einige Arien aus zweizen zu Wien sehr beliebten Opern: Der Spiegel von Arkadien und die Schweskern von Prag. Dier ein Pagr Stellen aus lehtrert

-

The Webel und ein Glafel Wein. Das ift bait ercellent. Doch muß ein Praetitus man fenn, Der gleich Die Borte fennt." Die Renner wiffen d' Mobi fcon. Und uthmen fic bie Roft bavon. Drum wenn man mir ein Flakbel giebt Co gang' ich es gleich an; Mind wenn ein Dabel eren mich liebe. Bin id aut treu ibr Dann. Deun gieng mir Bein und Mabeln ab. Leat ich inich lieber gleich ins Grab. Ein Dannebild, bas nicht farefirt, .: Und bas nicht liebt ben Bein, Berbient, bas man ibn - Aranquirt : Soll gar fein Denfc micht fenn. Der ift niches anders in ber That, Mis phus Baumol ein Salat.

Re.3. Minanach für das schöne Geschlecht, ans Das Jahr 1796. Wien, bey Schmiddauern. Mit Kupf.

Man batte biefem Kalender füglich den Tieel eines Ale munachs für bie Schneibermeifter geben tonnen; benn bie Er Marungen der 12 Muminirten Rupfer, welche die Wiener Deben porftellen, erftreden fich nicht nur auf ben Buidmitt bes Reibes, auf jebe Falte u. f. f.; fonbern behnen fich Togar auf bie farbitbren Danbidjube u.f. w. ans, welche ben biefem ober jenem Rleibe muffen angejogen werben. Der Roman': Die Berggeiffer, eine wahre Beschichte, weicher bier auf tos Blein gebendten Seiten vorfommt, ift gwar in giemlich guter Mander und unterhaltend gefchrieben ; allein, ber Rugen für bas icone Beichlecht wied nicht fonderlich groß fenn. Migrand auf mehrere Sprachfehler, 1. 25. flopfen für pochen, Meren für Aefferen u. f. f. 8. 23' ift die Stelle unverftand. Ho: "ihre gange Befinnungstraft mar burd die wunderbaren Begebenheiten fo eingeengt worben, bag fie alle vor (fur) ein Oniel bet Definnungsfraft bielt,"

Mr. 4. Allernevester und getreuester Serzerli Kalender auf das Jahr 1796, Wien, bep Audwig. Mic Hollchitten. 5. Ch gift über alle Backellung, wie fie in Wen ein Drobbit biefer Art einen Abfag werfprechen übrfe. Die Politifonitte flellen verschiedene Sinnbilder vorz i. D. eine Galeere mit ber Underschrift:

Es ift nicht zu vermeibeng. Wir muffen uns nun scheiben. Schone? ich füßeuch die Dande, Zieht nur die Jandschuhe aus, Diefes Jahr eilt; nun zu Ende, Und mein Geschwas ist aus,

Und boch mochte man fast glauben, daß diefer Rafenber fite Leute von der feinern Welt versaßt wurde; denn man findet batin Muffer von Neujahrsmunschen, welche an eine Bran Grafinn, on ein Fraulein Grafinn, on eine Burgermeisterjun a. f. f. in Anietelverfen gerichtet find.

Mr. 3. Wiener Schreibkalender auf das Jahr 1796, zum Gebrauche aller Religionen und Stände. Ber Sarel, in 4

Man findet hier die katholischen, protestantlichen, grien chischen, jühischen und türkischen Kalender neben einander stehen. Der Bers. hat zugleich eine Forrsetzung der im vorigen Jahrgange angefangenen Stisze der französischen Keyolution eingerückt; die aber blos aus den gewöhnlichen Zeitungen genommen ist. Ausgerdem enthält dieser Kalender Gesundheitstegeln, Hausmittel, u. i. w.

Dr. 6. Collettenkatender für Frauenzimmer, 1796.

Piefer Kalender enthalt auf 36 Seiren einige erträgliche poetifche Ergabiungen; ale: Philippine Balterinn. Ser Berichtsverwalter. Eginbard und Emma, 2c.

Mr. 7. Symbolischer Taschentalender auf das Jahr 1796. Tweyter Jahrgang. Wien, bey Araus. Mit Kupsern.

Symboliich heiße biefer Ralender deshald, weil datin verschiedene Thiere, Pftangen u. f. f. angesubrt werden, weis he man in den aiten Schriftstellern als Sinnbilder ausgestellt indet. 3. B. "Der Sahn. Das Symboll proppetischet Rraft, der Bachsamteit, Streitbarteit, Mannerherrschaft und



und des hochtellenben Stolfes zc. Der Berf. ift aber som alle Drufung und Bergleichung ber altern mit ben nenen Schriftftellern zu Berte gegangen; s. D. daß der Feigenbaum gar teine Dinthe habe, hat ber Berf. einigen Alten unrichtig nachgeschrieben.

Mr. 8. Moner Taschenkalender auf das Jahr 1796. Wien, bey Aubn.

Bey jedem Manate findet man ein mittelmäßiges Ge dicht und Rathfel. Die Bitterungenachrichten find auf teine Bitterungsbeobachtungen gegrundet. Die Beyrrage sur Benntnif fremder Gebrauche find theils alltäglich, theils ancichtig. Bey ben Rathfeln ist die Auslösung mit versehren Duchflaben gedruckt; 3. B. das Artle, anstatt das Alter; eine Kinderen, an der schwerlich Jemand Behagen sinden durfie.

Mr. 9. Teitvertreibstalender für 1796, in vermischten Unterhaltungen für Gesellschaften. Wien,

bey Loschentobl. Mit Rupfen.

Der erste Aussah enthalt eine Llebesgeschichte, in vier Worgange abgetheilt. Bey einem andern Aussahe, wo der Bers. die einsache Lebensart der Lapplander schildert, ruft er aus: "Glückliche Nation! o lagr uns dahin eilen! — Nach Lappland? — um keinen Preis in der Welt! Da giebts kein gutes Glas Wein, keine schone (n) Mädchen, kein Theaire und (keinen) Ball. — Nein! ich bleibe in Desterreich. Lebt wohl, Lapplander!" Der Verf. welß also von seinem Baterlande keine andern Boringe, als den Wein, die Madchen, das Theater und den Ball zu rühmen! 19 gesellschaft siche Spiele, 70 Sprichwörter, Anweisung, der einem geschaftlichen Spiele Pfänder auszulösen, und zwep neue Länze mit Must machen den Beschus.

Mr. 10. Westerreichischer Coleranzbote, das ist, Neueingerichteter allgemeiner Reichskalender für alle Religionsgesellschaften in den k. k. Erbstaaten. Auf das Jahr 1796. Serausgegeben von Jakob Friedrich Schwab, Volkslehrer zu Rosmopel. Wien, ber Rehm; in 4.

Aus einer bepgebruckten Nachricht erhellet, daß icon 10 Jahrgange diefes Ralenders vorbergegangen find, und bas ber Berf. besselben, D. Jezer, zu Reutlingen in Schwaben,

mit Bent Adfringe biefes Bubrs einem "frumernafbreiben Raaf enden" unter Die Dreffe gegeben babe, um Die baufigen Inrouen ber Lefer bes Zoferansbatene, welche fich auf Rufenbera piffenschaft berieben, mit einem Dale ju beantworten, und nemit die vielen Caufende feiner Lefer, wie er fagt, ju be-Der gegenwartige Rolenber ift fur Ratholiten. Protestanten, Geiechen, Juben und Turten eingerichtet; ben ebem Monate tommen neben bem Planetenftanbe mibliche Interhalmugen vor. welche in Sitten aub Llugbeitelehren. n Rathfeln und Gefundheitsregeln befteben. Die Sauptartia el abet find: 1) Erbbeschreibung, in weicher diesmal von borg, Grabista und Erfeft gehandelt wird. . . Daturgehichte: von ben Beftandthellen bes menfchlichen Rorpous, 3 Maturiebre : von ben frurigen Lufterfdeinungen. 4) Site! palebre. Darauf folgen "Bermifchte Unterhaltungen jum Butten und Bergnitgen"; als vom Deere; lebereiche Buge . us ber Geschichte verschiedener Biller; tuegroeftige Runite nd naturtice Zauberfrude; Ballfahrten der Duhamedaner; bild eines volltommenen Dauswefens; ber Beid ber quten. Diat : Dentfpruche und Rabeltt. Mus biefer Ungeige erhellet. if fich ber Berf. auf eine zweckmäßige Musmahl verftebet. . bur mare ju munichen, bag tunftig fur ben benomifchen Urtel beffer mochte geforgt werden.

Nr. 11. Der Bose aus Mahren, oder neuer Kahrisch und Schlesischer Stadt, und Landmannstlender auf das Jahr 1796, worin die besten und orzüglichsten Gegenstände zur nürzlichen und angesehmen Etholung enthalten sind. Gerausgegeben von bans Jos. Franzer. Vermehrt nie einem fünfschen

iglender. Brunn, bey Gafil.; in 4.

Dieser Kalender erscheint schon seit & Jahren, und ist hindhe burchgehends nach dem Plane des vorbergehenden veranzbotens gearbeitet. Die Pauptgegenstände, welche er vordommen, sind: "Kortgesehte geographische Bescheelsting von Deutschland." (Diesmal der Schwädische Kreis.) Beographische historische Beschreibung der vornehmsten Stadte Wiele und ihrer Mertwürdigkeiten. Geschichte der Deutsen. Das vies Deutschland nach felner netürlichen Beschafenheit betrachter. Character der Deutschlichen Beschafen, Künste. Haner dem Sitel der Naturiehre worse sitel der Deutschen." Unser dem Sitel der Naturiehre worse (Af) 4

merben barften.

vorauf einige Sprichworter, Anethoten und Kunfftfacte den Wesching machen. Die geographischen, etopographischen um historischen Nachrichten, wenn sie in gedrängter Kurze, und, wo möglich, als einzelne Stücke in die Raiender eingerückt werden, können allerdings einigen Nuben schaffen; wenn aber des Berf. zu welt ausholen, und, wie z. B. in dem gegenwärz eigen Kalender, die vornehmiten Stüdte der ganzen Weit, und die gesammte Geschichte der Deutschen, mit allen ihren Iweigen in dieselben ausnehmen wollen: ho ist es sebr zweiselhaft, od dergleichen Berf. mehr für den allgemeinen Ruben der Leser, als für ihr Privarintetesse und zugleich für ihre eigene Bequemischeit sorgen. In diesem zweiten Falle ist und bestiechen, das son die Kaumgartensche allgemeine Weitze schafte, die Encyklopable u. s. n. die Kalender eingeräckt

Mr. 12. Almanach zur Völker, und Kanderkunde. Wien, bey Grammer. 1796. Mie Kupfern.

Ift ein Nachdruck von Hausleutners Gallerie der Authenen. Der Herausgeber fagt, er habe fich ju diesem Nachdrucke barum entschloffen, "weil diese Schrift eine angenehme und nügliche Unterhaltung gewähret, und z. B. bey Theatern-Masteraden u. s. f. und vorzüglich bezin gevaraphischen Unterrichte (welches von beiden boch wohl in Wien den Vorzug haben mag? — ) mir Nuben gebraucht werden fann." Er verspricht anch, jährlich so sortzusahren, bis das gange Wert geendigt ist.

Mr. 13. Gallerie der Mationen, ein Caschentalender zum Mutzen und Vergnügen. Wien, bey Wallis

baufer. 1796. Mit Rupfern.

Diefer Kalender enthalt kurze Nachtichen von den Sieten und Gebrauchen der Bewohner Ruflands, vornehmlichder Kinnischen und Tatarischen Natiquen. Der Serausgeber hielt es mit seinem Charafter nicht vereindar, zu gesteben, aus welchem Buche er seine Aufläge gestommen hat. Er unterscheidet sich dasser von dem vorhergehenden Setausgeber darin, daß zener ein Nachdrucker, dieset aber ein Plagiarius ist. Die Tabelle, worauf der Berth der gangbaresten aus und inländischen Münzen mit dem Wiener Current verglichen wird, würde seht brauchbar seyn, wenn der Verf. immer rich.

eig, gerechnet fleite; allein, gleich auf der exften Boite werben. Die Bagen, welche im beutschen Beiche üblich find, "zu wier Areitzern in Werthe nach dem Wiener Current" angeleht.

#### Bud derangeigen

Folgende ben mir eben fertig gewordene Schrift :- Bhnsnafigebliche Vorschlage zum allgemeinen literarischen; Frieden, als Bestrderungsmittel zur Dauer und Sicherheit, des bevorstebenden politischen Friedens, 8 (4 Sr.) ist in allen Buchbandlungen zu haben.

Auch kafft ich dem Publitum nun melben, daß der von mir angekundigte Almanach der jährlichen Fortschritte in Wissenschaften, Künsten und Sandwerken zu, dessen Redacteur und Herausgeber der durch sein Handbuch der Erzistudungen rühmlichst bekannte Ferr Pfarrer Busch zu Arnstadt ist, bereits unter der Press ist, zu nächster Michaellen Wessen int vo Aupsern fertig sepu, und gewiß ein brauchdares interessantes Wert wird. Es will auch den Litel bekommenz Uebersicht der sährlichen Fourschritte in Wissenschaften, Künsten, Manusaktwen und Sandwerken, ze.

Erfurt, ben 20, Jun. 1796.

Georg Adam Reyfer.

Tlachricht, den Voftschen, oder Jamburger Musfenalmanach betreffend. Diese mit allgemeinem Beyfalls, ausgenommene Blumenlese der vorzäglichten Dichter Deutschalands wird auch für die Zutunft vom Den. Hofrath Vost ununterbrochen sortgesest. Um abet den Bunfch des Publikums, zu bestelden, drucke ich diese Blumenlese von nun an ju klein Octan mit Didotscher Schrift; und sorge möglichst für alles, was zur äussern Zierde erfordetlich ist. Der Jahrgang 2797, ist mehrencheils abgedruckt, und wird in der Mitte des Soptembers ausgegeben.

Ber die bisherigen 21 Jahrgänge noch zu bestehem wünsche, dem will ich sie die zu Ende dieses Jahres für 4 Rehle, im Linisbor 1 3 Athie, anstat 10 Athie, 10 Gez. überlaffen; auch will ich einzelne Jahrgänfte zum Ergänzen für 8 Ko. 642. feben. Man wendet fich besfalls in postfrepen Briefen an mich, ober an jebe andere Buchhandlung.

#### Bermifchte Madrichten.

Ine bem Sanneverifchen. Es gebort mit jur Rennte miß bes Beiftes bes Beitalters und jur Gefchichte bes Forte: ober Rudidreitens der Dent's Oprech - und Preffreybeit eis mes Landes, Die Erfolge gu bemerten, Die manche ins Publifum, getommene Zeufferungen für ihre Urbeber haben, Die fich auf vermeinte Dent . und Preffreybeit flugten. In biefer Rud-Acht tonnen die nachftebenden Documente auch den Lefern der-D. M. D. B. nicht unintereffant fenn. Bur Enfauterung bere. felben bienet, bag ber Sofricter, auch Land- und Schaprath von Berlepfch bisher, ber muiministerielle For in den land. foafiliden Berhandlungen mar, und daß ein ben einer gemifofen Gelegenhelt von ihm als Landrath abgegebenes antiminiftes gielles Botum gwar ad acta ber Lanbichaft genommen; aber nicht officiell an Die Ronigl. Regierung ju Sannover gelangt wat: Es tam jedoch bald handschriftlich in Umlauf, und foll fogar im Benius der Seit gedruckt.in das größere Dublitum gefoinmen fenn. Die Runigl. Meglerung in Sannover verlangte von der Calenbergifden Landichaft Bericht über bas ins Publitum getommene Botum, und berichtete baruber an bes Roniges Majeftat. Daranf erfolgte, was die Lefer fub lir, A und B finden. Der herri von Berlepich ift als Spfrichter. abgefehr; und es ift ja erwarten, ob bie Calenbergifche Land. foft ben'ihr infinuiteen Bunich bes Roniges erfullen, und ion aud aus ihrem Mittel ftogen, und ob bem Drn. v. Berlepfch ein anderer Bufluchesort noch abrig bleiben werbe, als ber beit begben Capitains von Bulow und von Wetlen-Bara bifeb - ber namlid, and Dublitum.

Bur Erlanterung des Documents sub lit. C. dient zu wissen, daß die angeblich calumniblen Vorstellungen des Amemann Bebeinefer gegen das Oberappellationsgericht in Celle, wesnegen ihn hier das Oberappellationsgericht Namens Gr. Majestät verurtheilt, in den Annales der leidenden

Menfchbeit abgebruckt fanden.

A Post-

#### Postlerigtum.

with third of

Much Marbe und liebe Getreue! baben wir mit Enern Ato, v. Sten vorigen Monate ben Bericht erhalten, ber von er Calenbergifchen Canbichaft in Betreff bee Auffages bes Dofrichters und Landrathe v. Berlepfde geforbert, und um erm 10. Rebr, an end erftattet worden ift. Go gern wir in jemfelben "ie Berficherung ber unterthanigften Devotion und Inbangti freit an uns und unfere Regierung erfeben baben. ind fo gewiff wir und biefelbe auch fur bie Rolge verfbrechen : o tonnen wir boch barin, bag fie jenen Auffat, ju welchem ich ber von Berlepfc bem wefentlichen Inhalte nach fefbft beennet, nicht nur ju ben Acten genommten; fonbern and jest ime als eine unbedentliche Rolge im Botiren anfeben wollen, einen Beweis biefer Unbanglichkeit finden. Bir find fo mes tig geneigt, Diefer Frepheit in ben Ubftimmungen bas Dine wefte in ben Weg ju legen, ober burch Erfundigungen nach jen Deinungen und Meufferungen bet einzelnen Wotanten Gro tend jemand'au hindern, fich ohne Aurcht und Ruchatt nach einer Ueberzeugung berauszulaffen, bag wir vielmehr jeber Borftellung unferer getreuen Stande, wenn fle nur in ben Brangen bes fculbigen Refpette bleibt', gern annehmen, und bren gegenndeten Beschwerden abzuheifen, allezeit bereit fepus perden. Allein, wenn jemand ben Abgebung feiner Meinung Ich fo weit vergift, daß er ben feinen Mitftanden geradezu auf ine Trennung von bem Landesherrn, auf einfeitige Unterhandung mit bem Reinde und bergleichen aller Unterthanen Pflicht unviberlaufenbe Dinge antragt, und baben Grundfabe auf-Tellt, bie bas Band mifchen uns und unfern Landen gang auffofen murben : fo ift bies ein folder Diffbrauch ber Stime menfrenheit, ben Bir auf feine Beife, am wenigften aber beb Deliberationen, ju welchen jeder Stimmberechtigte den Butritt bat, die alfo bennabe fire bffentliche ju achten find, gestatten burfen, und ben Unfere getreuen Landftanbe billig auch nicht einmal burch ihr Stillichweigen batten genehmigen follen. Es taft fich taum gebenten, daß irgend ein Dann von Kenntnife fen und Erfahrung folde Deinungen, wie in jenem Anffate enthalten find, ohne bole Abfichten auffern und geltend ju maden fuchen tonne. Collte er aber wirtlich einer tleberzeugung Derfelben fabig fenn: fo wirde er Schon badurch als ein ju Be-Kuaften, bie bas Bobl bes Deren und des Lanbes betreffen.

ganz ungeschickter Diener erscholnen. Die habe baher ber Cablenberger Landschast Unser Mistallung Unseres gegenwärtigen plit zu arkennen zu geben. Wirthellung Unseres gegenwärtigen plit zu arkennen zu geben. Wir zweiseln nicht; daß fie bet weiterer Erwähung selbst einsehen werben, daß der w. Berlepsch fich demnach Ankeres Vertrouens gänzlich musse verlusig gemacht haben. Wie Wir uns unter diesen Umständen genorbist gesehen, ihm die Dienstentlassung als Hofrichter anzutundigen: so steht und auch nicht anzumutben, ihn serner zur Andörung pnserer Anträge an die Landschaft und Berhandlung an dieseibe zuzusassen, und werdet ihr also in unsern Namen von der Mirterichast des Kürstenthums Calenberg begehren, daß Sie Uns an Seiner Statt ein anderes tüchtiges Subsett, das Unseres Bertrauens würdig ist, zum Lands und Schahrathe in Vorschlag bringe. Wir verbleiben, ut in Rescripto, St. Ja-

George R.

An die geheimen Rathe ju hammover.

mes, 13ten Dan 1796.

E. v. Lenthe,

B

Unfere freundliche Dienste zuvor! Ebrwhrdige, Sochgelahrte. Edle und Veste, Ehrbare, Ehrfame und Fürsichtige, sonders günstige und gute Freunde!

Bleichwie Namens und von wegen Gr. Königl. Majeft. Wir unt rm 21sten Januar im Betreff eines gewissen von dem Hohichter und Landrache Berlepsch bes der Calenbergdichen Landschaft am 20sten Nov. 1794 geschehenen Antrags, euern pflick mäßigen Bericht erfordert gehabt; also ist der von auch untern voten Febr. erfattete Bericht Allerhöcht Denem selben vor Augen gelegt worden. Gr. Majestat haben den Inhalt diese Berichts und die durin ausgedrückte Bestinung mit Bestamdung und Ungufriedenheit ausgenommen, sund uns besobien, ench. Ihre höchses Mißselen über euer Betragen zu erkennen zu geden, und zu dem Ende von dem deshalb am uns erlassenen höchsten Rescripts pflo eine Abschrift hierbem mitzutheilen. Indem mir hierauf uns beziehen, und ihr daraus ersehen werdet, daß Er. Kanigl. Majestat sich bewogen sinden, dem Hostichter und Lamdrath von Berlepsch seine

iteluffutig aft' Softiditer angutenioigen : fo mollen Murt boofte efelben gleichergeftalt ihn gur Anhörung Ihrb Antrage am ben gerrene Luttofchaft, und gu ben Berhandlungen barüben rnerbin nicht gulaffen, berinach ibm feine Dimiffion als inde und Schahrath ebenmagig ertheilen, und von ber treuen. whiteierenden Befinnung Ihrer Calenbergifchen Ritterfchaft wareigen, daß Bonen von felbiger baju un feine Stelleiein iberes tudiges Subjett ; welches 3bro Bertrauens marbia in Borichlag gebracht merbe. Goldergeftalt baben Das iens und von megen St. Raniali Dat. Wir biefe attberweite. brafentation in ber Land - und Ochabratheftelle bierburd. on Cuch ju begehren, und find euch ju freundlichen Menten neigt. Danmoer, ben sten Jun. 1796.

Tit. Reg.

in die Calenbergifde Landichaft.

Party William Complete C. "'Bu' Unterfudungsfachen gegen ben Imtmonn Beotg friedrich Wedemeier ju Eloagien, in puncto ber fic egen bas D. M. Gericht erlaubten Schmabungen, ertennen Bir Georg ber gte B. G. G. Sunig zc. biermit fur Recht: Demnach ber Amemann Georg Friedrich Wedemeier gie Eldagfen in imegen ben Unferer Landebregierung zu Sannoer übergebenen relp. vom i 8ten April und 28ifen Cept. 792 batirten Borftellungen Unfer D. A. Bericht mit ben robften Schmahungen zu belegen, fich nicht entfehen, und achdem biefelben burd ben Drud offentlich befanne gemache borben, in bem zu Ungersuchung ber Cache verauftalteten Berbore, fich fur ben Berfaffer berfelben betannt; feine Ginsendungen aber, bag bie ihm barque vorgehaltenen calumnibe en Meufferungen teine Schmöhungen waren, und mit feinen beidwerben über bas Berfahren Unfers O. A. Berichts in Sachen feiner wider den Unwald Unferer Renttammer in pro. Bilbichaben in ungertrennlicher Berbindung ftant en; mitbir Infer D. A. Gericht barüber ju cognosciren nicht befugt fep, beils gang ungegrundet, theils aber und in bem Maage, wie r fle vorgebracht, für nichts anders, als miederbeite Ochmas ungen, und anmagliche Berabivurdigung des Anfebne Unfere ). A. Gerichts ju achten find: der Amtmann Medemeier

iernet, was bie Iffontliche Welamamadung und betr Mbeud ich per caiumnisfen Borftellungen betrifft, wenn er auch felbige nicht. miffentlich und vorfablich, mittelbar ober unmittelbar bewirtt haben follte, beunoch burch feine geftanbige, vielfuche andeine iche Communication berfelben an Derfouen mancherlen Art. Id nicht nur bereits einer Art ber Propalation fchulbig atmadt; fanbern auch wegen bes nachher erfolgten Abbruds pon einer Culps nicht frengufprechen ift, mithin in meberem Betrade fic als ftraffallig barftelle, und gwar, um fo mebr. als es fom vollig frep und unbertommen gewefen, feine etwamigen Defchwerben über bas Berfahren Unfere D. 2. Geriches in porgepachter Sache auf bie in ben Gefehen und Ondmeneen porgefchriebene Art geborigen Orts au. und auszufahren: als wird berfelbe damit bieferhalb, ftatt einer fonft baburd vermurtten Leibesftrafe, allen vortommenben Umftanben nad. in eine Unferer Rentfammer Filon gufaffenbe Don

. 1 von 500 Athle.

genommen, welche berfelbe binnen 4 Bochen blerfelbft zu erlegen bat. Auch wird bemfeiben bamit ausbruchlich aufgegeben. Die von ihm, nach affen feinen Ungoben, in ber That interbirte Openifatebefcoverde in feiner Cache gegen den Anmain Unferer Rammer, in pro. Bilbichaben, auf eine ber Eribumaleordnung gemaße Beife, mittelft Uebergebung artitulirter Urfachen bes Syndicarus, und besfalfigen Bemeifes fortufes Ben , mithin in bem Daage ben Unferer Landesregierung ben ermangelnder Bifitation auf: Die Anordnung einer Commiffion anjutragen, und daß foldes von ihm gefcheben fev, binnen. a Monaten bierfelbft ju bociren, ober ju gewärtigen, baf aud megen ber burd bie unterlaffene ordnungemäßige Begrunduna ber Sundifarstlage eingetretenen Beleibigung bie ebenmagigen aur Desfalfigen Satisfaction erforberlichen Berfügungen aebas rigen Ores ausgewürft werben. Uebrigens wird berfelbe in . Die burch Diefe Unterfudung, befonders burch feine Renicem gegen bie en ihn erlaffene Citationes, verurfachte Roften. bavon fom aus Unferer D. M. Berichtstanglen ein Berzeichnis bieneben augestellet wird, verurtheilt, und bat er felbige bie pen 4 Boden gleichfalls allbier ju erlegen.

Bie Bir benn foldergeftalt ertennen, vernetheilen und

aufgeben ...

70. X. XD.

Erin-

Koniglich · Preußisches Refwint, die Anwartschaft tes denin Confistorialrathe Schewe in Mandeburg juf die Abtsstelle des Kloster Bergen betreffend. Mus nebrein bffenflichen Racheinbien ift bekannt, bag Be. Konigl. Rajeftat bem frn. Confiferialrach Scherbe in Magbeburg nie Anwarpfchaft auf die Unrftelle im Rinfter Bergen ertheist laben, wennichte burt ben Lob bes berühmten Refemigeries that worden wird. DieCethe ordentlichen dafigen Lebeer glaubient laber. Dus Riecht au haben, ben Ubt felbit mablen au durin and maren bieferbalb genen iene fonfaliche Gutichlieffung bem Staatsrathe ein; erhielten aber teine Antwort. Sie mtichloffen ficht baber, ibre Unfprache im Bege Rechtens ausmifubren ; und aberreichten ben ber Regierung ju Dagdeburg wie Kladschrift gegen ben Rifens. Auf Dieje erhjelten fie fob menden Beferint: J. 31 29

#### Friedrich Wilhelm, 2c.

Unfernignibigen Gruß zuvor, it. Wenn wir Euch guf Kure bephim lettern abentheuerlichen Burftellungen, worinne Jur gegen die bereits vor einigen Jahren von Unfere Porson dem Sonfitorialrathe Schewe per Cabinetsordes ertheute Unwartschaft auf die Abisstelle zu Kioster Bergen zu processten Gaden unterstanden habt, mit keiner Resolution verieben haben : so ist diese aus der Ursache geschehen, weil wir hofften; das Ihe als vernünstige Menschenendich in Such gehen, und Such eines andern bofinnen wurder. Da Ihr aber in Surer Insolung gegen die Könsellichen Besehle so weit gegangen send, das Ihr gegen ein Rlaglibell contra sisoum wirklich ber der Wagdeburger Regierung eingereicht habt, worinne Ihr von einer freyen Wahl des Abts gegen eine Kabinetsordre träumt: so dient Euch hiermit zur endlichen Resolution: daß, sofern Ihr Eure

Eure Geningsigtzeit yegen die Befehte des Landesbeim, als Bibe Candidaten und bestellte Schullehrer nicht bait einsein und begreifen werdet, daß Ihm aus toniglicher Mille unt Bohn und Brod perbulb erhaltet, um die Jugend zu informirenz wir Euren thörichten Stolz bald demuthigen, und in der Königl. Majestät höchster Person dahin antragen weden, daß Ihr als ungehorsame Underthauen, die sich gegen den Willen des Gouverans auszulehnen nicht enebliden, den wir dere Umstände cassier, und nus dem Kloster sorzeschasst weder. Bet. Berlin, den 30. Marz 1796.

Auf Er. Königl. Majestat allergnadigften Specialbefeft.

In ben Convent ju Rlofter Bergen.

mon Modinet.

Der Berfaller ber im saften Baube ber D. A. D. Bill. 6, 198 ff. recenficten Beift: Radblide auf den, wenn Bott will, für Deutschland nun bald geendigten Aries. Webft einigen Erlänterungen, die Propagande, Jaco bier und Illuminaten betreffend, Kopenbagen, 1795. fit ber in Bremen verftorbene Oberhauptmann, Br. v. Anigge. Er ift auch Berfaffer ber Parobie, die auf Lavatore Kelle nach Ropenhagen im Sommer 1795, Auszug aus dem Tagebuche. Durchaus bios für Freunde \*); unter bem Eftel erfchien: Zeife nach Frigiar im Sommer 1794. Mussing aus dem Tagebuche: Durchaus blos for Acennos, von Joach. Melchior Spiefiglas, Bochfiell. Bammerjager und Cittlar. Ratgenfanger in Peina. -Bleich nach leinem Tobe ift ein großer Theil feiner bintetlaffe men Dapiere, vermuthlich feinem Befehle gemäß, verbraunt morben. Ob alfo bas Dublikum noch Opera politimma vill ibm arbaken werbe, flebt in erwatten.

1) 6, Peue Alle. D. Bill. B. 17. 487.

## Intelligenzblatt

# Neuen allgemeinen deutschen Bibliothek.

No. 32 und 33. 1796.

#### Beforderungen und Chrenbezeigungen.

Die ben der Universität Leipzig durch des Domberen De. Pinsmannts Tod erledigte zweite juriftliche Professur, Professio Codicis, ist dem disherigen Prosessor der Pandetten, Orn. Oberhosgerichtsassessor. Aus, und eben so serner die dritte Prosessur (Frol. pandeckarum) dem in der Ordnung soigenden Irn. Oberhosgerichtsassessor. Dienen, die vierte (Pros. Institute.) Irn. Oderhosgerichts wund Landgerichts Assessor, und Landgerichts Assessor, und Erdus errheite worden. Die von ispterm zeits her bekleidete Prosessur (Pros. Tir. do V. S. et R. L.) hat der zeitherige ordentliche Prosessor des Süchsichen Rechts, Hr. B. August Cornelius Stockmann, erhalten.

Der vormalige Professor und Bibliothetar zu Letpig, Dr. Silfcber, ber wegen seiner politischen Gestunungen jene Stellen verlaffen mußte, befindet fich ben der Französischen Gesandtschaft zu Basel, als Getretair der beutschen Geschafte.

Dr. Archibiatonus Angust Bernbard frommann, ju Asburg, hat Die Stelle des Generalsuperintendenten bafelbft erhalten.

Bu Sreifsmalde ift ber bisherige bafige Bire-Bibliothes far, Gr. M. Wallevins, jum aufferordentlichen Lehrer des beutschen Style, der Aefthetit, der lateinischen und der morsgentandischen Sprachen bep dasiger Universität mit 400 Richle. Gehals angestellt worden.

Der ale Schriftieffer ruffunth bekannte R. R. Dbrifter vom Bomburbertorps, Dr. Vega, hat von St. Maj. dem Raifer den Militair. Thereftenorden mit vieler Auszeichnung erhalten.

Der Gr. Geheimehofrath von Schreber, Prafibent ber talferlichen Atabemie ber Raturforicher, ift von ber tonigl, Gefellichaft ber Biffenfchaften ju London jum Mitgliede er mannt worden.

Br. M. E. J. Seslen, Beifaffer verschiedner Schamfpiele und Romane, welcher ju Balbingen an der Eng privatbftet, hat vom Farften ju Pfenburg, aus eigner Bewegung, Litel und Rang eines hofrathe erhalten.

Laneburg. An die Stelle des ins Predigtamt bestebeteren bisherigen Conrectors am Johanneo, Orn. Ge. Wilh. Jul. Berensbach, ist Hr. Chnistian Wesserschander am apsten April wiederum als Conrector eingeführt. Das bes der Gelegenheit von dem Rector, Orn. Job. Fr. Wagner, geschriebene Programm enthalt: Disputationis de sentidus Honasti apud Homerum particulum alteram.

#### Zobesfälle.

Am 4. Junius 1796 ftarb zu Roburg Dr. Friedrich Mart Chriftian Link, Berzogl. S. Lanzieprath und Conssistorialecretair, Verfasser verschiebener anonymen Schriften, unter andern einer Broschure, "über den Kanzlepftpl". Er war 48 Jahre alt.

Am 9. Jun. starb zu Ummerstadt im Hilbburghausschen ber dasige Adjunktus, Hr. Johann Christian Prager, 69 Jahre alt, an der Brustwassersucht. Seine lette Schrift war: Christische Trostebre; Roburg, 1787. 2 Theile.

Den 11. Jun, ftarb ju Bolfenbuttel ber Derzogl. geheime. Justij, Lehn, und Confiscialcath, wie auch erster Archivar, Dr. Sigmund Audewig Wolfgreck, 7: Jahre alt, 46 Jahre in Dlensten des Landes. Er gab im Jahre 1756 sins Sammlung ernsthafter und geststlicher Gebichte herens,

Den as. Jun. gieng zu Altdorf unvermuthet mit Lobe ib, Dr. Job. Pbilip Siebentees, 38 Jahre alt, aussezwebentlicher Professor der Philosophie. Seine, vorzäglich bistorischen, Schriften find mit Bepfall aufgenommen worden, and noch mehreres hatre die gelehrte Belt aus seinen Sammangen zu erwarten, die er bep seinem Aufenthalte zu Benedig und den Schäpen der dassen Bibliotheten zu machen Gelepanheit fand.

Am 27. Jun. fact ju Berlin, Sr. Samuel Johann Benft Scofid, Königl. Preußischer Soforediger, in einem Aleter von 82 Jahren. Geine Berdenfte um deutsche Sprachefdung bringen seinen Ramen mit verdientem Ruhm auf die Nachweit.

#### Rleine Schriften.

Almanache und Kalender in Wien für das Jahr.
1796.

Rr. 14. Mumenfrauf für Freunde und Freunbinnen, 3um Meujabrogeschent auf das Jahr 1796. Wien, bey Braus. Nach den Aupfern, welche Scenen aus dem Leben und den Thaten des weisen Junters Don Quis pote enthalten, tommt eine ziemlich gute Auswahl prosaischer, und hierauf eine tleine Anzahl poetischer Aussähl prosaischer, Derausgeber ist so ehrlich, die Schriften zu nennen, aus denen er sie entlehnte; eine Seitenheit, die ihn vor den abrigen Abs schriebern und Nachdruckern in Wien empsieht.

Mr. 15. Wiener Damentalender zum Mugen und Pergnügen, auf das Jahr 1796. Bey Rehm. Mit Ausfren. Unter diesem Titel ift schon im vorhergehenden Jahre ein Kalender mit vielen Fehlern und Nachläßigkeiten im genealagischen Verzeichnisse der jest regierenden Fürsten veschieden. In dem gegenwärtigen Kalender ist der erste Aussich des Anhanges ein Gemische von Poeste und Prose unter dem Litel: Die Wahrsagerinn, die gemeinnühige Moral entschit. Die andern tieinen Erzählungen sind eine Art von Bas demreumsleceure; aber, die erste ausgenommen, alle ohne Gala und Gewärz.

(Bg) ·

Bir. 16. Wabpfagertalender für Frau ensimmer, die gerne glücklich seyn wollen, auf das Jahr 1796. Wien, bey Loschenkohl. Mit Aupsetn. Die gange Bahrsagerkunst besteht in einigen, meist mittelmäßigen und jum Theile schiecht bingeworfenen Saben, welche vermuthlich Bonmots seyn sollen. 3. B. "Eisersacht ist ein schreckliches Ungeheuer, nahe dich ihm nicht; es zernagt unter den schreck sichen Qualen dein armes Herz. — Es ist doch eine große Achnichteit zwischen einem Benschen und einem Krebse, bezig triechen oft zurück, wenn sie vorwärts wandern sollten. Ber warts, liebes Mädchen, vorwärts; dann glückts."

Mr. 17. Kalender der Liebe und Färtlichteit, dem schönen Geschlechte gewidmet, für das Jahr 1796. Wien, bey Löschenkohl. Mit Kupsern. Der Inhalt ist ein dlalogisteter Aussah, worin, laut des Litels, won Liebe und Järtlichkeit gehaubelt wird. Darauf folgen 159 "Aussahe, für Stammbschet", meistentheils matt und wässerig.

Mr. 12. Christatholischer Volkskalender, auf Jabr 1796. Wien, bey Seizer, in 4. Rach bem gewöhnlichen Ratenber, welcher zugleich ben jebem Monate einen Sixenfprud und ein Rarbfel enthalt, folgen zwen neme Direiblattet: 1) . Lebensgeschichten ber Beiligen Gottes u. L.L. gur Radahmung für alle drifttatholifde, Denfchen. Band." 26 Beiten. 2) "Dachabmungsmurbigfte formtage liche Umerhaltungen bes Pfarrherrn Rathewohl mit feiner Dorfgemeinde Folgegern in Gefprachen, u. f. f. Erfter Band. 32 Beiten." Lebensgeschichte ber Deiligen haben allerdings einen wichrigen Einflug auf Die Moralitat ber Denfchen, ewenn aur folde Deilige als Mufter jut Nachgbmung aufaefelt werden, beren Lebenswandel ein ehrlicher Burger nachabmen tann, ohne bag feine Befchafte, feine Sausbaltung, feine burgerliche Berbindung badurch geftort werden. Allein, bier findet man eine Beiligenlegende, nach dem Gefdmacke und Plane bes weiland Pater Cochem's, welcher die burger. lide Befellicaft in Monde und Monnen umzubilden fuchte. Dagegen entspricht der Inhalt des zwepten Theile ben Beburfniffen bes Burgers und Landmannes und wurde noch zwedluaßiger fepn, wenn ber Bortrag reiner und feichter ware. Es wird hier in fechs Sefprachen anschanlich gezeigt: 1) Die Schablichkeit ber ju fruben Beerdigung. . 2) Das man ben

iom Seinessenndefandier Feinete und Bewocht: auferft bee jutsam seyn soll; 3) endlich die tobalissen Rolgen einer unreissen Haushaltung. — Das mehreste ift vielleicht aus Bedfers Roth - und Palisbuchlein, aus Schlegens Schriften, u. f. m. milebut; das Gadje aber gewiß wichtiger, als hundert Almas : nach eine finne und geschmacklosen Arien aus den Missehurten : wer Wienerischen Thearetmuss.

น้ำเสา(ได้ระบัว 🔻 Rr. 19. Wienerssort Durgertmert, 7776. In welchem die Geschichte von der Ense debung, Vorfaffung, innern Einricheung, dermaligen Stand, Uniformirung und Bestimmung des lobl. bace. gert. Regiments und Artillerie und Scharfichunen. Loups worgetragen wird. Bey Ludwig, in 4. Das idegerliche Regiment ju Bien entftand 1529 ben ber erften Artifden Belagerung, ba bie Burgerichaft in wier Saufen gen beilt murbe. Ben ber zwepten turfifden Belagerung mutben bie. Burger in 8 Compagnien eingetheilt, die in allem aus 1382 Ropfen bestanden. Diele Ordnung ift noch bepbehoften. porben, mit bem Unterfchiebe, baf gegenwartig bie Compagnien verdoppelt, unb, anftatt nach ben vier Biertein, in adt Biete el abgetheilt find. Das Artillerieforpe beftebt gegenwartig ms 15 Offigiers, 104 Renermertern; & Relbmebeln, 16 Ras vonferkorporalen und 210 Bemeinen. Das Rorps ben Scharfichuben besteht aus 8 Offiziers, 45 Rorporalen und 224 Bemeinen. Die Rabne ber Scharfichuben wurde untet ier Regierung ber Raiferinn Therefia auf ber burgerlichen Schiefftadt feverlich eingeweiht, ju welchem Ende in bem Sarten berfelben ein Altar errichtet, und ein Sochamt gebalen murde. Bey ber Ginmeihung biefer gabne murbe bie janje f. & Generalitat, melde fich bamals in Bien befand, iom Sin. Barth (Bolbarbeiter und Beforberer blefer Anftalt) radtig bewirthet". - Die fammtliche militarifche Burgere chaft befteht, "auffer bem Stabe, aus 10 Sauptleuten, 67 Offiziers, & Feldwebein, 319 Robsbruten, 9 Rabrern, and :695 Gemeinen. Das gange Perfenate heftebt alfo aus 6102 Rann." Bur Deftimmung bes burgerlichen Regiments in Rriegs und Friedenszeiten gebert aud biefe, daß baffelbe bem er jabrlichen Krobwieldnamentovelffon parabiren muß. Bornals pflegte man ben biefer Droceffion anbachtig gu beten ! iad ber Sand murbe aber biefes Bebet in allen tatbetifchen Bidbten burch Trommeln und Melfen geftert, und ber Boltse (89) beluftie



beluftigung ungeschaffen. Ber ber Beschriftung bes Begenlichen Zenghauses, worde ein Wassenvertalh für 26000 Manne som soll, hatte ber B. die Erzählung von dem Bumberwerte,das ein hölzernes Crueisix die Worte: "Bardinand! ich werde" dich nicht verlassen a. gesprochen habe, niche nur wegtelfen,sondern diesen Jerthum dem Bolte sogar benehmen sollen. Den Beschiuß macht ein Verzeichnis dem Stademagistrates zu. Wiese; bieser besteht aus 53 Magistratsrathen, und aus 101 Mitgliedern des äussern Maths.

Mr. 20. Sackfalender (Tafchenkalmber) für das-Jahr 1796. Mit Ratbfeln, Anekdoten und den beliebezesten Liedern aus den neuesten Opern. Wien, bep Schmidbauer. Die Anekdoten find zwar rein deutsch geschwieben; allein, einige berseiben find allgemein bekannt. Die in diesen Taschenkalender aufgenommenen Lieber find "and bem Spiegel von Arkadien, aus dem Königssichn aus Jehaka," aus der schönen Marketendering, und aus der ehlen Rache. Ans iehtere nur solgenda schöne Maral:

> "Ber frob des Lebens will genießen, Der lieb die Madchen nur jum Schery, Er tann fie alle jartlich taffen; Doch Liebe fuhle nie fein Derg, u. f. w.

Rr. 21. Caschenkalender für Freunde des Verschägens, mit Scenen aus den beliebtesten Balletten, Open und Schauspielen. 1796. Wien, bey Grämmer. Mit Kupsern. Nach einigen kurzgesasten bistorischen Machrichten von den Masteraden solgen die zu Wien so allgemein beliebten Arien aus ben Open: "der Königsschu aus Ithata; der Alte überall und niegende; die schie Marketenderinn; die eble Rache; die Zauberside". Zur Probe ein Paar Zeilen aus der schien Marketenderinn:

Ein Schmibrabuk beiet, mein Seel !- recht hart, Oft-gehts ihm gar au schiecht; Dann manchmal — da meint man geüth, Man sep ein Seulersenecht Balb fliege die Beitzang an den Ropf, Bald nimme mich d' Mastrina gar baym Schopf, Et hilfs da alles nix, Ich trieg halt meine Mir. Den Befchits machen "gwey wine Lieblien, mellie de Emasquel Schikameder ben ber antmaligen Borftellung ber Zaus herste mit großem Benfalle abgesungen hat." Die lehten s Otrophen im sern Liebe heißen:

> "Dein (namild Mozants) Geift foll mir erhalten Der Glodden Zaubertunft; Das viemal mög erfalten Der boben Gonner Gunft.

Ach, ftark meine Reble von oben Roch 200mal bich ju loben, Und komm ich einst zu dir hinum: So tang ich, Freund, mie dir herum.

Mr. 22. Malender, mit Scenen und Liedern aus der Oper: der Königsschn aus Ithaka. Wien, 1796. bey Löschenkohl. Wit Rupsern.

Rr. 23. Aalender, mit Scenen und Liedern aus Der Oper: der Sollenberg. Sbendaf.; mit Aupfern.

Diese zwen von Laschenkohl herausgegebenen Kalenber find von dem nämlichen Schrote und Korn, wie der vorher-gebende.

Dr. 24. Wienerischer Operntalender, mit Scemen aus den neueffen und beliebteften Opern, auf das Jabe 1796. Bey Ladwig. Mit Kupfern. Den Ansang macht ein mit Gemeinplagen vollgepfropfter, aber nicht arti-ftifch abgefagter Auffat : "Heber Die Oper." Ben biefer Gelegenheit thut ber Berf. einen Ausfall auf die fricifchen Jourmale, worunter auch die Allg. D. Bibliothet verftanben wird, Da er fagt: "In einigen Gegenden bes nordlichen Deutschlans bes, too bie diccatorifche Sentenamacheren über ben Gefchmack Des übrigen Reftchens Belt ju Saufe ift, bat man icon lange angefangen, ben Erbenfahnen einmal die Augen au offnen, und dem Geschmade eine ameliche Inftruction ju geben, wit en in ber Belt zu ericbeinen babe." Rec. bat nichts entgegen, wenn ber Berf. bie Dube aber fic nehmen, "und bem Ges fomade eine ameliche Inftruction geben" will!!! Doch mufe fen wir es uns werbitten, bag et uns nicht jur Rachahmung Derjenigen Manfer amingen mige, welche er bier "aus ben meueften und beliebteften Bienerifden Opern" jur Geban und Dewunderung aufgestellt bat. 3. B. Die Oper: ber Sollens berg, enthalt unter entiem folgende "Arie Des Minoflang. (Sg) 4 2aller

Solleralla, Lalleralla !
Cio lang es noch sin Mibchen giebe, Das ihren Mebannenlehen liebt : Hats in der Weisensch teine Moth, Die giebt mir ihnen ein Orbischen Brode. Lalleralla, Lallepalla,

Eine Arie Der Mierra hefft (mahricheinlich nach einer Arte in Ber Entfihrung aus bem Serail):

Ein Bepfpiel sep end meine Race, Wie icht sallchen Mannern mache; Ich will ihn bep ben Saaren reissen, Ich will ihn in die Nase beissen, Ich will bie Untern ihn verleiben, Die Obeen ihm hermeter schneiben, Ich bras ihm ins Gesicht hineln, Und schlage ihm die Lähne ein; Ich mill ihn reissen, will ihn beissen, Sill ihn traben, will ihn schlagen, Sab ich ihn dann recht zugericht, So sac ich ich monn recht zugericht,

Bom frn, Schifaneder, welcher ben Text zu biefer Oper werfast hat, wied in einem Sebichte an ihn auf bie folgenda Aut gefungen:

Shikanebara Laune zwinger Auch den Sauertopf zum Scherzz Und der Tontunst Anmurch bringer Allbeisbend in das Herz, u. f. w.

Br. ag. Wiener Chequeralmanach fur Das Jahr 1796. Bey Camefina. Mit den Portraiten der bepten Schauspielerinnen, Madame Cathar. Jaquet, und Madama Anne Abamberger, gebohrner Jaquet.

Rach ber Borrebe ift ber gegenwärtige Almanach ber beitte Theil bes Theateraimanachs. Der Gerausgeber wünsche, von auswartigen Theaterfreunden burch Rachrichten von Schaubuhnen unterftägt zu werben, und weblenet es auch Der Inhale ift salgender: 1) "Personale des E. E. hoftheaters, sammt einem Journale der vom 1. Sept. 1794 bie denfelben Lag 1795 in bepben f. f. Theatern aufgesührten Schafe, Open und Ballette." Der Personaifand ift solgender:

ge Skeeter, 's Wicehkreiter, s Dieten die Meiraelf bem Chefchafte, 5 Migglieder ber Renie, 1 Gerretur; 1 Obeth maineceme, i Cenfor, 2 Merate, 15 Schaufbieler, :16 Schauf stelerinnen, 6 Denflouiften, 2 Decoratoren, & Couffeurs. -Bon der Italioniften Ging-gefellfteit find: '8 Ganget P Cangerinnen, I Diatet, a Compositeurs und 3 Gouffuit. Ben der Tangergefellidiaft find: 2 Balletmeifter, 13 Gololin ber. 4 Solotangerinnen, 's Groteschi mannlichen und 3 meibl denen Gefolechts, a Mezza Balderine, 17 Signtaliten and 6 Rignrantinnen.

2) Berfehalftanb. bes Marinellidon Theases (In bis Danpoffelfabt : wo ben befannte Biener Rameri auferitebe B Director, in der Perfoh bes hem Darineff; 4 Perfonct moelde bie Regle beforgen; i Dichter, 1 Rapellmeifter, 1 Mil Molrector, ab Schauspieler, worunter zugleich ein Dichtet in 3 3 Schaufpieleritten, 10 Knaben aus der Gingfchule, 8 98 450 den aus eben biefer Schule. Das Orchefter beftebt aus id Dufifanten. s Theatermeifter und Daler qualeich, s Chead geemaler, s Garberober (Binfpector) mit mehreren Bebalfen, A Couffent.

3) Perfettalftanb bes Schifaneberifchen Theutere Conf Der Bieben, einer Borftabt): 1 Director, Dr. Schiffeneber \$ & beutiche Opernfanger , & Sangerinnen, 10 Schaufbiefera 3 Schauspielerinnen, 5 Choriften, 2 Theatermeifter, 1 Opple Beur, & Controleur, I Enffer, & Theatermaler und !! Garberen ber ( Zuffeber ber Garberobe). - Ben bem Corps du Balber find i Balletmeifter, 5 Tanger, 3 Tangerinnen, 3 Bros getden, 12 Figuranten und Ligurantinnen.

4) Madridt vom Theater in der Josephsflabt. Bon Diefem Theater ift ber Berfenalftand nicht angezeigt worben."

5) Radricht von Privattheatern, Deren find zwen mimild im Saufe der Grufen Bido, und im Garten ber Grae finn von Raroly. Rach biefen Angeigen folgen einige Geles genheitsgedichte auf die benden Schweftern, Dabame Manne berger und Mabemoifelle Jaquet. In einigen biefer Bell Diches herricher leichte Berfififation und feines Befühl; bas libte, welches in often etwas bobern Stol verfaft ift, wirb burd Drueffebier entftellt. Die "Rachrichten von bem Les ben bes t. f. Lavelittieifter (4) Anton Galieri" finb. nach: bes Berausgebers Geffandnift, jum Theil fon in Cavi Arisdrico Cramers Magazin der Mufit, bier ober etmas verandert, abgehmaft; eben fo hat er such die Machrichten (00)

THE PERSON NAMED IN

von bem Agben ber (1786 verfterbeten) Carbarine Jagant aus bes Sen. v. Connenfels gefammelten Schriften, und, aus der Brofdure: "Cathar, Jaquet, eine bramaturgifde Cfige, Bien, 4786." entlebne. - Der Auffat: "leber ben Eine Aus der Schauspiele auf die Rasionen," ift ein Ausgang auch einer ju Mobena 1789 erfchienenen Barfft bes Grn. Abbate Ilderbons Paldalivi. — Die Kritik "über H. Vigar Bo's neueftes Ballet; bas gefundene Belichen," ift gut abges feft, und ber Berf. loft bem Den. Dinano Gerechtigteit mie betfabren , wo et fle verbient. Doch mare m minichen , bak e thoftig auf ben raigen Ausbruck ber Gotache mehr Ruch Scht nehmen mochte; et fchreibt 1. B. G. 64 barauffen, 3 As die lofen Uebermuthlerinnen; G. 66 ber Bater jant ben Derampeten Doftillion (Boftillon) einigemale ben Schwibber om der Badabre bindurch und binaus; G. 67 bie verfalzene Bublimpe, u. a. m. Den Befding macht : "Etwas jur Chronique scandaleuse des Theaterwefens." Bu. Penging, eis mem Dorfe, welches an bas talferliche Luffchlof Schonbrum gast, war im Commer 1795 eine fliegende Schauspielerges fellichaft; barunter befand fich ein Frifent, Sandersty wit Ramen, weider die Sauptrollen fpielte. Da Denging von den Bienern im Commer haufig bewohnt und befucht wirb; b machte et feine Einfabung jum Samlet in ber That febr brokidt, ba er unter endern fagte: "bag er fic alle Daube acarben bat, ben Bringen Samlet auf Begehren eines haben und gnabigen Abels gut einzuftubiren. Infonbers, bofft en den Bepfall in dem Monuloge Seyn und nicht fegn, ju sei halten, weil er eine Arie bagu verfaßt bat, Die fomoble pathe Mid. tragifd, als unterhaltent luftig fenn wirb. Geine Phantaffen merben Bilber entwerfen, wornber Ratur und Runft Ed entfehen muß." Beine Bilber beftanben in ben befdwetichften Bergerrungen aller Gliebmagen, in Toben, Buthan, Shaumen, Stampfen, fo bag man einem gewohnlichen Denichen faum die Rraft autranen follte, einer fo withenben Ges Bifulation nicht ju unterliegen." ! Sanbereto batte eine gang befondere Art, bie Bover: Gopte und nicht feyn, ju embles mifficen. Er trat mit einem Stadden brennenbes (m) Una folittlicht (s) auf, und fagte: Seyn - bann blies er es aus, und fehte bingu: oder nicht feyn. Bas Licht bamwite fe Bart, bas bas Dublifum über Seftunt Magte; affein, ber aes tige Pring mußte fich ju belfen; er fuhr mit zwen Bingern pierlich, burch ben Drund, benehte biefelben, und lifete bas Liat

The end. Dieferman win ein gent allerlightes Antolomene auf Bogehern eines hohen und gnödigen Abels, wie in ban Einladung gesagt wird.

Der neuesten Moden Abnanach auf de Jahr 1796. Wied alle Jahre fortgesetzt. Die Bes dichte find von dem Verfasser der bekannten Wipeldauer Briefe. Wien, bey Sartl. Mit Kupfern. Be beitte Jahrgang biefes Mimanacht. Ber Bepfat auf bem Eitel, bag bie Gebichte von bem Berf, ber beffangen Bofefa eines Civelbauers, eines Lieblingsschriftstellers ber Allienera berrabren, foll mabrideinlich mehrere Raufer gewinnen. lerbings mangelt es bem Berf. nicht an poetifchet Lanne und fatprifchem Bige in biefer Art von Gebichten; manche barum ter find aber puddinett und gennungen ; und oft perulit man Reinheit ber Oprache, richtigen Ausbend und leichte, Berffie fution. After bles tounte mit Beweifen belegt werbett je ment micht eine Anzeige biefer Art uns tury ju fegn nothigte. Dies nigftene murbe une bie forcht ver bein Jappe bes Beef. nicht. abhaiten, fremmurbig ju fenn. Bir murben in einer tunftigen Angeige treulich ergablen, mas ber Beof. etwa fur eine Rache genommen bette. Dag er ben fritifchen Journalen nicht gunftig fen, zeigt fein Almanach vom Jahr. 1795. tucte in benfelben einen movalischen Setzettel ein, und lies einen Romandichter mit Feuer umgeben, und, anftatt beg Rafeten, mit feinen eigenen Ritterftucken behangen auftreten gar luftig feste er bann bingu: "Wenn ibn feine guten Freunite nicht gurechtweisen fallten: fo wird man ein Paar befolbete Renger Recenfenten wiber ibn loblaffen." Bollte ber Berf. aber bie Schichale ber recenftrenben Journale nachlefen: fo murbe er beutlich finden, bag von jebet bie ichlechten Antoren Keitren Recensenten bulben tonnten. - Auffer ben bielief angezeigten ericbienen noch folgende Rafenber, von welchem Dec., ber Rurge megen, nur bie Titel anführen-will :-

Mr. 27. Mods - Caschenfalender für Personen, Beyverley Geschlechts. Wien, bey Kubn., 1796.

Nr. 28. Aathselkalender. Wien, bey Loschons

Nr. 29. Warürlicher Janberkalender, Wien, bey Frister, 1796. die ger ich bei berteite Geschleicht. Bened ind Perinagen für bezoeiler Geschlecht. Benedigt

Mr. 21. Poliskasender für Aatholiken und Pro-

Mr. 32, Defferveichischen Propinzial. Zalender.

Br. 33. Almanac pour les amateurs du Theatre, de la musique et du bon gout. À Vienne, chez Löschen.

Sir. 34. Almanae pour les amateurs de l'Opera. L'Vienne, 1796, Etental.

13. Rr. 3% Ein Jingerkntenden, welcher barum so genannt werd, well er die Lange und Breite eines Fingers hat. Ed perdient, seines knotschen Form wegen, angezeigt zu were Ben, indem die Lettern ruchwärtes gestellt find, und die Worte: dur bermittelst eines Spiegels gehsen werden konnen.

Leiche kann bem Reo., feiner Aufmerksamkeit ungeachtet, woch ein halbes Dupend Kalender entgangen fenn; (benn die Spekulation in diesem Fache ist so groß, daß im J. 1795 so gar Kalender für Mädchen, welche getne heprathen wollen, ind Kalender für Dundeliebhaber erschienen find;) die bisher ingezeigten mögen indessen wohl zu dem obgedachten Zwecke Spisinglich seyn.

## Belehrte Gefellichaften.

Die Churshufil. Mainzische Academie natzlichen Wissen zu Ersurt hielt am zen Marz d. J. ihre monatsiche Bersammung, und es legte in derselben der ber rihmte Aftrown, Dr. Najor v. Jach, aus Sutha, eine Ahgandlung über die von ihm auf der Sternwarte auf dein Seeberge ber Gorba beobachtete Bedeckung des Planeem Impiters, den 23. Sept. 1795; vor. Diese Bondung was die arfte, seithem Meuschen die Schauspiele des himmels betrachten. Die altessen Bedeckungen, von welchen die Geschichte spricht, sind: die erste vom Jahr 755 n.C. G., welche ber einer Totalfinsternis des Mondo geschaß ein Treignis, das nach pielen Jahrhunderten nicht wiederkehrtz die porze, im J. 207 n.C. G., van dem Saustaplan Kajeser

fers Kutl des Großen hemerkt. Dann fit ein Stüffand ficher Beobachtungen, welcher erst im J. 1646 nuterbeochen kwerd. Der Verf. geht die ganze Geschickte dieser Ersteinungen durch, und beschäftigt sich dann vorzäglich mir der Weschung und den Resultaten der lehtern Bedachtung, die wint den Wahrnehmungen andrer Aftronomen über vieleibe Bedekung verglichen werden. Zuleht zeigt Fr. v. 3. ein ähner Wickes Ereignis, das im J. 1793 Gratt finden wird, al. Mach dieser Abhandlung zeigte In Pros. Sectar die Gierannerische Respirationsmaschine vor, und wies die Anwendung derseiben, um Mischungen künstlicher Luftarom einathmen zu sassen, um Mischungen künstlicher Luftarom einathmen zu sassen.

## Bermifchte Dadrichten.

Einfabrung eines neuen Gesangbuchs im Sam fienthume: Inhale, Cothen. Es ift so gewöhnlich worden, aber neue Gesangbuchet und andre auf Religion Bezug habende Veranstaltungen Unruben entstehen zu seben, daß diese fu ben, litterarischen Annalen nur dann Bemerkung verdienen, wenn sie sich durch nicht ganz gewöhnliche Umstände auszeich nen. Dieses scheint bey den Vorfällen in Anhalt. Eithen der Kall zu seyn.

Das Digvergnügen über bie Berbrangung bes eiten Befangbuchs burd ein nettes, (beffen Sammlung von bin Dredigern, Magel ju Corben, und Ifenfee gu Diendorf, in' Berbindung mit bem Superintendent Rindfieifd beforat mut. De,) legte fic bereits vor wirtlicher Erfcheinung bes legten in einzelnen Zeufferungen an ben Tag; murbe aber lauter. als bas Gefangbuch wirtlich fertig war. Die jur Rechtfertie - gung bes Ladels angeführten Grunde maren bie gembontichen: Der Dame Befus tam nicht oft genug, ber Teufel gar nicht Dennoch murbe ein Lag feftgefest, an welchem s wor, u. f. w. Der Bebrauch bes neuen Befangbuchs feinen Anfang nehmen · follte; allein, einige Unbanger bes altern verbanden fich, bles bengubehalten, und marben ju ihrem Borfas auch anbre Detforien, fo viel ihnen moglich mar, an. Man rechnete bierben auf ben gu fuchen befoloffenen Bepftand ber nerwittmeten Rucfinn, welche Lutherifc und auch Patronin ber Lutherifchen Ricche

470

u M. - Det regierende garft (welcher reformitt fft). fab fic auf die Rachricht von dem Unfug bewogen, eine ab mabmende Befanntmadung ergeben ju laffen, auch bierauf eine nuentgelbliche Austheilung ber Sefangbucher zu veranftale arn, um jebemi Einwand, ber bie Anfchaffung fcbeinbar verel cola tonnte, juverjutommen. Da aber aud bies die Unrubiaen nicht gang jum Stillichweigen brachte : fo erfolgte ein farftlicher Befehl an Die Rammer, Des Inhalts: "bag allen Derfeuen; welche wegen Befoldungen, Roftgelbern, Benfie men , Privilegien , Dienft . und Arbeitsverrichtungen , Liefte. sangen und fouft mit ber Rammer in Berbinbung fanben. angebentet werben follte, an ben Aufwiegelungen gegen bas meur Gefangbuch feinen Untheil ju nehment, ober bafern fie bereits baau verführt worden, bavon abufteben, und ihren Biberruf ben ber Rammer anjugeigen, wibrigenfalls fie aller woraebachten Beneficien verluftig fenn follten." Die Rube fdien durch biefen Befehl bergeftellt, und bas Gefangbud murbe wirflich eingeführt, auch mehrere Monate binburch Benen Bottesbienfte angewenbet. Um fo unvermutbeter fam Das Erfdeinen einer Antunbigung unter bem Datum, Biem borf, ben 7ten gebruar 1796, Die nur einigen Eremplaren bes Salliden Couriers, fechftes Stud, eingeruct mar, und euthielt: "bag, sufolge gnabigften Befehle ber berwittweten Brau Barftin ju Anhalt sc. (welche in Biendorf ibren Aufent batt bat,) auf Ansuchen ber Lutheraner befannt gemacht mer-De, wie Die Entheraner fatt bes fur fie unbrauchbaren neuen : Seinnehnde bas alte geiftreiche Befangbuch beum bffentlichen Mattesbienfte gebrauchen follten." Diefe Anordnung muche mit Grund als ein Gingriff in bas blos bem Rurften auflebende Rede, liturgifde Borfdriften ju machen, angefeben; und es erfolgte baber fogleich unterm isten gebruar ein burch bas Ebtbeniche Wodenblatt befannt gemachter Befehl, worinne ber landesberr ertiarte: "es fep ibm nicht bentbar, bag ber -nur in einigen Eremplaren bes Sallifden Couriers einer "fchaltete Artitel, bas neue Befangbuch betreffend, mit Bufpies benbeit feiner gran Rutter eingerucht worden fen, und merbe bie ber Regierung aufgetragene Unterfuchung mabrideinich ergeben, daß boshafte Orbrer der öffentlichen Rabe die Ume bendung einiger Eremplare jenes Beitungebiatts veranlaft batten. Es wurden daber alle getrene Burger und Ginwohner lanbesvaterlich ermabnt, fich burch biefe ftrafiourbigen "Unterfangungen nicht iere teiten zu laffents bie Aufwiegler عثد



aber bedeutet, fich folder Bule fibrenden Schritte nitte med ter in unterfangen, wibrigenfalle bie ftrenaften Unterfuchum gen ju ihrer empfinblichen Strafe angeoronet werben mies Statt aber Die Erwartung bes Refulrats ber anter Eundigten Untersuchung befriedigt ju feben, wurde auf Ginenal Die Sache, jufolge eines Rescripts bes regierenben gurften an Die Dofprediger Clausmig und Diatonus Bint, vom 20ften Bebruar, babin bengelegt, daß benm Gottesbienfte in der Em Werifchen Rirde Bormittags aus bem neuer, und Dachmie Tags aus dem alten Befangbuche gefungen werden folle, und Ad baben auf ein mit bet Rurftinn Mutter getroffenes Cim perftanbrift bezogen. Die fo oftere fcon fichtbar getoordenen Bulgen au großer Rachgiebigfeit gegen grundlofe Befchwerben traten indeffen auch bier ein: die unruhigen Ropfe wurden Bubner, und verinochten Die verwittwete Furftinn fogar ju ch nem unterm 4ten Darg erlaffenen nochmaligen Berbote bes. neuen Gefangbuchs, auch ben bem vormittaglichen Bottes Indeffen murbe biefer Befehl von ben Drevigern Teinesweges befolgt; er gab aber, fatt des beabfichtigten Bwede, Beranlaffung ju beftigen Ausfallen durch wiederbott ausgestreute Schmabichriften, und ju verfchiebenen Ausbruchen Der fanatifden Buth in Sandgemengen. Gegen bie Schmabe fchriften ift eine gescharfte Berordnung, mit Andeobung von Andthausstrafe, ericienen.

Patriotismus des Magistrats der Reichastate Biberach. Je lauter ahnlicht Heusserungen der Schahung litterarischer Berdienste im Auslande praconifier werden, um so mehr verdient die seltenere Erscheinung einer ahnlichen Thatesach, der Magistrat- in Mitterach, der Meditate Diedersach, der Magistrat- in Mitterach, der Geburtsstadt Wielands, schaffte die Prachtausgabe dies ses Dichters in Quart an, um sie in der Nathestube jum ewisgen Gebächtnisse des Bersasser ausgustellen. Sint Mascennes, et non desrunt Marones! — Auch sanden sich daseibst noch 24 Prachtumeranten auf die kleinere, und zwen auf die größern Octavausgaben, und unter diesen sogar verschiedens Prosessionisten.

Spalletti Abichrift des Seydelberger Coder der Anthologia graeca. Die vatitanifche Bibliothet ju Rom befist unter andern Schähen der Bepbeiberger Duchersamme lung and einen Coder ber gelechischen Anthologie, ber noch mehr

at the family

nebrore ungebruite Schife enthalt, und auch fat Beroleidung ber bereits befannten Gebichte jener Sammfuna ver ghalfd wichtig ift. Gin gu Rom lebenber Gelehrter, Abbare Spallette, gab fic bie geitsplitternde Drube, Diefen Coor Dechumalen , und vollendete dies mit einer fo angfilichen De mauigleit, bag, mad bem Urtheile bet Renner, bie Copie, falbit fur Die Rritit, fatt bes Originals bienen fann. Rabricht won Diefet mertmurbigen Abfchrift tam burch unfera merdienftwellen Landsmann, Arn. Canonicus Ubden, berific Dans ben Schaben ber viten Litteratur, welche Rom befibt wibmet, an boit naueften Berausgeber ber Unthologie. Den. Brof. Jatobe, und ba fle bierauf auch an ben erhabnen De fonter ber Biffenicaften, ben regierenben Bergog von &. Botha, gelangte: fo entichlog fic biefer ju dem Antauf ber Copie. Dr. Canonicus Ubben erhielt ben Auftrag bierau. and vollieg ben Dandel fur 100 Ocubi. Leiber bat aber bie Mineube bes Rrieds, wie es icheint, ben Beitpuntt verabgert. melder Die gelehrten Burger von Gotha biefer Bereicherung Der litterarifden Schabe Diefes Orts fich freuen feben wirb. - De biefe Beltenheit der Drivatbibliothet Des Derzogs ober ber bffentlichen bestimmt fen, wiffen wir nicht; enticiebner donnen wir jedoch rubmen, bağ bie lettre noch taglich an litte. garifden Reichthumern machft; vorzüglich ichabbar wird bie. Cammlung ber Jucunabeln, ju beren Antauf jener gelehrte Eirft unermubet betrachtliche Summen wibmet. Aber aud in andern Madfichten, nabert fich biefer Bucherichas , unter Der Bermaltung feiner jehlen murbigen Borfteber, Orm Bofr. Geisler, Drn. Rath Bamberger, und Drn. Drof. Solichtegroll, immer mehr bem eben fo wichtigen, als erbab. nen Bwecke einer folden Sammlung. -

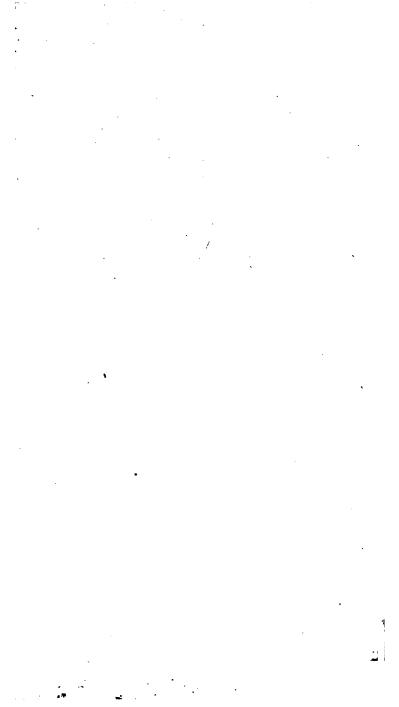

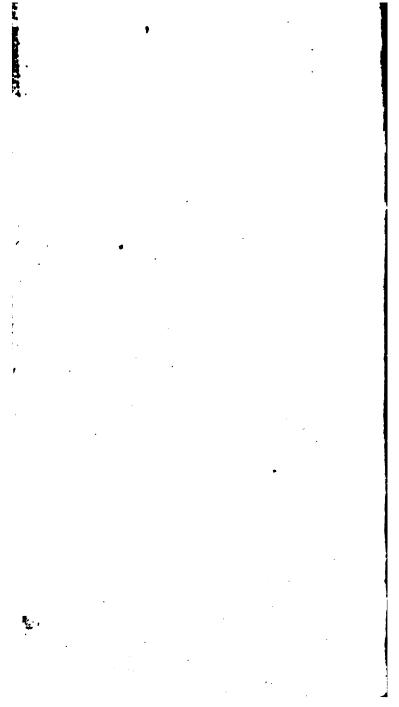





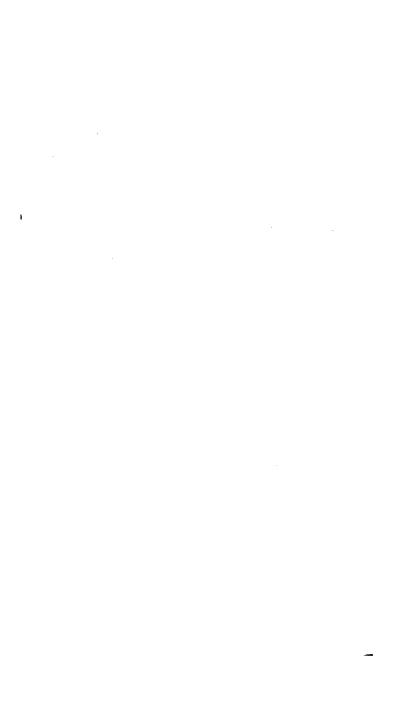

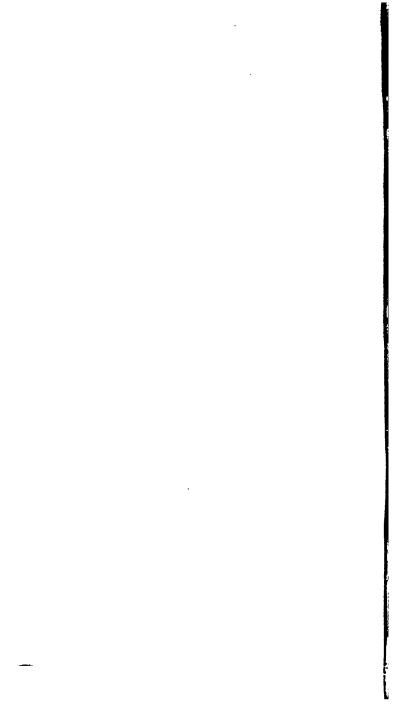

